

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

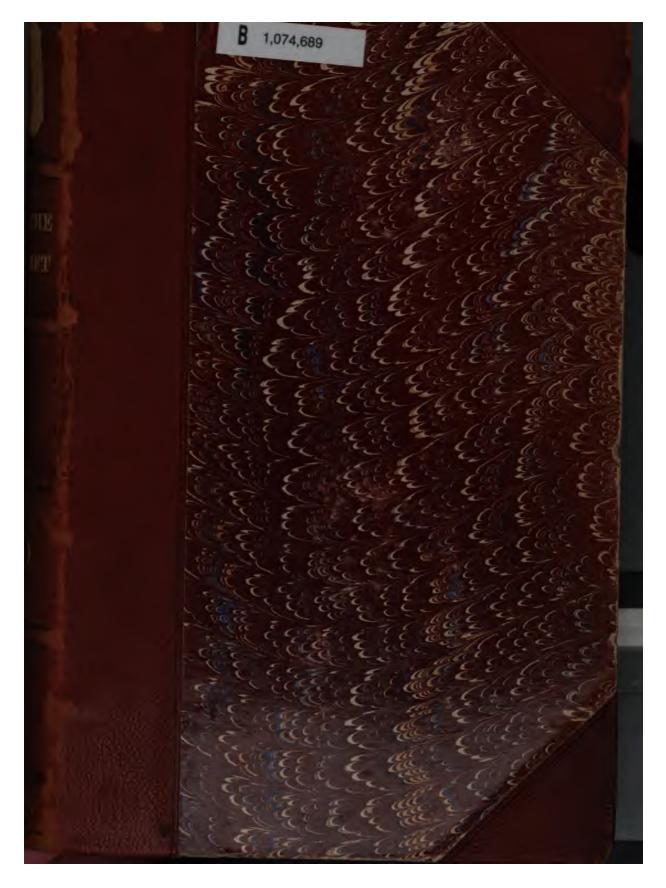



A Care

. . • • 

# Historische Beitschrift.

(Begrundet von Beinrich v. Sybel)

herausgegeben von

Seinrich v. Treitschke und friedrich Meineche.

Der ganzen Reihe 76. Band. Reue Folge 40. Band.

München und Tripzig 1896. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.



# Inhalt.

| Auffähe.                                                                                        | Geite                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Borbemertung. Bon heinrich v. Treitschle                                                        | 1<br>193<br>385<br>6<br>62<br>413 |
| <b>B</b> iscellen.                                                                              |                                   |
| Nachtrag zur Miscelle "Bur Borgeschichte ber Schlacht von Albe (Taglia- cozzo". Bon Ernst Sadur | 383<br>444<br>449                 |
| Literaturbericht.                                                                               |                                   |
| Geschichtsphilosophie                                                                           | 484                               |
| Althristliches                                                                                  | 129<br>474                        |
| Richengeschichte 112. 116. 274. 277 Europa im 19. Jahrhundert . 123 Deutsche Meldichte          | 478<br>1 <b>3</b> 5               |
| Milgemeines   103                                                                               | 483                               |
| Altere Zeit . 288 Hanse . 13 Werowinger . 295 Breslau                                           | 309<br>299                        |
| 10. Juhrhunger 200. 202   wankid                                                                | <b>300</b>                        |

|                                    | <b>-</b>    |                                                       |              |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|                                    | Seite !     |                                                       | eite         |
| Frantreich:                        | 1           | 17. Jahrhundert . 332 ff. 5                           | WY           |
| Archive                            | 155         | 18. "Rieberlande und Belgien 322<br>Danemart 120. 140 | ) O (        |
| Rirche                             | 311         | Riederiande und Beigien . 322                         | ĬĬ.          |
| 16. Jahrhundert                    | 313         | Canemari 120. 140                                     | / П.<br>15 1 |
| Ancien régime                      | 496         | Norwegen                                              | E.           |
| Revolution. 315. 49                | 711.        | Shanian 396 515                                       | : []·        |
| Mapoleon 1. 300. 319. 320. (3      | 331)        | Bortugal                                              | 111.<br>511  |
|                                    | 501         | 12V                                                   | 41           |
| Lokalgeschichte                    | 494         |                                                       | 511          |
| England:                           |             | Kriegsgeschichte:                                     |              |
| Mittelalter 299. 50                | 3 ff.       | Danzia                                                | 305          |
| 16. Rabrhundert                    | 313         | Danzig                                                | 174          |
|                                    | (           | 1 0000011201111111111111111111111111111               |              |
|                                    |             |                                                       |              |
| Alphabetifdes Bergeicht            | uis i       | der besprocenen Schriften.1                           | )            |
|                                    | Seite       |                                                       | ,<br>Seite   |
|                                    | -           |                                                       | , cite       |
| Artocho Boynado de Car-            | 212         | Brettschneider, Zum Unter= richt in b. Geschichte     | 158          |
| Arteche, Reynado de Car-           | 594         | Brown University f. Papers.                           | 100          |
| los IV                             |             | Bryce, The American com-                              |              |
| Chrysoftomos                       | 252         |                                                       | 563          |
| Baafch, Beitr. z. Geschichte ber   |             | Bud, D. deutsche Handel in Row=                       | ,00          |
| Handelsbeziehungen zwischen        |             |                                                       | 175          |
| hamburg u. Amerika                 |             | Buff, Augsburg in der Re-                             |              |
| Balaguer, Los reyes católicos      | 523         |                                                       | 174          |
| Balme et Lelaidier, Car-           | 0.00        | Bulletin of the University                            |              |
| tulaire ou hist. dipl. de Saint    |             |                                                       | 56 <b>5</b>  |
| Dominique                          | 311         | Busch. Chlodmia's Alemannen=                          |              |
| Beaucourt et de la Roche-          |             | Busch, Chlodwig's Alemannen=                          | 170          |
| terie, Lettres de Marie-An-        |             | Callinici de vita S. Hypatii                          |              |
| toinette. I. (1767—1780).          | 182         | liber                                                 | 353          |
| Beiträge gur Geschichte pornehm=   |             | Capasso, Ancora i diurnali                            |              |
| lich Kölns u. d. Rheinlande        |             |                                                       | 361          |
| (Mevissen-Festschrift)             | <b>4</b> 78 | Caravia, Ruidiaz y, La Flo-                           |              |
| v. Below, Landtagsaften v.         |             | rida. 1. 2                                            | 519          |
| Jülich=Berg. I. 1400-1562          |             | Cartellieri, Regesten zur Ge=                         |              |
| Bergh, Svenska Riksrådets          |             | schichte der Bischöfe von Kon-                        |              |
| Protokoll. VI. VII. 1              | 493         |                                                       | 128          |
| Mus dem Leben Th. v. Bern-         | 4=0         | Chuquet, La Guerre 1870/71                            | 472          |
| harbi's. IV. V                     | 470         | —— , Der Frieg 1870/71                                |              |
| Blumenftot, Entftehung bes         |             |                                                       | 474          |
| deutschen Immobiliareigen=         | 450         |                                                       | 509          |
| thums I                            | 409         | Clerc, Les métèques Athé-                             | aco.         |
| D. EDUNUSIA DELLA SET RELEGIO      |             |                                                       | 269          |
| der Bendée gegen d. Französ.       | 214         | Colecció de documents histo-                          |              |
| Republif                           | 210         | richs de la ciutad de Bar-<br>celona. vol. 1—3        | <b>51</b> 8  |
| réunion de la Navarre à la         |             | Coleccion de documentos in-                           | 010          |
| Castille                           | 596         |                                                       | 515          |
|                                    | 020         | j caros. wiii. 100—111                                | 010          |
| 1) (buthalt auch hie in hen Watise | en unb      | Madrichten beinrachenen felhstänbigen Schri           | Han          |

<sup>1)</sup> Enthalt auch bie in ben Rotigen und Rachrichten besprochenen felbständigen Schriften.

| •                                | Ceite       |                                  | Geite       |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Coleccion de documentos in-      |             | Garcia, Castilla y Leon .        | 523         |
| éditos de Ultramar. Ser. 2       |             | Gardiner, Hist. of the Com-      |             |
| tom. 1. 2                        | 517         | monwealth and Protectorate       |             |
| Coleccion de documentos in-      |             | 1649—1660 I                      | 335         |
| éditos del archivo general       |             | , Letters and Papers             |             |
| del reino de Valencia. 1.        | 518         | illustr. the relations between   |             |
| Colmeiro, Reyes cristianos       |             | Charles the Second and Scot-     |             |
| desde Alfonso VI hasta           |             | land in 1650                     | 333         |
| Alfonso XI                       | 523         | Garofalo, Gli Allobroges         | 351         |
| Copons, El castillo de           |             | Gebhardt, Die Gravamina der      |             |
| Burgos                           | 528         | deutschen Nation. 2. Aufl        | 549         |
| Cruppi, Un avocat jour-          |             | Gelger, Leontios' von Reapolis   |             |
| naliste au XVIIIe siècle.        |             | Leben des Heil. Johannes des     |             |
| Linguet                          | 496         | Barmberriaen                     | <b>2</b> 73 |
| Daenell, Die Rölner Ronfode=     |             | v. Goeben, Das Treffen bei       |             |
| ration vom Jahre 1367 u. d.      |             | Rissingen. 3. Aufl               | 379         |
| iconischen Pfandschaften         | 140         | Göşinger, Joachim Badian .       | 549         |
| Dabn, Die Ronige der Germanen    |             | Gonzalez, Primeros pobla-        |             |
| VII. 1—3                         | 295         | dores historicos de la pen-      |             |
| Danvers, The Portuguese          |             | insula iberica                   | 522         |
| in India. I. II                  | 511         | Green, Townlife in the           |             |
| Danvila, Reinada de Carlos       |             | fifteenth century. I. II.        | 50ხ         |
| III                              | 524         | Guerra u. Hinojosa,              |             |
| Delbrück, Das Leben des Feld=    |             | Historia de España               | 522         |
| marschalls Grafen Reidhardt      |             | Guillaume, Procès-Verbaux        |             |
| v. Gneisenau. I II., 2. Aufl.    | 121         | du Comité d'instruction          |             |
| Dierds, Geschichte Spaniens. I   | 524         | publique de la Convention        |             |
| Dirtfen, Boltsthumliches aus     |             | nationale. Il                    | 498         |
| Meiderich                        | 168         | Guiraud, La propriété fon-       |             |
| Düning, Stift u. Ctabt Qued=     |             | cière en Grèce jusqu'à la        |             |
| linburg i 30jähr. Kriege         | 368         | conquête romaine                 | 266         |
| Dunger, Goethe, Rarl Auguft      |             | Gutiche & Schulte, Deutsche      |             |
| und Ottofar Lorenz               | <b>554</b>  | Geschichte von der Urzeit bis    |             |
| Duro, La marina de Castilla      | 524         | zu den Karolingern. I            | 288         |
| Englert, Der Mässinger Bauern-   |             | Sanfetage, f. Rezeffe.           |             |
| haufe                            | 365         | Hartmann, f. Mon. Germ.          |             |
| Erslev, Repertor. dipl. regni    |             | hed, Die altfriesische Gerichts= |             |
| Danici mediaevalis. I            | 148         | verjassung                       | 476         |
| Fabrège, Histoire de Mague-      |             | Bend, Bibliographie d. Burt=     |             |
| lone 1                           | 494         | tembergischen Geschichte. I .    | 129         |
| Fider, Studien gur hippolyt=     |             | Hincmarus de ordine Palatii      |             |
| Frage                            | 271         | ed. V. Krause                    | 172         |
| Firth, The Clarke Papers.        |             | Hinojosa, j. Guerra.             |             |
| I. II                            | 332         | Historia general de España       |             |
| , The memoirs of Ed-             |             | escrita por individuos de        |             |
| mund Ludlow. I. II               | 834         | la R. academia de la             |             |
| Flint, History of the Philo-     |             | historia                         | 522         |
| sophy of History. I              | <b>4</b> 54 | 3. 3. Soffmann, Boltsthum=       |             |
| Fode, Charlotte Cordan           | 376         | liches aus Schapbach i. Baben    | 168         |
| Freeman, Geschichte Siciliens,   |             | hoffmann, Der Tag v. Hohen-      |             |
| überj, von Rohrmoser             | 535         | friedberg u. Striegau            | 373         |
| Friedberg, Lehrbuch des Rirchen= |             | Hopkins University stu-          |             |
| rechts 4 9111ff                  | 364         | dies 11 -13 Gerie                | 564         |

|                                                            | Seite |                                                            | Geite |
|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| Extin, Les Hochstift Bam-                                  |       | Lindner, Gefch. des deutschen                              |       |
| fung 1631                                                  | 869   | Boltes. I. II.                                             | 103   |
| Hama, Calamilar of letters                                 |       | Ludwig, D. Ronftanger Ge-                                  |       |
| med make impore rel. to                                    | ļ     | schichtschreibung bis zum 18.                              | 400   |
| fandish uffuirs preserved                                  |       | Jahrhundert                                                | 127   |
| prime in the archiven of                                   |       | Lumbroso, Saggio di una                                    |       |
| Bulliman 1, 2.                                             | 520   | bibliografia ragionata p. s.                               |       |
| , More light on Antonio                                    |       | alla storia dell'epoca Na-                                 | 104   |
| PRINI.                                                     | 527   | poleonica. I—IV.                                           | 184   |
| Ans quaton, In politique                                   |       | , Miscellanea Napo-                                        | 101   |
| artamenta de Louine de                                     | 010   | leonica                                                    | 184   |
| SH YINK                                                    | 318   | Martens, Gregor VII. I. II.                                | 116   |
| Geffinet, Die Ertlarung der                                | 071   | Masson, Napoléon chez lui                                  | 319   |
| Manidien- u Burgerrechte .                                 | 875   | , Napoléon et les femmes                                   | 319   |
| Ingungen, Weter Schumacher                                 | 140   | Joséphine avant Bona-                                      |       |
| Mintentalo, 1. 11                                          | 149   | parte                                                      | 319   |
| Bunnengieger, Rarl V. und                                  |       | Jul. Mayer, D frangöfisch=                                 |       |
| Wagimilian Egmont, Graf                                    | 462   | spanische Allianz in d. Jahren                             | 100   |
| NAN WHEEL                                                  | 102   | 1796—1807 I                                                | 183   |
| Knulak, Papiera de Burthé-                                 | 497   | Memorial historico español.                                | E 10  |
|                                                            | 401   | tom. 24—27. 29—33                                          | 518   |
| belles, Comentus u. o. Alas<br>kemien nei Naturphilosophen | 181   | Merlo, Kölnische Künstler in                               | 007   |
| be & feter , Mejdiidite ver Beitungen                      | 101   | alter und neuer Zeit                                       | 337   |
| Fungty und Beichtelmfinbe bis                              |       | Meten, Staatssteuern d. Mit-                               |       |
| 4 5 1814 1 11 .                                            | 305   | telalters im Fürstbisthum                                  | 178   |
| Dathe, Beite g bager Ruchen-                               | 1300  | Münster                                                    | 110   |
| Majdada I                                                  | 864   | Mevissen-Festschrift f. Beitr. 3.                          |       |
| Richard 1 Merelle n                                        | .,,,  | Geschichte Kölns.                                          |       |
| Kinger, 1 Bluchkrus                                        |       | E. Meyer, D. wirtschaftliche<br>Entwicklung des Alterthums | 160   |
| Kraffet Vlarack, Anonymi                                   |       | Mirbt, D. Bubliziftit im Zeit=                             | 100   |
| Chelutani Harmippus de                                     |       | alter Gregor's VII.                                        | 112   |
| Anterdright distrigus                                      | 858   | Mittag, Erzbijchof Friedrich                               | 112   |
| Mrnnthal A Thenut, Bulit                                   |       | von Mainz                                                  | 357   |
| Morrejgenneng Birestaus im                                 |       | Mindemeier, Amalar von Des                                 | 277   |
| ifeilniter n. Hinnigs Matthias                             |       | Monumenta Germaniae histo-                                 |       |
| Guinna 1 11                                                | 309   | rica. Epistolar. t. II, p I                                |       |
| Langlina at Staln, Lan                                     |       | ed. L. M. Hartmann                                         | 110   |
| nechtyna da Phintotta da                                   |       | Morel Fatio, Recueil des                                   |       |
| France, 111                                                | 155   | instructions. XI. Espagne                                  | 520   |
| Laughton, Nalson                                           | 377   | Mémoires de Michelot                                       |       |
| Labrun, Sonvenira militairea                               |       | Moulinsur la chouannerie                                   |       |
| 1866 70                                                    | 186   | 1                                                          | 315   |
| (Legrand), la révolution                                   |       |                                                            | 010   |
| française en Hollande                                      | 328   | Nielhen, Aktstykker ved-                                   |       |
| Leng, Weichichtichreibung uno                              |       | kommende Konventionen i                                    | 151   |
| Weichichtsauffaffung im Elfaß                              |       | Moss 14. August 1814                                       | 151   |
| gur Beit bei Reformation .                                 | 549   | , 1814. Fra Kiel til                                       | 151   |
| Lerchundi, La toma de                                      |       | Moss. Efterskrift                                          | 101   |
| Granada 1 2.                                               | 519   |                                                            | 151   |
| Leutrum v. Ertingen, Ge-                                   |       |                                                            | 101   |
| ichichte des Hauses Leutrum                                |       | Nueva Coleccion de docu-                                   | 517   |
| n Greingen 12                                              | 561   | mentos inéditos. Ser.2, 1—5                                | 517   |

142 b. Unrub, Erinnerungen . .

469

mart. IV.

# Juhalt.

|                                                                                                                                         | Errite   |                                       | Srti                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ballentin, Bejeprengen feit                                                                                                             |          | Bendt f. Kronthal.                    |                                                                           |
| den ersten Jahrzehnten dieses                                                                                                           |          | Wichers, De regeering                 |                                                                           |
| Jahrhunderts                                                                                                                            | 300      | Koning Lodewyk Napo                   | leon 331                                                                  |
| Viereck f. Kroll.                                                                                                                       |          | Bilfer, Stammbaum u.                  | āu¢=                                                                      |
| Villa, Ambrosio Spinola                                                                                                                 | 527      | breitung d. Germanen                  | 35                                                                        |
| Villars, Mémoires de la cour                                                                                                            |          | Wisconsin University                  | ijene                                                                     |
| d'Espagne de 1679 à 1681                                                                                                                | 521      | Bulletin.                             | Teape                                                                     |
| Badernagel, Gefchichte d. deut=                                                                                                         |          | Bolfram, Die Dufresn                  | eiiche                                                                    |
| jchen Literatur. II. 2. Aufl. neu                                                                                                       |          | Urfundeniammiuma                      |                                                                           |
| bearb. von E. Martin                                                                                                                    | 109      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                           |
| Wallace, Life of St. Ed-                                                                                                                |          | Bug, Binden's Buch                    |                                                                           |
| mund of Canterbury                                                                                                                      | 503      | Raiser Sigismund                      |                                                                           |
| C. Beber, D. Cffupation Brags                                                                                                           |          | n 3miedined: Sudent                   |                                                                           |
| 1741—43                                                                                                                                 | 372      | <b>Deutsche Geschichte im Zeit</b>    |                                                                           |
| Weber, Viror. claror. saec.                                                                                                             |          | der Gründung des preng                |                                                                           |
| XVI et XVII epist. selectae                                                                                                             | 367      | <b>L</b> önigthum <b>s</b> . II.      | 30:                                                                       |
| Aotizen                                                                                                                                 | und      | Radridten.                            | Seite                                                                     |
| Allgemeines                                                                                                                             |          | 157                                   | . 341. 52                                                                 |
| Alte Geschichte                                                                                                                         |          | _                                     | 344. 53                                                                   |
| Römisch-germanische Zeit und fri                                                                                                        | Gaã 1    |                                       |                                                                           |
| Snatored Wittelator                                                                                                                     | iges 2   | 174                                   | - 304                                                                     |
| Sparetes Dentelanet                                                                                                                     |          |                                       | . 354. 54<br>361. 54                                                      |
| Wetarmatian una Geneuretarmati                                                                                                          | 1777     | 1 4 25                                | . 361. 54                                                                 |
| Späteres Mittelalter<br>Reformation und Gegenresormati<br>1648 — 1789                                                                   | on .     | 168                                   | . 361. 54<br>. 364. 54                                                    |
| Reformation und Gegenresormati 1648 — 1789                                                                                              | on .<br> |                                       | . 361. 54<br>. 364. 54                                                    |
| 1648 — 1789                                                                                                                             |          | 181<br>183                            | . 361. 54<br>. 364. 54<br>. 371. 55<br>. 375. 55                          |
| 1648 — 1789<br>Reuere Geschichte seit 1789<br>Deutsche Landschaften                                                                     | · ·      |                                       | . 361. 54<br>. 364. 54<br>. 371. 55<br>. 375. 55<br>56                    |
| 1648 — 1789<br>Reuere (Beschichte seit 1789<br>Deutsche Landschaften<br>Bur Geschichte ber Bereinigten S                                | taater   |                                       | . 361. 54<br>. 364. 54<br>. 371. 55<br>. 375. 55<br>. 56                  |
| 1648 — 1789<br>Reuere Geschichte seit 1789<br>Deutsche Landschaften                                                                     | taater   |                                       | . 361. 54<br>. 364. 54<br>. 371. 55<br>. 375. 55<br>56                    |
| 1648 — 1789<br>Reuere Geschichte jeit 1789<br>Dentsche Landschaften<br>Zur Geschichte der Bereinigten S<br>Bermischtes                  | taater   |                                       | . 361. 54<br>. 364. 54<br>. 371. 55<br>. 375. 56<br>56<br>56<br>380. 56   |
| 1648 — 1789 Reuere Geschichte jeit 1789 Dentsche Landschaften Bur Geschichte ber Bereinigten S Bernischtes  Berichtigung (von H. Tollin | taater   | 181                                   | . 361. 54<br>. 364. 54<br>. 371. 55<br>. 375. 55<br>56<br>56<br>. 380. 56 |
| 1648 — 1789<br>Reuere (Beschichte seit 1789<br>Deutsche Landschaften<br>Bur Geschichte ber Bereinigten S                                | taater   | 181                                   | . 361. 54<br>. 364. 54<br>. 371. 55<br>. 375. 55<br>56<br>56<br>. 380. 56 |

# Vorbemerkung.

Nicht ohne Bedenken habe ich mich entschlossen, auf den Wunsch des Herrn Verlegers die Herausgabe dieser Zeitschrift in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Friedrich Meinecke zu übernehmen. Wer lange in den Kämpsen des öffentlichen Lebens gestanden hat, kann weder dem Hasse noch dem Mißtrauen entgehen; des halb fürchtete ich ansangs, durch meinen Namen manche Mitarbeiter abzuschrecken. Ich hoffe jedoch, die Leser werden bald sinden, daß sich an dem Charakter der Zeitschrift durchaus nichts geändert hat. Sie soll — darüber ward ich mit dem Herrn Mitherausgeber sosort einig — dem ernsten wissenschaftlichen und vaterländischen Geiste, den sie ihrem unvergeßlichen Bezgründer verdankt, auch fernerhin treu bleiben.

Ein Unternehmen, das in 75 Bänden bereits Fachgenossen und Laien reiche Belehrung gebracht hat, bedarf eines Prosgrammes längst nicht mehr. Nur die Frage, in welchem Sinne sich diese Zeitschrift historisch schlechtweg nennt, erlaube ich mir kurz zu beantworten. Wit wenigen Worten nur; denn wer selbst mit Freuden Geschichte schreibt, verspürt gleich dem Künstler wenig Neigung, Zweck und Aufgabe der Arbeiten, die ihre Rechtsertigung in sich selber tragen sollen, des Breiteren zu erörtern. Dichtung, Philosophie, Historie, die drei idealen Zweige aller Literatur, die in ihren Weisterwerken die an die Höhen der Wenschheit hinaufreichen und jeden Wenschen unmittelbar bezühren, sind eben darum auch allezeit von Berusenen wie von Unberusenen gemeistert, gescholten, über ihre Pflichten belehrt worden. Wir haben erlebt, daß Naturforscher uns die Nutzspisorische Beisschrift R. F. 80. XL.

losiafeit aller politischen Geschichtschreibung nachwiesen, mährend noch nie ein Sistorifer sich erdreistet bat, den Physiologen ober ben Physifern ihre Aufgaben vorzuschreiben. Auch die Halbbenter und Salbwiffer mahnen sich zu Pfabfindern berufen. Der darftellende hiftorifer muß, sobald er seinen Robstoff gesammelt hat, von bem Späteren auf das Frühere gurud. ichlieken und fich in ber Stille fragen: welche biefer ungezählten Ereigniffe, von benen er doch nur einen Ausschnitt geben tann, mahrhaft fördernd ober hemmend auf die neuen Gestaltungen bes Lebens eingewirft haben; dann erft fann er mit Rlarheit das Wesentliche nach der Zeitsolge erzählen. Dem Dilettanten. ber die wiffenschaftliche Geduld niemals lernt, scheint diese breifache Arbeit zu langweilig; er bleibt auf ber zweiten Stufc stehen, er sucht das Bergangene aus dem Gegenwärtigen zu erflären und ftellt die Beschichte furgerhand auf den Ropf. Auch in Rufunft wird es unserer Biffenschaft nie an weisen Arzten fehlen, die uns zeigen, wo uns ber Schuh nicht brudt.

Der gesunde Sinn gelangt boch immer wieder zu der Erkenntnis, daß das Schwerste und Sochste zugleich das Einfachste ift. Im Laufe ber Jahrtausenbe haben jene brei ibealen Zweige ber Literatur ihr innerstes Wesen nicht geanbert, trop bem emigen Bechsel ihrer Formen, trot ber Erweiterung bes Gesichtsfreises ber Menscheit. Wie groß auch ber Abstand erscheinen mag zwischen dem Theater der Hellenen und den Dramen Shakeivcare's. Molière's, Schiller's: bas Tragifche bleibt boch allezeit tragisch, das Komische komisch, und das Ideal der Klüglinge, bie Tragifomöbie, hat sich niemals ausgestaltet. Bon verschiedenen Ausgangspunften her und burch verschiedene Methoden gelangen bie Philosophen boch immer wieder zu den alten, emig neuen Broblemen von Sein und Denten, Sollen und Muffen, Gott und Welt. Go hat auch die Hiftorie jeit dem Alterthum ihren Schwervunkt nicht verandert. Sie will unserem Beschlechte ein bentendes Bewußtsein seines Berbens erweden; dies Berben aber pollzieht sich in der Welt der sittlichen Freiheit, in der Welt bes Wollens und bes Handelns, und ba die Bolfer nur in politischer Ordnung zu wollenden Berjonlichkeiten werden, fo

haben die res gestae der Bölfer, die Thaten der Staaten und ihrer führenden Männer von jeher die breite Mitte jeder historischen Darstellung eingenommen. Alle Zeiten baben vom rechten Historiker neben der Sicherheit fritischer Forschung qunächst Menschenkenntnis und politische Sachkunde verlangt. Nach bem übereinstimmenben Gefühle aller Bolfer, wogegen feine Doktrin aufkommt, sind die Männer der That die eigentlich historischen Selben; benn burch fie werden bie großen Macht= tämpfe der Geschichte entschieden, mahrend sich von den Bewaltigen der Runft und der Wissenschaft doch immer nur sagen läft, daß die neuen Gebilde des Bolferlebens nicht ohne fie möglich geworden find. Beicheiden erkennt ber politische Siftorifer bie Schranken seines Denkens. Wir konnen und wollen nicht ergründen, wie der historische Held entsteht, der, nach des Dichters Worten, Namen gibt ber rollenden Beit; wir vermögen nicht einmal mit Sicherheit zu sagen, wie weit er durch die Ideen, die Befühle, die Interessen seines Bolkes bestimmt wird und wie weit er felber sie bestimmt; wir gestehen auch willig, daß die Schönheit der Geschichte zum Theil auf dem Unbeweisbaren beruht, benn nur barum fennt fie feine Wieberholungen, weil die unerforschliche Macht bes Schickfals über das Kommen und Behen ber handelnden Menschen entscheibet.

Nicht von gestern stammt die Erkenntnis, daß der Staat nur in seiner Wechselwirkung mit dem gesammten Bolksleben begriffen werden kann. Der älteste der großen Historiker war auch der erste Kulturhistoriker. Mit naiver Freude schildert Herodot Land und Leute, Sitten und Glauben des geheimnissvollen Orients, weil er nur so seinen Hörern die Thaten der Beherrscher des Morgenlandes zu erklären vermag; Thukydides dagegen bedarf solcher Erläuterungen nicht, da er die Ereignisse einer nahen Vergangenheit auf wohlbekannten Schaupläßen erzählt, und hält sich streng an das Wesentliche, an das Ringen der politischen Mächte. Zu klarem Selbstbewußtsein, zur vollen Entsaltung ihrer Kräfte ist die kulturhistorische Arbeit erst in unserem Jahrhundert gelangt, durch die Universalität der modernen Vildung, durch das wachsende Selbstgefühl der Mittelklassen und

zu allermeist durch die gereifte Staatslehre. Seit der Staat als Gesammtpersönlichkeit, als das rechtlich geeinte Bolf verstanden wird, fühlen die Bolitifer selbst die Bflicht, seine Formen aus der Mannigfaltigfeit des Kulturlebens heraus zu erklären. Jedermann weiß, wie fehr die hiftorische Ertenntnis zugleich erweitert und vertieft worden ist durch die Forschungen der Literaturs, der Runfts, der Wirthschaftsgeschichte. Wenn Salluft noch mit turgen Worten - mit Worten freilich, beren furchtbaren Ernst jeder Leser nur zu wohl verstand — bas brudende aes alienum ermähnt, bas die Stämme Norditaliens meuterisch stimmte, so haben wir heute durch eine Fülle wirthschaftsgeschichtlicher Untersuchungen längst ein deutlicheres Bild gewonnen von der verheerenden Übermacht des romischen Großfapitals. Und wer unter uns mag ohne Trauer baran benten, daß dies mörberische Jahr unserer Wissenschaft außer Beinrich v. Sybel auch Buftav Frentag geraubt hat, ihn, ber verftandnisvoll wie fein anderer Siftoriter ben garten, leisen Wandlungen im Gemüte unjeres Bolkes nachging? Wer heute die Geschichte einer modernen Nation schreibt, fann an allgemein menschlicher Bilbung nie genug besiten; er barf feine Scheuklappen vor ben Augen tragen, er foll den Flügen der Denfer zu folgen und die Sorgen des Arbeitsmannes in der hutte zu verstehen suchen. Darum barf er boch nicht zum bienstbaren Registrator frember Beiftesarbeit herabfinken und, die menschliche Natur verkennend, die Intelligenz und das improvement höher stellen als den fittlichen Willen; fonft mußte er zu bem ungeheuerlichen Schluffe gelangen, daß die Römer in den Zeiten ihres fpateren Raiserthums dem Idcale der Menschheit näher gekommen maren als in ben Tagen des ersten punischen Krieges. Ihm bleibt sein eigenes Gebiet, wo er ber herr ift, die Welt ber politischen Thaten und ber in ihr waltenden sittlichen Gesetze. Bon dieser Warte aus betrachtet er das Bölkerleben. Im Grunde läßt fich jede bedeutsame menschliche Thätigfeit in ihrer zeitlichen Entwicklung - also, wie man gedankenlos zu sagen pflegt, historisch - darstellen; boch je weiter fie vom Staate abliegt, umsoweniger gehört fie ber Geschichte an. Bei ber Geschichte ber Chemie liegt ber Ton

unzweifelhaft auf Chemie, nicht auf Geschichte. Der Berfasser eines solchen Werkes muß neben einigen historischen Renntuissen zuerst gründliche naturwiffenschaftliche Bildung besitzen, er wird sich nicht verwundern, wenn die Geschichtschreiber seine Arbeit nur jo weit sie das thätige Leben der Gesellschaft berührt, beiläufig benuten. Das Gleiche gilt von allen kulturgeschichtlichen Arbeiten; je tiefer sie in die Technik eingehen oder in ästhetische, literarische, antiquarische Erörterungen, um so weiter entfernen fie sich von der Historie. So wenig sich die Geschichte als ein bialeftischer Prozeg verfteben läßt, ebensowenig fann ber allerwirklichste Wille, der auf Erden besteht, der Wille des Staates verdrängt werden durch die unbestimmte Vorstellung einer all= umfassenden Bolksseele, oder die leibhaftige Persönlichkeit der handelnden Manner durch die mehr oder minder abstraften Begriffe von sozialen Begenfagen und wirthschaftlichen Interessen. Unsere Zeit am allerwenigsten barf biese alten Wahrheiten Durch Kriege und politische Arbeiten ward den beiden Rulturvölkern Mitteleuropas eine neue Epoche ihrer Geschichte aufgethan; burch Kriege ist die schlummernde gracoflawische Welt und soeben auch Hintcrasien wieder erweckt worden; und mas die Berfonlichfeit ber führenden Manner auch in freieren Staatsformen bebeutet, bas fonnen wir alle mit Sanben greifen, wenn wir beobachten, wie tief sich bas gesammte beutsche Leben, nicht bloß das politische, seit dem Tode unseres ersten Raisers und dem Rücktritt seines Ranglers verwandelt hat.

In solchem Sinne hat die "Historische Zeitschrift" ihre Aufgabe immer verstanden. Sie betrachtet die politische Geschichte im weitesten Sinne als ihr wichtigstes Arbeitsgebiet und will aus der unübersehdaren Masse der kulturhistorischen Forschungen Alles berücksichtigen, was nicht nach Form und Inhalt den Zeitschriften der Spezialfächer zugewiesen werden muß. Sie soll die alte bleiben. Möchten ihr Mitarbeiter und Leser auch die alte wohlwollende Theilnahme bewahren!

10. Oftober.

heinrich v. Treitschke.

## Inhalt.

| Ballentin, Westpreußen seit<br>ben ersten Jahrzehnten bieses<br>Jahrhunderts<br>Viereck s. Kroll.<br>Villa, Ambrosio Spinola<br>Villars, Mémoires de la cour<br>d'Espagne de 1679 à 1681<br>Wackernagel, Geschichte d. deuts<br>schen Literatur. II. 2. Auss. neu | 308<br>527<br>521             | Wendt f. Kronthal. Wichers, De regeering van Koning Lodewyk Napoleon Wilser, Stammbaum u. Nus- breitung d. Germanen Wisconsin University siehe Bulletin. Wolfram, Die Dusresne'iche Urtundensammsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331<br>355                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| bearb. von E. Martin                                                                                                                                                                                                                                              | 109                           | Byg, Winded's Buch von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| Wallace, Life of St. Ed-<br>mund of Canterbury                                                                                                                                                                                                                    | 503                           | 6 · • • · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 546                                                         |
| D. B cber, D. Offupation Brags<br>1741—43.<br>Weber, Viror. claror. saec.<br>XVI et XVII epist. selectae                                                                                                                                                          | 372                           | ber Gründung bes preußischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | Radrichten. Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| Alagemeines                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 157. 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529                                                         |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                       | ihes 9                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529<br>533<br>541                                           |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                       | ihes 9                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529<br>533<br>541<br>545                                    |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                       | ihes ?                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529<br>533<br>541<br>545<br>548                             |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                       | ihes ?                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529<br>533<br>541<br>545<br>548                             |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                       | ihes ?                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529<br>533<br>541<br>545<br>548<br>552<br>555               |
| Allgemeines Alte Geschichte                                                                                                                                                                                                                                       | ihes 9                        | 157. 341.   159. 344.   159. 344.   168. 354.   174. 361.   178. 364.   181. 371.   183. 375.   183. 375.   183. 375.   184.   184. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375.   185. 375. | 529<br>533<br>541<br>545<br>548<br>552<br>555<br>560        |
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                       | ühes 9<br>on .<br><br>Staater |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529<br>533<br>541<br>545<br>548<br>552<br>555<br>560<br>563 |

# Vorbemerkung.

Nicht ohne Bebenken habe ich mich entschlossen, auf den Bunsch des Herrn Verlegers die Herausgabe dieser Zeitschrift in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Friedrich Meinecke zu übernehmen. Wer lange in den Kämpsen des öffentlichen Lebens gestanden hat, kann weder dem Hasse noch dem Mißtrauen entgehen; deshalb fürchtete ich ansangs, durch meinen Namen manche Mitarbeiter abzuschrecken. Ich hoffe jedoch, die Leser werden bald sinden, daß sich an dem Charakter der Zeitschrift durchaus nichts geändert hat. Sie soll — darüber ward ich mit dem Herrn Mitherausgeber sofort einig — dem ernsten wissenschaftlichen und vaterländischen Geiste, den sie ihrem unvergeßlichen Besgründer verdankt, auch fernerhin treu bleiben.

Ein Unternehmen, das in 75 Bänden bereits Fachgenossen und Laien reiche Belehrung gebracht hat, bedarf eines Programmes längst nicht mehr. Nur die Frage, in welchem Sinne sich diese Zeitschrift historisch schlechtweg nennt, erlaube ich mir kurz zu beantworten. Mit wenigen Worten nur; denn wer selbst mit Freuden Geschichte schreibt, verspürt gleich dem Künstler wenig Neigung, Zweck und Aufgabe der Arbeiten, die ihre Rechtfertigung in sich selber tragen sollen, des Breiteren zu erörtern. Dichtung, Philosophie, Historie, die drei idealen Zweige aller Literatur, die in ihren Weisterwerken die an die Höhen der Wenschheit hinaufreichen und jeden Wenschen unmittelbar bezühren, sind eben darum auch allezeit von Berusenen wie von Unberusenen gemeistert, gescholten, über ihre Pflichten belehrt worden. Wir haben erlebt, daß Natursorscher uns die Nutz-

lofigfeit aller politischen Geschichtschreibung nachwiesen, mahrend noch nie ein hiftoriker sich erdreiftet hat, den Physiologen ober den Physikern ihre Aufgaben vorzuschreiben. Auch die Halbbenfer und Salbwiffer mahnen sich zu Pfabfindern berufen. Der darstellende historiker muß, sobald er seinen Robstoff gesammelt hat, von dem Späteren auf bas Frühere gurud. schließen und fich in der Stille fragen: welche dieser ungezählten Ereigniffe, von denen er doch nur einen Ausschnitt geben fann, wahrhaft fordernd ober hemmend auf die neuen Gestaltungen bes Lebens eingewirft haben; bann erst fann er mit Rlarheit bas Wesentliche nach ber Zeitfolge erzählen. Dem Dilettanten, ber die miffenschaftliche Beduld niemals lernt, scheint diese dreifache Arbeit zu langweilig; er bleibt auf ber zweiten Stufc stehen, er sucht das Bergangene aus dem Gegenwärtigen zu erklären und stellt die Beschichte furgerhand auf den Ropf. Auch in Bukunft wird es unserer Biffenschaft nie an weisen Arzten fehlen, die uns zeigen, wo uns ber Schuh nicht brudt.

Der gesunde Sinn gelangt boch immer wieder zu ber Erfenntnis, daß das Schwerfte und Sochste zugleich das Einfachste Im Laufe der Jahrtausende haben jene drei idealen Zweige ber Literatur ihr innerstes Wesen nicht geandert, trop dem ewigen Wechsel ihrer Formen, trot der Erweiterung des Gesichtsfreises ber Menschheit. Wie groß auch ber Abstand erscheinen mag zwischen dem Theater der Hellenen und den Dramen Shakeivcare's. Molière's, Schiller's: das Tragische bleibt doch allezeit tragisch, das Komische komisch, und das Ideal der Rlüglinge, die Tragifomödie, hat sich niemals ausgestaltet. Bon verschiedenen Ausgangspunften her und burch verschiedene Methoden gelangen die Philosophen doch immer wieder zu den alten, ewig neuen Broblemen von Sein und Denken, Sollen und Muffen, Gott und Welt. So hat auch die Historie seit dem Alterthum ihren Schwerpunkt nicht verandert. Sie will unserem Beschlechte ein denkendes Bewuftsein seines Werdens ermeden; Dies Werden aber vollzieht sich in der Welt der sittlichen Freiheit, in der Welt des Wollens und des Handelns, und da die Bölker nur in politischer Ordnung zu wollenden Berfonlichkeiten merben, fo

haben die res gestae der Bölker, die Thaten der Staaten und ihrer führenden Männer von jeher die breite Mitte jeder historischen Darstellung eingenommen. Alle Zeiten haben vom rechten Sistorifer neben der Sicherheit fritischer Forschung que nächft Menschenkenntnis und politische Sachfunde verlangt. Nach bem übereinstimmenden Gefühle aller Bolfer, mogegen feine Doftrin auffommt, find die Manner der That die eigentlich historischen Helden; benn durch sie werden die großen Machtfampfe der Geschichte entschieden, mahrend sich von den Bewaltigen der Runft und der Wissenschaft doch immer nur sagen läßt, daß die neuen Gebilde des Bolferlebens nicht ohne sie möglich geworden find. Beicheiden erkennt ber politische Siftoriker bie Schranken seines Denkens. Wir konnen und wollen nicht ergrunden, wie der historische Held entsteht, der, nach des Dichters Worten, Namen gibt ber rollenden Beit; wir vermögen nicht einmal mit Sicherheit zu sagen, wie weit er durch die Ideen, die Gefühle, die Interessen seines Bolfes bestimmt wird und wie weit er felber fie bestimmt; wir gestehen auch willig, daß die Schönheit der Geschichte zum Theil auf dem Unbeweisbaren beruht, denn nur darum fennt fie feine Wiederholungen, weil die unerforschliche Macht bes Schickfals über bas Rommen und Behen ber handelnden Menschen entscheibet.

Nicht von gestern stammt die Erkenntnis, daß der Staat nur in seiner Wechselwirfung mit dem gesammten Bolksleben begriffen werden kann. Der älteste der großen Historiker war auch der erste Kulturhistoriker. Mit naiver Freude schildert Herodot Land und Leute, Sitten und Glauben des geheimnissvollen Orients, weil er nur so seinen Hörern die Thaten der Beherrscher des Morgenlandes zu erklären vermag; Thukydides dagegen bedarf solcher Erläuterungen nicht, da er die Ereignisse einer nahen Bergangenheit auf wohlbekannten Schaupläßen erzählt, und hält sich streng an das Wesentliche, an das Ringen der politischen Mächte. Zu klarem Selbstbewußtsein, zur vollen Entsaltung ihrer Kräfte ist die kulturhistorische Arbeit erst in unserem Jahrhundert gelangt, durch die Universalität der modernen Bildung, durch das wachsende Selbstgefühl der Mittelklassen und

zu allermeist durch die gereifte Staatslehre. Seit der Staat als Gesammtpersonlichkeit, als bas rechtlich geeinte Bolf verstanden wird, fühlen die Bolitiker selbst die Pflicht, seine Formen aus der Mannigfaltigfeit des Rulturlebens heraus zu erklären. Jebermann weiß, wie fehr die hiftorische Ertenntnis zugleich erweitert und vertieft worden ist durch die Forschungen der Literatur=, der Kunst=, der Wirthschaftsgeschichte. Wenn Sallust noch mit turzen Worten - mit Worten freilich, beren furchtbaren Ernft jeder Leser nur zu wohl verstand - das druckende aes alienum erwähnt, bas die Stämme Norditaliens meuterisch stimmte, so haben wir heute durch eine Fülle wirthschaftsgeschichtlicher Untersuchungen längft ein deutlicheres Bild gewonnen von der verheerenden Übermacht des romischen Großfapitals. Und wer unter uns mag ohne Trauer baran benten, daß dies mörderische Jahr unserer Wissenschaft außer Heinrich v. Sybel auch Guftav Frentag geraubt hat, ihn, der verständnisvoll wie fein anderer Siftorifer ben garten, leisen Wandlungen im Gemüte unjeres Bolkes nachging? Wer heute die Geschichte einer modernen Nation schreibt, fann an allgemein menschlicher Bildung nie genug besitzen; er darf teine Scheuklappen vor den Augen tragen, er foll den Flügen der Denker zu folgen und die Sorgen des Arbeitsmannes in der Hütte zu verstehen suchen. Darum darf er doch nicht zum dienstbaren Registrator fremder Beiftesarbeit herabfinken und, die menschliche Natur verkennend, die Intelligenz und das improvement höher stellen als den fittlichen Willen; fonft mußte er zu bem ungeheuerlichen Schluffe gelangen, daß die Romer in ben Beiten ihres fpateren Raiferthums dem Ideale der Menschheit näher gekommen maren als in den Tagen des ersten punischen Krieges. Ihm bleibt sein eigenes Gebiet, wo er der Herr ist, die Welt der politischen Thaten und der in ihr waltenden fittlichen Gesetze. Bon dieser Warte aus betrachtet er das Bölferleben. Im Grunde läßt fich jede bedeutsame menschliche Thätigkeit in ihrer zeitlichen Entwicklung - also. wie man gebankenlos zu sagen pflegt, historisch - barstellen: doch je weiter sie vom Staate abliegt, umsoweniger gehort sie ber Geschichte an. Bei ber Geschichte der Chemic liegt der Ton

unzweifelhaft auf Chemie, nicht auf Geschichte. Der Berfasser eines jolden Werfes muß neben einigen hiftorischen Renntuissen zuerst gründliche naturwiffenschaftliche Bildung besitzen, er wird sich nicht verwundern, wenn die Geschichtschreiber seine Arbeit nur so weit fie das thätige Leben der Gesellschaft berührt, beiläufig benuten. Das Bleiche gilt von allen kulturgeschichtlichen Arbeiten; je tiefer sie in die Technif eingehen ober in ästhetische, literarische, antiquarische Erörterungen, um so weiter entfernen sie sich von der Historie. So wenig sich die Geschichte als ein bialektischer Brozeg versteben lägt, ebensowenig fann ber allerwirklichste Wille, der auf Erden besteht, der Wille des Staates verdrängt werden burch die unbestimmte Borftellung einer all= umfassenden Bolfsfeele, oder die leibhaftige Persönlichkeit der handelnden Männer durch die mehr oder minder abstraften Begriffe von sozialen Gegensäten und wirthschaftlichen Interessen. Unsere Zeit am allerwenigsten barf biese alten Wahrheiten Durch Kriege und politische Arbeiten ward den beiden Rulturvölkern Mitteleuropas eine neue Epoche ihrer Geschichte aufgethan; durch Rriege ist die schlummernde gracoflawische Welt und soeben auch hinterasien wieder erwedt worden; und was die Berfonlichfeit der führenden Manner auch in freieren Staatsformen bebeutet, bas fonnen wir alle mit Sanben greifen, wenn wir beobachten, wie tief sich bas gesammte beutsche Leben, nicht bloß das politische, seit dem Tode unseres ersten Raisers und bem Rudtritt seines Kanglers verwandelt hat.

In solchem Sinne hat die "Historische Zeitschrift" ihre Aufgabe immer verstanden. Sie betrachtet die politische Geschichte im weitesten Sinne als ihr wichtigstes Arbeitsgebiet und will aus der unübersehdaren Masse der kulturhistorischen Forschungen Alles berücksichtigen, was nicht nach Form und Inhalt den Zeitschriften der Spezialsächer zugewiesen werden muß. Sie soll die alte bleiben. Wöchten ihr Mitarbeiter und Leser auch die alte wohlwollende Theilnahme bewahren!

10. Oftober.

heinrich v. Creitschke.

# Ronrad von Gelnhausen und die Quellen der konziliaren Theorie.

Bon

#### Sarl Wend.

Der Antheil des Hessenlandes an der Gelehrtengeschichte des späteren Mittelalters ist vielleicht quantitativ kleiner, als der anderer deutscher Landschaften. Seit der Mitte, richtiger seit dem Ende des 14. Jahrhunderts begann ja auch in Deutschland die Wissenschaft an den Hochschulen ihren Sitz zu nehmen. An diesem Betrieb aber konnten hessische Männer nur dann Antheil nehmen, wenn sie lernend oder lehrend an fremden Hochschulen thätig wurden. Denn erst hundertneunundsiedzig Jahre nach Begründung der ersten deutschen Hochschule erhielt Hessen eine eigene Universität.

Daß in der Nachbarschaft Hessens um das Jahr 1390, also in der ersten Gründungsperiode der deutschen Hochschulen, drei Universitäten, die Heidelberger, Kölner und Ersurter, entstanden sind, hat das Bedürsnis damals in Hessen wohl weniger hervortreten lassen als anderwärts, wie ja ebenso die Nähe von Paris bewirft hatte, daß der Westen Deutschlands zunächst unversorgt geblieben war, daß die genannten drei Universitäten erst in zweiter Reihe nach den Gründungen des Ostens zu Prag und Wien auftraten. Diesen fremden deutschen Universitäten sind nun aber die Hessen auch keineswegs fern geblieben. Vielleicht gingen aus dem Bereich des späteren Kurfürstenthums Hessen

wenn die aufgestellten Berechnungen 1) nicht trugen, nicht ganz nach Berhaltnis studirte Manner hervor, ba eben der Sinn für bas akademische Studium nicht durch eine Landesuniversität belebt wurde; dafür aber glänzen an jenen Hochschulen einzelne Belehrte heffischer Berkunft als Sterne erfter Große, und bas gilt ins. besondere von den Anfangszeiten der Wiener und Beidelberger Sochschule. Seffen haben in erfter Linie dazu beigetragen, daß bie garten Schöflinge ber Barijer Hochschule, die in ber Noth ber Beit, unter bem Drude ber großen Rirchenspaltung an ber Donau und am Neckar begründet murben, mabre Lebenstraft gewannen; zugleich haben die beiden Beffen, beren Namen auf ben folgenden Blättern häufig erscheinen werden, der Dankespflicht gegen die gemeinsame Mutter ihrer Studien, Baris, auf bas redlichste genügt, indem sie den besten Theil ihrer Rraft verwandt haben, die Hydra zu zertreten, die bamals ber Parifer Universität wie der ganzen Kirche das Mark aussaugte: das firchliche Schisma. Im Jahre 1378 hat es seinen verhängnisvollen Anfang genommen und erst nach vierzig Jahren, auf dem Rostniter Konzil kounte ce wieder beseitigt werden.

Schon biefe wenigen Andeutungen werden genügen, um baran zu erinnern, in welchem weiten Rahmen fich die Wirkfamfeit der beiden Männer bewegt, auf die ich hier die Aufmerksamkeit lenken möchte. Die Namen Beinrich's von Langenstein und Ronrad's von Geluhausen gehören nicht bloß der Gelehrtengeschichte, sondern recht eigentlich der Rirchen- und Weltgeschichte Diese Männer haben nicht nur in der Studirstube und vom Ratheber gewirkt, sondern fie find in publizistischer Thatigkeit hinausgetreten in die Kampfe der Zeit, sie haben ihren Griffel in den Dienst maggebender Mächte gestellt und auf die Entwicklung der rechtlichen Unschauungen über das Berhältnis von Rirche, Ronzil und Papftthum tiefgehenden Ginfluß gewonnen. Bas Bunder, wenn fich die in neuester Zeit so lebhaft betriebenen Forschungen über die Geschichte bes Schismas mit Borliebe ber

<sup>1)</sup> Baulfen, Die Gründung der deutschen Universitäten im Mittelalter. bift. Atichr. 45, 302, auf Grund von Stolzel, Entwidlung bes gelehrten Richterthums in deutschen Territorien 2, 40 ff.

literarischen Thätigkeit der beiden genannten Hessen zugewandt haben. Mit Benutung dieser noch keineswegs erschöpfenden Forschungen ) auf Grund eines reicheren Quellenmaterials den Lebensgang des Sinen und die epochemachende Lehre, welche beide vertraten, die konziliare Theorie, nach Ursprung und Tragweite zu würdigen, ist meine Absicht, und vielleicht dürsen die Gedanken und Bestrebungen jener Männer auf die volle Theilsnahme unserer Zeit auch deshalb Anspruch erheben, weil sie von dem Bewußtsein durchdrungen sind: die schwere Krise der Kirche ist nur zu überwinden, wenn die bestehenden Satungen und Privilegien, soweit es unvermeidlich ist, zur Seite geschoben und das natürliche Recht der Gesammtheit zur Geltung gebracht wird. Nach gerade fünf Jahrhunderten stehen wir durch die soziale Frage vor ähnlichen Erwägungen.

Das Material für die Geschichte der beiden Gelehrten liefern einerseits die Aften der Universitäten, denen sie angehörten, und da sind von besonderer Wichtigkeit zwei vor Kurzem erschienene Bände des Kartulariums der Pariser Universität<sup>2</sup>), andrerseits ihre eigenen Schriften.

Konrad von Gelnhausen hinterließ außer theologischen Kommentaren nur eine einzige auf die große Frage seiner Zeit bezügliche Schrift, den Eintrachtsbrief (epistola concordiae) 3), und diese ist die vor einigen Jahren fast unbeachtet geblieben. Konrad's Berdienst wurde ganz überschattet durch die überaus große Fruchtbarkeit seines Stammesgenossen Heinrich's von Langen-

<sup>1)</sup> F. J. Scheuffgen, Beiträge zu der Geschichte des großen Schismas. Freiburg 1889. Besonders: A. Kneer, Die Entstehung der konziliaren Theorie. Bur Geschichte des Schismas und der kirchenpolitischen Schriftseller Konrad von Gelnhausen († 1390) und Heinrich von Langenstein († 1397). Erstes Supplementheft z. Röm. Quartalschr., Rom 1893.

s) Chartularium Universitatis Parisiensis collegit notisque illustravit H. Denifle auxiliante A. Chatelain t. III 1350—1394. Paris 1894. — Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis ediderunt H. Denifle, A. Chatelain. T. I. Liber procuratorum Nationis Anglicanae (Alemanniae) 1333—1406. Paris 1894. \$3,1. \$5, 3, 75, 318.

<sup>3)</sup> Martène et Durand, Thesaurus novus anecdotor. t. II. col. 1200—1226.

stein, dessen zahlreiche Werke uns noch heute in Hunderten von Handschriften erhalten sind, und doch ist jene eine Schrift Konrad's von Gelnhausen grundlegend geworden für eine ganze Literatur, ja auch Heinrich von Langenstein erscheint ihr gegenüber durchaus als Empfänger, er hat die von Konrad ausgesprochenen Ideen reproduzirt. Wenn es lohnend erschien, diesen Thatbestand weiteren Kreisen bekannt zu machen, und darüber hinaus sich Aussicht zeigte, die noch ungelöste Frage zu beantworten, woher nun Konrad von Gelnhausen die Grundlagen seiner Theorie genommen habe, so lag es nahe, in den engen Grenzen eines Aussacks Konrad von Gelnhausen im wesentlichen allein zu behandeln, umssomehr, da für die literarische Beurtheilung Heinrich's von Langenstein noch viele Vorarbeiten zu machen sind.

Ich beginne mit einem Abriß von Konrad's Lebensgeschichte, für die ich manches neue Moment bieten kann. Die ersten Jahre des Schismas, in welche jener Traktat fällt, werde ich dabei nur flüchtig berühren. Im zweiten Theil meiner Abhandlung habe ich zunächst auf den Ursprung des Schismas und die Gestaltung der Berhältnisse, welche den Traktat hervorriesen, hinzuweisen, dann die darin niedergelegten Gedanken Konrad's zu stizziren und schließlich in einem dritten Theile den Traktat im Zusammenshang der vorausgehenden und nachsolgenden kirchenpolitischen Literatur zu würdigen.

I.

Konrad von Gelnhausen ist nicht der einzige Mann von literarischem Namen, den die alte Stadt in der Wetterau im 14. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ein Zeitgenosse von ihm, Iohann von Gelnhausen, hat es in der kaiserlichen Kanzlei dis zum obersten Registrator gebracht, er hat durch eigene Thätigkeit und Zusammenstellung von Formelbüchern schulebildend auf die städtischen und sürstlichen Kanzleien Mährens und Österreichs gewirft. Denn Iohann's Vater, Konrad Richmut, den Sitz seiner Familie nach Böhmen verlegt hatte, wo damals durch Karl's IV. glänzende und verständnisvolle Pflege eine neue Vildungsepoche

<sup>1)</sup> R. Burdach, Bom Mittelalter gur Reformation. Salle 1893. S. 32 ff.

heraufstieg, so hat Konrad von Gelnhausen vielmehr die alten großen Bildungscentren im Westen und Süden, Paris und Boslogna, aufgesucht. Nur in längeren oder fürzeren Zwischenräumen fällt Licht auf die einzelnen Stufen seiner Laufbahn, und doch vermögen wir sie jett besser zu überschauen, als die manches anderen Gelehrten jener Zeit. 1)

Freilich, spannendes Interesse, merkwürdige Wechselfälle bietet Konrad's Leben ebensowenig, als die meisten Gelehrtenleben unserer Tage. Nur daß sich die geistigen Richtungen des Jahr-hunderts in ihm spiegeln, mag den Leser schadlos halten.

Man wußte bisher nichts über Konrad's Herfunft, da er überall nur nach Gelnhausen genannt war und dadurch am Ende auch seine Abstammung aus einem am Mittelrhein mehrsach vorstommenden Geschlecht "von Gelnhausen" bezeichnet sein konnte. Da erhalten wir die Möglichkeit neuer Erkenntnis durch eine Urkunde des päpstlichen Registers vom Jahre 1371\*), in welcher Kourad als Sohn eines Siegfried von Gelnhausen bezeichnet wird. Nun sühren und zwei anderweitig überlieserte Urkunden des Jahres 1368³) einen Siegfried von Gelnhausen als Vater eines — anderen — Sohnes, Paul, vor. Ist es da zu viel gewagt, an Vater und Bruder Kourad's zu denken? Jene Urkunden sind aufgesetzt von "Paul, Sohn Siegfried's von Gelnhausen, Klerifer der Mainzer Diöcese, öffentlichem Notar", und die eine

<sup>1)</sup> Kneer S. 33 ff. hat die Daten aus den Jahren 1363, 1368, 1371, 1378 und 1379 noch nicht gefannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auctarium Univ. Paris. 1, 992 (Addenda et Corrigenda ad p. 567): Conradus Sifridi de Geilenhusen an. 1371 Jan. 28 affertur ut can. eccl. b. Mariae ad gradus Magunt., ,licent. in art., qui etiam ut asserit in theologia peritus existit et in jure can. per plures annos studuit' (Reg. Avin. Gregorii XI, 6, 38). Beiteres über dieses Schreiben unten S. 13 Unnt. 4.

<sup>3)</sup> Urfundenbuch zur Gesch. der Herren von Hanau und der ehemal. Provinz Hanau, herausg. von H. Reimer Bd. 3 (1894), Nr. 584 u. 585. Die letztere Urfunde, von Konrad ausgestellt (vgl. S. 670, 24), war nach dem Drucke bei Bürdtwein, Dioeces. Mog. 3, 127, wo auch das nachmals abgeschnittene Notarialssignet wiedergegeben ist, für Konrad's Personalien schon angesührt von F. Halt im Histor. Jahrb. der Görres-Ges. 15, 528.

ift ausgestellt eben von unserm Konrad von Gelnhausen, ber bamals Propsteioffizial im Stift U. L. Frauen zu den Staffeln in Mainz war. Konrad hatte als Richter zu wirken, Baul, wie wir annehmen wollen, sein Bruber, als Notar. Siegfried, ber Bater Ronrad's, aber war, so burfen wir vermuthen, auch wenn Baul nicht Konrad's Bruder mar, ein Bermandter jenes Siegfried von Gelnhausen, Bischofs von Chur (1298—1321), der 1305 in seinem Testament 1) mehrere Anwesen in seiner Baterstadt zur Ausstattung eines Rariffinnenklosters bestimmte und in dieses Rlofter zuerst sieben Jungfrauen seines Geschlechts aufgenommen wissen wollte, darunter je eine Tochter ber drei Brüder Konrad. Ernst und Siegfried von Neuenhaus. In welchem Bermandtschaftsgrad biefe brei Brüder zum Bischof standen, ergibt sich nicht mit Sicherheit, mahrscheinlich maren es Neffen von ihm, und Siegfried, ber jungste, mar vermuthlich ber Bater unseres Konrad. Ein anderer Siegfried, Neffe bes Bischofs, mar 1305 sein Notar. 2) So pflanzten sich, wenn alle unsere Annahmen begründet sind, die Namen Siegfried und Konrad's) und die Wahl des Notarberufs, beffen Ausübung damals häufig, wenn auch nicht regelniagig, ber Besuch einer italienischen Universität vorausgina4), in biefer vermögenden Bürgersfamilie Gelnhaufens ichon durch Generationen fort, als sie durch Konrad von Gelnhausen noch höheren Glanz erhielt.

Konrad begegnet uns zuerst im Frühjahr 1344 als Mitglied ber Artisten= ober, wie wir heute sagen, der philosophischen Fakultät an der Universität Paris. 5) Nur wenige Wochen, nach= bem er als junger Bakkalaureus wie üblich im Gefolge einer seierlichen Disputation sich der Fakultät verbunden hatte, hat er

<sup>1)</sup> Hanauer Urfundenb. Bb. 2 Mr. 47.

<sup>2)</sup> Er wird im Testament des Bischofs mehrsach genannt. Bielleicht ist er identisch mit dem Sysfridus de Gelnhusen, der 1301 in Bosogna studirte. Acts nat. Germ. ed. Friedländer et Malsgola S. 52, 44.

<sup>3)</sup> Das Zusammentreffen der beiden Namen in dem Testament von 1805 mag uns vor dem Borwurf willfürlicher Kombination bewahren.

<sup>4)</sup> Breklau, Sandbuch der Urfundenlehre 1, 474.

<sup>5)</sup> Rneer S. 35 Anm. Auctarium Univ. Paris. 1, 70, 15.

auch den Magistergrad erlangt. 1) Da er dazu mindestens 21 Jahre alt sein mußte, so ist er wohl ungefähr 1320 geboren. 20 Jahre vergeben nun, bis wir — 1363 — ben Parifer Magifter wiederfinden als deutschen Domherrn im Stifte U. L. Frauen zu den Staffeln in Mainz und zwar sogleich in boberer Burbe als Propsteioffizial.2) 1368 entscheibet er in biefer Stellung als Richter auf Geheiß bes Erzbischofs Gerlach von Mainz einen Rechtsftreit um gewiffe Behnten.3) Und nun trifft es fich eigentümlich, daß wir gleich im nächsten Jahre (1369) Konrad als Lernenben auf ber großen Rechtsschule zu Bologna finden 4), aber auch da tritt er sofort wieder in angesehener Stellung bervor, als Profurator ber beutschen Nation. Dann erfahren wir aus einer ichon ermähnten papitlichen Urfunde vom 28. Januar 1371. daß Konrad'sich damals als erfahren in der Theologie und mehrjährigen Scholaren bes fanonischen Rechtes bezeichnet hat. 5) Wie bie große Rechtsschule von Bologna vorher und gleichzeitig fo viele hervorragende Dlänner unferes Bolkes angezogen und ent= scheibend beeinflußt hat, so hat auch Ronrad von Gelnhausen hier jene Renntnis des fanonischen Rechtes geschöpft, die ihm fpater geftattete, im entscheibenden Augenblid ichopferisch aufzutreten und ju zeigen, daß die engen Schranken bes bestehenden Rechtes. innerhalb beren das Schisma unlösbar mar, ber inneren Berechtigung entbehrten. Aber Konrad wurde wohl nicht den Ginfluß geubt haben, ben seine Aufstellungen fanden, wenn er nicht gugleich Theologe, wenn er nicht der warmherzige Chrift gewesen mare, als ben wir ihn tennen lernen werben. Leider find wir über feine theologischen Studien, von denen bald mehr die Rede sein wird, am wenigsten unterrichtet. Bunächst hat ihn ohne

<sup>1)</sup> Ebenda S. 72, 15.

<sup>3)</sup> F. Falk, Der mittelrheinische Freundeskreis des heinrich von Langensstein. histor. Jahrb. der Görres-Ges. 15 (1894), 528 nach Joannis, SS. rer. Mog. 2, 609. Konrad ist Zeuge des Erzbischofs Gerlach von Mainz in einer Urtunde vom 24. Oktober 1863.

<sup>3)</sup> Sanguer Urfundenb. 3, Dr. 585; vgl. oben G. 10 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Rneer G. 36.

<sup>5)</sup> S. oben S. 10 Unm. 2.

Zweifel über das Jahr 1371 hinaus Bologna und das Rechtsftudium noch für mehrere Jahre gefesselt. Wan sorderte dort damals ein sechsjähriges Studium des kanonischen Rechts zur zur Erlangung des Doktorats<sup>1</sup>); Konrad ist Doktor des kanonischen Rechts in Bologna geworden<sup>2</sup>), er wird also wohl bis 1375 an der italienischen Hochschule verblieben sein.

Drei Jahre später, im November 1378, treffen wir ihn in Paris.3) Er war nun in den Besit einer höheren geistlichen Würde, einer einträglicheren Pfründe gelangt, der Dompropstei zu Worms. Schon zu Ansang der siedziger Jahre hatte er sich bemüht, durch Kumulation von Pfründen seine Einkünste zu bessern. Am 28. Januar 1371 hatte Papst Gregor XI., ohne Zweisel insolge einer Supplit Konrad's, dem Bischof von Straßburg besohlen4), er solle Konrad, der dem heiligen Vater "wegen seines Wissens, seines rechtschaffenen Lebens und Charakters vielsfältig empsohlen war", falls er nach sorgfältiger Prüfung ihn

<sup>1)</sup> G. Raufmann, Gesch. ber beutschen Universitäten 1, 364.

<sup>3)</sup> S. die nächfte Unmerfung.

<sup>&</sup>quot;3) Auctarium U. P. 1, 567: Item incepit dominus prepositus Wormaciensis Currardus de Geilhusin, doctor decretorum in Bononia, sub magistro Gerardo Kalcer, cujus bursa XII s. Solvit et juravit. Dazu fommt bie Ranbbemertung ber Hanbfemift: Nota quod licet juraverit procuratori et rectori et bursas solverit complete non tamen incepit et per consequens non est magister in artibus.

<sup>4)</sup> Aus diesem papstilichen Schreiben hatte Denisse jüngst im Auct. Univ. Par. 1, 992 einige Worte angesührt, s. oben S. 10 Anm. 2. Was ich sonst daraus berichten sann, verdanse ich der gütigen briessichen Mittheilung des Herrn Bibliothesar Dr. Frz. Ehrle in Rom. Ich gebe aus Grund diese Brieses den Austrag im Wortsaut: Volentes igitur dil. filium Conradum Sifridi de Geilenhusen, canonicum ecclesie den Marie ad gradus Moguntin., licentiatum in artibus, qui eciam ut asserit, in theologia peritus existit et in iure canonico per plures annos studuit, apud nos de licterarum sciencia, vite et morum honestate . . . multipliciter commendatum, horum intuitu savore prosequi gracioso, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, si post diligentem examinacionem dictum Conradum ad hoc ydoneum esse repereris . . . eidem Conrado de canonicatu ecclesie Leodiensis cum plenitudine iuris canonici auctoritate nostra providere procures. (Reg. Av. Gregorii XI. vol. VI f. 38 ep. 1108.)

bazu murbig befinden werbe, im papstlichen Auftrag Provision auf eine Domherrenftelle ju Lüttich gemähren. Benn Konrad in ben friedlichen Besitz bes Lütticher Ranonikats und ber Bfrunde gelangt fei, folle er gehalten fein, die Bfarrfirche an Bondorf in ber Ronftanger Diocese, beren Ginfunfte er neben bem Mainger Kanonikat bezog, aufzugeben. Wir wissen nicht, ob ber Bischof von Strafburg, an den diefes papstliche Schreiben erging, 30hann III. von Luxemburg, dem Auftrage nachgekommen ift und mit welchem Erfolge? An sich ware es leicht möglich, daß biefer beutsche Kirchenfürst, der von gleichzeitigen Chronisten übereinftimmend als ein Bielfraß und Unnut charafterifirt wird, ber tropbem einige Monate nach jenem papstlichen Schreiben burch faiserliche und papstliche Bunft zum Erzbischof von Mainz erhoben murde, daß Johann etwa eben burch diesen Bechsel von ber Ausführung bes päpstlichen Befchles abgezogen worden fei. - Rehren wir zu bem zweiten Parifer Aufenthalte Konrad's zurud!1)

Ronrad hatte damals die Absicht, in der Artistenfakultät lehrend thatig zu fein. Er hatte die nothigen Formlichkeiten, eine Gidesleistung und Rahlung schon abgemacht, aber bann hat er nicht thatfächlich zu lesen begonnen. Er mar wie die meisten Magister zugleich Student in der theologischen Kakultät, so muffen wir annehmen, da er nachmals Doftor und Professor der Theologie geworden ift. Jene Doppelstellung nun hatte regelmäßig vielfältige Unterbrechung der Lehrthätigkeit zur Folge2), Konrad wird burch fein Studium gang bavon abgezogen worden fein. Wann und wo er das Studium der Theologie begonnen hat, vermögen wir nicht zu fagen, ce forberte bamale zu Paris eine Studienzeit von nahezu 14 Jahren. In Baris hat man Ronrad nie als theologischen Doftor gefannt, überhaupt ist ihm vor der Beidelberger Zeit nic ein theologischer Grad urkundlich beigelegt worden. nur als "erfahren in der Theologie" hatte er sich selbst schon 1371 bezeichnet, und so muffen wir die Möglichkeit offen balten. baf er bereits bei feinem erften Aufenthalt in Baris, beffen

<sup>1)</sup> Über einen Brief Konrad's an Philipp be Maizières vom 18. Just 1379 f. ben Nachtrag S. 60.

<sup>2)</sup> Schwab, Gerfon S. 72.

Dauer wir nicht kennen, das Studium der Theologie angefangen habe<sup>1</sup>), — zum Abschluß gebracht durch Erlangung des Doktorats hat er es erst in den achtziger Jahren, nachdem er Paris verslassen hatte, vielleicht, so hat Denisse vermuthet, in Prag, wenn er mit anderen Pariser Flüchtlingen damals dahin gekommen sein sollte.<sup>2</sup>) Daß er es nicht in Paris zu Ende führte, hinderte der Ausbruch des kirchlichen Schismas im Jahre 1378. Konrad blieb in der kritischen Beit in Paris, dis, wohl im Jahre 1381, durch die schrosse Parteinahme der Regierung für den Gegenpapst von Avignon ihm der Ausenthalt in der französsischen Hauptstadt verleidet wurde. Diese Jahre, wohl der Höhepunkt seines Lebens, werden uns noch weiterhin zu beschäftigen haben. —

Konrad wird schon 1378 als Dompropst von Worms bezeichnet. Diese Stellung an der Spize des Wormser Domkapitels hat er weiterhin bis an sein Lebensende bekleidet und wohl ebenso lange die damit verbundenen Einnahmen bezogen, ohne daß er deshalb zu irgend einer Zeit dauernd in Worms residirt haben müßte. Der gleichzeitige Bischof von Worms, Eckard von Ders', ein Oberhesse aus adligem Geschlecht, ist bekannt als Freund Heinzich's von Langenstein, der ihm verschiedene Schriften gewidmet hat. Eckard ist wahrscheinlich auch selbst schriftsellerisch aufgetreten zur Beilegung des Schismas — mit einer verständigen Abhandslung in schlechtem Latein. Er wird stolz darauf gewesen sein, daß der Propst seines Kapitels, der vielleicht seine Bekannntschaft mit Heinrich von Langenstein vermittelt hat, ein Mann war, dessen Kath der König von Frankreich zu wiederholten Malen erbeten hatte.

Daß Konrad infolge des frühen Todes Karl's V. versgeblich gesprochen und geschrieben hatte, daß das Schisma

<sup>1)</sup> Gegen Kneer's irrige Vermuthung (S. 37), daß Konrad damals schon sein theologisches Studium beschlossen habe, erklärt sich auch Denisse, Chartularium 3, 581 und Auctarium 1, 992.

<sup>\*)</sup> Chartularium U. P. Bb. 3 no. 1634 u. 1642. Konrad wird als Dottor ber Theologie 1387 in Heibelberg bezeichnet. Kneer S. 37 Unm.

<sup>3)</sup> Er ift neuerdings Gegenstand einer wenig befriedigenden Monographie geworden: R. Wiemann, Edard von Ders. Halle 1893. Dazu Fall im Dift. Jahrb. 15, 526.

unternere um Ambrech um Tenchlamt verliebener Obereger ungehörer ische dass eine sehmmlich die Solge das kurden Kansehr um der Bild, en ibergenper Andringe der immidier Unwiss. Wiese der achapper Jaine die Geindung einer eigener Lachichale is seiner ichtner Haurelicht innermidie. Geing mich im Educh um Leis, zu deser Trücks heileitung gehöre. dass beiseher jaher, ist und der Tompenst Kourel, mas dichungenelle Verben im heileicht die und gleich in einer Jahre der seiner habeitelte Verschus um inglied in einer Jahre den Verbeiligken Bereitung in in der Kellmielt und der dem Verbeitungen Starffend er in der Kellmielt und der dem sein is verfeltiger Sperichaft gewicht.

Et mer Kraffer ber Untverstüt, b. b. Bertreter ber finds lichen Gemalt, die fich die Zuloffung jum Lehtumt, die Ercheilung der Geges, antbehalten hatte. Das Amt blieb forten mit der Wormies Jampropius vereint, aber ihnen Konnad hat mit Führtung der Gefchlie einen Bizelanzier bezaftragt, dem Beibarzt bes Nationalier. Romans mar ierner ber erfte Bertreter des landmilden Rechts zu heitelberg. Er las über das Lefreinm. Er mor entlich und Profesior der Theologie.

Tem Kuridirien Kuprecht, der ein wassengewaltiger Rann ohne gelehrte Bildung war, aber mit praktischem Blicke den Auten einer Cochicula iur iein Land ersannt hatte, ist Ronrad wohl verschilch, nahe getreten. Sie verband das große Interesie tur die liechliche Frage, und wenn der Aurfürst den "Eintrachtsbeiei", Konrad's Schrift aus dem Jahre 1380, auch nicht selbst zu beuten vermochte, weil er nur seine Muttersprache verstand, so ist vas ichöne pergamentene Exemplar, das ihm der Berjasser überreichen durste, doch gewiß kein todtes Kapital für ihn geblieben. Es besindet sich übrigens mit den andern Schäßen der alten Palatina noch heute in der päpstlichen Bibliothek, und das Gleiche gilt wohl zum Theil von der stattlichen Bücherjammlung, die Konrad, als er am 13. April 1390 starb, testamentarisch der

<sup>&#</sup>x27;) Ihrbede, Die alteste Beit ber Universität heibelberg 1886-1449. Delbelberg 1886. 3 4 ff. 8. 21. 77. Rneer C. 41 ff.

Hochschule zuwandte. Die mehr als 200 Bücher, eine überaus stattliche Privatbibliothet, wurden nicht, wie der Erblaffer eigent= lich verordnet hatte, mit feinem übrigen Nachlaß für die Begrundung eines erften Rollegiums an ber Beidelberger Sochschule gebraucht, fondern fie bildeten den Grundstod der Univerfitatsbibliothek. Als für die Jubelfeier der Ruperto-Karolina die Matrifel ber ersten brei Sahrhunderte herausgegeben murbe, ift in den Beilagen auch ber Ratalog ber von Ronrad von Belnhaufen hinterlassenen Bücherei mitgetheilt worden. 1) In ihr mar die Theologie besonders durch Augustin und Thomas von Aguino reich vertreten, Konrad's Bibliothek unterscheidet sich barin nicht von anderen Büchersammlungen jener Zeit. Stattlich mar bie Bahl ber firchenrechtlichen und firchenpolitischen Schriften, Die fie enthielt, und die jungfte Bergangenheit tam in ben Buchertiteln mehrfach zur Geltung. Unter ben theologischen finden sich nicht weniger als vier von feiner eigenen Band2), drei davon tragen fehr furze Titel, die uns von dem Inhalt wenig verrathen, ein Band enthielt Predigten (sermones), zwei Untersuchungen (questiones), diese maren unvollendet geblieben, ein 4. Band scheint Konrad's dogmatisches Kollegienheft zu sein: "einige Unterjuchungen von der hand des Propftes geschrieben, die er über Die Sentenzen las".3) Mit einem andern Werke, bas fich heute in der Bfälger Abtheilung der papftlichen Bibliothet befindet, ift Konrad wohl an die Öffentlichkeit getreten : es mar ein Rommentar zum hohen Lied von über 100 Blättern großen Formates. 4) Das Lied der Lieder bot zu Worterklärungen und auch zu frommen Betrachtungen jo viel Gelegenheit.

Ich habe diese bisher noch gang unbeachtete theologische Schriftstellerei Konrad's nicht übergeben wollen, weil schon sie

<sup>1)</sup> Die Matrifel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662. Seibelberg 1884. 1, 655 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 657-659.

<sup>3)</sup> alique questiones scripte manu prepositi forme quas legit circa sententias, in papiro.

<sup>4)</sup> Cod. Lat. Palat. no. 77 f. 6-124 , Magistri de Geilnhusen, prepositi eccl. Wormacensis, lectura super librum Cantica Canticorum'. Bibliotheca apostolica Vaticana 1, 13.

uns zeigt, daß er keineswegs so "vorwiegend Kanonist" gewesen ist, wie man neuerdings gesagt hat. 1) Aber auch von einem "stillen, gelehrten Theoretiker" zu sprechen?), den nur königlicher Besehl habe veranlassen können, in der Kirchenfrage das Wort zu ergreisen, dürste von vornherein unzutressend sein. Sehen wir doch, daß er jenen Eintrachtsbrief, dem durch den Tod Karl's V. von Frankreich seine beste Wirkung genommen schien, keineswegs in seiner Bibliothek verbarg, sondern in überzeugungsvollem Eiser für die von ihm vertretene Idee, auch dem deutschen König Wenzel3) und wieder seinem Landesherrn unterbreitete!

## 11.

Bie mar es zu ber firchlichen Spaltung gefommen? Sie war die Frucht des zersetzenden Parteigeistes, der sich am papstlichen hofe, unter den Gliedern des Kardinalkollegiums, eingenistet hatte, seit die Bierarchie den Bobepunkt ihrer Machtentfaltung erreicht hatte. Wenn bes Bapftes Wort unbedingt über Fürsten und Bölfer gebot, so mar jedes Glied bes fleinen Senats, der durch Wahl das Oberhaupt der Rirche zu bestellen hatte, eine Macht. Fürsten und Freistaaten warben um die Bunft eines Rarbinals, einer Bartei unter ben Rarbinalen, nicht blog für den entscheidenden Augenblick der Papstwahl, sondern auch für den gewöhnlichen Tag. Konnte fich doch tein Bapft gang dem Ginfluß feiner "Bruder", der Rarbinale, entziehen. Schon gur Reit Innoceng' III. hat jemand die besonderen Freunde Philipp August's von Frankreich unter ben beiligen Batern in ein Berzeichnis gebracht. 4) 3m Laufe bes 13. Jahrhunderts hatte ber Gegensat von Guelfen und Ghibellinen auch das heilige Rollegium gerriffen, und alle verhängnisvollen Nachtheile bes Bahlinstems find hervorgetreten: mehrjährige Bafangen, lahme Rompromigpolitit, dann wieder der Terrorismus einer

<sup>1)</sup> Sauerland im hift. Jahrb. der Gorres-Ges. 14, 860 in einer Besprechung bes Kneer'ichen Buches. Kneer S. 58.

<sup>2)</sup> Rneer G. 124.

<sup>\*)</sup> Kneer S. 43 und S. 49 Unm. 2.

<sup>4)</sup> Davidsohn, Philipp II. August und Ingeborg, 1888, S. 318.

Bartei, die vor keiner Bergewaltigung guruckschreckte. Der Barteiung der heiligen Bater, hinter benen romifche Abelsfaftionen standen, hatte Philipp der Schone von Franfreich zu Anfana bes 14. Jahrhunderte seinen Sieg über die Rurie zu perbanfen. Die Unfreiheit der Rurie im Getriebe der italienischen Barteien tonnte gur Beichonigung bienen, als Clemens V. auf Bunich des frangosischen Ronigs ben Sit ber Rurie diesseits der Alpen aufschlug, aber die Rurie murbe an ber Rhone den Barteigeift feineswegs los. Bährend des hundertjährigen englisch-frangöfischen Kriegs begegnete sich lange Beit eine englische und eine frangosische Kardinalspartei im Ronfistorium. Durch biesen Rrieg aber verlor Frankreich die hegemonische Stellung, die ihm Ludwig IX. und Philipp ber Schone erworben hatten, und mußte es geschehen laffen, daß das Reich und Italien ihr Recht auf den beiligen Stuhl mit Erfolg reflamirten. Indeffen bie Mehrheit der Kardinäle mar nicht damit zufrieden. Im Augenblick der ersten Bapstwahl nach der Rückverlegung der Rurie an den Tiber — im April 1378 — brachte es die frangosische Mehrheit allerdings nicht zu einem geschlossenen Ginsteben für einen frangofischen Randidaten, der die Rardinale aus dem veröbeten Rom nach dem schönen Land an der Rhone hatte gurudführen mogen; im Gegentheil, sie spaltete sich aus engherziger Gifersucht in zwei Saktionen, und die ftarkere Bartei glaubte mit der Bahl eines Italieners, deffen Berfonlichkeit ihr Unterwerfung unter ihre Buniche zu versprechen ichien, zugleich ihre Interessen zu mahren und das römische Bolk, das die Bahl eines Stalieners begehrte, scheinbar zu befriedigen. Aber biefe feingesponnene Bolitik fclug fehl, die Zeit forderte burchaus klare, scharfe Gegenjäte, am wenigsten war Urban VI. geneigt, sich, als er die Tiara trug, zum ergebenen Diener seiner frangofischen Babler zu machen. Als sie von Rudfehr nach Avignon sprachen, jagte er ihnen, in Rom werde er leben und fterben. Der eigenfinnige Emporfonm= ling wagte in raubent Reformeifer, die großen Berren, die ibn erhoben hatten, brutal zu behandeln. Da gedachten die französischen Glieder des Rollegiums, jest fest geeinigt, ihn zu Fall zu bringen, indem fie ibn verließen. Sie gingen barüber hinmeg,

daß sie ihn eine Zeit lang als vollfommen rechtsgültig gewählt behandelt und seine Bahl in Briefen bes Rollegiums und Einzelschreiben ber Welt verfündet hatten; sie behaupteten jest, und bie näheren Umftande der Bahl boten einen Schein der Bahrbeit, die Wahl Urban's sei von den Römern durch tumultuarische Bergemaltigung erzwungen worben; fie hofften, daß ihr Ansehen zur Erhartung ihrer neuen Ausfage genugen murbe, baß fie bie Welt mit sich ziehen wurden — standen doch auch die vier italienischen Kardinäle keinesmeas zu Urban, sondern verharrten in einer Mittelftellung. Anfangs ist nun auch in weiteren Rreifen ber Gefichtspunkt, daß ber Bemählte ein Italiener, daß bie frondirenden Rardinäle Franzosen waren, nicht von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Bielmehr war man wirklich im Unklaren, auf welcher Seite das Recht mar; und wie Karl V. von Frankreich, so ist auch der deutsche Kaiser Rarl IV., der boch felbst mitgewirft hatte, bas Papftthum Italien wiederzugeben, geneigt gewesen, gegen Urban Bartei zu ergreifen. 1) Und ebenso wenig ließ sich ichnell zur Entscheidung im Sinne bes nationalen Vorurtheils die Parifer Hochschule binreigen, die dritte Großmacht2) der damaligen Welt neben Bapftthum und Raiferthum.

Die große Hochschule der Theologie und Philosophie war in ihrer universalen Stellung auf das Schwerste bedroht, wenn sich die Christenheit unter zwei Päpste, in zwei Obedienzkreise ipaltete. In der That ist ja die Zeit des Schismas eine Periode des Niedergangs für die Pariser Universität geworden, so sehr sie äußerlich, in den Verhandlungen zur Beilegung des Schismas, die glänzende Stellung einer wirklichen Großmacht eingenommen hat. Sie hörte auf, die Universität zu sein für alle, welche dem Papst zu Nom Gehorsam leisteten, und ferner: die Kirchenpolitit beeinträchtigte die ruhige Pflege der Wissenschaft.

<sup>1)</sup> Sauerland im Sist. Jahrb. ber Görres-Ges. 14, 859 auf Grund meist noch ungedruckten Quellenmaterials, vgl. H. Finke im Göttinger Gel. Anz. 1890 S. 965.

<sup>2)</sup> Jordan von Osnabrüd, Buch über das römische Reich, herausg. von G. Waiß, 1868, S. 70. Der Gedanke wurde übernommen von Dietrich v. Niem, Nemus unionis 6, 33.

Wie follten die Leuchten der Universität ihren Studien obliegen, wenn sie als Gesandte in der großen Kirchenfrage umherziehen mußten?1)

Indeffen alle biefe weiteren Folgen ber Spaltung hat man zu Anfang taum überseben. Nach einer turzen Beriode ber Anerkennung Urban's VI. nahm die Universität, als gegen ihn Clemens VII. aufgestellt mar, zunächst eine neutrale Stellung Sie wollte, um niemanden zu verleten, feinem ber Bapfte sich verbinden, aber in dieser thatenlosen Reutralität konnte sie nicht lange verharren. Zwei Umstände brangten auf eine Ent= icheidung bin: ber Wille bes Konigs, ber bas Avignoneser Bapftthum im Interesse seiner Finangen gu fruktifigiren munichte, und sodann die Abhängigkeit der Universitätsglieder in materieller Beziehung - fie bedurften ber Pfrundenbewilligung burch einen Bapft, um leben zu können. Der Rotulus, bas Berzeichnis berer, welche auf diese Beise ihren Unterhalt zu erlangen hofften, mußte bem Bapfte jur Beftätigung vorgelegt merben. Brotfrage ift es gewesen, welche auch die bis dahin so international gesinnte Gelehrtenrepublik in nationale Rreise spaltete; benn nur nach politischen und nationalen Gesichtspunkten entschieden fich fehr bald die Fürsten und Bolfer in ihrer Stellung zu diesem oder jenem Bapfte. Diesseits der Alpen hatte sich ber Rurie bas Übergewicht weltlicher Gesichtspunkte im Rampfe mit reinfirchlichen Interessen noch nie fo offenbart. Die italienis schen Kommunen hatten allerdings ichon in dem großen Rampf amischen Friedrich II. und der Rurie Bartei ergriffen gang obne Rudficht auf religiofe Beweggrunde: Stadte, welche besondere Berbe ber Regerei maren, hatten jum Bapft geftanden. Jest nahm bie gange Chriftenheit nicht nach Überzeugung Stellung zwischen dem Bapft von Rom und dem von Avignon, sondern bas Oberhaupt jedes Reiches und in Deutschland auch einzelne Territorialfürsten biktirten, welcher Papst als ber rechtmäßige zu betrachten sei. Schon bamals galt also der Sat: cujus regio, ejus religio. Die Folge für die Gelehrten der Barifer

<sup>1)</sup> Chartularium Univ. Paris. III, Introductio, XIII et p. 552.

Universität war, daß diejenigen, welche das Einkommen einer Pfründe zu beziehen wünschten, sich dem Papste anschließen mußten, dessen Sinfluß in ihrer Heimat herrschend war. Was hätte es den Deutschen zu Paris genut, Clemens VII. anzuerkennen, da er ihnen doch keine Pfründen verleihen konnte; denn das Reich hatte sich für Urban VI. erklärt. Es fragte sich aber, ob man ihnen auf die Dauer gestatten würde, ihren Widerspruch gegen die Anerkennung Clemens' VII. zu offenem Ausstruck zu bringen.

Im November 1378 hatte Karl V. Clemens VII. als mahren Bapft anerkannt1), nachdem er den Rardinälen und ihrem nun gefronten Barteiführer ichon früher fich geneigt gezeigt hatte. Natürlich mar von ihrer Seite Alles geschehen, um bas aute Recht der Abtrunnigen zu erweisen, dagegen gewaltsam verhindert worden, daß auch die andere Bartei unmittelbar in Paris ihre Sache vertreten konnte. 2) Bald erließ ber König bas Anfinnen an die Universität, sich ebenfalls für Clemens auszusprechen. Sie wich nicht fofort, im Gegentheil erbat fie die Erlaubnis, noch ferner neutral zu bleiben, da fie andernfalls Die Eintracht in ihren Reihen nicht zu erhalten vermöge. Noch fei die Bahrheit nicht hinreichend festgestellt, Biele meinten, daß beibe Bapfte gurudtreten mußten. Aber im Grunde widerftrebte nur eine fleine Minderheit ber Anerkennung bes Avignonesers, ein Theil der theologischen Fakultät unter Führung deutscher Theologen und zwei der vier Nationen, in welche sich die Artistenfakultät glieberte, die fogenannte englische und pikardische Nation.3) In beiden maren viele Deutsche, in der pitarbischen die Randrer, die in herkommlichem Bund mit England zu Urban VI. hielten. Im Mai 1379 wurde schließlich auch der dissentirende Theil der theologischen Kakultät überstimmt, und nur die pikardische und englische Nation der Artistenfakultät hielt gegenüber ber neuen. auf einen gemeinsamen Beschluß der Universität zielenden

<sup>1)</sup> Chartularium III, no. 1614.

<sup>\*)</sup> N. a. D. S. 560. 561.

<sup>8)</sup> Chenda Nr. 1619.

Forderung des Königs an ber Neutralität fest. 1) Bir feben, bas nationale Moment zerreißt, wie das Papftthum, auch die Bariser Hochschule. Das hatte im letten Augenblid vor den entscheibenben Beschlüffen Beinrich von Langenstein durch seinen "Friedensbrief", die epistola pacis, ju verhindern gesucht.9) Ich kenne ben gehaltvollen Traktat, ber sich über achtzig Quartseiten eines feltenen Helmstädter Brogramms erftreckt, leider nur im Auszuge. 3) In Form eines Zwiegesprächs zwischen einem Anhänger Urban's VI. und Clemens' VII. behandelte ber heffische Gelehrte aus vorzüglicher Kenntnis der Thatsachen die Frage, ob Urban rechtmäßiger Papft sei? Wohl führt er höchst gewichtige Argumente zur Bejahung diefer Frage an, aber am Ende bleibt fie ungelöft; benn auch ber Clementist hat seinen Standpunkt mader ver-Beide kommen barin überein, daß die Barifer Unifochten. versität die Einigung anbahnen muffe, indem fie die Rechtsfrage zu umfaffender Erörterung bringe. Der Urbanist will auf diesem Wege bie Entscheidung durch bas Rongil vorbereiten, aber auch ein Ausschuf von Bertretern beiber Barteien konnte ben Frieden berftellen.

Hemeglichkeit seines Geistes. Man meint, zwei geübte Kämpen ber Disputation vor sich zu haben; aber wenn man sich nun fragt, wie es um die innere Berechtigung seiner Vorschläge stehe, wenn man den Nachweis haben möchte, so und nicht anders könne die große Krise beseitigt werden, und das müsse früher oder später aller Welt einleuchten, so läßt uns der Friedensbries im Stich, und dieses negative Ergebnis wird nicht nur durch das Schwanken des Versassers zwischen mehreren möglichen Wegen herbeigeführt, auch in dem, was der Versasser über das Konzil sagt, zeigen sich seine Anschauungen noch viel zu wenig abgeklärt. Das denkbar Verschiedenste wird von dem Urbanisten vertreten. Er will das Konzil von beiden Päpsten berufen lassen

<sup>1)</sup> Ebenda Nr. 1624.

<sup>3)</sup> Sie ist zwischen 7. und 24. Mai 1379 versagt. Ebenda Rr. 1629. Kneer S. 69.

<sup>3)</sup> Scheuffgen S. 43 ff., Rneer S. 65 ff.

- als ob nicht beide badurch als rechtmäßig anerkannt murden -, aber dieses Rongil soll in erfter Linie dagu dienen, daß die beiden Bäpfte sich von dem Vorwurf notorischer Regerci und Apostasie por ber Chriftenheit reinigen. Es ift ungefähr ber gleiche Bebanke, ben ein Sahrhundert früher einer der strammsten Bertreter ber hierarchischen Ibee, Agidius Columna, ausgesprochen hat1). ber Papst sei nur absetbar, wenn er hartnäckig in Regerci verharre; aber bann muffe er fich felbst absetzen, wie Bapft Marcellinus zur Beit ber biofletianischen Berfolgung gethan haben follte. — Und diesem Ausfluß des Papalfystems folgen gleich barauf die Vorschläge, daß das Kardinalstolleg ober auch der übrige Rlerus die Berufung des Konzils übernehmen jolle. Wir feben, von einer festen Theorie über die Stellung von Bapft und Rongil ist ber Verfaffer, bem man ben erften Sinweis auf die Nothwendigkeit der Berufung eines Kongils nachgerühmt bat, noch weit entfernt, und obwohl erst ein Jahr seit der Wahl Urban's verflossen war, als Beinrich von Langenstein den Friebensbrief schrieb, jo haben boch schon so manche Andere vor ihm2), ja wir durfen vielleicht sagen, die öffentliche Meinung gleich in biefer Beit fich bafur ausgesprochen, bag man eines Konzils bedürfe. Aber die Konzilsidee hatte auch viele einflußreiche Begner, und von dem Standpunkte der Lehre über AUgewalt und Unfehlbarkeit des Papftes, die feit Thomas von Aguino vielfältige Bertretung gefunden hatte, mar sie verwerflich.

Wer war Heinrich von Langenstein? 3) Erst seit einigen Jahren haben wir aus Pariser Universitätsakten seinen Familien=

<sup>1)</sup> Jos. Langen, Das vatikanische Dozma von dem Universalepistopat und der Unsehlbarkeit des Papstes in seinem Berhältnis zur Überlieserung vom 13. dis 16. Jahrhundert. Bonn 1873. S. 123.

<sup>2)</sup> Rneer S. 59 ff. 70 ff.

<sup>8)</sup> Bu ber grundlegenden Schrift D. Hartwig's, Henricus de Langenstein dictus de Hassia, Marburg 1857, sind neuerdings hinzugesommen E. Roth, Zur Bibliographie des Henr. Hembuche de Hassia dictus de Langenstein, Leipzig 1888 (Centralblatt für Bibliothekswesen Beiheft 2), und die Schriften von Scheufigen und Kneer.

namen erfahren 1). Er heißt danach Beinrich hembuche ober modern hainbuch nach einem hofe bei Langenstein, das von Marburg aus über Rirchhain in wenigen Stunden zu erreichen ift. Er gehörte damals seit etwa zwanzig Jahren der Pariser Universität an und hatte sich zuerst ale Naturforscher ausgezeichnet. Mit großer Unbefangenheit hatte er gegen Aftrologie und Aberglauben gefämpft und damit einen ehrenvollen Blat in der Beichichte der Aftronomie erworben. Dann war er zur Theologie übergegangen und hat nachmals biefe Wiffenschaft durch zahlreiche Schriften bereichert, namentlich aber durch Jahrzehnte unermüdlich für die Beilegung des Schismas gegrbeitet. Er hat ferner um die Organisation der Wiener Universität große Berdienste erworben; aber ich glaube, man wird ihm nicht Unrecht thun, wenn nian ihn mehr als vielseitig und anregend, benn als energisch und grundlegend ansieht. Und boch ist er bis vor Rurzem immer wieder gefeiert worden als berjenige, welcher bie konziliare Theoric, die Unficht, daß ein allgemeines Konzil als Repräsentation der Gesammtheit der Gläubigen zur Beilegung des Schismas nothwendig fei, begründet habe. Diefer Ruhm tommt ihm nicht zu. Scheuffgen und Aneer") haben neuerdings den Nachweis geführt, daß er ihn an Konrad von Gelnhausen abzutreten hat. Nicht biefer hat seine Gedanken von Beinrich von Langenstein entlehnt - bei biefer Annahme feste man?) ben Eintrachtsbrief Konrad's irrthümlich in das Jahr 1391 und führte feine Deduftionen gurud auf ben Brief vom Friedens, konzil, den Heinrich von Langenstein 1381 geschrieben hat -. sondern die Bergleichung beider Traftate ergibt, daß das Umgekehrte richtig ift. Diefer zweite Traftat Beinrich's beruht ftillschweigend zu einem großen Theile auf dem von Konrad von

<sup>1)</sup> Bgl. auch Auctarium U. P. I, XLII aus Reg. Av. Gregorii XI 6, 377: Henricus Hembueche, cler. Magunt. dioec., in theol. bacc., mag. in art. (1371, 3an. 27.)

<sup>2)</sup> Scheuffgen G. 82 ff. ftellte feft, daß Ronrad's Trattat nicht nach 1380, Rarl's V. Tobesjahr, geschrieben fein tonne. Die Abhangigfeit ber epistola consilii pacis Beinrich's von Langenstein abnte er S. 90, ben Nachweis erbrachte Rneer S. 106 ff.

<sup>3)</sup> Schwab, Johannes Gerjon (1858) S. 124. Bgl. Kneer S. 18 Unm. 2.

Gelnhausen ein Jahr früher, im Mai 1380, geschriebenen Gutachten; ja, der Anschluß Heinrich's an seinen Borgänger ist oft
überraschend eng, auch die Worte Konrad's sind von ihm wiedergegeben worden. Heinrich von Langenstein arbeitete für weite Kreise, sosenn sie im Stande waren, seine ost mit Worten und Citaten sehr überladenen Aussührungen auszunehmen — von
seinem Brief vom Friedenskonzil besitzen wir jetzt noch 14 Handschriften<sup>1</sup>), von der Konrad's sind uns nur sechs<sup>2</sup>) erhalten. Konrad hat sich in erster Linie bemüht, die maßgebenden Mächte für die Konzilsidee zu gewinnen, an dem Beisall der großen Menge wird dem bescheidenen Manne nichts gelegen haben; der Name Heinrich's von Langenstein dagegen, des sedergewandten Mannes, schaffte auch denjenigen seiner Schriften Verbreitung, die auf Originalität wenig Anspruch hatten.

Konrad hat auf Beranlassung König Karl's V. es unternommen, feine Bedanken über bie Nothwendigkeit eines Rongils aufzuzeichnen. Wir erkennen die merkwürdige Thatjache, daß ber König sich doch nicht gang von den Elementisten be-Infolge einer Unterredung mit ihm erhielt herrichen ließ. Ronrad den Auftrag zu schriftlicher Ausführung beffen, mas er bem König mündlich unterbreitet hatte.3) Ohne Zweifel mar ber Eindruck seiner Perfonlichkeit bedeutend und immathisch. Johann Gerson, ber doctor christianissimus bes Konstauzer Ronzils. ber sicher in ben ersten Jahren seines Barifer Aufenthalts ihn geschen hat, nannte ihn viele Jahre ivater, indem er seines Traftates gedachte, "groß und fromm". 4) Bunächst nur in gedrängter Form batte Rourad dem Buniche des Königs entsprochen. Dann famen ihm Schriften in entgegengesettem Sinne vor Augen. Er hat geschwankt, ob er ce wagen durje, den großen und berühmten Männern, die fie verfaßt hatten 5), vor der Majestät in neuen



<sup>1)</sup> Aneer's Angaben S. 77 ff. sind um zwei Handschriften zu erganzen aus Chartularium 111, no. 1637.

<sup>2)</sup> Aneer S. 48 ff. Chartularium III, no. 1634.

<sup>3)</sup> Aneer G. 20.

<sup>4)</sup> Magnus et devotus Ancer S. 27 Anm.

<sup>8)</sup> Ob Konrad sich auf und erhaltene Schriften jener Jahre bezieht, ist noch nicht untersucht worden und kann auch hier nicht erörtert werden.

Ausführungen entgegenzutreten; aber ber Gedanke baran, baß Christus auch für die Kleinen gestorben, das Bertrauen auf die Hülfe bes Höchsten hat ihn vorwärts getrieben. 1)

Wenn ich nun zu dem Inhalte ber Schrift übergebe, so werde ich mich natürlich barauf beschränken, die grundlegenden Gedanken herauszuheben; zugleich aber werbe ich boch soviel als möglich ein Bild von dem Gange der Abhandlung zu geben suchen.2) Der erste der vier Theile, in die fie zerfällt, ift bem Nachweise des Themas gewidmet, daß Angesichts des Schismas bie Berufung eines Generalkonzils nüglich, möglich und nothwendig fei. Drei Sate dienen zur Begründung. Zunächst: Es find für weit geringere Fragen Rongilien berufen worden, gur Apostelzeit und später; wieviel mehr muß es jest geschehen, wo bie Einheit ber Kirche auf bas Schwerfte gefährdet ift und unter ber Bunft bes Schismas unzählige Regereien auftommen werben. Kerner: Bur Wiederherstellung ber gestörten Ginheit an ber Spite der Rirche gibt es fein anderes Sulfsmittel, als bas Ronzil, dieser Fall liegt jest vor. Noch sind die Ausführungen ziemlich äußerlich, und Ginwendungen febr naheliegend. In den Rern ber Frage aber bringt ber Berfasser mit ber britten Aufstellung3), daß jedes Bergeben, jeder zweifelhafte und schwierige Fall, vor die höhere Instanz zu bringen sei, d. h. in unserm Falle: bas Berhalten bes Rardinalfollegs vor das Generalfonzil, bie Reprafentation ber allgemeinen Rirche. Denn die allgemeine Rirche fteht höher als das Rardinalsfolleg und der Bapft, baber hat fie burch bas Beneralkonzil bie Entscheidung zu fällen. Die Superiorität der allgemeinen Kirche über Papst und Kardinalstolleg aber wird dadurch bewiesen, daß die römische Rirche auf Beiliakeit und Unfehlbarkeit keinen Anspruch hat, mahrend beides der allgemeinen Kirche zukommt. Außerhalb der allgemeinen Rirche ift fein Beil, außerhalb der römischen, Bapft und Rardinalen, tann Beil fein. Bonifag VIII. hatte freilich anders geurtheilt.

<sup>1)</sup> Martène et Durand thes. II, 1202.

<sup>\*)</sup> Eine sehr aussührliche Inhaltsangabe gab Scheufigen S. 77-82, eine knappe Zusammenfassung Kneer S. 50 ff.

<sup>3)</sup> Rol. 1208.

Ohne zwischen Unfehlbarkeit und Sündenunfähigkeit zu scheiben, weil man sich boch in Wirklichkeit bei einem Menschen jene nicht ohne diese benten konnte, entnimmt Ronrad ben Beweis für die Fehlbarkeit des Papstes und der Kardinäle theils aus der ältesten, theils aus der neuesten Zeit. Bon Bapft Anaftafius II. und Marcellinus erzählte eine übrigens nicht begründete Tradition. die von den strammsten Vertretern des hierarchischen Princips aufgenommen mar, daß fie in Regerei verfallen seien - und hatte nicht auch Betrus Chriftus dreimal verleugnet? Wenn aber ber Bapft in Tobfunde verfallen tonne, warum follen die Rardinäle unsündbar fein? hier wird Konrad scherzhaft. Es mare ja gang unbegreiflich, daß Gott, ber nichts Unvollfommenes fenne, seine Kirche so geschädigt hätte, daß er dieses heilige, unfündhafte und unfehlbare Rolleg nicht jelbst vollständig eingerichtet habe. 1) Ronrad hat uns ichon früher verrathen, daß auch zu Ronstantin's Zeiten noch nicht von Kardinälen die Rede mar. — Aber auch noch anders wird die Fehlbarkeit der Kardinäle bewiesen. find damit nicht ungünftiger geftellt als bas Rolleg ber Apostel, bie im Glauben mantten, als Chriftus in Leiden und Berfolgung gerieth. Und neuerdings haben Papft und Kardinäle sich recht fehlbar gezeigt, sie haben einträchtig an fehr Biele, die nicht Alter, Wiffen und Moral hatten, die größten firchlichen Benefizien aewährt.

Es würde nicht schwer sein, aus diesen Sätzen Konrad's seinen Kirchenbegriff zu folgern. Er hat ihn aber in den merkwürdigen Betrachtungen, die nach kurzer Aufzählung der gegnerischen Einwendungen im zweiten Theile den dritten Theil der Abhandlung bilden, auch ausdrücklich dargestellt; nur dürsen wir nicht einen einheitlichen, streng festgehaltenen Kirchenbegriff erwarten, bei Konrad so wenig, wie bei andern Scholastikern. Sie alle, die Oppositionstheologen, wie Thomas von Aquino, haben von Augustin ein Nebeneinander verschiedener Kirchenbegriffe übernommen. Für Konrad ist die Kirche auf derselben Seite "der mystische Leib Christi", die Heilsgemeinde und die priesterliche Sakramentsanstalt, "die Gemeinschaft der Gläubigen in der

<sup>1)</sup> Rol. 1209 F., vgl. 1206 A.

Einheit der Sakramente". Dieser wechselnde Gebrauch des spirituellen und empirischen Kirchenbegriffs schließt aber durchaus keinen Widerspruch ein, die mit Christus innerlich geeinte Gemeinde ist das Erzeugnis der sakramentalen Heilsanstalt, "die Kirche als priesterliche Sakramentsanstalt ist das ausschließliche Organ, durch welches das Haupt der Kirche, Christus, sich seine Glieder schafft und die Verbindung mit denselben erhält". 1)

Rur über bie verfassungemäßige Gestaltung ber empirischen Rirche konnte man einige Zweifel hegen. Konrad führte aus?): Die Rirche hat zwei geistliche Saupter, die im Verhaltnis ber Unterordnung zu einander fteben. Das eine wesentliche, immer wirksame und unfehlbare ift Christus, ber mabre Regler bes Glaubens, ber die Kirche nie ohne Haupt läßt bis an der Welt Ende, der im Schisma unser Bischof ift. Das andere, minder wesentliche, sekundare Haupt ift ber Papft, Christi Stellvertreter. Die Kirche kann auch ohne bieses zweite haupt bestehen — wenn ber Papft stirbt ober aus bem Stande ber Gnabe fällt; aber Ronrad meint es doch durchaus ehrlich, wenn er versichert, mit diesen Aufstellungen den Burden, Privilegien und Freiheiten, die der römischen Kirche, Bapft und Kardinälen, von Gott ober dem Menschen gewährt seien, keinerlei Abbruch thun zu wollen. der That haben ja alle mittelalterlichen Gegner ber papalen Theorie das Wesen der empirischen Kirche nur äußerlich angetaftet, da fie die Lehre von den Saframenten und dem Briefterthum, aus welcher sich die Entwicklung im hierarchischen Sinne immer wieder einstellen muß, unangefochten ließen.3)

Freilich war es ein klaffender Widerspruch, daß der Papst bald nur als der oberste, der Gesammtkirche verantwortliche Borsteher erschien und bald als der Statthalter Christi, d. h. doch wohl als der Inhaber des aus göttlicher Einsetzung hervorgegangenen Primats. Gerson, der bekanntlich auf den Schultern Konrad's von Gelnhausen und Heinrich's von Langenstein steht,

<sup>1)</sup> So Gottschid in seinen Ausführungen über den Kirchenbegriff des Thomas von Aquino, Itichen, Krichengesch, 8, 353.

<sup>2)</sup> Rol. 1215 B.

<sup>8)</sup> Harnad, Lehrbuch ber Dogmengeschichte 3, 411.

hat die abttliche Einsehung des Papftthums noch besonders bejaht. Bei ihm, ber das Konzil als die absorptive Vertretung ber unfehlbaren Gesammtfirche zu einem regelmäßigen Organe ber Überwachung macht, sind die zwei unvereinbaren Dinge. Gleichberechtigung Aller und eine hierarchische Glieberung, für immer zusammengeschweißt, mahrend aus den Bramiffen Ronrad's, aus der Superiorität der allgemeinen Rirche über Bapft und Rardis nale, sich allerdings leicht die Folgerung ziehen läßt, daß die Rirche eines gemiffen Barlamentarismus bedürfe, aber von Ronrad in Rücksicht auf das historische Recht des Papstthums doch nicht in aller Schärfe gezogen wird. Er ertennt ausbrucklich an, daß bas herfommen, beffen Begründung er allerdings unerörtert läßt, für normale Zeit bem Papfte bie Berufung als ausschließ: liches Recht zuweist1), aber nun hatte er unter den allgemeinen Betrachtungen bes britten Theiles ausgeführt2), daß in fritischer Beit Pflicht merben fonne, mas fonft unerlaubt fei, bag in Beiten der Noth die Gesetze nicht nach dem Buchstaben, sondern nach bem Beifte, ber fie biftirte, auszulegen feien. Diefe Ermägungen in Anwendung auf Schisma und Konzil find bas eigenfte Berbienft Konrad's. Er hat die Nothstandstheorie, die Theorie der aristotelischen emieineia (aequitas), in die konziliare Bewegung eingeführt.

Sie sprach aus: Das positive Recht muß weichen vor den Bedürsnissen des Augenblicks. Was ließ sich freilich damit nicht alles rechtsertigen! Aber es konnte seinen Eindruck nicht versehlen, wenn Konrad daran erinnerte3), wie die Bürger von Paris nicht auf den Besehl des entsernten Königs warten dürsten, sondern auch ohne sein Gebot sich dem Feinde, der an die Thore der Stadt gedrungen sei, entgegenwersen müßten. Ja, das Recht des Widerstandes, der Revolution gegenüber dem weltlichen Herrn, der die Existenz des ihm anvertrauten Staates untergräbt, wird ausgesprochen. Man weiß, welche Kolle es schon seit Jahr-

<sup>1)</sup> Rol. 1222 A.

<sup>2)</sup> Rvl. 1218, vgl. 1222 ff.

<sup>3)</sup> Rol. 1216 F., val. 1222 E.

<sup>4)</sup> Rol. 1222 F.

hunderten, seit Johann von Salisbury und Thomas von Aquino, in der politischen Literatur spielte. In den ersten Jahrzehnten des Schismas ist es praktisch geworden. Die Subtraktion, die Aufsehung der Gehorsamspflicht gegenüber dem Papst zu Avignon, die im Jahre 1398 von der gallikanischen Kirche beschlossen wurde, bedeutete nichts anderes als Revolution, sie ist ein praktischer Bersuch auf die Lehre von der Bolkssouveränetät, gerade so wie die Thronumwälzungen in England und Deutschland in den Jahren 1399 und 1400.

Aber Ronrad ift kein Revolutionar. Er fühlt das Bedürfnis. festaustellen, in welchen Källen seine Nothstandstheorie aur Unwendung gelangen folle.1) Es find beren vier: wenn ber Papft in Reterei verfällt, wenn bei Sedisvatang fein Karbinal existirt. wenn die Rardinale bei Sedisvakang nicht zu einmuthiger Bahl gelangen fonnen ober ein Schisma ichon ausgebrochen ift, und endlich - er schreckt nicht davor zurück - wenn ber rechtmäßige Bapft trot bringender Beranlaffung feine allgemeine Synobe berufen will. In allen biefen Fällen sei bas Rongil unvermeidlich, die Berufung muffe erfolgen auch ohne die Autorität bes Bapftes und ber Rardinale. Die Rronung biefer Darlegung ift Ronrad's Definition des Ronzils.2) Es erscheint als die rechtmäßige Vertretung ber Gesammtheit ber Gläubigen auf ber allerbreitesten Grundlage. Das Ronzil, jagt er, fest sich jusammen aus feierlich berufenen Reprafentanten ber verschiebenen Stanbe, Beschlechter und Bersonen ber Christenheit, die zu fommen ober zu schicken vermögend find. Diese Berjammlung bat an einem geeigneten Orte über das gemeine Wohl der allgemeinen Kirche zu berathen.

Es würde nicht der Anappheit von Konrad's Ausführungen entsprechen, wenn wir über die Zusammensetzung des Konzils,

<sup>1)</sup> Rol. 1217 und 1222.

<sup>2)</sup> Concilium generale est multarum vel plurium personarum rite convocatarum repraesentantium vel gerentium vicem diversorum statuum ordinum et sexuum et personarum totius christianitatis venire aut mittere valentium aut potentium ad tractandum de bono communi universalis ecclesiae... congregatio etc. Rol. 1217 F. (©. ben Nachstrag ©. 61.)

bie Theilnahmsberechtigung ber Laien ober gar ber Frauen, auf Brund jener allgemeinen Richtschnur eingehendere Borschläge erwarten wollten. Ihm genügte, wie er auch fonft feineswegs ein eigensinniger Theoretiter mar, die Aufstellung bes Brincips. 1) Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich annehme, ein aus ben firchlichen Burdentragern in hergebrachter Beije gusammengesettes Ronzil, das die gestellte Aufgabe löfte, murde seinen Beifall gefunden haben. Wird doch seine Reigung gur Rompromiß. politik auch sonft durch mancherlei das Ronzil betreffende Borschläge bezeugt.2) Ronrad meinte, daß beibe Bapfte ja ber Berufung des Friedenskonzils zustimmen konnten, daß das Kardinalstolleg (welches?) diesmal die Berufung bewirken konnte, daß berjenige, ber sich als mahrer Papft ermiesen habe, bann bestätigen tonnte, was geschehen sei. Näher auf dieje zur Beruhigung angtlicher Gemüter ersonnenen Borschläge, beren Berwirklichung ben Bruch mit ber hierarchischen Bergangenheit boch nur gang oberflächlich hatte verschleiern können, einzugeben, ift wohl nicht erforderlich. Für jeden Leser von Konrad's Traktat mar und ist es ohne weiters flar, daß er mit bem Gifer einer starten Überzeugung alles Heil erwartete von einem Konzil, das nach Lage ber Dinge feinen Rechtstitel nicht vom Stuble bes bl. Betrus holen konnte.

## III.

Es ist schon von einem andern Forscher<sup>3</sup>) im allgemeinen vermuthet worden, daß Wilhelm Occam auf Konrad's Anschausungen Einfluß gehabt habe. Daß durch Occam die nominalistische Philosophie zur Herrschaft gelangte und mit ihr die Fülle kirchenspolitischer Ideen, welche der englische Franziskaner ausgeschüttet hatte, sich auf die nächste Generation vererbte, daß das Denken dieser nächsten Generation durch den Ausbruch des Schismas in so hervorragendem Maße auf die Versassiung der Kirche gelenkt wurde, macht es von vornherein wahrscheiulich, daß von Occam

<sup>1)</sup> Rur die gegen Bulaffung ber zahlreichen Titularbifchöfe erhobenen Bedenten hat er zurudgewiesen. Kol. 1224 C. Bgl. unten S. 36.

<sup>2)</sup> Rol. 1223 F und 1224.

<sup>3)</sup> Aneer G. 56.

vielfältige Unregung auf die konziliare Literatur ausgegangen ift. Demgegenüber erscheint es fast bedeutungslos, daß sich in Ronrab's Bibliothet einige Schriften Occam's fanden. Indeffen mit ber allgemeinen Unnahme, daß Occam's Lehre von der ursprünglichen Souveranetät ber Besammtheit ber Bläubigen auf Ronrad von Gelnhausen eingewirkt habe, ift noch recht wenig für die Berleitung ber Ibeen bes Gintrachtsbriefes gewonnen. Wenn jemand geneigt fein follte, auch von Marfilius von Badua eine unmittelbare Abhängigkeit Konrad's anzunehmen, jo murde er durch den Ginwand, daß der fuhne Berfasser des Defensor Pacis mit jeinen raditalen Principien ber Zeit allzuweit vorangeschritten sei, um größeren Ginfluß auf sein Jahrhundert zu üben, nicht guruck zuschrecken sein, da ja in der That auch er so manche Theoretiker ber nachfolgenden Generationen unmittelbar beeinflußt hat. ift also unerläglich zur rechten Bürdigung ber Schrift Konrad's, die in ihr enthaltenen grundlegenden Gedanken der konziliaren Theorie auf ihre Wurzeln, seien es Occam's Traktate oder bie eines Underen, im einzelnen gurudguführen, und dieje Bemugung burfte von vornherein lohnend erscheinen, insofern Ronrad's Schrift tonangebend für eine reiche firchenpolitische Bubligiftif geworden ift, aus der fich fruchtbare politische Gedanken auf viel spätere Jahrhunderte vererbt haben.

Si wurde bereits erwähnt, daß das Nebeneinander des spirituellen und des empirischen Kirchenbegriffs durchaus nicht etwas Konrad Eigenthümliches ist, sondern sich bei Scholastifern der verschiedensten Farbe findet und auf Augustin zurückgeht. Auf diesen großen Kirchenvater hat sich Konrad immer wieder berufen, auf seine Briese und auf verschiedene Abhandlungen, zum Theil unter wörtlicher Anführung, aber doch keineswegs so, als ob er nun damit bestreitbare Säße sichern wollte. Seine Beweissührung stütt sich auf Thatsachen und auf Erwägungen des gesunden Menschenverstandes; die Ausührung von Gewährsmännern gleicher Anschauung dient wesentlich zur Dekoration. Das schließt natürlich nicht aus, daß er jene Erwägungen, auch stillschweigend, dem Gedankenkreise anderer kirchenpolitischer Denker entlehnt hat.

Reineswegs fo allgemein verbreitet wie ber Bebrauch der verschiedenen Rirchenbegriffe ift die Gegenüberstellung der römischen Rirche (bes Bapftes und der Kardinale) und der allgemeinen Rirche, die bei Konrad, wie wir faben, eine bedeutsame Rolle fpielt. Occam wird fie im wesentlichen Konrad geliefert haben. Occam hatte in dem Dialogus1), seiner größten und inhaltreichsten Schrift, auf die ich im folgenden immer gurudgutommen habe. ausgeführt, daß die römische Kirche, wie andere Bartikularkirchen. bem Irrthum unterworfen sei, daß dagegen die allgemeine Rirche zeitweilig bes irbischen Hauptes, bes Papftes, entbehren konne und bann unter ihrem himmlischen Saupte Jesus Chriftus lebendig fortbestehe, daß ihr von Christus die Unfehlbarkeit zugesichert fei.2) Wie Beter von Ailly in einer der Schriften, mit denen er sich in demjelben Frühjahr 1380, als der Eintrachtsbrief Ronrad's entstand, den theologischen Doktorgrad erwarb, dieje Bedanken wörtlich übernommen hat3), so hat in freierer Beise Ronrad4) aus der gleichen Quelle geschöpft. Es entsprach der verschiedenen Stellung bes Frangofen und bes Deutschen zu dem Papft von Rom und Avignon, jum Schisma, wenn Beter auf Brund Occam's betonte, daß die Rirche auch ohne die romijche Bartikularfirche bestehen fonne, obwohl fie nachst bem Bapfte bas wichtigste Blied ber Rirche sei, wenn Konrad schärfer als Occam hervorhob, daß man, falls fein Bapft vorhanden fei, alebald für einen Ersat sorgen muffe — nach göttlicher Anordnung (!). 5)

Die Begriffe von Kirche und Konzil berühren sich zu nahe, als daß nicht auch Konrad's Aufstellungen über das Konzil auf Occam zurückgehen sollten, und in der That ist schon die oben

<sup>8)</sup> Bei Occam heißt es nur: debet tamen quando convenienter poterit sibi constituere caput. Bei Veter von Aifly fehlt diese Wendung.



<sup>1)</sup> Goldast, Monarchia 2, 398—957.

<sup>2)</sup> Dial. S. 494, 11. Die Anführung nach Theil, Traktat, Buch und Kapitel ist so umständlich und erschwert die Aussindung so sehr, daß ich darin anderen Forschern nicht folgen mag.

<sup>3)</sup> Tschadert, Beter von Milly, S. 27 Anm. 8, führt die bezüglichen Sate an nach Gersonii opp. ed. Dupin 1, 691 ff. Daß sie aus Occam entlehnt sind, hat er auch gesehen S. 48 Unm. 6.

<sup>4)</sup> Rol. 1215, vgl. oben G. 81.

angeführte Definition Konrad's vom Rongil auf Grund derjenigen Oceam's1) abgefaßt. Dabei ware es an sich möglich, ba Beinrich von Langenstein in dem 1379 verfagten Friedensbrief seine") Definition des Konzils ganz wörtlich bem Dialog Occam's entlehnt hat, daß Konrad nur mittelbar sich auf diese Definition Occam's ftutte. Allein wir möchten vorziehen, ein unmittelbares Berhältnis anzunehmen. Indem Konrad die übernommene Definition auf bas Sorafältigste ausbaute und sogar von einer Bertretung der verschiedenen Beschlechter sprach, bewegte er sich in . bem Rreise radikaler Gedanken, die von Occam aufgeworfen, von Beinrich von Langenstein aber bei Seite gelaffen maren. Er tam so bazu, bas Ronzil als eine Bertretung auf breitester Brundlage erscheinen zu laffen. Aber daß er nun in Birklichkeit alle Stände, Geschlechter und Berjonen auf dem Rongil, das Die Einheit der Rirche herstellen sollte, hatte vertreten wissen wollen 3), das schien uns schon früher feiner praktischen, ju Rompromiffen geneigten Natur zu widersprechen. Und ferner, unmöglich hatte Ronrad, wenn er für die Theilnahmsberechtigung

<sup>1)</sup> Dial. © 603: Illa igitur congregatio esset concilium generale reputanda, in qua diversae personae gerentes auctoritatem et vicem universarum partium totius christianitatis ad tractandum de communi bono rite conveniunt, nisi aliqui noluerint vel non potuerint convenire.

<sup>2)</sup> Scheuffgen a. a. D. S. 57.

<sup>3)</sup> Kneer S. 121 hat sich durch Tschackert, Beter von Milly, S. 6 Unm., verleiten laffen, einen Gegenfat von Epiflopalismus und Rongiliarismus anzudeuten und Beinrich bon Langenstein als Bertreter bes erfteren im Begenfat zu Ronrad von Gelnhaufen binguftellen. Aber wenn Seinrich auch in der von Konrad nicht berührten Frage, wem die Babitmabl guftebe, der Gesammtheit der Bischöfe das Recht juspricht, die Babl der Rardinale ju revibiren bezw. das Wahlrecht an fich zu ziehen, fo handeln die Bischöfe dabei boch nur als Bertreter der Gesammtheit der Gläubigen, auf welche die Bollmacht eventuell gurudfallt. Seine febr liberalen Unfichten über die Musdebnung der Theilnahmsberechtigung am Rongil bat Beinrich von Langen= ftein in demfelben vierzehnten Rapitel des Briefes vom Friedenstonzil (v. d. barbt, Magnum Concil, Const. II.) gleich barauf ausgesprochen, wo er über ben Rusammentritt und das Berfahren des Konzils bandelt. Ihm wie Gerson (vgl. Schwab S. 735) erschien die Erweiterung der Theilnahms= berechtigung wesentlich als eine Frage ber Zwedmäßigfeit; entscheibend mar ja der Abstimmungsmodus.

am Ronzil grundfturzende Neuerungen einführen wollte, behaupten burfen, daß seine Definition sich ergebe aus den vorausgehenden Erwägungen und ben Aussprüchen gewisser in bem Gratianischen Defret angeführter Rirchenväter. 1) Die Rorreftur der allzu ausgreifenden Begriffsbestimmung liegt bereits in den hinzugefügten Worten: "bie zu fommen ober zu schicken ftart und vermögend sind", das waren wohl auch nach Konrad's Meinung im allgemeinen nur die firchlichen Würdenträger. Ift doch felbst in der Hochfluth der konziliaren Bewegung die aktive Mitgliedschaft immer auf ben Klerus beschränkt geblieben; man hat nie gemagt, die Laien zur Stimmführung heranzuziehen, wie bas Occam geforbert hatte.2) 3m Brincip die breiteste Vertretung ber Gläubigen zu fordern, lag für Konrad wie für Occam nabe, weil sie der Ansicht waren, daß zwar die allgemeine Rirche, aber nicht jedes rechtmäßige Konzil für unfehlbar anzusehen sei. Occam hat deutlichst ausgesprochen, daß auch ein allgemeines Ronzil irren fonne.3) Ronrad schweigt begreiflicherweise über biese Frage, aber er wurde folgerichtig Occam's Unnahme beipflichten muffen, ftimmt er boch mit Occam barin überein, daß ber rechte Glaube auch nur bei einem Manne ober einer Frau erhalten bleiben könne, wie zu Christi Leidenszeit, als er allein bei Maria fortbestanden habe. 4) Diese scholastische Spigfindigkeit hat manche

<sup>1)</sup> Rol. 1218 A.

<sup>&</sup>quot;) Gierle, Die Staats= und Korporationslehre des Alterthums und Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland (Deutsches Genossenschafts-recht Bb. 3) S. 592 ff. Gierle, Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien S. 128. Mit steigender Bewunderung wird jeder Forscher die Fülle der in diesen Büchern aus den Quellen gebotenen Belehrung annehmen. Ohne Gierle's Arbeiten zu kennen, hat A. Dorner eine gute Zusammenstellung der kirchenpolitischen Gedanken Occam's gegeben in Theolog. Studien' und Kritiken 1885, S. 6.72—722: "Das Berhältnis von Kirche und Staat nach Occam". Occam's Theorien möglichst harmlos darzustellen, bemüht sich Silbernagl: Wishelm's von Occam Unsichten über Kirche und Staat (Histor. Jahrbuch der Görres=Gesellsch. 7 [1886], 423—43).

<sup>8)</sup> Dial. S. 494 ff. 830; Gierte 3, 601 Unm. 233; Dorner S. 699.

<sup>4)</sup> Occam Dial. S. 503. 51; Konrad, Kol. 1215 A.

Anhänger gefunden zur Zeit ber konziliaren Bewegung 1); die nothwendige Folgerung baraus ift, daß die Unfehlbarkeit ber Rirche nicht in ihrer Organisation verbürgt ist, daß auch ein rechtmäßiges Ronzil irren kann, und die lette logische Konsequenz biefes philosophischen Radikalismus murbe sein, daß der Bapft für jeden einzelnen Souveranetätsaft fich ber Buftimmung fammtlicher Glieder der Rirche, Rlerifer und Laien, versichern muffe. Aus der baaren Unmöglichkeit, folches durchzuführen, hat nachmals, als die tonziliare Bewegung zu Ende ging, ber papstliche Absolutist Turrecremata bewiesen, daß die Gesammtheit der Bläubigen schlechterbings unfähig sei, die Rirchengewalt zu üben. 2) Sicherlich: Wer die Unfehlbarkeit des Konzils in Abrede stelltc. arbeitete bem hierarchischen Spftem in die Sande. Beter von Milly, von dem gleichen Zweifel ergriffen, schlug vor, von einem Ronzil an das andere zu appelliren, ichließlich aber mit Refignation Alles ber Inabe Gottes zu überlaffen. Indem Konrad die Möglichkeit berührte, daß der Gine, in dem sich der rechte Glaube erhalte, der Bapit sei, mar er nahe daran, denjenigen, welche für folche Unnahme genug Grunde bereit halten mochten, ben Weg zu ebnen. 3) Aber — vielleicht sind wir boch nicht berechtigt, aus Konrad's lückenhaften Ausführungen die letten Ronsequenzen zu ziehen. Nur darf man auf der andern Seite nicht ohne weiters voraussetzen, daß Konrad dem Konzil als ber Repräsentation ber Gesammtfirche alle ihre Eigenschaften, also auch die Unfehlbarkeit zugesprochen habe. 4)

<sup>1) 3.</sup> B. in dem Berfasser des Traftats de modis uniendi ac reformandi ecclesiam in concilio universali (Dietrich von Niem?) vgl. Schwab, Berfon S. 483 und mit Ginichrantung auf die Bergangenheit bei Beter von Milly, f. Tichadert G. 31.

<sup>2)</sup> Gierte, Althusius S. 139; Schwab S. 752.

<sup>\*)</sup> Turrecremata führt aus: Wenn der Rreis der Rechtgläubigen fich bis auf eine Berson verengere, jo jei dies mahricheinlich der Papit, weil Chriftus für beffen Glauben fpeziell gebetet habe, daß er nicht verloren gebe. Jof. Langen, Das vatitanische Dogma von dem Universalepistopat und der Unfehlbarfeit des Papftes 3 (1873), 148.

<sup>4)</sup> So Aneer S. 53 ff. Über die verschiedene Stellungnahme der Rongiletheoretifer zu diefer Frage vgl. Gierte 3, 601 Unm. 233.

Am unabhängigsten von Occam, möchte man vermuthen, werde Konrad sein, wo es sich um die Stellung des Konzils zum Papste handelt, da ja durch den Ausbruch des Schismas eine ganz neue Lage geschaffen war. Und doch haben er und Andere auch für diese wichtigste Frage entscheidende Anregungen von Occam erhalten. Die Konzilstheoretiser stehen alle unter dem Eindruck von Occam's Grundanschauung, daß jedes menschliche Gesetz im Interesse des allgemeinen Rupens widerruflich und die Versassung der Kirche, wie die des Staates den wechselnden konkreten Bedürsnissen anzupassen sein wirfen uns an dieser Stelle nicht ersparen, etwas näher auf diese Kasuistik Occam's einzugehen.

Im Princip hat Occam befanntlich bas Gebiet bes Staats und der Rirche reinlich gesondert, er hat die Selbständigkeit bes Beltlichen völlig anerkannt, aber fein Nominalismus, fein Buruckgeben auf bie Einzelnen als bie Begründer ber Gemeinschaft in Staat und Rirche, bringt ibn bann boch wieder zu einer kafuistischen Bermischung ber beiben Bebiete. Das Bolk, die Bejammtheit der Menschen, bat nach ihm die Gesetzebung und Leitung einem Bevollmächtigten, bem Raijer, übertragen; es hat ebenjo mittels stellvertretender Bahler, zulett der Kardinäle. sich ein firchliches Oberhaupt gegeben, den Bapit: beide Machthaber aber haben im Grunde nur jo lange Anipruch auf Gehorsam, als sie fur das gemeine Beste wirken, und das ift beim Bapste natürlich nicht mehr der Kall, wenn er in Regerei verfällt. Wenn ce dem Schut des Gemeinwohls gilt, ift jeber Einzelne zum Widerftand berechtigt, ale Chrift und ale Burger, und je einflufreicher er burch feine amtliche Stellung ift, umfomehr fann er - im Rothfalle für beide Bebiete eintreten, b. b. der Pavit fann in außerster Noth den Raifer, der Raifer ben Papft absetzen. 1) Und wie der Einzelne berechtigt ist, für das Gemeinwohl einzutreten, so hat jede wirklich autonome Gemeinschaft ein natürliches Recht, sofern es ber gabl nach möglich ist, sich zu versammeln ober eine Deputirtenversammlung zu

<sup>1</sup> Dorner &. 706 ff.

konstituiren. Dieses Recht hat auch die allgemeine Rirche gegenüber einem kegerischen Papft. 1) Ift unter regelmäßigen Umständen ein Generalfonzil durch ben Bapft zu berufen, fo fann bie Gemeinschaft ber Gläubigen, wenn ber Papft in Regerei verfällt und die zur Neuwahl Berechtigten eine Neuwahl verfäumen und der Rirche nicht anders geholfen werben fann, als burch ein allgemeines Konzil, wenn also dieser besondere Nothfall vorliegt, auch ohne papftliche Berufung aus eigener Macht= vollkommenheit ein Konzil zusammentreten laffen. Occam hatte es an Johann XXII. erlebt, daß auch der Papst in Regerei verfallen kann. Diese Erfahrung ift, so hat Riegler2) mit Recht bemerkt, für Occam's kirchenpolitische Theorien überaus fruchtbar geworden. Wie das Richteramt des Papftes über ben Raifer und ein Einfluß des Raisers auf die Papstwahl nur bann ftatthaben follte, wenn der Papft in Regerei verfalle, fo mar ibm ber Ausammentritt einer allgemeinen, auch Laien umfassenden Rirchenversammlung auf Brund bes Gemeindeprincips gleichfalls von dieser Borbedingung abhängig. Den Anftog zum Busammentritt eines Ronzils in solchem Falle kann jeder Chrift geben, aber nächst ben Bralaten und Schriftgelehrten liegt ce am meisten ben Rönigen und Fürsten, den weltlichen Gewalten ob. 3) Occam fagt ausbrudlich, er wolle durchaus nicht, weil er in einem Falle die papstliche Initiative für entbehrlich erachte, die papstlichen Aussprüche, wonach ein Konzil nur mit papstlicher Autorität zusammentreten durfe, beseitigt miffen. Er wolle jene Aussprüche nur so verstanden miffen, daß fie in keiner Beife jum Schaben bes driftlichen Blaubens ausgelegt werben können, benn höher als ber Bapft, auch ber katholische, stehe ber Glaube.4)

Also das positive historische Recht wird nicht einfach zur Seite geschoben, Occam ist weit von dem unhistorischen Radikalismus des Marsilius von Padua entfernt; es wird nur im

<sup>1)</sup> Dialog S. 603; Gierte 3, 586 Anm. 188, vgl. S. 588 Anm. 192.

<sup>2)</sup> Riegler, Die literarifchen Biberfacher ber Bapfte gur Beit Ludwig's bes Baiern. S. 273.

<sup>3)</sup> Dial. S. 602, 37.

<sup>4)</sup> Dial. S. 603 am Ende bon 1, 6 c. 84.

Intereffe höherer Rücksichten im einzelnen Falle gestattet, von bem geltenden Recht abzuseben. Denselben Gedanken nun führte Occam in einer im Sinblick auf die konziliare Bubliziftit spezi= fifch interessanten Form weiter aus, als er einige Seiten spater') die Frage erörterte, ob denn ein feterischer Bapft, falls die Rleriker sich ihrer Pflicht entzögen, auch von den Laien aus eigener Initiative zur Verantwortung gezogen werden konne? Der Schüler, der in Occam's Traftat den papftlichen Standpunkt vertritt, will nichts davon wissen, weil im allgemeinen Rlerifer nicht vor das weltliche Gericht ju gieben find, und unter ben Fällen, wo das geschriebene Recht eine Ausnahme gestattet, ber Rall eines fegerischen, von Seite des Rlerus nicht gerichteten Bapftes teineswegs aufgeführt fei. Ihm gegenüber macht ber Magister geltend, daß zur richtigen Deutung des geschriebenen Rechtes man bisweilen auf das göttliche Recht und das Naturrecht2) zurückgehen muffe. Dies muffe immer geschehen, wo ein bringender Anlag vorliege, und jo fei auch der Kall des keteriichen, von den zunächst berufenen geiftlichen Organen nicht belangten Papites unter die Ausnahmen des allgemeinen Grundsates aufzunehmen, obwohl das positive Recht nicht von ihm handle, ba es auf jeltene Ausnahmefälle fich nicht erftrecken könne. Der bringende Anlag in biefem Falle fei bie große Befahr, bie aus der Reperci des Bapites entipringe. Ginfache Erwägung lehre, daß zu Gottes Ehre das menschliche Gefen, deffen Befolgung jum Schaben bes ewigen Beils gereichen murbe, nicht zu beachten fei, weil es ein faliches, unbilliges und ungerechtes Befet sein wurde. Naturlich muffe aber berjenige, welcher dem posi= tiven Rechte die Geltung in irgend einem Falle entziehen wolle, einen jo augenscheinlichen Grund ober ein höheres Bejet anführen können, das göttliche Recht und die offenbare Bernunft gegen bas burgerliche und kanonische Recht. Das Urtheil aber, ob das positive Recht im Widerspruch stehe mit diesen höheren Inftanzen, gebühre den Theologen und Philosophen, was den



<sup>1</sup> Dial. S. 627 ff., bef. S. 629-30. 1, 6 c. 100.

<sup>2</sup> Über das Berhältnis der Begriffe jus divinum und jus naturale bei Occam vgl. Dial. S. 932 ff.

Rath betreffe; die That, die Ausführung des Nothwendigen im Sinne dieser Rathgeber, stehe dem Inhaber der Legislative zu.

Es ift nicht unsere Aufgabe, an diesem System, welches das Recht in letter Instanz auf die Vernunst gründet, das den Bestand der positiven Gesetzgebung davon abhängig macht, ob sie dem Gemeinwohl zu dienen scheint, Kritif zu üben. Uns besrührt nur der Gedanke, daß die Ersahrungen Occam's mit einem ketzeischen Papst und die eben vorgeführten Folgerungen, die er daran knüpste, ein ausgezeichnetes Vorbild gaben für die folgende Generation, die einem päpstlichen Schisma gegenüberstand. Wenn die Krise, in welche die Kirche durch einen ketzeischen Papst gerieth, unter Umständen nur im Gegensatz zu dem geschriebenen Recht gelöst werden konnte, so mußte dasselbe gelten von dem Nothstande, der durch den Absall der Kardinäle von Urban VI, und die Wahl eines Gegenpapstes hervorgerusen war; denn das geschriebene Recht kannte keine Bestimmung für diesen verhängenisvollen Ausnahmesall.

Indem nun Konrad von Gelnhausen und Andere nach ihm, ohne dem unhistorischen Radikalismus des Marsilius nachzugeben, vielmehr in den Bahnen Occam's, aus den gleichen kasustischen Erwägungen und Folgerungen, den Zusammentritt eines Konzils ohne päpstliche Autorisation motivirten, haben sie sich doch nicht auf Occam, der ja Jahre lang unter dem päpstlichen Bann gestanden hatte, berusen, sondern sie bezogen sich auf den anerkannten Meister alles menschlichen Wissens, auf Aristoteles. Auch darin war ihnen allerdings Occam vorangegangen. Auch er hat sich, eben da er das geschriebene Recht gegenüber dem ketzerischen Papste zur Seite stieß, auf Aristoteles berusen: "Nach der Ansicht des Weltweisen urtheilt die Episie, in welchem Falle die Worte des Gesches nicht zu beachten sind, gestützt auf die natürliche Leitung der Vernunft, d. i. auf das Naturrecht.")

<sup>1)</sup> Dial. S. 629, 42: licebit tamen non solum judici et eruditis et doctis iudicare et indagare secundum quem intellectum servandae surt et secundum quem intellectum servandae non sunt, sicut secundum mundi sapientem éniciacia iudicat, in quo casu verba legis non

Aristoteles hatte sich in der Nikomachischen Sthik (Buch V Rap. 10) über die Nothwendigkeit verbreitet, das positive Recht, das nicht alle möglichen Kalle bes praftischen Lebens in's Auge jaffen, nicht erschöpfend fein konne, vom Standpunkt der Billigfeit (ber enteinen) im Sinne bes Beschgebers zu erganzen und zu verbessern 1). Diese Lehre paßte trefflich zu der Tendenz, die im Mittelalter feineswegs von Occam querft vertreten wird?): bem starren positiven Rocht den lebendigen Herrscherwillen der souveranen Gewalt entgegenzuseken mit der Befugnis, in jedem einzelnen Falle durch einen dem Bedürfnis angepagten tontreten Ausipruch bas bisherige Recht zu modifiziren. Dieje Stellung der lex animata vor und über allem Recht hatte man im 12. und 13. Jahrhundert dem Monarchen eingeräumt, im 14. Jahrhundert und in der ersten Sälfte des 15. Jahrhunderts murde sie der jouveranen firchlichen oder politischen Versammlung zuaeiprochen. 3)

Mit der thatsächlich bestehenden monarchischen Versassung in Staat und Kirche sand man sich bei dem siegreichen Vordringen der Lehre von der Volkssouveränetät in der Weise ab, daß die Ausübung der höchsten Gewalt seitens des Monarchen auf Übertragung seitens des Volkes zurückgesührt und dem Volke unveräußerliche Souveränetätsrechte vorbehalten wurden. Aber da Occam und Andere, die dieser Ansicht solgen, die Ausübung dieser Rechte der Gesammtheit gegen einen unverbesserlichen Papit oder Kaiser doch wieder eben dem Kaiser oder Papit zuversen, iv konnte auch von diesem Standpunkte aus dem Kaiser

sunt servanda, utens naturali dictamine rationis, hoc est utens iure naturali Ahuludi aui berielben Zeite J. 12: quemadmodum secundum mandi sapientem ad éxicious spectat dicere, quo casu verba legis non sunt servanda, quod fit per agnitionem aequitatis naturalis.

<sup>\*</sup> Bgl. Rart Hildenbrand, Geich, u. Spiiem ber Rochtes und Staatsmicrophic 1 1860. 310 ff., und M. Boigt, Das jus naturale, aequum p. Saum of ius gentium der Romer 4 1875. 372—76.

<sup>·</sup> werte, Atthunus &. 266 ff.; Gierte 3, 614.

piecte 3, 616 Ann 269 bebt beivor, daß die Entbundenbeit der finnwillige Beisammtung vom politiven sanoniiden' Recht von den Konzilss immellige, ausmitted in der Lehre von der Epifie ausgepragt werde.

bie Befugnis zugesprochen werden, zur Förderung des Gemeinswohls sich über das Gesetz zu stellen, mit anderen Worten in Bertretung der Boltsinteressen, gewissermaßen als Sprecher des Bolts, das positive Recht, wenn ein dringender Anlas vorliegt, ausnahmsweise bei Seite zu schieden. 1)

Diesen Standpunkt vertritt Occam in der Frage, ob Raifer Ludwig fich über bas kanonische Recht, welches für Cheschließungen zwischen naben Verwandten papstliche Dispensation fordert, binwegseten und jene politisch so vortheilhafte Che seines Sohnes mit der berüchtigten Margarethe Maultasch auch ohne papstliche Autorisation, die bei der notorischen Feindseligkeit der Kurie schlechterdings nicht zu erlangen mar, zum Bollzug bringen durfe? Occam hat diese Frage in einer besonderen kleinen Schrift2) bejaht, aus ben nämlichen Brunden, die er gegenüber dem feterischen Papft ausspielt, daß nämlich alle menschlichen Gesetze nur um bes gemeinen Bohles willen gegeben seien, daß ihre Beobachtung nicht zum Nachtheil bes Bemeinwesens ausschlagen durfe. Der Raifer, auf den das Bolt seine Gewalt übertragen habe, durfe Die dem Bapfte früher, von seinen Borgangern oder dem christlichen Bolke, gewährte Brarogative zurucknehmen. Occam hat sich auch in diesem Kalle auf die aristotelische Epikie berufen.3) In Gemäßheit der Epitie konne sich der Raiser selbst von der Einholung des papitlichen Dispenses entbinden.

Der Fall, um den es sich damals, im Jahre 1342, handelte, berührt sich mit der Konzilsfrage insofern sehr nahe, als hier wie dort eine unter den obwaltenden Umständen unerreichbare Autorisation als entbehrlich betrachtet werden sollte — gegen die Borsschrift des kanonischen Rechts. Aber viel größer ist doch die Berwandtschaft der zur Zeit des Schismas vorliegenden Frage mit den früher wiedergegebenen Erörterungen Occam's über die Berechtigung eines Konzils ohne papstliche Initiative gegenüber

<sup>1)</sup> Gierte 3, 578 ff.

<sup>\*)</sup> De jurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus, Goldast, Monarchia 1, 21—24. Bgl. Riezler, Liter. Widers. S. 254; Dorner a. a. D. S. 685. 713; Silbernags a. a. D. S. 428.

<sup>8)</sup> Golbaft 1, 22 3. 45 und 60.

einem tegerischen Papst und über die Besugnis der Laien, einen fegerischen Papst zu richten, salls der Klerus sich seiner Pflicht entzieht.

Man wird mir vielleicht zugeben, daß die Benutung jener Ausführungen Occam's durch Konrad überaus wahrscheinlich ist, auch wenn die wörtliche Übereinstimmung Occam's und Konrad's nicht so groß ist'), wie die von Occam's Dialog und der gleichzeitig mit dem Eintrachtsbrief in Paris geschriebenen, das gleiche Thema behandelnden Schriften Peters von Ailly und Heinrich's von Langenstein'), und man wird diese Zustimmung wohl auch nicht zurückziehen, wenn ich nun konstatiren muß, daß die wichtigen Erörterungen, welche die Lehre von der Epikie einstühren, soweit es sich nicht um die Anwendung auf die Konzilsstrage, sondern um die Erläuterung des Begriffes handelt, wörtlich von einem ganz anderen Autor, von Thomas von Aquino, entlehnt sind.

Man weiß, wie hohe Verdienste sich dieser große Dominikaner um das Studium und die Verbreitung der aristotelischen Schriften erworben hat. Die nikomachische Ethik, in der Aristoteles seine Lehre von der Spikie dargelegt hatte, hat er kommentirt; er hat dieser Lehre auch ein längeres Kapitel in seinem reissten Werke, der Summa theologiae, gewidmet3) und ist dort auf verwandte Erörterungen häusig zurückgekommen.4)

Auf dieses große Werk hat sich Konrad von Gelnhausen einige Mal auch ausdrücklich berusen, zuerst, wo er davon spricht, daß in der Noth auch das Berbotene, selbst die Aneignung einer fremden Sache, erlaubt sei, und ziemlich viel später, wo er zum

<sup>1)</sup> Sie ist wohl am größten in der Definition des Konzils, s. oben S. 31 und 35. Sehr wahrscheinlich sind auch die biblischen Beispiele zur Erhärtung des Sapes "Noth kennt kein Gebot" Kol. 1216 aus Occam's Dialog S. 808 entnommen.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 34 und 35.

<sup>\*) 2, 2</sup> quaest. 120. 3ch benutze, da die neue römische Ausgabe noch nicht soweit reicht, eine alte handliche Quartausgabe der Summa (Köln 1640).

<sup>4)</sup> Mit Dank gebenke ich ber eben erschienenen zweiten Auslage von Ludwig Schüt, Thomas-Lexikon, Sammlung, Überjetung und Erklärung ber in sämmtlichen Werken des heiligen Thomas von Nauino vortommenden Kunftsausbrücke und wissenschaftlichen Aussprücke. Paderborn 1895.

Beweis der Unmöglichkeit buchftäblicher Gesetzeserfüllung die Unmöglichkeit der vollkommenen Gottesliche darlegt. 1) Dazwischen nun hat unser Autor stillschweigend, ohne den "heiligen Doktor" zu nennen, die wichtige Betrachtung über die Nothwendigkeit, in kritischer Lage das Gesetz im Sinne des Gemeinwohls auszulegen, nach Maßgabe der aristotelischen Epikie, zusammengesügt aus Theilen jenes Kapitels der Summa theologiae und einem Satze des Kommentars zur nikomachischen Ethik. Darüber kann nicht der leiseske Wweisel bestehen<sup>2</sup>), so wenig es auch bisher bemerkt worden ist.

<sup>1)</sup> Kol. 1216B und 1228C teste doctore sancto ohne Angabe bes Berkes, aber sonst wit vollständigen zutreffenden Citaten: 2, 2 quaest. 66 art. 7 in solutione tertii argumenti und 2, 2 quaest. 184 art. 2. — Hünf Bände in Konrad's Bibliothel enthielten Theile der Summa, s. die Matrikel der Univ. Heidelberg 1, 655 ff.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Thomas, Summa theol. 2, 2 quaest. 120 art. 1: (1) quia humani actus, de quibus legibus dantur, in singularibus contingentibus consistunt, quae infinitis modis variari possunt, non fuit possibile aliquam regulam legis institui quae in nullo casu deficeret. (2) Sed legislatores attendunt ad id quod in pluribus accidit, secundum hoc legem ferentes (8) quam tamen in aliquibus casibus servare est contra aequalitatem iustitiae et contra commune bonum, quod lex intendit. (4) Sicut lex instituit quod deposita reddantur . . . aber bem Bahnfinnigen barf man bas Schwert nicht gurudgeben noch bem Baterlands= feinde das Depositum jur Belämpfung des Baterlandes (vgl. Cicero, de offic. 3, 95). (5) In his ergo et similibus casibus, malum est sequi legem positam, bonum autem est praetermissis verbis legis sequi id quod poscit iustitiae ratio et communis utilitas - und Conradi de Geilnhusen epist. concord. col. 1218: Tertio notandum (1) quod legislatores condendo leges . . . frequenter attendunt ad ea quae saepe et ut in pluribus accidunt et secundum hoc proferunt leges suas, (2) quas tamen leges..in quibusdam casibus iuxta corticem seu superficiem verborum observare foret contra aequalitatem iustitiae et etiam contra bonum publicum cuius gratia ut praemittitur leges promulgantur... (3) quod quidem ex eo contigit, qui actus humani, ad quorum ordinationem et regulationem leges conduntur, consistant in singularibus et (Lüde, ergänze: contingentibus nach Beinrich von Langenstein epist. concilii pacis bei v. d. Hardt 2, 42), quae cum modis infinitis variari possint, non fuit possibile regulariter leges et iura condere positiva, quae in nullo casu deficerent. (4) V. g. lex instituit generaliter depositum reddi . . . . . ut patriam impugnet. (5) In quibus casibus et

So erhalten wir nun das äußerlich sehr seltsame Ergebnis, daß die Lehre von der Epifie, die mahrend der kongiliaren Bewegung in antihierarchischem Sinne eine fo große Rolle gespielt hat, in gemiffer Beise zurückgeht auf den vielgefeierten Vertreter ber Unfehlbarkeit und Allgewalt bes Papstes. Freilich, niemals bemährte fich mehr ber alte Sat, wenn zwei basselbe thun, ift es nicht dasselbe. Thomas machte in weltlichen Dingen ben Fürften zum Richter darüber, ob eine Abweichung von dem positiven Rechte im Interesse bes Gemeinwohls zulässig ober geboten fei. Rur im Falle einer augenscheinlichen und plöglichen Gefahr durfe man auf eigene Fauft handeln. 1) Dabei follten, so hat er mit verständigen Grunden befürwortet, die Gesetze möglichst für alle Källe ausreichend gefaßt sein. 2) - In der Kirche hat der Bapft die Stellung des Monarchen. Die Frage. ob Abweichungen von dem geltenden Rechte unter irgend einem Titel zuläffig seien, wird baher auf dem Standpunkt bes Thomas zur Frage nach der Dispensationsgewalt bes Papftes, über beren

similibus manifestum est fore malum sequi verba legis. Unde depositarius . . . . Idcirco expedit praetermissis verbis legis illud sequi, quod exigit ratio iustitiae ad bonum consequens. Ronrad hat die Säze feiner Borlage mit einer gemissen Freiheit umgestellt und erweitert, fich aber doch auch dem Wortlaut recht nabe angeschlossen. Es entspricht Thomas' Sat (1) Konrad's Sat (8), und weiter ift 2 = 1, 3 = 2, 4 = 4 und 5 = 5. Rach Unführung gewisser Ausspruche Auguftin's und hieronymus' gleichen Sinnes ichließt Konrad bas Rapitel mit dem Sat : (1) Ad hoc autem ordinatur virtus quaedam quam Philosophus vocat epicheia, (2) quae est directiva iustitiae legalis, (3) et eo melior et nobilior, quia per eam excellentiori et perfectiori modo obeditur menti legislatoris. (1) entstammt Thomas' Summa a. a. D., wo es nach ben angeführten Worten communis utilitas heißt: Et ad hoc ordinatur epiikia, quae apud nos dicitur aequitas. (2) und (3) aus Thomas' Rommentar zur Nilomach. Ethil lib. 5 lect. 16 d u. a: (d) est quaedam directio iusti legalis, (a) quia videlicet per epyichiam aliquis excellentiori modo obedit, dum observat intentionem legislatoris, ubi dissonant verba legis. Heinrich von Langenstein a. a. D. fügt bas Citat Aristot. V Eth. und vorher I Rhetor. Aristot. hingu, aber sein Tegt beruht burchaus auf Ronrad's Gintrachtsbrief.

<sup>1)</sup> Summa theol. 1, 2 qu. 96 art. 6 und 97 art. 4, 3.

<sup>2)</sup> Ebenda 1, 2 qu. 95 art. 1 ad 2.

Umfang man nur bann ein endgültiges Urtheil aussprechen fonnte, wenn die Grenzen zwischen dem "menschlichen Recht" - ben von ber Rirche aufgestellten Satungen - und dem gottlichen Recht, das, auf ben Weisungen ber heiligen Schrift beruhend, göttlicher Einsetzung ift1), unbedingt scharf gezogen waren. Thomas läßt das göttliche Recht enthalten sein in den allgemein gültigen Moralvorschriften (dem Naturrecht), in den Glaubensartifeln und ben Gnabensaframenten. 2) Die Bestimmungen bes göttlichen Rechts kann auch ber Papft nicht aufheben, mahrend ihm gegenüber ben Satungen ber Rirche die vollfte Dispensationsgewalt zusteht. 3) Wenn ein evidenter Grund vorliegt, barf sich von ihnen, 3. B. Fastenvorschriften, auch der Einzelne selbst bispenfiren, falls er nicht leicht ben Oberen befragen fann4); aber wie weit war Thomas mit diesem mageren Bugeständnis entfernt von dem, mas die Konzilstheoretiker forderten: die monarchische Rirchenverfassung auf Schrauben zu stellen durch die Erlaubnis, in einer wichtigen Frage angeblich zum Heil ber Kirche die papstliche Bollgewalt außer Wirksamkeit zu setzen, auch ohne papstliche Initiative ein Konzil zu gestatten. Man kann es babin gestellt sein laffen, ob Thomas die Braragotive des Bapftes zur Berufung des Generalkonzils im göttlichen Recht begründet angesehen habe, wiewohl diese Frage sicherlich zu bejahen sein wird. Die Rurudführung bes Bapftthums auf göttliche Ginfegung und die Annahme der Bollgewalt für den Nachfolger Betri5) sprechen dafür, daß Thomas die monarchische Verfassung für einen Blaubensartitel und eben beshalb als göttlichen Rechtes, als unumstöglich erfannt habe6), außer etwa, wenn Gott felbst bavon

<sup>1)</sup> So nad Thomas' quaest. quodlibet. IV art. 13.

<sup>2)</sup> A. a. D. Bgl. Sinschius, Spftem bes tathol. Rirchenrechts 3, 770 ff.

<sup>3)</sup> A. a. D. unb Summa theol. 2, 2 qu. 88 art. 12 ad 3 unb qu. 89 art. 9 ad 3.

<sup>4)</sup> Summa 2, 2 qu. 147 art. 4 corp. und ad 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) So z. B. Summa 2, 2 qu. 1 art. 10 c. Bgl. J. Langen, Das vatik. Dogma 3, 121.

<sup>9)</sup> So auch hinschius 3, 771 Anm. 2. Julius II. ertlärte auf der 5. Lateransynode, daß die Kirchengesetze über die kirchliche Freiheit und papstsiche Macht auf göttlicher Inspiration ruhen. Schulte, Die Macht der röm. Bäpste. Zweite Ausl. (1879). S. 45.

dispensirte. 1) Vielleicht würde Thomas den von den Konzilstheoretifern vielerörterten Kall, daß der Bapft und alle Kardinäle gleichzeitig fturben, als einen folchen anerkannt haben, in bem ein Rongil ohne papftliche Berufung zusammentreten muffe.2) Aber auch wenn die Frage, ob dies geschehen durfe ober nicht. eine Frage bes menschlichen Rechtes, firchlicher Sagung mars), wie die Rongilstheoretifer meinten4), fo mar auf dem Standpunft bes Thomas damit doch feine größere Beweglichkeit bes Rechtes gegeben. Dann mar ber Papft allerbings befugt, im einzelnen Falle jum Beil der Rirche seine Brarogative außer Ubung ju fegen, aber mer hatte folche Selbstverkleinerung von ihm erwarten burfen? Sie war um so unwahrscheinlicher, ba ihm, als ber höchsten Autorität in der Rirche, ja auch die Befugnis gutam, ben Umfang des jus divinum maggebend abzugrenzens), burch Einbeziehung ber Konzilelehre in bas jus divinum alle fonzili= aren Buniche zu erfticken.

Es war vielleicht nicht ohne Rugen, wenn wir uns auf diesem Wege vergegenwärtigten, wie hilflos die Kirche mit ihrem starren Absolutismus einem Schisma gegenüberstand. Wenn nicht nur das positive, sondern auch das ungeschriebene Recht ein Konzil ohne papstliche Initiative unmöglich machte, wenn der geborene Gegner einer solchen Versammlung, der Papst, nach den Worten Bonisaz' VIII. gleich dem römischen Kaiser "alle Rechte im Schreine seiner Brust trug""), so mußte eben die Antwort

<sup>1)</sup> Summa th. 2, 1 qu. 97 art. 4 ad 3.

<sup>3)</sup> So zur Zeit Ludwig's des Baiern Augustinus Triumphus. Gierke 3, 582 Unm. 174.

<sup>3)</sup> Thomas schreibt an der S. 47 Anm. 5 erwähnten Stelle 2, 2 qu. 1 art. 10 c.: Sed hujusmodi synodus (ein Generalsonzis) auctoritate solius summi pontificis potest congregari, ut habetur in Decr. dist. 17. An dieser Stelle des Decretum Gratiani finden sich pseudo-isidorische Aussprüche, welche schlechthin die Abhaltung von Synoden ohne Zustimmung des Papstes untersagen.

<sup>4) 3.</sup> B. Ronrad von Gelnhaufen 1216 D.

<sup>5)</sup> Schulte, Geschichte ber Quellen und Literatur bes fanon. Rechts 1, 102 Unm.

<sup>6)</sup> Gierte 3, 614 Anm. 265.

auf die Frage, wer im Schisma ein Konzil zu berufen habe, so lauten, wie sie 1378 ein Kardinal gegeben hat: "Niemand!"1)

Unzweifelhaft folgerichtig mar es, daß die Erlaubnis zur Abweichung von dem geltenden Rechte nur von dem firchlichen Monarchen oder seinen Bevollmächtigten ertheilt werben durfte. Streng genommen, mar es sonft um bie Souveranetat bes Bapftes geschehen! Wer im Laufe ber Jahrhunderte im Gegensat zu dem positiven Recht sich auf das göttliche Recht ober auf das Naturrecht berief, hatte es in der Regel auf Umsturz abgesehen. Wer fich ungeftraft von der Dispenjationsgewalt des Bapftes emangipirte, führte im Grunde eine neue Rirchenverfassung ein. Das ailt schon von Occam, ber seine Lehre von ber Epikie natürlich auch mit ben von Thomas von Aquino gelieferten Baufteinen aufführte.2) Occam erkannte, wie wir feben, bei Besprechung der Frage, ob ein keterischer Papit eventuell auch von Laien gerichtet werden fonne, den Theologen und Philosophen die Befugnis zu, den Inhaber ber Legislative maggebend zu berathen, ob das burgerliche, ob das kanonische Recht in einem bestimmten Falle außer Wirksamkeit ju fegen fei. Occam bachte babei ficherlich an ben Raifer als ben Repräsentanten ber Laien.

Konrad von Gelnhausen beschränkte sich auf die große kirchliche Tagesfrage. Indem er da in den Bahnen Occam's immer wieder betonte, daß der in den heiligen und kanonischen Schriften Ersahrene als guter Anwalt der Epikie den Zusammentritt des allgemeinen Konzils bei dem herrschenden Nothstand auch ohne päpstliche Berusung für zulässig und nöthig befinden; werde's), erhob er, so dürsen wir wohl ohne Übertreibung sagen, die Gelehrten provisorisch zur entscheidenden Autorität in der Kirche. Er sprach in Ermangelung einer zur Handhabung der Legislative berusenen Gewalt den Sachverständigen das Urtheil über die zur Beseitigung des Nothstandes ersorderlichen Maßregeln zu. Die nun zum zweiten, ja dritten Male in diesem Jahrhundert hervorgetretene Ansechtbarkeit des Trägers der päpstlichen Centralgewalt,

<sup>1)</sup> Rneer S. 52. 71.

<sup>2)</sup> Bgl. Summa theol. 2, 2 quaest. 120 mit Occam's Dialog S. 629.

<sup>3)</sup> Rol. 1220 C und 1222 D, vgl. 1223 B.

man benke an Bonifaz VIII. und Johann XXII., nöthigte dazu, andere Instanzen aufzusuchen. Als ein solcher Sachverständiger, so barf man zwischen den Zeilen erganzen, hat Rourad ben Traktat für Rönig Rarl geschrieben. Er war nicht ber Einzige, ber ben Beruf fühlte, nach ber Beisung Occam's als Anwalt ber Epitie ben Ausweg aus ben Abgrunden bes ftarren positiven Rechts zu zeigen. Schon ein Jahr vor ber Abfaffung bes Gintrachtsbriefes hat Beinrich von Langenstein in dem Friedensbrief bie Bemerkung hingeworfen, daß zur Entscheibung ber Frage, wer von den beiden Bapften der Rechte sei, niemand anders berufen sei als ber Theologe, ber Wortführer ber Moral und Billigkeit (ber Epikie), und bas einzige Mittel, um aus bem Wirrwarr herauszukommen, sei ein allgemeines Konzil.1) Über bie Art bes Zusammenwirfens von Sachverständigen und Generaltonzil hat fich Beinrich von Langenstein an dieser Stelle nicht ausgesprochen, aber wir durfen eine weitere Ausführung jenes Bedankens erblicken in bem, mas er gegen Ende seiner Schrift empfiehlt: die Bariser Universität sollte öffentlich Bertreter beider Barteien disputiren laffen und am Ende von fich aus feftstellen, welche Partei gefiegt habe. Damit könne fie ben firchlichen Bürdenträgern, denen es zufomme, maggebend und binbend auf einem Generalkonzil zu entscheiden, Material liefern.2) Wie ift biefer Borfchlag boch gang im Sinne Occam's! Die Theologen und Philosophen find die natürlichen Rathgeber der souveranen Bewalt. Bei Beinrich von Langenstein sollen fie eine sachliche Borentscheidung geben; bei Occam und bei Konrad, beffen Ansicht Beinrich von Langenstein bann bekanntlich für jeinen späteren Traftat rezipirte, ist ihnen nur die Aufgabe zugewiesen, über die

<sup>1)</sup> Nisi theologus tanquam moralis epyeikes secundum racionem. Scheuffgen S. 46 ff.

<sup>&</sup>quot;) Der Wortsaut dieser Stelle ist mitgetheilt von Scheuffgen S. 56 und Chartular. Univ. Paris. Bb. 3 Nr. 1629. In einem anonymen Trastat, den Denisse in das Jahr 1391 sept, wird derselbe Borschlag empsohlen: Ad hoc enim sunt doctores in ecclesia, ut discernerent quid verum, quid falsum in side et prelati discussa et determinata per eos habent sententialiter gesinire. Ebenda Nr. 1663.

Bulaffigkeit eines an sich ungesetlichen Rechtsverfahrens ihr Urtheil abzugeben.

Die letzte Entscheidung, ob die fragliche Abweichung von dem positiven Gesetz durch das Wohl der Kirche gesordert und dem nach nothwendig war, stand natürlich der allgemeinen Kirche und dem sie vertretenden Generalkonzil zu. Stimmte es der Ansicht jener Sachverständigen nicht bei, so durste es nicht in die Aktion eintreten. Occam, Heinrich von Langenstein (1379) und Konrad von Gelnhausen sprechen im schärssten Gegensatz zu Thomas von Aquino, der Alles, was die ganze Kirche betraf, allein der päpstlichen Autorität zuweisen wollte<sup>1</sup>), einstimmig den Satz aus: was Alle betreffe, müsse von Allen entschieden werden. <sup>2</sup>)

So wurde nun die antike Lehre von der Epikie, welche Thomas von Aquino mit der monarchischen Berkassung in Einsklang gebracht hatte, der Idee von der Bolkssouveränetät dienstbar, wie sie sich in dem Gedanken der Repräsentation der Kirche durch ein von Rom unabhängiges Generalkonzil ausprägte. Occam hat die Berechtigung eines solchen noch zu beweisen untersnommen, er hatte sie auf das ursprüngliche Recht jeder autonomen Gemeinschaft, sich selbst zu versammeln oder durch Deputirte verstreten zu lassen, begründet.

Es ist vielleicht nicht zufällig, sondern auf die erhöhte Bebeutung zurückzuführen, welche im Laufe des 14. Jahrhunderts
die Lehre von der Volkssouveränetät gewonnen hatte, wenn Konrad von Gelnhausen ganz ohne das Bedürfnis einer Beweisführung immer wieder als selbstverständlich vorausset: die allgemeine Kirche wird durch das Generalkonzil repräsentirt. Durch

<sup>1)</sup> Summa theol. 2, 2 qu. 1 art. 10 C: Et ideo ad solam auctoritatem summi pontificis pertinet nova editio symboli, sicut et omnia alia quae pertinent ad totam ecclesiam ut congregare synodum generalem et alia hujusmodi.

<sup>\*)</sup> Occam's Dialog S. 934, 17: quod omnes tangit, debet tractari per omnes. Heinrich von Langenstein bei Scheuffgen S. 57: qu. o. t., ab omnibus tractari et approbari debet. Ronrad von Gelnhausen Kol. 1207: ut qu. o. t. ab omnibus vel vice omnium tractetur.

<sup>3)</sup> Dial. S. 603, 5. Gierte, Althusius S. 214 Anm. 10.

das 14. Jahrhundert geht der allgemeine Zug, den Antheil an der öffentlichen Gewalt, wie sie auch immer beschaffen war, auf eine größere Bahl von Bersonen auszudehnen. Bolitische, wirthschaftliche, soziale und noch andere Momente gaben ber Entwicklung eine entschiedene Richtung im Ginne ber ftanbischen und bemofratischen Strebungen, die in einer reichen Bubligiftit auf Grund ber antifen Staatslehre und ber heiligen Schrift gum Ausbrud gelangten und fich mehr als einmal zu revolutionaren Bewegungen verbichteten. Gelbft bas früh konsolibirte Königthum Frankreichs erfuhr um die Mitte bes Jahrhunderts eine erhebliche Befchranfung burch bie Stände. In ber Rirche mar ber Bebante, bag ber Gesammtheit, obwohl sie durch das monarchische Haupt in ber Regel allein vertreten werbe, boch gewisse unveräußerliche 'Rechte zustanden, nie ganz untergegangen. Die oft ungebührlich verlängerten Sebievafangen bes papftlichen Stuhls und bie Möglichkeit, daß ein Papft in Regerei verfallen fonne und bann von ber Rirche zu richten fei, ließen fich mit ber Ibee bes papft= lichen Absolutismus schwer vereinigen. 1) Im Laufe bes Schismas hat man ben Papft als hartnädigen Schismatifer bem Reger gleichgeftellt und unter biefem Titel einem Rongile unterordnen wollen. Konrad von Gelnhaufen hat das gute Recht ber allgemeinen Rirche, burch ein Generalfongil zu handeln an Stelle der römischen Kirche, wenn Rom für das Gemeinwohl ber Christenheit nicht ausreichend forgt, aus ihrer auf Beiligkeit und Unfehlbarfeit' gegründeten Superioritat ermiefen. Auf Diefer Bafis. Die Occam gegenüber bem feterischen Bapfte murbe haben gelten laffen, wenn er fie auch nicht in gleiche ober ahnliche Borte gefaßt hat, stellte Ronrad mehr Källe als Occam für den eigenmächtigen Zusammentritt des Konziles auf, aber im Princip erkannte er ebenso rund wie Occam die alleinige Berechtigung des Papstes zur Berufung eines Konziles an. Nur der Nothstand dispensire von der Beobachtung des hergebrachten Rechtes. Unter biefem Titel, mit dem Borschlag nachträglicher Unerfennung des Ronzils durch den rechtmäßigen Bapft, fonnte

<sup>1)</sup> Gierte 3, 582. 596.

man auch die entschiedenen Bertreter des hierarchischen Princips zu gewinnen hoffen.

Dieje magvolle Taftit mochte nun wohl ber Ginführung bes Ronzilgedankens zum Vortheil gereichen, aber die damit verbundene Halbheit, das Zugeständnis, daß die heilige und unfehlbare Gesammtfirche auch ferner unthätig, passiv bleiben follte, wenn nur erst wieder ein rechtmäßiger Papst an der Spite stehe und es biesem gefalle, die Repräsentation der Christenheit auf sich allein ju nehmen, verurtheilte bie tongiliare Bewegung gur Erfolglofigteit aller berjenigen Reformbestrebungen, burch welche bie Wieberkehr eines Schismas hätte verhütet werden können. Freilich ist eine Forderung Konrad's, von der gleich die Rede sein foll, über jene Linie hinausgegangen, und fpatere haben fogar eine gemiffe regelmäßige Theilnahme bes Konzils an ber Rirchenregierung gewünscht, aber ba fie alle an der saframentalen Briefterfirche festhielten und im Unterschied von Occam die Bolfssonveranetat auf dem Boden der Rirche auf die Beiftlichfeit beschränkten, die allein aftiv am Ronzil theilnahm, fo mußte bas Bapftthum, beffen gottliche Einsetzung nur von wenigen ernstlich in Zweifel gestellt worben war'), ben Sieg bavontragen.

Wenn es mit dieser Auffassung nicht ganz unverträglich gewesen wäre, so hätte von großer Bedeutung werden können eine zielbewußte Rezeption der neuen letten Forderung Konrad's, daß ganz allgemein, wenn eine hohe Nothwendigkeit oder ein vernünftiger dringender Grund vorliege, ein Konzil auch ohne die Autorisation eines anerkannten Papstes, gegen seinen Willen, zusammentreten müsse. In Wahrheit handelte es sich ja dabei um eine Machtsrage, sdie zu gunsten des Papstes beantwortet wurde, als die konziliare Bewegung rückläusig geworden war, obwohl noch Turrecremata die gleiche Theorie vertrat. 2) Konrad hat sich nicht darüber verbreitet, wie er jene Worte aufgefaßt wissen wolte: er hätte wohl gefürchtet, daß er sich seine Aufgabe, den König für das Konzil zu gewinnen, ohne Noth erschweren

<sup>1)</sup> Gierte 3, 585 Anm. 183.

<sup>2)</sup> Gierte 3, 592 Unm. 203. Langen, Das vatit. Dogma 3, 132 ff.

merbe; aber er hat an anderer Stelle angedeutet, daß, auch wenn bas Schisma nicht ausgebrochen mare, aus vielen Grunden bie Berufung eines Ronzils bringende Nothwendigfeit gewesen ware. 1) Er meint ohne Zweifel, die tiefe Korruption ber Rirche, bas allgemein empfundene Reformbedürfnis habe darauf hingebrangt. Aber wie ließ sich ein Vorschlag von so fautschufartiger Bedeutung in bas geltenbe Recht einführen? Immer wieder zeigt fich: bie von Occam übernommene Rafuiftit enthält die Stärfe ber Rongildtheorie, injofern es fich um die Wiederherstellung der firchlichen Einheit handelt; fie ift aber ebenjo ber Brund ihrer Schwäche bei jedem darüber hinausführenden Schritte. Dieje akademischen Rirchenvolitifer, die ebenso fromme Theologen als raditale Philofophen waren, fanden nicht ben Weg zu einem principiellen Neubau der Kirchenverfassung auf demokratischer Grundlage. Wir follen sie darum nicht tadeln; hat ihn doch auch Luther nicht gefunden! Aber die Folge mar, daß die Erfüllung ihrer ichonen Buniche unterblieb, als wieder ein anerkannter Papit auf bem Stuhle Petri faß.

So lange man im Schisma lebte, hat die Lehre von der Epifie eine große Rolle gespielt. 2)

Es ist gesagt worden, "in der Hand der Kanonisten des Konstanzer Konzils sei sie zum Zauberstab geworden, der alle Wersassungslücken auszufüllen, die bestehenden Gewalten aus den Fugen zu heben, neue an ihre Stelle zu setzen, ja (in der Fülle der Konsequenzen) den ganzen Organismus umzugestalten vermochte"."

Aber am Ende sprach das Konstanzer Konzil stillschweigend wieder dem Papste das Recht der Berusung des Konzils zu, mit zwei Ausnahmen, deren Aufstellung, aus der Ersahrung der jüngten Vergangenheit geschöpft, die Kasuistik der Konzilstheoreiter mit gesehlichem Ansehen bekleidete, sosern es sich um die Lindet der Mirche handelte. Wenn ein Schisma ausbreche oder

<sup>&#</sup>x27; Wel. 1326 H.

<sup>\*</sup> Publer, Die Konstanger Reformation (1867) S. 364 ff. 368 ff. 374 ff. Schwab, Weston S. 224, 677, 780. Gierle 3, 616, vgl. auch S. 567 u. 584. Unbler S. 364.

eine Papstwahl unter Zwang erfolgt jei, so solle innerhalb Sahresfrist auch ohne papstliche Berufung ein Konzil zusammentreten. 1)

Die vorbeugende Bestimmung ist so wirksam gewesen, daß es in allen folgenden Jahrhunderten nie zu ihrer Anwendung gekommen ist. Darüber hinaus aber hat die Lehre, welche die Rechte des kirchlichen Oberhauptes unter Umständen an die Gesammtheit devolvierte, keine dauernden Erfolge errungen. Die revolutionäre Tendenz, die ihr anhaftete — troß aller akademischen Leisetreterei —, wurde ihr auch in den Augen der weltlichen Wacht nachtheilig. Die Hochstuth der ständischen Bestredungen hatte sich verlausen, der monarchische Zug des römischen Rechtes begann sich wirksam zu erweisen. Der aufgehende Stern der sürstlichen Wacht blickte unsreundlich auf eine Lehre, die es offen aussprach: "Bölker einer unumschränkten Gewalt unterwerfen sei nicht besser, als sie gleich Schasen dem Schlächter, gleich Tauben dem Falken preiszugeben".")

Indessen in ihren ersten Unfangen ift die Gefährlichkeit der neuen Lehre noch nicht so klar hervorgetreten, und Karl V. von Frankreich hat sich ben Rathschlägen Konrad's nicht verschlossen. Um Ende seines Traktates hatte Konrad in einer überaus beredten Unsprache Karl als König und Christ aufgefordert, für Die Berufung bes Ronziles zu wirken und, falls fich Tprannen ihr midersetten, mit ber Scharfe bes Schwertes vorzugehen. Wir erinnern uns, daß schon Occam den weltlichen Gewalten nächst ben Bralaten die Bflicht zugewiesen hatte, für den Zusammentritt eines Ronziles gegenüber dem teperischen Bapft im Nothfall ein-Aber Rarl V. hat die Bollendung von Konrad's Traftat nur um wenige Monate überlebt, der Eintrachtsbrief ist im Mai 1380 geschrieben, wie eine Handschrift bezeugt; Rarl starb im September besselben Jahres. Wenige Stunden vor seinem Abscheiben gab er in ber Frage bes Schismas die Erklärung ab, daß er immer ber Meinung der allgemeinen Kirche

<sup>1)</sup> Sübler G. 120 ff.

<sup>2)</sup> Schwab, Gerfon S. 749.

zu folgen gewünicht habe und sein Berlangen auf ben Zusammentritt und die Entscheidung eines allgemeinen Konziles stehe. 1)

Bielleicht mar es für die Selbständigkeit der Kirche beffer. daß nicht durch ein autoritatives Gingreifen Frankreichs bas Schistug beseitigt murbe, das Ubergewicht Frankreichs in Europa ware dadurch auf's Reue festgestellt worben. Nach Karl's Tobe bat die Regentichaft Ludwig's von Anjou auf andere Weise die frangolische Degemonie und die Lojung der Kirchenfrage betrieben: Diefer Angiovine erftrebte die Berrichaft Frankreichs über Italien, Urban VI. ware auf bem Wege ber Gewalt beseitigt worden. Dasielbe gewalttbatige Spftem fam im Innern zur Geltung, und während die Universität unter bem Drude ber vereinigten firchlichen und weltlichen Macht sich finanziell schwer geschädigt sah und ein tiefes Berlangen nach einem allgemeinen Konzil in ihren Meiben um fich griff - damals, Mitte bes Jahres 1381, ichrieb Benrich von Langenftein seinen Brief vom Friedenstonzil -, verbot der Regent, von der Papftmahl und einem allgemeinen Mongel auch nur zu reden.2)

Diesem Terrorismus haben sich früher oder später die deutschen Welehrten der Pariser Hochschule entzogen, auch Konrad von Welndausen dat 1381 oder 1382 Paris verlassen. Seine Schutt wird in den Kämpsen der solgenden Jahre mehrsach genannt: die Pariser Universität nimmt 1395 in einer Zuschrift un den König von England darauf Bezug<sup>3</sup>), ebenso die Lehrer der Kolner Pochschule 1398 in einem Schreiben an die deutschen Fursten in, und endlich beruft sich auf sie wiederholt Gerson im Labre 1409 am Vorabend des Pisaner Konzils. Freilich, die Ertenntnis, daß Konrad von Gelnhausen zuerst mit aller Energie sür den Jusammentritt eines Konzils als der einzig möglichen Friedensinstanz eingetreten ist und als der Erste die Zulässigseit

<sup>1)</sup> Aucer 3 23. ('hartularium Univ. Par. III, no. 1634.

<sup>&</sup>quot;) Rucer S. Mi.

<sup>4)</sup> Rucer 3. 120.

Mueer S. 49 Mum. 2 auf Grund von Scheuffgen (a. a. D. S. 76), der die Bageter Paudichrift, in welcher bas wohl noch ungedruckte Schreiben nebe, einzelehen zu haben siebeint.

eines papftlosen Ronzils im Schisma auch juriftisch gerechtfertigt hat, scheint bei benen, welche damals an den Gintrachtsbrief erinnerten, nicht ausgebildet gewesen zu sein. 1395 maren es die allgemeinen Rlagen in ber Ginleitung des Traftats, auf die man sich berief, von dem zweiten Falle wissen wir noch nichts Näheres; die Kölner Magifter widerriethen ben deutschen Fürsten bas von Frankreich gegebene Beispiel ber Obedienzentziehung nachzuahmen, vielleicht mahnten sie an den Busammentritt eines Ronzils1); Gerson endlich weiß allerdings, daß unter ben Batern der Ronzilstheorie Ronrad von Gelnhausen mit Ehren genannt zu werden verdient, aber wem bas Prioritätsrecht gebühre, wußte er nicht, oder ließ er als gleichgültig unerörtert. Er hat Konrad an dritter Stelle aufgeführt, nach Peter von Ailly, der vielleicht überhaupt nicht genannt zu wrrden verdiente<sup>2</sup>), und nach Heinrich von Langenstein, ber in seinem Briefe vom Friedenskonzil von seinem hessischen Landsmann in so hohem Grade abhängig war. Gerson gebachte ber ersten Vorfampfer ber Konzilsibee, als er por der englischen, für das Ronzil zu Bija bestimmten Gesandtschaft im Namen ber Parifer Universität eine Ansprache hielt. In wesentlichen Bunkten erscheint er barin von Konrad's Traktat abhängig: in der Lehre von ben zwei Sauptern ber Rirche, in ber Lehre von ber Epifie und in ber Aufftellung einer Reihe von Källen, die ein papstloses Konzil gestatten und empfehlen3), und auch für die etwa gleichzeitige Schrift "Über die Ginheit der Rirche", mit der Gerfon alle Bedenken gegen bas vorbereitete papftlose Ronzil zu beseitigen munschte, hat Konrad's Traftat als Borlage gebient. Wenn wir das nicht felbft aus den angehängten Betrachtungen, die fich wesentlich um die Lehre von der Epifie breben, entnehmen könnten, so wurde jeder Zweifel gehoben

<sup>1)</sup> Am Schlusse des Schreibens heißt es: sieut prepositus Wormatiensis in scriptis suis declarat, — que misit domino regi Francie mortuo.

<sup>3)</sup> Kneer S. 21 Anm. bezweifelt die Richtigkeit der Angaben Gerson's über die Rolle, welche Beter von Ailly 1381 gespielt haben soll, gegen Tichadert S. 51.

<sup>\*)</sup> Gersonii opera ed. Dupin 2, 125 C. 127 A. 129 C.

werden durch die Skizze der Schrift, die wir gleichsalls besitzen, in welcher Gerson sich selbst auf den "Traktat des Propstes von Worms" mit seinen drei Betrachtungen verweist. 1)

Überblicken wir die Nachwirkung von Konrad's Traktat, insofern ausdrücklich auf ihn Bezug genommen wird, so fällt ein Umstand auf: wie dieser Traktat das Werk eines Universitätsgelehrten war, so sind es immer wieder Hochschullehrer, Pariser und Kölner, die unter Heranziehung seiner Auslassungen den literarischen Kamps um das Konzil erneuern. Es entspricht das freilich nur der hochragenden Bedeutung, welche die Universitäten, getragen von der Krast des aufstrebenden Bürgerthums, für die konziliare Bewegung gehabt haben.

Alls Gerson Angesichts des Pijaner Konzils an die ersten Bertreter der konziliaren Theorie erinnerte, war die Idee Konrad's, baß die Einheit der Kirche durch ein Konzil herzustellen sei, ihrer Verwirklichung nahe, und wenn bas Pijaner Ronzil noch nicht einen durchschlagenden Erfolg brachte, so bereitete es doch Die Wiederherstellung der firchlichen Ginheit durch das Ronftanger Ronzil vor. Darüber hinaus waren ber konziliaren Bewegung feine dauernden Erfolge beschieden, jo jehr auch die Überzeugung von der Nothwendigfeit einer Reform der Kirche die weitesten Rreise erfüllte. Die Allgewalt und Unfehlbarkeit der römischen Rirche hatte ihr Fundament nicht in philosophischen Deduktionen, daher mar sie auch nicht durch philosophische Ermägungen zu beseitigen. Der Nominalismus erklärte sich unfähig, die fatholische Rirchenlehre mit Sulfe des Aristoteles zu beweisen, ebenso wenig aber mar fie auf Grund eines aristotelischen Sates, und mochte er noch so fruchtbar fein, entscheidend umzugestalten. Rur bas Irrationelle des herrschenden Spitems zu zeigen, mar den Theoretifern der konziliaren Bewegung gegeben. Das Wunder, ein neues an feine Stelle ju feten, vermochte nur die ichopferifche Rraft bes religibien Benius.

Ich faffe zusammen: Konrad's Eintrachtsbrief ist die erfte Schrift, welche nach Ausbruch bes Schismas, unter Hervorhebung

<sup>1)</sup> Videatur tractatus praepositi Wairnensis (!) et tres considerationes suae. Item tractatus magistri Henrici de Hassia. Ebrada 122 C.

ber ursprünglichen Rechte ber Gesammtheit, aus zwingenden Gründen der Bernunft und der heiligen Schrift die Möglichkeit und Nothwendigkeit eines papftlojen, gur Forderung des Bemeinwohls zusammentretenden Generalkonzils darlegt. Ronrad hat mit voller Absichtlichkeit nur bas nächste Biel in's Auge gefaßt. Er hat fich burchaus nicht ber Erkenntnis verschloffen, bag bie schweren Mifftande, unter benen die Kirche überhaupt litt, ebenfalls auf die Berufung eines Konzils hindrängten. Er hat ausbrucklich gefagt, daß er davon nur der Kurze halber schweige. Beinrich von Langenstein hat biese Lude ein Jahr später ausgefüllt, mahrend er in ber Hauptfrage ganz ben Gebanken und Borten Konrad's folgt. Konrad selbst erscheint nach unsern Untersuchungen wenig felbständig. Die entscheidenden Sate hat er bem Bedankenfreise Occam's entlehnt, ber ein Menschenalter vor ihm die hierarchische Verfassung der Rirche aus einer ahnlichen Erwägung in Frage gezogen und mit benfelben Mitteln auf Schrauben gestellt hatte. Dag Ronrad Occam's nie gebentt und sich formell vielmehr an Thomas von Aquino aulehnt, beffen Gebanken durch Occam fo fundamental umgeftaltet maren, tann und nicht befremden. Auch fo noch bewundern wir den sittlichen Muth, den der beutsche Gelehrte bezeugte, als er, gegen ben Strom ichwimmend, vor dem frangofischen Ronig feine von Occam entlehnte, aber für die Bedürfniffe feiner Zeit felbständig gemodelte und ausgebaute Lehre vertrat, mit einer innerlichen Barme und einem Glaubenseifer vertrat, wie fie nur ein charaftervoller, überzeugungstreuer Mann besitzt, freilich auch mit einer fonservativen Mäßigung, die von bem gemutlofen, aber bestechenben Rabifalismus eines Marfilius von Babua weit ablag.

Die vorstehenden Aussührungen wollen nicht erschöpfend sein. Um die Lehre von der Superiorität des Generalkonzils in den ersten Jahren des Schismas allseitig zu erörtern, wäre eine eingehende Berücksichtigung der gegnerischen Traktate ersforderlich gewesen. Hier sollte gezeigt werden, aus welchen Bausteinen Konrad von Gelnhausen seinen Sat von der Möglichsteit und Nothwendigkeit eines papstlosen Konzils aufbaute und

welche Tragweite ber von ihm begründeten, von Späteren weiter ausgebauten Konzilstheorie innewohnte. Für weitere Forschungen auf diesem für die Geschichte ber politischen Ibeen so fruchtbaren Boben ift noch viel Raum. Nur ein Gesichtspunkt sei hervorgehoben! Es ist bekannt, wie ungeläufig dem Mittelalter im allgemeinen der Gedanke der historischen Entwicklung gewesen ift. Aftrologischer Aberglaube, ber unter bem Ginfluß der Geftirne einen plöglichen und vollständigen Gefinnungswechsel ganger Nationen und Reitalter erwartete, ftand nicht am wenigsten bem Durchbruch einer reiferen Erfenntnis von bem biftorifchen Werben entgegen. Da gab nun die Verfassungsfrise ber romischen Rirche Beranlassung, gerade an dieser Institution, die über alles menschliche Mag erhaben sein wollte, die Spuren ber Beranderung im Laufe ber Jahrhunderte zu verfolgen. Konrad von Belnhaufen verfündete die verhältnismäßig spate Entstehung bes Rarbinalfollegs, Bierre d'Ailly behauptete, daß Anfangs keineswegs Betrus und fein Nachfolger allein gur Berufung eines Ronzils berechtigt gewesen seien, sondern daß man erft in der Folgezeit den römischen Bischof mit biefer Brarogative geehrt habe. Es hat emsiger Arbeit der hierofratisch gesinnten Bubligiften bedurft, um folche verfängliche Lehren zu begraben. Überaus dringlich mar die Aufgabe, die naturrechtliche Theorie von ber Souveranetät des Bolfes, aus welcher alle Opposition ibre Rraft gesogen hatte, zu beseitigen. Das hat gleich Turrecremata. ber die miffenschaftliche Reaftion zu gunften des Papftthums einleitete, unternommen, aber erft 1870 hat das Syftem bes papstlichen Absolutismus seinen Abschluß erhalten.

## Nachträge.

I. (zu G. 14.)

Konrad war gern wieder nach ber französischen Hauptstadt gekommen. In einem jüngst von L. Schmith veröffentlichten Briefe, ben Konrad am 18. Juli 1379 an Philipp be Maizières, ben

<sup>1)</sup> Röm. Quartalfchr. 9 (1895), 185. Die Mönche, beren Förberung ber Brief bantend erwähnt und für die Zutunft erbittet, sind boch genannt. Es sind die Colestiner, zu benen sich be Maizières nachmals ganz zuruckzog.

bekannten, vielseitig gebilbeten Staatsmann König Rarl's, geschrieben hat, hat er es ausbrucklich bezeugt, daß ber reiche Glanz, ber über Frankreich und insbesondere über Paris ausgegoffen sei, ihn (einst) angezogen und ihn wieder dabin zurudgeführt habe. Baris mit feiner Bflege des Friedens, der Beisheit, der Gottesfurcht, der feinen Sitte, nicht am wenigsten gegen die Fremben, und alles bessen, mas bas menschliche Leben verschöne, verdiene ftatt Baris Baradies genannt ju werben. Nicht minder reiches Lob fpenbet er in rofiger Stimmung, wie er felbst empfindet, bem Ronige Frankreichs und seinem bewährten Rathgeber, bem Abressaten, beffen besonderen Gifer für ben Marien= fult er zu theilen scheint. Spricht er boch am Ende bes Briefs bavon, daß er aus Berehrung für die Jungfrau fich auf eine Bilger= fahrt begebe. Nach seiner Rückehr werde er dem Könige seine Ausführungen über die de Maizières bekannte Frage überreichen1), wir burfen vermuthen: ben "turgen Brief", ben er auf Bunich bes Ronigs über die Beilegung bes Schismas burch ein Konzil geschrieben bat.

#### II. (zu S. 31 Anm. 2.)

Die Definition bes Konzils von Konrad von Gelnhausen leibet, so wie ich sie nach der Ausgabe mitgetheilt habe, unter einem offensbaren Druckehler, den ich leider zu spät demerkt habe. Es muß heißen: venire aut mittere volentium (statt valentium) aut potentium und entsprechend oben an dieser Stelle und einige Seiten später: "Die zu kommen oder zu schieden willig oder vermögend sind." Das entspricht dann auch besser den Worten Occam's nisi aliqui noluerint vel non potuerint convenire.

Bgl. über ihn R. Müller, Über das Somnium Viridarii, 3tichr. f. Kirchenzecht 14 (1878), 168 ff. Schmitz vermuthet, daß der Cod. Palat. 606 fol. 160 überlieferte Brief dort im Originalkonzept erhalten sei. Leider theilt er nichts über den anderen Inhalt der Handschrift mit. Der Brief ist ohne Jahresangabe (Paris, 18. Juli), aber wegen der Schlußbemerkung aller Wahrsickinlichleit nach 1379 und nicht 1380 geschrieben, wie auch Schmitz annimmt.

<sup>1)</sup> Concipienda in materia de qua nostis domino regi tradam. Einen Einfluß bes Somnium Viridarii, biefer übrigens, wie K. Müller gezeigt hat, in hohem Grabe unselbständigen Schrift Philipp de Maizières' auf Konrad's Eintrachtsbrief, den Kneer und Schmitz vermuthen, bestreite ich durchaus auf Grund meiner Kenntnis beider Schriften. Sie berühren sich schon dem Gegenstand nach sast gar nicht.

# Der Ursprung des Restitutionsediftes.

Bon

## Moriz Ritter.

Der Kampf des katholischen und protestantischen Bekenntnisses, welcher die deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation und Gegenresormation beherrscht, hat eine ideelle und
eine materielle Seite. Zwischen der alten Kirche und den Resormatoren wird einerseits über Inhalt und Ziel des religiösen
Lebens gestritten, andrerseits über jenen unermeßlichen Schatz von
Gütern und Rechten, den die katholische Kirche als ihre äußere Ausstattung gesammelt hatte. Naturgemäß drängt sich der letztere
Streit besonders saßbar in den Vordergrund; die meisten Bestimmungen der zwischen den kämpsenden Parteien vereinbarten
Gesetze und Verträge sind aus ihm entsprungen. Wit einem Abschnitt dieses Streites soll sich auch die solgende Untersuchung beschäftigen. Sie nimmt ihren Ausgang vom Religionsfrieden (1555) und gewinnt ihren Endpunkt im Restitutionsedikt (1629).

Der Religionsfriede brachte vorausgegangene Kämpfe zum Austrag, legte aber auch zu neuen den Grund, weil er entgegengesete Ansprüche der Parteien unter vieldeutigen Bestimmungen barg. Nach der katholischen Auslegung, die sich enger an den Wortlaut anschloß als die protestantische, wahrte er den Anshängern der alten Kirche die Bisthümer mit ihren Domkapiteln, sowie die reichsunmittelbaren Klöster und Stifter; er schützte

mitten in den Gebieten protestantischer Reichsstände die sandfässigen Alöster und Stifter, soweit sie nicht vor dem Passauer Bertrag umgewandelt waren, gegen Einziehung oder Resormation; er besestigte in den paritätischen Reichsstädten für alle Zeit die zu gunsten einer katholischen Minorität getroffene Bertheilung der mit dem Religionsbekenntnis zusammenhängenden Güter und Rechte; er gewährte endlich seinen Schutz nur den Anhängern der Augsburger Konsession nach ihrer ursprünglichen Fassung, mit Ausschluß der sogenannten Calvinisten. In all' diesen Punkten stand der katholischen die protestantische Auslegung gegenüber. Sie ging darauf hinans, daß sie all' jene Beschränkungen der Ausbreitung des Protestantismus und des Resormationsrechtes der reichsständischen Obrigkeit in Abrede stellte.

Indem nun die entgegengesetten Auffassungen thatsächlich geltend gemacht wurden, entstand ein hundertjähriges Ringen beiber Religionsparteien um die Ausdehnung ober Beschränkung ihres Machtgebietes. In einer ersten Epoche bieses Kampfes find alle großen Erfolge auf Seiten ber Protestanten. In ber östlichen Balfte von Nordbeutschland wurden die Bisthumer und reichsunmittelbaren Stifter für protestantische Abministratoren gewonnen; in den Gebieten, deren Landesherrn die Reformation erft nach dem Baffauer Vertrag begannen ober vollendeten, wurden ungezählte landfässige Rloster und Stifter reformirt ober eingezogen; in ben paritätischen Städten Oberbeutschlands murbe bie tatholische Minorität ihres Antheils an Rirchen und Rlöstern sowohl, wie an städtischen Umtern bald ganz, bald theilweise beraubt, ja ihren Glaubensgenoffen vielfach ber Rutritt zum Burgerrecht verschlossen; im Reich im Ganzen endlich bilbeten die zur calvinischen Abendmahlslehre übergetretenen Stände nachgerade die thatfräftigste Gruppe innerhalb der protestantischen Partei. Erst nach biesen Errungenschaften standen die protestantischen Reichsstände ben katholischen nach bem äußern Umfang ihres Machtgebietes ebenbürtig, nach dem innern Rusammenhang besselben überlegen gegenüber. Der Zeitraum, in bem fich biese ungeheure Machtverschiebung größtentheils vollzog, umfaßt bie zwei nächsten Sahrzehnte nach dem Religionsfrieden.

Um nahezu fünfzig Jahre von biefer Epoche getrennt, finden wir eine ganz anders geartete, welche balb nach Ausbruch bes Dreißigjährigen Krieges beginnt (um 1622) und ihren Sobepunkt mit dem Restitutionsedift (1629) erreicht. Es ist die Reit, in der die katholische Bartei unter Führung des Kaisers sich zu bem Unternehmen erhebt, ben protestantischen Reichsständen ben gangen Machtbesit, ben sie gegen bie tatholische Auslegung bes Religionsfriedens errungen haben, wieder zu entreißen, ein Unternehmen, welches die Macht bes deutschen Protestantismus töblich zu verstummeln drohte. Vorbereitet murbe dieje Beit, in ber sich die Ratholiken zu einer ungeheuren, in die Form der Restitution gefaßten Offensive erhoben, durch einen mittleren Reit= raum, ber sich an jenen früheren Abschnitt protestantischer Offensive anschlieft. Es ist dies die Epoche der Sammlung der fatholischen Streitfrafte und einer bem weiteren Fortschreiten der protestantischen Macht erfolgreich entgegengesetten Defensive.

Wenn man nun die Zeit ber tatholischen Offensive und bie Entstehung bes Restitutionsedittes begreifen will, jo muß man auf jene mittlere Epoche gurudgeben und die Frage stellen, inwieweit sich in der damals bethätigten Defensive boch auch icon Bestrebungen zeigten, welche den Umschlag zur Offensive vorbereiteten und folglich den Übergang des einen in den andern Beitraum verständlich machen. Auf den ersten Blick erscheint bie Beantwortung der Frage fehr einfach. Das Gigenthumliche aller an den Religionsfrieden sich anschließenden Machtfampfe zwischen Protestanten und Ratholiken ist ja ihr gleichsam prozessualischer Berlauf. Mit Deduktionen über die einschlägigen Bestimmungen des Religionsfriedens rechtfertigen die Protestanten jeden Übergriff, und mit entgegengesetten Deduktionen begründen die Ratholiken jegliche Abwehr. Wenn nun lettere irgend einen neuen Übergriff ihrer Widersacher, 3. B. ben versuchten Erwerb bes Rolner Erzstiftes, mit folden Grunden gurudweisen, jo erflaren fie damit alle gleichartigen Erwerbungen für ebenso gesetwidrig; die Aufhebung ber vollzogenen Usurpationen erscheint ebenso erforderlich, wie die Berhinderung neuer. — Indes, das geschichtliche Leben entspringt nicht bloß aus der Folgerichtigkeit abstrakter Säte. Für eine lebensvolle Auffassung erhebt sich die Frage, ob die katholischen Reichsstände mit Wissen und Willen in jener Epoche, da sie die Vertheidigung führten, auch bereits den künstigen Angriff, wie er in Gestalt des Restitutionsediktes unternommen wurde, vorbereiteten. Ich gehe in einem ersten Theil meiner Abhandlung auf diese Frage um so lieber ein, da ich dabei einige Grundgedanken, die im 2. Band meiner Deutschen Geschichte (1555—1648) ausgeführt sind, schärfer fassen und gegen alte und neue Angriffe vertheidigen kann. 1)

<sup>1)</sup> Ausstellungen, die sich theils gegen Grundgebanken, wie die bier in Betracht tommenben, theils gegen Einzelheiten richten, haben meine alten und neuen Arbeiten befonders von Seite &. Stieve's erfahren, julest im 6. Band der "Briefe und Aften g. Gesch. des Dreifigjahr. Krieges" (S. 86 Unm., S. 53 Unm. 1.; S. 210 Unm.). Diefe jungften Ausfälle Stieve's laufen allerdings ichon weniger auf Rlarung ber Sache als auf ben Berfuch perfonlicher Beschimpfung hinaus. Eben beshalb glaube ich biefe Belegenheit benuten zu durfen, um feine neuesten Angriffe, auch ba, mo fie nicht unmittelbar mit bem vorliegenden Gegenstand jusammenhangen, ju beleuchten. - An 17 Stellen bes 2. Bandes meiner Deutschen Geschichte habe ich Stieve's Ansichten berührt; in vier von diesen Anmerkungen (S. 76. 137. 191. 220) ertläre ich, mas ich an früheren Stellen eigentlich gefagt habe, was ich jest festhalte und aufgebe; als polemisch find also wohl nicht biefe, fonbern nur die 13 übrigen Anmertungen angufeben; bon biefen aber bezweden wieber acht nur ben Schut meiner früher ausgesprochenen Anfichten gegen Stieve'iche Einwendungen. Das ift bie "emfige Polemit", die Stieve mir nachjagt. - Bei ber außerft turgen Fassung, bie ich mir auferlegen mußte, find meine Unmertungen nur für folche geschrieben, welche fomobl bie citirten Stiebe'ichen Ausführungen, wie bie in Betracht tommenben Quellen nachlesen; mit eigenen Worten habe ich baber aus Stieve's Darlegungen nur das, was mir wefentlich schien, wiedergegeben. Das ift die gewiffenlofe Unterbrudung feiner Argumente, por ber Stiebe, wie er in theatralischer Bositur ausruft, die Baffen jentt. - Trot dieser Baffensentung und trop ber vorausgeschidten Berficherung, daß er auf meinen Widerspruch nicht einzugeben brauche, richtet er nun aber gegen neun von jenen 13 Ginwendungen eine Replit, in welcher er brei, und im wesentlichen auch eine vierte (S. 203 Unm. 3), jugibt, um gegen folgende fünf feine Biderlegungs= tunft zusammenzunehmen. 1. In Bezug auf ben Reichstag von 1603 habe ich gesagt: die Sitsung des Kurfürstenraths vom 21. Juni, in der eine Relation über die bezüglich des Juftizpunttes geführten Berhandlungen zu bereinbaren mar, murbe von ben Bfalgern deshalb gesprengt, weil die Mainger Siftorifde Beitfdrift R. F. Bb. XL.

#### 1. Die Borbereitung bes Restitutionsebiftes.

In jenem mittleren Zeitraum zwischen ber protestantischen und der katholischen Offensive, der ungefähr mit dem Regierungsantritt Rudolf's II. beginnt und wenige Jahre nach dem Anfang bes Dreißigjährigen Kriegs, nach den von den Katholiken gegen

in ben Entwurf ber Relation eine für die bfalgischen Forberungen (Ausfekung der Rloftersachen von der Revision!) prajudizirliche Stelle (Berufung auf ben Reichsabichied von 1598!) eingefügt hatten, nicht aber beshalb und hier citire ich Stiebe -, weil die Pfalger einer Berftandigung im boraus widerstrebten. Ohne ein Quellencitat verließ ich mich barauf, daß ein Forscher, welcher die Borgange ber Sigung an der hand der von mir (Briefe und Altten 1, 399 f.) und von Stieve (Briefe und Aften 5, 668 f.) veröffentlichten Aften verfolge, ben Grund, ben ich angegeben, finden muffe. Rach Stieve foll ich aber eine Außerung der Kurbrandenburger, die für den von ihm aufgestellten Grund "von größter Bedeutung" fei, unterdrudt haben. Run, in diefer nach Ubbruch ber Sigung gethanen Augerung fagen die Brandenburger: aus ben Worten ber Bfalger hatten fie icon bor ber Gipung "vermertt", daß "biefe Separation" bevorftebe; die Bfalger batten fich darauf berufen, daß fie dazu "austrudlich bevelicht" fein. - "Diefe" Separation bas heißt boch die eben wegen Ginfügung einer prajudizirlichen Stelle in die Relation vollzogene Berreigung der Sigung. Der "Befehl" der Bjälzer? ber tann nach Ausweis ber hauptinftruttion und ihrer eignen Ertlärungen (vgl. 3. B. Briefe und Alten 1, 395; 5, 671) nur befagt haben, daß fie eber abziehen, als in ben Rlofterfachen einen prajudizirlichen Befchluß zugeben follten. Die Bfälzer fagten alfo den Brandenburgern: voraussichtlich - und biefe Boraussicht lag fo nahe wie möglich - werden die Gegner in ber Relation eine prajudizirliche Stelle durchsegen wollen; in diesem Fall haben wir die Sigung zu verlassen. - Mur eine ftumpfe Interpretation tann hieraus ben einfachen Borfchlag, "die Berhandlungen abzubrechen", machen. -2. Am 19. Juni 1607 ichreibt der Bergog von Baiern, Donauwörth werde bie Roften einer Eretution, wie fie fortan angestellt werben muffe, nicht erfepen konnen. Indem ich mit zwei Worten barauf hinweise, daß Stieve aus biefer Augerung ben Glauben bes Bergogs an die Bablungsfähigfeit ber Stadt bedugirt, joll ich eine andere Unmertung Stieve's boswillig unterbrudt haben. Aber diese andere Anmertung (Donauwörth S. 60 Anm. 1) beschäftigt fich nicht mit ber Interpretation des in jener Briefftelle ausgesprochenen Gedankens, sondern mit der Frage, ob darunter noch ein nicht ausgesprochener hintergebante ju fuchen fei. Mit viel mehr Recht tonnte Stiebe, indem er fich einfach an die Briefftelle hielte, einwenden: weil Magimilian die Zahlungsfähigfeit Donauwörths für ein fünftiges toftspieliges Berfahren in Abrede ftellt, raumt er fie für das bisherige bescheidenere Berfahren ein. Aber bann

Böhmen und Pfalz erfochtenen Siegen, schließt, kam die Gefinnung der katholischen Reichsstände gegen die protostantischen in umfassender Weise in ihren am Reichstag eingegebenen Beschwerden zum Ausdruck, und diese wieder erreichten in fort-

muß Stieve eben auch den andern Theil der Aussage, den seine Darftellung verdunkelt hat, in's rechte Licht fegen, daß nämlich Maximilian bereits am 19. Juni far voraussah und offen voraussagte, Donauworth merde die Roften einer größeren Ezekution, wie er fie als nunmehr erforderlich bezeich= nete, schuldig bleiben muffen. - 3. Wie ift die Stelle in hammer's Rlefl 2, Anh. 43, welche fich auf die vor Abschluß bes Wiener Friedens (Juni 1606) über die ungarische Rrone geführten Berhandlungen bezieht, zu erklären? Unzweifelhaft habe ich bier falich interpretirt, und zwar beshalb, weil mir die anderweitig bezeugten Berhandlungen über die Rücksendung der ungarischen Krone aus dem Gedächtnis entfallen waren. Ich will denn auch meinen Begner in der fturmifchen Feier feines Triumphes nicht durch eine Rritit jeiner eingemischten Übertreibungen ftoren. - 4. Enthalt bas von hunter 5, 97 f. analysirte Aftenstud die der Bersammlung der Erzherzöge in Bien (April 1606) von Matthias vorgebrachte Broposition? Geleugnet habe ich das (wie auch Klesl's Autorschaft) teineswegs, sondern nur gesagt, es fehle \_einstweilen" der durchschlagende Beleg. Benn zu der nunmehr (Briefe und Alten 6, 48) mitgetheilten erften Salfte bes Altenftudes fich auch noch bie ameite finden, und aus beiben jufammen die von mir bervorgehobenen 44 Artitel ober Abfate fich ergeben follten, fo mare mein Zweifel gehoben. Reine weitere Anficht bon bem Diftverhaltnis zwifchen ben in biefer Schrift gemachten extremen Borfcblagen und ben wirtlich gefaßten Beschluffen wird bann aber (natürlich bie Richtigfeit bes hurter'ichen Auszugs porausgesett) wohl von allen Forschern mit Ausnahme Stieve's getheilt werden. Ober will Stiebe nur über das von mir gebrauchte Wort "verwerfen" ftreiten? -5. Sat Ratthias bei Berausgabe der faiferlichen Ratifitation des Wiener Friedens einen Betrug verübt? Ber bie Darftellung Stieve's 5, 807 Unm. 2 (auf bas erft im 6. Band ber Briefe und Atten beigebrachte Material gebe ich nicht ein) mit meiner Unm. S. 186 vergleicht, wird sehen, daß ich nach bem von Stieve nicht beachteten Bericht Bifcher's genauer festgestellt habe, was man eigentlich am taiferlichen Sof dem Matthias vorwarf, und daß sich aus diefer Feststellung ein von Stiebe gur Bertheidigung des Ergbergogs angeführtes Argument als nichtig ergibt. Ob bas andere Argument, bas ich "wieber forgsam verschwiegen" haben foll, ohne Bedeutung ift, wie ich felber annehme, ober "von größter Bebeutung", wie Stieve behauptet, mogen Andere prufen, wie benn auch die für mich offene Frage, ob Matthias wirklich betrügerisch gebanbelt bat, von der Frage nach ber Bedeutung ber Stiebe'ichen Argumente mohl zu icheiben ift.

gebender Steigerung einen erften Sobepunft mit ben Beschwerben von 1594. Hier wird die protestantische Machterweiterung in ihren wichtigsten Errungenschaften unter jene vier streitigen Satungen bes Religionsfriedens (S. 62 ff.) untergeordnet und in jeder Richtung als widerrechtlich bezeichnet; es wird ber Raifer gur Abstellung ber Beschwerben, b. h. gur Aufhebung jener Usurpationen, aufgefordert. Wer diese ebenso gründliche wie bittere Ausrechnung der protestantischen Erfolge und die schließliche Aufforderung an den Raifer prüft, ertennt fofort, daß bier die Abmehr zufünftiger und die Ructforderung geschehener Usurpationen als bie beiben unzertrennlichen Seiten eines und besselben Rechtes aufgefaßt werben: Die fatholischen Stände verpflichten den Raifer und sich selber zu einer Politik ber Revindifationen. Aber mar diese Berpflichtung, soweit sie sich auf die Bergangenheit bezog, ernsthaft gemeint, oder ließ man sich einfach von der Absicht leiten, den Gegner burch berartige Forberungen zu ärgern und von neuen Übergriffen abzuschrecken? Es ift dies eine Frage, die fich auf die innerliche Gefinnung einer Partei von übergroßer Borficht und perftectem Charafter bezieht. Prämiffen zu ihrer Lösung tann man nur gewinnen, wenn man nachforscht, inwieweit ber Bedanke ber Revindifation mit Bahigfeit festgehalten, mit zunehmenber Rlarheit gefaßt und mit bitterem Ernfte auch bann vertheibigt murbe, als bie Bertheidigung einen großen Krieg unvermeidlich zu machen brobte. Indem ich an diese Untersuchung herantrete, gebe ich zunächst von den Bestrebungen eines einzelnen hervorragenden Mitglieds ber katholischen Partei aus, bes Herzogs Maximilian von Baiern.

Wenn man die Sinnesweise einer Persönlichkeit nicht nur aus unmittelbaren Aussagen, sondern auch aus den geistigen Einflüssen, die ihr nahe treten, ableiten darf 1), so wird man für

<sup>1)</sup> Als ich in biesem Sinn in meiner Geschichte der Union (2, 188 f.) die Anfänge Maximilian's behandelte, stellte ich zwei Gedanken auf: einmal daß sich für Maximilian die Ziele seiner Reichspolitik aus denjenigen Ideen ergaben, welche seine Erziehung, die Politik seiner Borgänger und die Bestrebungen der katholischen Reichsstände beherrschten, Ideen, welche in ihren

Maximilian's Stellung zu ben kirchlich-politischen Fragen des Reichs vor allem zwei Einwirkungen als maßgebend ansehen: die Vorgänge am Reichstag von 1594 und die Vorschriften seiner Erzieher und Beichtväter. Jener Reichstag war, wie schon angebeutet, für die Entwicklung des Verhältnisses zwischen der

weitesten Ronfequengen (nur bon inneren Ronfequengen und baraus bervorgebenden Möglichkeiten, nicht bon brattischen "Brogrammen" rebe ich) auf eine unabsehbare Reduktion der protestantischen Macht nach Maggabe der tatholischen Auslegung des Religionsfriedens, ja ichlieflich auf die Bernichtung bes Protestantismus felber hinwiesen, - fodann, daß die innere Regierung Maximilian's mabrend der erften gebn Jahre feiner Herrschaft wefentlich nur als Rraftesammlung für ben Gintritt in die religios-politischen Rampfe bes Reiches anzuseben fei. Bon biefer Auffassung entwarf bann Stiebe (Donauwörth S. 57 Unm. 2) folgende Rarritatur: "Die Gewohnheit, jeden bedeutenden Fürsten ober Staatsmann von Rindsbeinen an nach einem im hinblid auf bas Endergebnis feiner Birtfamteit fauber ausgearbeiteten Brogramm große Bolitit treiben zu laffen, bat zu ber Behauptung geführt, daß Maximilian icon bei feinem Regierungsantritt ben Buftand und die Butunft Deutsch= lands flar erkannt, sich die Durchführung der Restauration im Reiche bis an die Grenze bes Religionsfriedens ober auch noch barüber hinaus gur Aufgabe gefest und die Bermaltung reorganifirt, Geld aufgehäuft und bas Landesdefenfionswesen betrieben habe, um im gegebenen Augenblide mit dem bochsten ibm erreichbaren Dage der Macht in den Kampf gegen die Brotestanten eintreten zu tonnen." Und wieder S. 59 Anm. 1: nach Ritter, ber dies "bertommliche Programm" am tonjequentesten durchgeführt habe, folle Maximilian den Auftrag gegen Donauworth übernommen haben, um "ein Programm zu verwirklichen, deffen erfte Rubrit etwa die Ratholifirung der tleinen tatholifchen (lies: schwäbischen?) Reichsstädte in Aussicht genommen hatte". — Richtig ift unter all' diesen Übertreibungen der hinweis, daß die innere Regierung Daximi= lian's ihre nachsten Zwede in fich felber tragt. Rein Streit ift ferner barüber, bağ Maximilian bis zur Gründung ber Liga eine leitende Stellung innerhalb ber tatholischen Partei weder einnahm noch nachweisbar erstrebte. Bon den weiteren Behauptungen aber, daß Maximilian bis jum Donauwörther Streit "lediglich Territorialpolitit trieb" (Donauwörth S. 59), daß er gar "lediglich Territorialpolitit im engsten Sinne trieb" (Btidr. f. Beidichtswiffenich. 6, 43), ober wieder, daß "lediglich ober überwiegend die territorialen Intereffen die leitenden Gefichtspuntte für feine politifche Thatigteit" abgeben (Briefe und Aften 5, 40), tonnte ich nur ber letten juftimmen, mit dem Borbehalt, bag bas Bort "überwiegend" die Birtfamteit auch ber nicht territorialen Intereffen einschließt, und daß die diesen lettern gewidmete Thätigkeit Maximilian's mit Berftandnis gewürdigt werden muß.

katholischen und protestantischen Bartei von entscheidender Bichtigfeit: beibe Theile legten hier, mas fie gegen einander wollten und von einander fürchteten, in Rede und Gegenrede ausführlich bar: die Katholifen zeigten zugleich den protestautischen Bisthumsadministratoren, indem fie biejelben von der Seffion ausschloffen, ben Bunfch, fic auch von ihren Stiftern auszuschließen. Mitten in biefe erregten Streitigkeiten fah fich nun Maximilian, ber bamals in ben Anfangen jeiner politischen Thatigfeit stand, als Bertreter feines Baters, bes Bergogs Wilhelm, hineingezogen; er war angewiesen, sich über die Gesammtheit ber Streitfragen aus einer ebenfo icharffinnigen wie heftigen tatholifden Streitschrift, der "Autonomia" des Erstenberger, zu unterrichten.1) Da fonnte es wohl nicht anders fein, als daß er bei biefer Belegenheit fich in die tiefen Gegenfaße einlebte, welche bie fatholische Bartei ber Reichsstände von ber protestantischen Schieben. Alber zugleich waren ihm auch schon die letten Principien, nach benen biese Begensätze vom romischefatholischen Standpunkt zu behandeln waren, durch seine Erziehung eingepflanzt und murben wach gehalten durch seinen Beichtvater -. burch ben ständigen Beichtvater, mit beffen Beifungen feine fittlichen Entschlüffe im allgemeinen und im einzelnen in Ginflang zu halten, die ernftefte Aufgabe feines Lebens mar. Bas aber besagten die ihm also eingeschärften Principien? Sie besagten, daß Begunftiger ber Reger berjenige Fürst ber ichweren Extonimunitation verfalle, ber ben Protestanten, ohne burch bie außerfte Noth bes Staates bazu gezwungen zu fein, Religionsfreiheit gewähre, und baß berfelben Strafe berjenige verfalle, ber ohne Ermächtigung bes Bapftes eine Entfremdung firchlichen Gutes bewirke; als Berletzung der höchsten Regentenpflichten mußte ce nach ihnen erscheinen, wenn ein Fürst die innerhalb seines Berufes ihm

<sup>1)</sup> v. Aretin, Maximilian 1, 420. Briese und Atten 4, 176. Daß die katholischen Beschwerden nebst der Widerlegung der protestantischen Beschwerden erst einen Tag nach Maximilian's Heimreise zum vollen Abschluß gediehen (am 30. Juli, Briese und Atten 4, 261), schließt natürlich Maximilian's Theilnahme an diesen Berhandlungen nicht aus.

gebotene Gelegenheit, die eine ober andere dieser Unthaten ruckgangig zu maden, nicht ergriff. 1)

Bon folchen Grundfägen und Erfahrungen geleitet, trat Maximilian nach Übernahme der Regierung (1597/98) in die Rampfe zwischen den tatholischen und protestantischen Reichsftanden ein, und zwar besonders ba, wo sie in letter Inftang bie Entscheidung oder Ausgleichung suchten, an den Reichstagen. In zwei Richtungen sah er biese Streitigkeiten sich bewegen: auf ber einen Seite fampfte man um inhaltsschwere Rechte, auf der andern Seite stritt man über die Art und Weise, wie der Rampf um die Rechte entschieden werden folle. Wie in letterer Beziehung besonders die Autorität des Reichstags in Betracht fam, so war es für die Ratholifen ein unschätbarer Bortheil, daß sie am Reichstag ein Übergewicht besagen, welches sie vornehmlich bem Besitz ber Majorität im Fürstenrath verbankten. Auf diese Seite ber Dinge richtete Maximilian feine Aufmerksam= feit. Seine erste Sorge beim Reichstag von 1598, die er bann mit gewohnter Ronjequenz auch bei den folgenden im Auge behielt, war, gegenüber den seit 1594 eingetretenen Schwankungen in bem Stimmrecht ber Fürsten die katholische Majorität zu mahren oder noch zu stärfen, eine Sorge, mit welcher sein Bemühen, bie vom Fürftenrath ausgeschloffenen protestantischen Bisthumsabministratoren nicht wieder eindringen zu laffen, in Busammenhang fteht.

Schon der nächste Reichstag (1603) brachte indes neue Aufgaben. In vier Fällen, die auf die Frage zurückgingen, ob die Einziehung oder Reformation landsässiger Rlöster nach dem Bassauer Bertrag durch den Religionsfrieden erlaubt sei oder nicht, hatten fatholische Rläger am Kammergericht ein ihrer Aufschsung günstiges Urtheil erstritten. Hiermit war die Wöglichsteit eines unabsehbaren Prozeskrieges mit immer neuen Restitutionss

<sup>1)</sup> Räheres über die Einwirtungen des Beichtvaters theile ich im 2. Abschnitt der Abhandlung in Bezug auf Ferdinand II. mit. Gewiß war Mazimilian um einen Grad selbständiger; aber ein principieller Unterschied in den Einwirtungen hier und dort war nicht vorhanden. Über Mazimilian's Beichtväter vgl. Stieve, Donauwörth S. 65 Anm. 15.

urtheilen eröffnet, und in voller Burbigung biefer Befahr hatte sich eine von Kurpfalz geleitete Gruppe protestantischer Stände ber Sache bemächtigt. Auf ihr Betreiben mar erft Revision gegen die Urtheile eingelegt, bann ber Deputationstag, ber die schon vorher eingestellte ordentliche Vornahme der Revis fionen durch außerorbentliche Erledigung berfelben erfeten follte. gesprengt: letteres mit bem Borgeben, daß in Rechtsbanbeln. benen eine zwischen ben Reichsständen nach ihrem Sinn streitige Bestimmung des Religionsfriedens zu Grunde liege, feine gerichtliche Entscheidung, fondern nur gutlicher Ausgleich zuläffig fei. Nun tam an ben Reichstag die Frage, wie die Stockung ber Justig, welche die Folge ber Einstellung ber Revisionen mar, zu befeitigen fei. Für die Ratholiken ftand hinter diefer Frage einmal das sachliche Interesse ber Behauptung ober Breisgabe bes Anspruchs auf Restitution ber landsässigen Rlöster und Stifter, sobann ber formale Streit, ob in berartigen Restitutions. sachen die Rechtsprechung bes Rammergerichtes und ber über ihm stehenden Revisionsinstang zu vertheidigen ober aufzugeben fei.

Angesichts dieser Fragen that Maximilian in der Entwicklung seiner reichspolitischen Bestrebungen einen wichtigen Schritt vorwärts. Der Reichstag, so lauteten seine Weisungen an die Gesandten, hat in dem Streit über die Revisionen gesetzgeberisch zu entscheiden, und zwar nach Majorität'); die Entscheidung ist in dem Sinne zu treffen, daß der Deputationstag seine unterbrochenen Arbeiten wieder aufzunehmen und alle Revisionen, ohne Ausscheidung der vier Klostersachen, zu erledigen hat. ") Wan sieht, der Herzog beschränkt sich auch hier wieder auf die sormale Seite der Sache, aber in dieser Beschränfung trifft er den Kern des katholischen Interesses; denn wenn man in der Restitutionsfrage den Grundsatzgerichtlicher Majoritätsentscheidung durch die Reichsgerichte und den Deputationstag, geschlicher Majoritätsentscheidung durch den Reichstag durchsetze, so waren, bei der schon bekunbeten Rechtsaussaufassung des Kammergerichtes und bei der scholischen,

<sup>1)</sup> Briefe und Uften 5, 652. 615 Anm. 1.

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 663 Unm. 2. Diese Beisung vom 12. Juni hatten bie Gesandten in ihren Boten schon borausgenommen: S. 654 Unm. 1.

vielsach durch Sachsen verstärkten Mehrheit am Reichstag und Deputationstag, weitere Restitutionsurtheile zu gunsten der Katholiken zu gewärtigen. — Kurz und einsach sauteten die Worte, in denen Maximisian diese Weisung ertheilte; aber sehr beredt klang ein Zusaß zu denselben: wenn die Protestanten, so sagt der Herzog, in dieser Angelegenheit wieder gegen die Geltung der Majorität protestiren, so sollen die Katholiken den Kaiser aus seiner Passivität aufrütteln, indem sie einhellig erklären, daß, wenn die Protestanten den Religionsfrieden nur gelten lassen wollen, soweit es ihnen gefällig sei, "man ex parte catholicorum nicht weniger thun werde". Das Bewußtsein vom Ernst der Lage und die Entschlossenkeit, auch die äußersten Konsequenzen des einmal eingeschlagenen Versahrens hinzunehmen, bricht hier, man möchte sagen, blizartig aus dem verschwiegenen Munde hervor.

Die Forderungen Maximilian's wurden von feinen Glaubensgenoffen im wefentlichen getheilt. Aber bie gewünschte Ent= scheidung blieb aus, weil die Streitfrage, um eine Secession der pfälzischen Bartei zu verhüten, vom Reichstag vertagt werben mußte. Gben biefe Ungewißheit erhöhte indes die Erregung ber Parteien. Noch nie waren in den über den Sinn des Religions= friedens entstandenen Streitigkeiten bie offensiven und die befenfiven Elemente, die den Bestrebungen der streitenden Barteien zu Grunde !lagen, fo icharf und in fo enger Berbindung zum Ausdruck gelangt, wie in biefen Auseinandersetzungen. Indem bie Protestanten bas Recht ber ichon erfolgten Reformation und Einziehung ber Klöster verfochten, mahrten sie sich bas gleiche Recht auch für die Butunft; indem die Ratholiken auf biefen lettern hinweis das hauptgewicht legten, erflärten fie: um fünftige Usurpationen zu verhüten, müssen wir die geschehenen zurnafordern.1) Es murde gleichsam für die Butunft ber Rrieg erklärt: ein Rrieg fortichreitender Eroberung von Seiten ber Brotestanten, ein Kricg unbarmherziger Revindikation von Seiten ber Katholiken. War es nicht möglich, dem Kriege vorzubeugen?

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. die Schlußerklärung der Katholiken beim Reichstag von 1603 (Senkenberg, Sammlung ungebruckter Schriften 3, 199).

Eine Möglichkeit, ben furchtbaren Zusammenftoß zu vermeiben, schien sich barin zu bieten, bag man bas offensive Element in den Beftrebungen beiber Parteien ausschieb. Wenn es beiben Theilen im wesentlichen nur darauf ankam, sich gegen fünftige Angriffe der Gegner zu sichern, konnte man sich dann diese Sicherung nicht gegenseitig gewähren, indem man auf folche fünftige Angriffe, mochten fie in Gestalt neuer gewaltsamer Uneignung von Seiten der Protestanten oder rechtlicher Ruchforderung von Seiten der Ratholifen erfolgen, verzichtete und diesen Bersicht auf die Anerkennung bes gegenwärtigen Befititanbes grunbete? Dieser Gebanke - freilich nicht als ein vorbehaltlos erstrebtes Ziel, sondern nur als außerste Möglichkeit - stand über Verständigungsversuchen, welche vor dem neuen Reichstag von 1608 zwischen den Rurfürsten von der Pfalz und von Mainz angestellt murben, und in ber Hoffnung, daß berartige Bersuche neuerdings aufgebracht werden möchten, beschickten beibe Fürsten den Reichstag. 1)

Aber wie ganz anders verliefen die Dinge bei dieser folgensichweren Versammlung! Die neuen Konflikte in den österreichisschen Landen und in Donauwörth hatten neue Kampsesstimmung erregt, und als in dieser Stimmung Kursachsen und mit ihm die übrigen Protestanten vor allen Dingen eine gesetzliche Bestätigung des Religionsfriedens verlangten, um denselben gegen principielle Ansechtungen zu schüßen, da kam auf katholischer Seite nur die unversöhnliche Richtung zu Wort. Der erste Gindruck auf dieser Seite war der des Mißtrauens: unter dem Schein der Erneusrung, so glaubte man, suchten die Protestanten eine Erweiterung des Religionsfriedens, nämlich die Aufnahme der Calvinisten unter den Schutz desselben und die Vestätigung des Besiges der seit dem Passauer Vertrag eingezogenen Klöster und Stifter.\*) Die praktischen Folgerungen aus dieser Stimmung zog sodann

<sup>1)</sup> Meine Geschichte ber Union 2, 212. Briefe und Aften 6, 147 f.

<sup>\*)</sup> Bischere, 1608 Febr. 25. (Briefe und Atten 6, 227/8). Borher: Die Augsburger Gesandten, Febr. 8. (S. 195 Unm. 2); Die baierischen Gesandten, Febr. 11. (S. 201 Unm.). — Künstliche Unterscheidung zwischen Erneuerung und Bestätigung bes Religionsfriedens.

berjenige Mann, mit beffen Namen bas spätere Restitutionsedift verbunden ift, der Erzherzog Ferdinand, oder unter seinem Namen die ihn begleitenden faiserlichen ober österreichischen Räte. 1) Ruerst wandte sich der Erzherzog, sobald der protestantische Antrag am 6. und 7. Februar im Rurfürsten= und Fürstenrath vorgebracht war, an die Mainzer, mit der Aufforderung, ben Antrag unbedingt abzuweisen2); ja am 9. Februar entsetzte er dicfelben mit dem Borschlag, es auf die Secession der Brotestanten ankommen zu laffen und den Reichstag mit den katholischen Mitaliedern zu Ende zu führen.3) Hiermit verlangte er jedoch mehr, als die Ratholifen zu leiften magten. Gerade an den folgenden Tagen. am 10. und 11. Februar, gelang es ben furfächsischen Abgeordneten, burch die Borftellung, daß fie wirklich nur Bestätigung, nicht Erweiterung bes Religionsfriedens erstrebten, die geiftlichen Rurfürsten ihrem Antrag gunftig zu stimmen.4) Da entschloß fich Kerdinand, ober es entschlossen sich bie ihn bevormundenden Rathe zu einem andern Vorschlag, deffen Ausgestaltung sich ziem= lich genau verfolgen läßt.

Am 11. Februar fand sich der burgundische Gesandte, de Bischere, mit dem Vertreter des Kurfürsten von Köln bei dem kaiserlichen Rath Andreas Hannewald zusammen. Der Kölner, so berichtet Vischere'), theilte die zwischen den katholischen und proetestantischen Kurfürsten eben damals angebahnte Verständigung über die Bestätigung des Religionsfriedens mit. "Dem", so fährt dann Vischere in seinem Bericht fort, "werden sich die Fürsten leichtlich consormiren aus vorangedeuteten Ursachen." Mit diesen letzten Worten bezieht er sich auf einen der Erwähnung

<sup>1)</sup> Mit Rudsicht auf die neuerdings veröffentlichten Aften gehe ich auf die Entstehung der Restitutionsklausel etwas näher ein. Meine (Deutsche Geschichte 2, 226 Unm.) durch die vorläufigen Mittheilungen Stieve's und v. Egloffstein's bewirfte Annahme einer nur bedingten Autorschaft Ferdinand's nehme ich Angesichts der vollständig vorliegenden Alten zurud. Auf Stieve's Reinungen und Bemerkungen einzugehen, halte ich für überslüssig.

<sup>2)</sup> Die Mainzer Gefandten, Febr. 9. (G. 194 Unm.).

<sup>\*)</sup> Diefelben, Febr. 10. (G. 198).

<sup>4)</sup> Dieselben, Febr. 10., 11. (S. 199 und das. Anm. 2).

<sup>\*)</sup> Bischere, Febr. 11. (S. 203).

bes Besuchs bei Hannewald vorhergehenden Sat. des Inhalts: er glaube, bag bie Ratholischen ber Bestätigung bes Religionsfriedens sich nicht widersegen wurden, wenn "was seither eingezogen, restituirt werben sollte". Wober tam bem Befanbten ber Glaube an die Bestätigung mit einer so inhaltsschweren Rlausel? Gewiß nicht von den furfürstlichen Gesandten, denn bie bachten nicht an eine solche Rlausel; schwerlich auch aus bem Munde eines fürstlichen Befandten, benn noch an bemselben Tage wissen die Baiern1) nichts anderes, als daß ihre Glaubensgenoffen gesonnen feien, keinerlei Erneuerung bes Religionsfriedens zu bewilligen, "fondern eber alles auf einander liegen ju laffen". Ale Gewähremanner Bifchere's bleiben alfo aller Wahrscheinlichkeit nach nur die kaiferlichen oder etwa die als Bertrauensmänner berfelben handelnden ofterreichischen Befandten übrig: sie trugen eine Absicht, die sie ben Ratholiken erft beizubringen gebachten, ale eine schon bestehenbe vor. - Der weitere Berlauf ber Dinge bestätigt biefe Bermuthung.

Zwei Tage nach jenem Bericht, in dem sie nur von Ablehnung des protestantischen Antrags wissen, am 13. Februar,
sassen die baierischen Gesandten eine neue Relation ab²), und in
dieser heben sie plöglich auch die zweite Möglichkeit, nämlich die
Bestätigung des Religionsfriedens mit jener Restitutionsklausel,
hervor: zwischen dem einen oder andern, sagen sie, wird der
Fürstenrath zu wählen haben. Auch die Baiern sagen nicht, wer
ihnen die Alternative beigebracht hat. Aber wir ersahren anderweitig³), daß eben an jenem 13. Februar der kaiserliche Rath
Hannewald im Namen Ferdinand's den burgundischen Gesandten
beaustragte, sür die Ausnahme der Klausel in eine etwaige Bestätigung des Religionsfriedens bei den katholischen Gesandten,
besonders den baierischen, zu wirken. Muß man da nicht wieder
den baierischen Borschlag auf die Urheberschaft Ferdinand's oder
seiner Räthe zurücksühren?

<sup>1)</sup> S. 201 Anm.

¹) S. 206.

<sup>3)</sup> Bijchere, Febr. 18. (G. 213).

Nach drei weiteren Tagen, am 16. Februar, versammelte fich in ber Stille ein Ausschuß ber fatholischen Fürstengesandten und faßte nun ben folgenichmeren Beschluß, daß die Bestätigung des Religionsfriedens, wenn sie vor sich geben sollte, nur mit bem Borbehalt erfolgen durfe, daß, mas seit demselben eigenmächtig "gehandelt und occupirt worden, solches alles und jedes restituirt und hinfüro nichts darwider attentirt werden solle".1) Wer hat diese Versammlung berufen und geleitet? Sicherlich nicht die Baiern, sondern, als Borfitende des Fürstenrathes. entweder die Salzburger oder die Ofterreicher. Erstere dürften schwerlich in Betracht kommen, da der hier gefakte Beschluß nicht in ihrem Sinne war2); lettere bagegen, als Borfitende berartiger Sonderversammlungen, sind uns für die dritte derfelben3) ausdrücklich bezeugt. Und haben wir nicht auch für die erste hier in Frage stebende Versammlung ein ausbrückliches Reugnis, und zwar nicht nur über den Borfitz, sondern auch über die Initiative bei dem verhängnisvollen Entschluk? Am 18. Februar berichtet Bischere4): "am 16. hat der Graf von Hohenzollern (er mar das Haupt der österreichischen Gesandtschaft) alle katholischen fürstlichen Abgesandten (nach bem baierischen Bericht nur zwei bis brei aus jedem Rreis) zu fich in fein Lofament gefordert und mit ihnen, conform Berrn Sannewald's und anderer Affistengrath Erinnerung, geschlossen, wie ber Berr aus unserm Gesammtschreiben weiter zu vernehmen". Das Gesammtichreiben fehlt, aber ein anderer Beschluß als ber eben erwähnte über die Restitutioneflausel fann nicht gemeint sein. Fügt man ben befannten Brief Ferbinand's an feine Mutter hinzu, nach dem der Beschluß ber Ratholifen so erfolgte, wie er "ihnen andeuten laffen", so wird es vollends flar: die Urheber ber Restitutionsklausel waren Ferdinand und die kaiserlichen Affistengrathe; auf ihr Betreiben setten die Ofterreicher die Annahme berfelben in der Sonderversammlung vom 16. Februar durch.

<sup>1)</sup> Die baierischen Gesandten, Febr. 17. (S. 211).

<sup>2)</sup> Sie stimmten im Fürstenrath, am 21. Februar, nicht dafür (S. 218).

<sup>\*)</sup> Um 3. März gehalten (S. 235).

<sup>4) 6. 213.</sup> 

Ich habe nun nicht weiter zu versolgen, in welcher Fassung die Restitutionsklausel am 21. Februar im Fürstenrath vorgetragen und wie der Streit darüber geführt wurde. Die Frage, auf die es hier ankommt, ist: welchen Einblick eröffnet uns die Aufstellung und Versechtung der Klausel in die Absichten der katholischen Reichsstände und in die Entwicklung des Gedankens der Revindikation, d. h. des offensiven Vorgehens gegen die Machtstellung der Protestanten?

Bwei Punfte wird man hier, um sich vor Übertreibungen zu mahren, von vornherein im Auge halten muffen. Einmal, bie Restitutionstlaufel mar bedingungsweise aufgestellt: wenn, fo war der Gedanke, die Bestätigung des Religionsfriedens erfolgen foll, so muß sie mit ber Rlaufel erfolgen.1) Sobann, wenngleich die Ratholiken an die Restitution alles beffen, mas gegen ihre Auslegung bes Religionsfriedens an die Brotestanten gefommen mar, bachten, so mar boch in ber Rlausel felbst biefe ihre Auslegung nicht zugleich bestätigt; ob ber Religionsfriede verlett, ob also zu restituiren sei, mußten, auch im Fall, daß bie Rlausel Besetz wurde, die Reichsgerichte in jedem einzelnen Kall erft feststellen.2) — Aber trop biefer Ginschränkungen war Die Restitutionsklausel eine furchtbar ernste Rriegserklarung. In ben früheren Beschwerbeschriften hatten die fatholischen Stanbe bie Aufhebung der protestantischen Usurpationen dem ohnmächtigen Raiser empfohlen: jest beantragten sie, daß zwar nicht die Restitutionen im Einzelnen, wohl aber ber Grundjag berfelben burch Reichsgesetz festgestellt werden folle. Und diesen Antrag

<sup>1)</sup> Hervorgehoben in Nr. 67 S. 225. Rechnung ber Baiern, daß bie Protestanten von der Bestätigung des Religionsfriedens abstehen werden: Febr. 23 (S. 221 Ann.), März 7 (S. 242 Ann. 1).

<sup>\*)</sup> Daher die beschwichtigende Erklärung der Baiern: in der Rlausel sei ja "Niemand genannt, und zur Zeit noch keine Klage anhängig gemacht". Ganz willkürlich bemerkt Stieve (S. 316 Anm. 3): "hiermit wird stillsschweigend die Entscheidung über die Berechtigung der Klagen in den Biersklostersachen als nicht in der Klausel begriffen bezeichnet." Läge in dem Botum eine Beziehung auf ältere Vorgänge, so wäre nach dem Bortlaut nicht das Urtheil über Berechtigung, sondern die Existenz früherer, direkt oder indirekt auf dem Religionsfrieden sußender Restitutionsklagen verneint.

stellten sie, nachdem die unabsehbare Tragweite derartiger Revindikationen durch den Streit über die vier Klöster zum klaren Bewußtsein gekommen war; sie versochten ihn, indem der eine oder andere geistliche Stand die Tragweite desselben neuerdings enthülkte. "Was nach dem Religionsfrieden eingezogen ist," sagte der Gesandte des Bischoss von Augsburg, "soll restituirt werden." — Die Bestätigung des Religionsfriedens, sagte der Bertreter des Bischoss von Regensburg, "wäre in effectu nichts, wenn . . dasjenig, so darwider entzogen worden, nit restituirt werde.")

Aber halten wir gegenüber diesen beftigen Erklärungen einen Augenblick inne, um une nach bem Dann umzusehen, ben wir vorher als einen der vornehmsten Bertreter der fatholischen Tenbenzen in's Auge gefaßt haben. Wie stellte fich Maximilian von Baiern zu ben von den Vertretern bes Raifers angeregten Forberungen? Als der Bergog ben Reichstag beschickte, hielt er sich noch auf der Linie, welche seine Instruktion zu dem vorausgehenden Reichstag gezogen hatte, nicht jedoch ohne auch jett wieder aus seinen kurzen Worten gelegentlich eine grimmige Entschlossenheit hervorbrechen zu lassen: ebe die Befandten, fagt er, das Geringste nachgeben, sollen sie den ganzen Reichstag zerschlagen laffen. Bei einer folchen Auffassung, welche nicht fo febr auf die Formulirung ber materiellen Ansprüche feiner Bartei, als auf die Befestigung ber diese Unsprüche durchführenden Autorität bes Raisers, bes Reichstags und ber Reichsgerichte zielte, tonnte er zunächst an bem Streit über die Bestätigung bes Religionsfriedens nur wenig Gefallen finden. Aber wie einmal die Forderung der Brotestanten und die Gegenforderung der Ratholifen aufgestellt war, da faßte er die lettere von derjenigen Seite, von ber fie unbestimmt und halb erschien, nämlich von bem Mangel greifbarer Restitutionsforderungen. Er nahm bagegen den Reichsabschied von 1566 vor, in welchem zulett der Religions-

<sup>1)</sup> S. 830. 230. Am weitesten geht scheinbar das österreichische Botum, daß "zuvor" (also vor Bestätigung des Religionsfriedens) die Restitution erfolgen müsse (S. 217. Ar. 63 S. 219). Gemeint ist aber wohl nur die principielle Festsetzung der Restitution.

friede förmlich bestätigt war. Dort las er den Zusat, daß das Rammergericht auf jede Klage wegen Verletzung des Friedens gerichtliche Hülfe zu gewähren habe, — womit die pfälzische Ablehnung gerichtlicher Entscheidungen zurückgewiesen wurde; er las ferner in dem vorausgehenden Absat die Bestimmung, daß teine von dem katholischen Glauben oder der Augsburger Konfession abweichende Sekte geduldet werden sollte, — womit nach katholischer Auffassung die Calvinisten, d. h. die vorzugsweise gefährlichen Gegner der katholischen Partei, aus dem Frieden in den Unsrieden gesetzt waren. Hiernach sakte er seine Weisungen dahin: wenn der Religionsstriede überhaupt bestätigt werden soll, so muß die Bestätigung sowohl mit der bereits vorgeschlagenen Klausel, wie mit weiterer Hinzusügung der Bestimmungen von 1566 erfolgen.<sup>1</sup>)

Also um vieles schärfer noch sollte im Sinne Maximilian's die Kriegserklärung lauten. Indes, bevor seine Beisung eintras, war am Reichstag schon über die bloße Restitutionsklausel der heftigste Streit aufgegangen. Bei diesem Streit bewährte sich, was sich von Ansang an gezeigt hatte, daß nämlich die pfälzische Bartei durch die Kühnheit ihrer Heraussorderungen die Katholiten auf dem Beg zur Offensive vorwärts drängte. Die Pfälzische waren es vornehmlich, welche die Katholiten vor die Frage zu stellen wußten, ob sie die Restitutionsklausel einsach und ohne jeden Borbehalt zurücknehmen oder die Zerreißung des Reichstags geschehen lassen wollten. Ersteres wäre als thatsächlicher Berzicht auf den Anspruch der Restitution überhaupt gedeutet worden, letzteres zog die thatsächliche Auslösung des Reichsverbandes nach sich. Die Katholiken wählten das letztere; sie

<sup>1)</sup> Beisung vom 27. Februar (Nr. 72 S. 222). Die Fassung der Borte könnte den Zweisel erregen, ob der Herzog Bestätigung des Religionse friedenschlosses mit Borbehalt des Reichsabschieds von 1566 (§ 5, 6) oder sowohl mit diesem Borbehalt als auch mit der Restitutionsklausel (bezw. der "Alternative") meint. Daß er das letztere im Sinne hat, zeigt die erläuternde Beisung vom 11. März (Nr. 91 S. 252), wie denn auch die baierischen Gesandten nach Empsang des Schreibens vom 27. Februar an der Restitutionstlausel sessen. (Botum vom 10. und 11. März. S. 245. 249.)

ließen es geschehen, daß die Pfälzer und ihre Anhänger, da die einfache und vorbehaltlose Zurudnahme der Klausel nicht zu erlangen war, durch ihre Secession den Reichstag sprengten.

Seit dieser Ratastrophe standen die Ratholifen unter einem Amang, unter ben große Parteien regelmäßig gerathen: die gemeinsamen Biele werben erft von Menschen aufgestellt, bann wandeln fie fich zu einer unperfonlichen Macht, welche die Menfchen vorantreibt. Mochten die Ratholifen ursprünglich ihre Reftitutionsforderung nicht gar ernst genommen haben, der erbitterte Widerstand, den die pfälzische Partei derselben entgegensetze, der schwere Kampf, in dem die Ratholiken sie behaupteten, und zwar um den Preis der Zerreißung des Reiches behaupteten, machten den Anspruch jest ebenso ernst, wie unwiderruflich. Daß die Ratholiken fortfuhren, zu behaupten, sie mußten die Ruckgabe bes Beraubten fordern, um den Raub des noch Befeffenen zu verhüten, anderte nichts an der Thatsache, daß sie eben jene Rudgabe mit einer unter bem Widerstand wachsenden Sartnädigfeit verlangten. Als Gesammtheit hatten die Ratholifen jest zwei Aufgaben vor sich: eine, die auf die Gegenwart ging und unmittelbares Sandeln verlangte, nämlich die Bertheidigung ihres Besites gegen neue Angriffe ber Protestanten; eine andere, die auf die Butunft ging und fur's erfte nur gabes Sefthalten an dem rechtlichen Unfpruch und den damit verbundenen Bunfchen und Soffnungen ) erheischte, nämlich die Rückgewinnung bes

<sup>1)</sup> In diesem Sinne habe ich die Gedanken, welche über dem Abschluß der Liga standen, in den Worten, die ich dem Herzog Maximilian in den Wund legte, zusammengesaßt (Deutsche Geschichte 2, 254): "Wenn ihr den Bestand der katholischen Kirche in Deutschland vom Untergang retten wollt, wenn ihr die niemals ausgegebene Hossinung, mit dem Gegner nach Maßgabe der katholischen Aussassiung des Religionsfriedens eine unbarmherzige Absrechnung zu halten, nicht preiszeben wollt, so dürst ihr keine Stunde mehr mit dem Abschluß eines Schupbündnisse säumen." Stieve (S. 738 Anm.) gibt von den beiden nicht auseinander zu reißenden Vordersähen nur den zweiten nehst dem Nachsas wieder und glaubt mich dann zu widerlegen, indem er versichert, daß meine Behauptung "in den Atten nicht die mindeste Stüße" sinde, und daß ihm (Stieve) für die erwähnte Hossinung "sein Beleg bekannt" sei. — Ich denke, sür die "Hossinung", oder wenn man lieber will.

Berlorenen. Der Beweis, daß sie auch der zweiten Aufgabe sich mit zunehmender Kampsesbereitschaft unterzogen, liegt in dem weiteren Gang der Parteitämpse.

Als Raifer Matthias durch Berufung bes Reichstags von 1613 bas zerriffene Reich wieber zusammenzufügen unternahm. war es abermals die pfälzische Partei, von der die Herausforde rung zu neuem Streite ausging. Bevor fie in andere Reichs tageverhandlungen eintrate, follte, fo lautete ihre Forberung, die Erledigung ihrer Beschwerben, d. h. die unbeschränfte ober beichränkte Erfüllung aller Macht = und Rechtsansprüche, welche fie am Reichstag von 1594 zujammengefaßt hatte und jest in neuer Bearbeitung überreichte, gefichert werden, und zwar follte Die Erledigung in der Weise erfolgen, daß die in des Raijers Sand liegenden Beschwerden alsbald durch faiserliche Berfügung erledigt, die eine Mitwirfung ber gesammten Reichsstände erjordernden durch freiwilligen, jede Überstimmung, jedes gerichtliche ober gesetgeberische Erkenntnis ausschließenden Bergleich ausgetragen wurden. Die Ratholiken faben sich also jett nicht. wie am vorigen Reichstag, vor die einfache Frage der Bestätigung des Religionsfriedens, sondern vor die Gesammtheit ber schon

für den auf die Butunft gerichteten Unspruch, ergeben fich die Belege aus den im Text diefes Auffages niedergelegten Ausführungen. Bas bie Liga angeht, jo entsprang ber mirtjame Unftog zu ihrer Stiftung aus bem am Reichstag geführten Streit über die Restitutionstlaufel. In den unmittelbar auf die Gründung bes Bundes gerichteten Berhandlungen wird bann freilich nur der befenfive Bwed hervorgehoben, weit man jonft mit der Reichsverfassung in Konflitt gerathen mare, weil ferner die Aufgaben der Wegenwart für's erfte auf die Defensive gingen, und es thoricht gewesen ware, die hoffnungen der Bufunft einzumischen. In den die Berhandlungen begleitenden Denkichriften (Rr. 172. 217. 455) werden übrigens die geschehenen Ulfurpationen der Protestanten und die noch befürchteten, ihre Beigerung der Restitution und ihr Borbehalt neuer Übergriffe auf eine Linie gefest, und in der Darlegung ihrer "teuflischen Absichten" (Dr. 456 G. 724), des Rampjes auf Leben und Tod, den die Ratholiten mit den Protestanten werden fuhren muffen, ibricht fich eine Geindseligfeit aus, die der harmlofen Berficherung bloger Defenfive fpottet. Dag auch der Bergog Maximilian ein über die Grenzen ber Defensive hinausgebendes Eingreifen der Liga in allgemeinere Machttämpfe, wie es im Jahre 1620 erfolgte, icon im Jahre 1609 in Musjicht nahm, zeigen feine Muslaffungen in Briefe und Atten 6, 650.

verwirklichten und noch ferner zu verwirklichenden Ansprüche ihrer Widersacher gestellt; sie sahen sich, soweit sie gegen die Begrünsbung dieser Ansprüche Einwendungen machen wollten, vor die weitere Frage gestellt, ob sie bei diesem Streit das auf der Souveränetät des Reiches beruhende Princip gesehlicher und gerichtslicher Entscheidung behaupten, oder das auf der Souveränetät der Parteien beruhende Princip des freien Vertrags einräumen wollten. Zunächst säumten sie nicht, den protestantischen Beschwerden die katholischen, wie sie ebenfalls im Jahre 1594 zussammengesaßt waren, entgegenzusehen und das Recht der letzten Entscheidung zwischen beiderlei Ansprüchen dem Kaiser, dem Reichstag und den Reichsgerichten zuzuweisen; worauf denn, erst am Reichstag, dann, nachdem die pfälzische Partei denselben abermals zerrissen hatte, in freien Verhandlungen die Erörterung der entgegengesetzen Forderungen unternommen wurde.

hierbei magte sich nun aber innerhalb der fatholischen Bartei - vornehmlich seitens bes faiserlichen Sofes, theilweise auch seitens bes Mainzer Erzbischofs - noch einmal ber Bedanke por, daß ein Ausgleich über die materiellen Machtfragen, deffen Möglichkeiten sich zwischen den beiden Endpunkten, der Anerkennung der protestantischen Errungenschaften durch die Ratholiken und der Bergichtleistung auf weitere der fatholischen Auslegung bes Religionsfriedens wideriprechende Übergriffe durch die Broteftanten, bewegen mußten, in letter Stunde zu versuchen fei. Allein zum zweiten Dal fetten die Unversöhnlichen, unter benen jest der Bergog von Baiern als der einflugreichste hervortrat, die Losung durch, daß kein Anspruch, weder ein auf die Bergangenheit, noch ein auf die Bufunft gehender, aufgegeben werden burfe. Rur ein Ergebnis blieb von diesen gereizten Berhandlungen zurud: man hatte fich auf beiben Seiten die Befammtbeit der entgegengesetten Macht= und Rechtsanspruche vergegen= wartigt und babei in einem Athem die Unmöglichkeit, sie auszugleichen, und die Unmöglichkeit, auf ihre Erledigung noch lange ju marten, aufgestellt. "Unjere Beschwerben muffen erledigt werben", das war der Ruf, mit dem beide Theile in den Dreißigjährigen Rrieg hineingingen.

Wenn nun für die Ratholifen dies Berlangen besonders auch bie Rückgabe des ihnen Entzogenen in sich schloß, so gewannen in foldem Busammenhang die fortgebenden Berfuche, in bestimmten Einzelfällen Restitutionen zu erzwingen, eine weitreichende Bedeutung, vornehmlich auch im hinblid auf bas Forum, vor dem die Ratholiken ihr Recht suchten. Seitbem ihnen die Sulfe des Rammergerichts, weil es gelähmt, des Reichstags, weil er zerriffen mar, verfagt blieb, tamen ihnen noch zwei verfaffungsmäßige Gewalten mit einer Bereitwilligfeit, die auf gleicher Auffaffung ber Rechtsfrage beruhte, entgegen: Die faiferliche Regierung und der kaiserliche Reichshofrath. Und in der That, in einem für die Protestanten beangstigenden Dage wuche bie Rabl der Erlasse und Prozesse, welche an beiden Orten, bald in diesem, bald in jenem Kall, immer zur Erschütterung des protestantischen Befitstandes, ausgebracht wurden. Zunächst gegen ben burch Berjagung ber Belehnung, ber Lebensindulte und ber Seffion bereits ichwer erschütterten Befit ber nordbeutichen Bisthumer. Alls ce verlautete, daß der Herzog Chriftian von Braunschweig-Lüneburg fein Bisthum Minden dem jungeren Bruder Johann zuwenden wolle, erging am 5. Ottober 1617 ein taiferliches Schreiben an die Mindener Domherren, in dem die Boftulation Christian's als eine "unziemliche" bezeichnet und die Kapitularen aufgefordert murden, bei einer eventuellen Neumahl für ein fatholisches Haupt zu jorgen 1). Als das Domkapitel von Halberstadt das Bestreben verrieth, sich zu einem rein protestantischen Bablförper umzubilden, erfolgten im Jahre 1615 und 1617 icharfe Mandate wegen Aufnahme zweier vom Bapft providirter Domherren.2) - Dann gegen den Besitz landjässiger Klöster! Gegen den Herzog von Bürttemberg erging zu dem seit 1596 schwebenden Mandat auf Restitution des Klosters Reichenbach im Jahre 1614 ein neuer Befehl auf Berftellung bes Monnenklofters zu Weiler.3) Das Halberstädter Kapitel erhielt im Jahre 1616 ben Befehl zur Restitution ber ausgewiesenen Franzistaner. — Endlich

<sup>1)</sup> Berlin, St. U. Unionsaften Bb. 13.

<sup>2)</sup> Opel 2, 215.

<sup>5)</sup> Ritter, Union 1, 219. Besoldus, Virgines sacrae S. 280 f.

in Sachen ber firchlichen und politischen Berhältniffe ber paritätischen Reichsstädte! Begen die schwäbische Reichsstadt Raufbeuren schwebte seit 1604 die Entscheidung über den von den kaiferlichen Kommiffarien gestellten Antrag auf Überweisung aller Rirchen und Rirchengüter, fowie ber meiften Stellen in Rath, Bericht und Gemeinde an eine katholische Minorität, die man 20 Jahre später auf 18 Familien augab. 1) Gegen Aalen schwebte feit 1608 ober früher ein Brogeg auf Berausgabe der Pfart= firche, gegen Eflingen einer auf Ruckgabe eines Rlofters an die Dominikaner. 2) Gegen Dortmund, wo man im Jahre 1602 noch 30 Ratholiten gahlte3), tam feit 1604 ein Prozeß in Bang auf Herftellung ber Rirchen, Rlöfter und Schulen in den Stand bes Jahres 1552. Selbst in dem fernen Hamburg trat Rudolf II. burch einen Schuthrief (1604), Matthias durch ein Mahnschreiben (1612) für die Religionsübung der Katholiken ein. 4) In Donauworth endlich konnte man an dem vom Herzog von Baiern als faiferlichem Rommiffar burchgeführten Berfahren erfennen, wie Die Feindseligkeit gegen den Brotestantismus stufenweise vorantrieb: erst zur Abwehr gegenwärtiger Übergriffe, dann zur Aufhebung vergangenen Unrechts, endlich jur rechtswidrigen Unterbrudung bes protestantischen Rirchenwesens.

So griffen die Restitutionsforderung im allgemeinen und die Restitutionsunternehmungen im einzelnen in einander. Wit den letzteren blieb man allerdings in der Regel, gegenüber dem Widerstand der Angesochtenen, auf halbem Wege stehen. Aber wenn es den Katholiken mit ihrer Restitutionspolitik so bitterer Ernst war, wie es nach all' jenen Vorgängen scheint, so mußte beides, die Verallgemeinerung und die wirkliche Durchsührung der Restitutionen, ersolgen, sobald eine für die katholische Partei günstige Wendung der Machtverhältnisse eintrat. Und diese Wendung

<sup>4)</sup> Stiebe, Kaufbeuren S. 90 f. Historia Soc. Jesu, Germ. sup. 4, 389 Nr. 435.

<sup>1)</sup> v. Galoffftein, Reichstag von 1608 S. 82 f.

<sup>2)</sup> Briefe und Atten 5, 711. Mandat von 1628 Febr. 4., bei Caraja, Anh. S. 44. Khevenhüller 11, 164.

<sup>3)</sup> Drewes, Annuae missionis Hamburgensis.

brachten die ersten Jahre des Dreißigjährigen Krieges. Zunächst trat sie zu Tage im Jahre 1622, als die Kraft der protestantischen Landstände in Österreich und die der Union im Reich gebrochen war, als in den kurpfälzischen Landen auf der rechten Itheinseite Baiern und auf der linken die Brüsseler Regierung gebot.

## 2. Die Abfaffung bes Restitutionsebittes.

Dan fann sagen, daß den aus der Bfalz zurückweichenben Rriegebanden Dansfeld's und Salberftadt's die fatholische Reaftion auf dem Fuße nachfolgte. Allen voran warf sich der Bischof Philipp von Speier mit einer Angahl Truppen, Die er gur Bertheibigung seines Bisthums gesammelt hatte, auf mehrere linksrheinische Stifter und Rlöfter, welche, wie er nachher ausführte, zwar "im furpfälzischen Territorium gelegen", aber früher vom Stift Speier "titulo donationis, theils pure et absolute iure dominii, theils per modum advocatiae perpetuae von ben römischen Raifern und Königen erlangt" maren. Er ergriff Besit von ihnen, und der Raiser gemährte beim Regensburger Fürstentag die Bestätigung des Besiges. 1) Derselbe Bischof mar bei der Sand, ale die obere Markarafichaft Baden durch kaiferliches Urtheil vom 26. August 1622 dem katholischen Markarafen Wilhelm augesprochen wurde: vor ben gur Ausführung bes Urtheils abgeordneten Rommiffarien ergriff er, in feiner Gigenichaft als Ordinarins, Besitz von jenem Kloster Frauenalb, bas im Bierflosterstreit eine jo bobe Bedeutung gewonnen hatte.2)

Indes wichtiger als ein berartiges, von Baiern, der burgunbischen Regierung und Erzherzog Leopold nachgeahmtes Berfahren in unterworfenen Landen war es, daß bald darauf auch gegen unabhängige protestantische Reichsstände jener auf Rückgewinnung landfässiger Alöster und Stifter gerichtete Prozeskrieg einen

<sup>1)</sup> Deutschrift sur den Mühlhauser Kurfürstentag, 1627 Robember 18. Moblenger Urchiv, Ud. 12 Kriegssachen Rr. 16. Remling, Gesch. der Bischöfe von Speier 2, 471. Derselbe, Speier Urkundenbuch 2, 663 f.

v Beweis, daß die 1649 nachgefuchte Restitution des Klosters Frauenalb 21. 2Beplat 1782. § 62-71.

unverkennbaren Aufschwung nahm. Als Rläger brangten sich oberdeutsche Bischöfe ober auch unmittelbar betroffene Orden und Orbenspersonen heran, und bas Forum, welches fie angingen, war ber Reichshofrath. Nachweisbar find aus ber Zeit von 1623/24 seche Rlöster, wegen beren Restitution bas faiserliche Gericht ben Prozeß eröffnete.1) Allerdings waren es für's erste fleine Potentaten - Die Grafen v. Bappenheim, Stolberg, Banau, Bentheim, die Rapitel von Magbeburg und Salberftabt -, bie man angriff, und ein Stillftand fam in diefe faum begonnene Bewegung, als ber nieberfächfischebanische Krieg sich vorbereitete. Aber bald maren es wiederum die Siege ber tatholischen Beere, in beren Gefolge sich, seit Ausgang bes Jahres 1626, nicht nur eine Erneuerung, sondern auch eine Erweiterung bes Prozeßfrieges einstellte. Da geschah es benn auch, daß zwei oberbeutsche Pralaten, der Bifchof von Augsburg und der Abt von Raisheim, sich im Sommer 1627 mit ihren Klagen an zwei mächtigere Fürsten, den Bergog von Burttemberg und den Martgrafen von Ansbach, heranwagten: von ersterem forderten sie die reichen Klöfter Lorch, Breng = Anhausen, Berbrechtingen, Daul= bronn, Bebenhausen und Königsbronn; von letterem bas nicht minder ansehnliche Kloster Heilsbronn.2) Richt so rasch freilich wie diese geistlichen Herren entschloß sich der Raiser. Er begnügte sich vorläufig, die beiden Fürsten auf außergerichtlichem Wege zur Verantwortung aufzufordern, und mandte sich bann an die fatholischen Rurfürsten um Rath, mas er auf "bergleichen Rlagen bei diesen ohne das beschwerlichen Reiten vorzunehmen habe".

<sup>1)</sup> Rach der Zusammenstellung bei Carasa, Germania sacra im Anhang (Ausg. 1641): Grönenbach (S. 43, Text S. 205. Bgl. Baumann, Alsau 3, 395 f.), Wasserleben (S. 48, über das Datum [1623 od. 1622] Text S. 206), Schlüchtern (S. 48, Text S. 208), Osterberg (S. 46), Altenhalbensleben (S. 47, Text S. 209), Franzistaner in Halberstadt (S. 46, Text S. 209). Geringfügigere Streitigkeiten übergehe ich.

<sup>3)</sup> Daneben Klage des B. Constanz wegen Restitution von Reichenbach, auf welche der kaiserliche Hof rascher vorging, da er das Mandat von 1596 vor sich hatte. (Schreiben der katholischen Kurfürsten vom 20. [nicht 26.] Sept. 1627 bei Kbevenbüller 10, 1450.)

Aber mährend die kaiserliche Regierung an bieser einen Stelle zauberte, murbe fie zugleich nach anderen Richtungen vormartsgebrängt. In ber wichtigften von allen Restitutionefragen, in der Frage der norddeutschen Bisthumer, hatte ber Raifer, als sich der dänische niedersächsische Krieg vorbereitete und man in Wien noch hoffte, die niedersächsischen Stande vom Anschluß an Danemark zurüchalten zu können, die Brotestanten zu beschwichtigen gesucht. Noch am 27. Juli 1625 erneuerte er die Dühls hausener Bersicherung vom März 1620, daß nämlich bie Adminiitratoren ber fächfischen Bisthumer, wenn fie bem Raifer gegen jeine Keinde gebührlichen Beiftand leisteten, in ihrem Besitz nicht gewaltsam und außerhalb bes Rechtsweges angegriffen werben jollten. 1) Aber wie nun der Krieg mit Tilly's Einmarsch in den niederfächsischen Kreis (28. Juli 1625) wirklich ausbrach, wie bie niederfachfischen Bisthumer befonders dadurch in ben Rrieg hineingezogen murben, bag ber banische Ronig felber feinen Sohn Friedrich zum Administrator von Berden, zum Roadjutor in Bremen und Salberstadt befördert hatte und daß der Abministrator Christian Wilhelm von Magbeburg und Halberstadt seine offene Verbindung mit Danemark im Sommer 1625 vorbereitete und im November vollzog, da fah der Kaifer sich auch hier zum Voranichreiten gebrangt, und bies umsomehr, ba zwei machtige persönliche Einfluffe auf ihn wirkten. Sie kamen vom papftlichen Nuntius und vom faiferlichen Beichtvater.

Daß der papftliche Nuntius — seit dem Mai 1621 war es Rarl Carafa<sup>2</sup>) — die Herstellung der Alleinherrschaft der katholischen Kirche als den höchsten Zweck seiner Thätigkeit ansah,

<sup>1)</sup> Angeführt in der Medlenburgischen Apologia S. 433. Auf diese "Sinceration" beziehen sich die Protestanten vorzugsweise in den späteren Verhandlungen. Bgl. ferner taiserl. Instruction für v. d. Red, Opel 2, 180. 182 Anm. (einmal zum 17. Juni, dann zum 27. Mai gestellt). Über gleiche durch Trautmannsdorf dem Kursürsten von Sachsen überbrachte Versicherungen berichtet Carasa, 1625 Mai 10.

<sup>3)</sup> Einen Band, Abschriften seiner Berichte vom Sept. 1624—1628 entshaltend, hat das Berliner Staatsarchiv erworben und mir zur Benutzung übersandt. Den hinweis auf diese wichtige Sammlung verdanke ich herrn Dr. hansen.

versteht sich von jelbst. Auch die Mittel für feinen 3med kosteten ihm nicht viel Nachbenken; als die vornehmsten erschienen ihm eben die Restitutionen und die Gewalt der Baffen: in beiden, fagt er einmal gerabezu, liegt "bas einzige Mittel, um Deutschland zum fatholischen Glauben zurudzuführen".1) Reben ihm, und in diesen Fragen eines Siunes mit ihm, wirfte der faiferliche Beichtvater, seit 1624 ber Jesuit Lamormain. Der hatte bem Raifer in feinen fittlichen Entschluffen Ziel und Daß zu geben, balb mit erschütternder Ginwirfung, indem er bie Berweigerung der Absolution androhte"), bald mit befänftigenden Mitteln, indem er dem zweifelnden Gemiffen die Entscheidungen ertheilte, bei benen es sich zu beruhigen hatte. Gine seiner höchsten Aufgaben bei solchen Entscheidungen war es, die in der Bolitif zu fassenden Entschlüsse des Raisers nach den Bflichten bes Bemiffens zu regeln. Er übte bies Amt theils in unmittel= barem Berfehr mit dem Raifer, theils als Beigeordneter in den Ronferenzen faiferlicher Rathe. "Alle Sachen des Bewiffens und ber Religion", schreibt ber Nuntius am 25. Juni 1625, "weist ber Raifer gewöhnlich an ihn." Es fehlte babei nicht an Streitig= keiten. Der Fürst von Eggenberg sah sich wiederholt in der Lage, bem Pater im Namen bes Raifere feine Ginmischung in politische Geschäfte zu verweisen, erreichte aber damit so wenig eine strenge Scheidung der Besugnisse, daß er im Sommer 1628, bei einem neuen Streit mit demselben, dem Kaiser seine Ent= laffung anbot; aus Lamormain's Außerungen wollte er erfannt haben, "daß derselbe sich in alle Geschäfte einmischen und ben Sof beherrichen wolle". Der Pater, so bemerkt Carafa in seinem Bericht über biefe Dinge (22. Juli), hat kaum einen faiferlichen Minister zum Freund; nur Trautmannsdorf wird als solcher bezeichnet. Und nicht bloß mit den Räthen Ferdinand's ftieß

<sup>1)</sup> Relation vom 9. Oftober 1627.

<sup>\*)</sup> Im Sommer 1628 erflärte er: wenn ihm die Nachrichten aus Italien glaubwürdig gewesen wären, non haveria data assolutione all' imperadore, si come non faria, se vedesse cose simili (Carasa, 1628 Juli 22.). — Über Ferdinand's 8—14 tägiges Beichten vgl. Hist. Soc. Jesu, Germ. sup. Bb. 3 Nr. 894 (a. 1608).

Lamormain zusammen. Der päpstliche Nuntius hatte seinerseits an ihm auszusepen, daß er, obgleich er "weder Gesetze noch Lamonen verstehe", in Sachen der Jurisdiktion "sehr übel gegen ven papstlichen Stuhl gestimmt sei: im Zweisel ergreise er für die Jurisdiktion des Reiches Partei".1)

Indes, jolche Entzweiungen hinderten nicht, daß Beichtvater und Muntius dem Raifer einträchtig die Bflicht gur Ausrottung ver Regerei einschärften und jede politische Kombination, die der Bruillung dieser Pflicht gunftig schien, zu benuten riethen.2) Gine folche Kombination jahen fie nun herankommen, als ber niederjächfliche Krieg ausbrach und als im August und September 1025 ein neues kaiserliches heer unter Wallenstein sich von Eger nach Göttingen zu in Bewegung fette. Damale erwirften Die beiben Manner eine an Ballenftein und feinen Feldmarichall Wolatto gerichtete Beijung, des Inhalts: fie follten insgeheim, und ohne des Raifers Ramen einzumischen, auf die Domherren ber niederjächfischen Bisthumer mit guten Worten und Drohungen cummiten, daß fie fich fatholische Saupter ermählten, und zwar rotte bie Einwirfung beionders in Magdeburg und Salberftadt alolgen ju gunften Leopold Wilhelm's, jenes eilfjährigen Sohnes ma Mugers, der bald nachher, im Jahre 1626, seinem Oheim Copula in ben Misthumern Baffau und Strafburg nachfolgte.3)

Alla einen Annang zur Ausführung seiner Berwendungen beinenflit wenn auch Carasa die im Oftober 1625 vorgenommene Behann von Stifter Halberstadt und Magdeburg mit Ballensiem a einem Auspen Aber wenige Monate darauf erfolgte ein Umsahlung auf trat die Entzweiung zwischen Ballenstein und Colalto in gunn solgten die Schwanfungen in Krieg und Politif, welche

We holy

<sup>15</sup> Retationen bom 4 Gept. 1627 und 19. Mug. 1628.

Relationen (latala's vom 1. Off. und 12. Nov. 1625, 21. Jan. 17. paralle ber (Minoch), Waldsstein 1, 71), 3. und 10. März 1627. — 1. 1. 18. paralle ber (Natural), 19 Rov. 1625, 7. Jan. 1626 (Tadra S. 307.8. 315).

1. 18. paralle mindest a sentire il principio di dette mie fatighe

bie Fortschritte der kaiserlichen Wassen hemmten. Da wollte Wallenstein von einer Verfolgung jener Pläne nichts mehr wissen; unter Bedenken und Zaudern verging das Jahr 1626<sup>1</sup>), und es dauerte bis zum 3. März 1627, ehe der geheime Rath, ansgetrieben durch ein päpstliches Breve, den Beschluß saßte, die vorigen Weisungen neuerdings an Tilly und Aldringen, den Unterbesehlshaber Wallenstein's in beiden Stiftern, ergehen zu lassen, und zwar, wie Carasa berichtet (10. März), mit der Aufforderung zu einem vorherigen Gutachten, ob man für Leopold Wilhelm sämmtliche Visthümer des niedersächsischen Kreises oder nur eins oder zwei, und die übrigen für andere vertraute Kathoslifen zu gewinnen suchen solle. Wenige Wochen später (31. März) konnte dann auch der Kuntius berichten, daß Tilly die Domherrn in den sächsischen Bisthümern nach Kräften und mit guten Aussssichten bearbeite.

So waren es vornchmlich ber Beichtvater und ber Nuntius, welche die Frage ber Rudgewinnung der Bisthumer in Fluß brachten. Schon aber hatten fie auch die britte Frage, die Ruckführung der firchlichen und politischen Verhältnisse der paritätis ichen Reichsstädte auf ben Stand ber Zeit bes Religionsfriedens, angeregt. Ihre hierauf gerichteten Bemühungen erfennen wir zunächst an einigen Thatsachen. Im März 1627 wurde vom Raifer dem Rurfürsten von Baiern und dem Bischof von Augsburg Kommission ertheilt, bas gegen Raufbeuren im Jahre 1604 unterbrochene Verfahren wieder aufzunehmen2); ber Stadt Ulm legte ein faiserliches Mandat vom 1. September 1627 die Ruckführung der tirchlichen Verhältnisse auf den Ruß des Jahres 1555 auf3), und das gleiche ordnete gegen Strafburg4) ein Dandat vom 15. November an. In welchem Ausammenhang diese Borgange standen, darüber berichtet Carafa am 9. Oftober 1627. indem er sich darauf bezieht, daß, wie gegen Raufbeuren, so auch

<sup>1)</sup> Um August 1626 wurden die früheren Weisungen an Aldringen wiederholt (Relation vom 3. März 1627), aber, wie es scheint, ohne Erfolg.

<sup>2)</sup> Bagenseil, Beitrag 3. Gefch. ber Reformation G. 39 f.

<sup>\*)</sup> Carafa, Germ. sacra Anh. S. 44. (Rach bem Text S. 310/11 zum Jahr 1626 gehörig.)

<sup>4)</sup> Carafa Anh. S. 50.

gegen Ulm, Lindau und Straßburg kaiferliche Kommissionen ergangen seien: "diese Kommissionen, sagt er, wurden seit dem verstossenen Jahr von mir und dem Beichtvater erwirkt, auf Anlaß des in Lindau zwischen Rath und Bürgerschaft ausgebrochenen Tumultes. 1) Zur Zeit hielt man es hier für nöthig, besagte Kommissionen nicht unmittelbar auf den Religionspunkt zu stellen, sondern die Religion im Rahmen der politischen Ordenungen zu befördern. "2)

Bliden wir gurud, fo ergibt fich, daß bis gum Sommer ober Herbst 1627 ber Raiser auf drei Gebieten die Restitution in Angriff genommen hatte: inbetreff ber lanbfaffigen Rlofter, in der Frage der Bisthumer und inbezug auf die paritatischen Reichsstädte. Wie er aber auf jedem diefer Gebiete gogernd und ängstlich voranschritt, so bedurfte es neuer Antriebe, um einen fräftigeren Zug in sein Borgeben zu bringen. Solche Antriebe entsprangen nun in erster Linie aus bem Fortgang bes Rrieges. Seitdem Tilly und Wallenstein am 1. September 1627 in Lauenburg zusammengetroffen waren und nun ber siegreiche Ginbruch in die Lande des Danenkonias erfolgte, ichien die vollige Riederwerfung der Keinde bevorzustehen und besonders das protestantische Deutschland bem Willen bes Raisers und seiner fatholiichen Berbundeten preisgegeben ju fein. Gin zweiter Untrieb ergab fich für den Raifer eben aus dem Drangen diefer fatholis ichen Berbundeten, besonders der fatholischen Rurfürsten.

Auf jene Anfrage, welche ber Kaiser an die letzteren wegen der Klagen gegen Württemberg und Ansbach gerichtet hatte, verfaßten sie am 20. September ihr Gutachten: sie kamen darin nach Darlegung der so oft erörterten Gründe zu dem Schluß, daß der Kaiser wohl besugt sei, Mandate zur Restitution jedes nach dem Passauer Vertrag eingezogenen Stiftes oder Gottes hauses zu erlassen. — Mit diesem Schluß allein hätten nun

<sup>1)</sup> Erwähnung einer berartigen Entzweiung in der Hist. Soc. Jesu, Germ. sup. Bb. 4 Nr. 672, zum Jahr 1628.

<sup>&</sup>quot;) Non direttamente ordinar dette commissioni per il punto della religione, ma sotto termine politico promoverla. — Benn biefe skommissionen wirklich ergangen sind, so wird das Mandat gegen Strafburg und vielleicht schon das gegen Ulm mit ihnen in Zusammenhang stehen.

die Rurfürsten dem Raiser weiter nichts geboten als eine Ermuthigung, die Restitutionsprozesse ohne Unterschied der Berfonen fortzuführen. Aber bei jedem diefer Brozesse stiegen die entgegengesetten Auffassungen bes Religionsfriedens auf einander; bie Beklagten tamen mit Einwendungen, die sich sowohl auf ben Sinn einzelner Sate bes Religionsfriedens als auf formale Fragen - Rlagberechtigung nichtreichsftanbischer Orbenspersonen, Rompetenz des Gerichtes bei zugestandener Unflarbeit des Religionsfriedens - bezogen; und wie der Reichshofrath fich in bie Erörterung folcher Streitfragen einlassen mußte, so zogen fich die Prozesse leicht in's Unabsehbare hin. 1) Rurze und Rlarbeit war hier nur zu schaffen, wenn man die in Zweifel gezogenen materiellen und formellen Rechtsnormen unverructbar feststellte. Daß nun das Butachten der Rurfürsten in seinen Schlugbemerfungen auf biefen Bunft fam, verlieh ihm feine mahre Bedeutung. Es wurde hingewiesen auf den Busammenhang ber in Rede stehenden Streitigkeiten mit ben einander entgegengesetten Beschwerden der fatholischen und protestantischen Reichsstände: indem beide Theile, so hieß ce dann, ihre Beschwerden von jeber dem Raiser übergeben und ihn um die Erörterung berselben ersucht hatten, sei bem Raifer von ihnen "ber Ausschlag beimgestellt". Die Bedingung eines berartigen Ausschlags, nämlich Unangreifbarfeit ber faiferlichen Autorität, fei aber jest eingetreten.

Also den Ausschlag in Sachen der Beschwerden schoben die Kurfürsten dem Kaiser zu. Da nun dieser Ausschlag nur in der Weise denkbar war, daß man Rechtsnormen aufstellte, nach denen die entgegengesetzten Ansprüche der Parteien zu beurtheilen waren, so dachten die Kurfürsten ohne Zweisel an Rechtsnormen, die mittels einer authentischen Erklärung des Religionsfriedens, natürslich in katholischem Sinne, aufzustellen waren.

Noch war bieses Gutachten dem Raiser nicht übergeben2), als am 18. Oftober 1627 der Aurfürstentag zu Mühlhausen

<sup>1)</sup> Der oben (S. 87 Anm. 1) erwähnte Prozeß wegen bes Klosterk Schlüchtern führte zu einem Urtheil im Dezember 1626 (Lünig, spicil. eccles. 2, 1049), zur Exetution im Jahre 1628 (Carafa S. 393).

<sup>2)</sup> Am 21. Ottober schieft Maximilian das Gutachten dem Dr. Leuter gur Besorgung. (Munchen, St.-A. 3/18.)

croffnet murbe. Bon bobem Intereffe ift es nun, ju erfahren, wie nich die fatholiften Auffürften bier gu ber angeregten Frage Der faverlichen Entscheibung ber Beichwerben ftellten. Die Inftrutnou, mit weicher Maximilian von Baiern feine Gefandten zu bem Bud gofertigte', war icon am 2. September verfaßt, ju einer Beit, 32 Der Auriurit von den Bereinbarungen Tillp's und Wallentein & noch nichts mußte und über die Kriegführung fo fleinmattig dachte. Dis er das ihm befannte Borhaben Ballenftein's. Du Butiden Ronig in Dolitein, Schleswig, Jutland anzugreifen, the can iconver burchquiubrendes und einen "fremden Rrieg" heraufseichworendes bezeichnete. Er empfiehlt in dieser Instruktion die mutung to friedens, bemerft aber, daß die Berftellung eines bettandigen allgemeinen Friedens", welche bie Aufhebung bes Betab Die Unternehmungen gur Unterdrückung ber fatholischen Reigien and Ser faverlichen Soheit versuchten Mißtrauens voraus-Lot, unt von fammtlichen Ständen des Reichs verhandelt werden with Der Anguritentag habe nur zu berathen, wie man burch Birtig mit Sanemark und bem Pfalzgrafen "alfo gleich aus ben Buffen tommen : fonne. Allerdings werde auch bei Berhandlung Beichwerden Bertrags die Frage der Beschwerden nicht zu umgehen a aber ber co zugleich nöthig und genügend, wenn man Beit will beit gutlicher Ausgleich in bestimmter Reit und chafte werde, bas vor ben Kaifer Gehörige burch ben in in in vor jammtliche Reichsftande Gehörige burch ben William Mujorität entichieden merbe.

Auf von allem die Autorität, welche entscheiden soll und im auch von allem die Autorität, welche entscheiden soll und im auch von auch entscheiden wird, sostaustellen sei. Aber wie auch einen Ausprüche mit den Siegesnachrichten aus auch auch er seinen Gesandten am 14. Oktober, daß auch auch gebe, die katholische Religion im Reich auch und zu versichern, sonderlich die wider alle

<sup>... 4</sup> bond Auftbit die folgenden Schreiben bes Kur-

Er dachte dabei nicht an einen allgemeinen Beschluß, sondern an Maßregeln, welche in den von katholischen Streitkräften besetzten niedersächsischen Bisthümern zur Erhebung katholischer Häupter zu ergreisen und dem Kaiser von den katholischen Kurfürsten zu empsehlen seien. Er verlangte weiter, daß die geistlichen Kurfürsten den zur Wiedergewinnung der landsässigen Stifter und Klöster in Zug gekommenen Prozekfrieg am kaiserlichen Hof vorwärtstreiben sollten, und damals mag er seinen Gesandten auch den in einem spätern Schreiben vom 9. November erwähnten Diskurs über die Gründe, weshalb der Calvinismus im Reich auszurotten sei, übersandt haben.

Neben den baierischen Weisungen liegt mir die am 4. Oktober abgesaßte Instruktion des Erzbischofs Philipp von Trier<sup>1</sup>) vor. Auch dieser Prälat findet, daß der Unsriede im Reich daher entstanden sei, daß nach dem Passauer Vertrag von protestantischer Seite "die ansehnlichsten Stifter, Klöster, Klausen und Güter entzogen" und auf die rechtliche Rückforderung derselben die Justiz verhindert sei. Zwei Dinge sollen daher seine Gesandten betreiben: einmal "die Restitution aller und jeder Klöster", sodann daß "der Calvinismus im Reich exterminirt würde".

Vor diesem Eiser der Kurfürsten blieb auch der Kaiser nicht ganz zurück. Hatte er im Sommer nur die unvorgreisliche Frage gestellt, ob er in der Rückforderung der landsässigen Klöster und Stifter voranschreiten solle, so ließ er jetzt durch seinen Gesandten Stralendorf den Wainzer Erzbischof positiv aufsordern, über die Wittel zur Wiedergewinnung der seit dem Passauer Vertrag den Katholiken entzogenen "Stifter, Kirchen, Klausen u. dergl."2) vertrauliche Besprechungen3) zu veranlassen.

<sup>1)</sup> Koblenzer Archiv Bb. 12 Kriegsfachen Rr. 16. Dazu gehörig ein undatirtes "ferneres Bebenten".

<sup>\*)</sup> So die Fassung bei Hurter 10, 35. Opel, 3, 390, sest: "Erzbisthümer, Stiststrichen (!), Klöster und Stistungen jeder Art". Derselbe beruft sich auf ein im erzkanzlerischen Archiv zu Wien besindliches Nebenprotokoll (S. 390 Anm. 3; vgl. Hurter 9, 542 Anm. 320), dessen weiterer Inhalt aus seiner Darstellung aber nicht zu erkennen ist.

<sup>3)</sup> Zwischen ben "Einberufenen", sagt hurter, zwischen ben "geistlichen Rurfürsten", sagt Opel. Gemeint sind wohl die tatholischen Kurfürsten.

Wie nun die Berathungen über diese Borichlage im einzelnen verlaufen sind, vermag ich nicht zu sagen; gewiß ist, baß bas Gruebnis berjelben in der Antwort auf eine am 23. Oftober porgetragene Werbung des faiferl. Gefandten niedergelegt murbe. Den Entwurf der Antwort') verfaßte Mainz. Sie enthielt 211: machtt Borichläge bezüglich der bem Bialzgrafen zu stellenden Bunft: ba ber Untriebe, jo bejagte er, aus dem Migtrauen zwischen ben Stanben. vas Mintrauen aber aus ilbertretung ber Reichsgesetze, besonbers ves Yand- und Religionsfriedens, entsprungen fei, fo moge ber Raiser Werzugung thun, damit die zum öftern von den Stanben . . . eingebrachten Gravamina nach Inhalt obbemelter Reichstonstitus tionen, auch Religion: und Profanfriedens alsobald erörtert und tein stand denselben zuwider . . beschwert bleibe". Wenn bas Wiert "erörtern", wie es gewiß gemeint mar2), soviel bedeutete ale "entscheiden", jo mar jest basjenige, mas in bem Gutachten aci fatholigten Rurfürften vom 20. September angebeutet mar. in aller Borm beantragt: ber Raifer follte in den zwischen Rathotiten und Mrotestanten auf Grund bes Religionsfriedens geführten Richte und Machtstreitigkeiten eine "Generaldecifion" — biefer Austrud jindet fich im Restitutionsedift - treffen, indem er bie untlut gewordenen Rechtsnormen flarftellte. Daß biefe Rlaritellung im Ginne der fatholischen Auffassung des Religionsjentigne erfolgen werbe, verstand sich nach ber seit Rudolf II. vom tageelichen Dof angenommenen Saltung von felbit. wahalb commune fich aber auch Sachfen zu einem verspäteten Britis Hant neben einigen Zufäten zu andern Buntten bes Entwurde ichab is bor bas Wort "erörtert" den Zwischenfat: "wann an . unur genugiam mit ihrer Gegennotdurft gehöret und veravmmen. Ilber ben Entwurf und ben Begenentwurf folgte bann in, Angemanverzesung, bei welcher die beiden protestantischen

<sup>111</sup> Untwutt nebit bem gleich zu erwähnenden fächfischen Gegen-

Kurfürsten zwar nicht den zuerst vorgeschlagenen, aber doch den ähnlichen Zwischensatz durchsetzten: "soweit und viel darinnen submittirt". 1)

Indes taum mar dieser scheinbare Kompromiß geschlossen, jo wandte sich die katholische Majorität mit einem Sondergutachten an ben Raiser?) (12. Nov.). Mit einer bem gegenseitigen Einverständnis entsprechenden Offenheit murde hier junachft gefagt, was man unter ber vorgeschlagenen Erörterung ber Beschwerben verstehe, nämlich "Restitution . . aller nach dem Bassauischen Bertrag und . . Religionsfrieden ben Katholischen entzogenen . . Erz und Stifter, Rlöfter und Rlaufen, Fortstellung ber orbentlichen Bisitationen und Revisionen, und was in ber fatholischen Stände Beschwerungsschriften sich mehrers befindet". Bobei benn auch dem Raijer an's Berg gelegt wurde, daß er "bei verhoffter fünftiger Bestellung berührter Erge und Stifter" die ihm standhaft zur Seite gebliebenen "geistlichen Rur- und Fürsten vor andern in billigmäßiger Ronfiberation" halten möchte. Ein anderer Theil der Ausführungen galt dem Nachweis, daß die von den proteitantischen Rurfürsten geforderte Submission bereits erfolgt fei. Und hier brachten die Verfasser es fertig, aus der Thatsache, daß die Stände beider Theile ihre Beschwerden an den Raiser adressirt hatten, daß auch die Unirten einmal erklärt hatten, in diesem und jenem Bunkt seien die katholischen Stande genügend gehört und für sie, die Unirten, weiteres Berhandeln ausgeschlossen, die Unterwerfung ber Barteien unter die faiferliche Entscheidung abzuleiten. 3)

Durch alle damaligen Erklärungen der katholischen Kurfürsten geht der Gedanke hindurch, daß die gunstige Stunde, die man bei der starren Festhaltung der Restitutionsansprüche seit Sahr-

<sup>1)</sup> Auszug des kurfürstlichen Gutachtens bei Caraja S. 373 (auch er überset, "erörtern" mit definire); bgl. Hurter 9, 542.

<sup>2)</sup> Koblenzer Archiv, a. a. D.

<sup>\*)</sup> Es heißt: Der Kaiser wisse, wie oft die Stände beider Religionen um "die Erörterung der gravaminum angehalten, wie betrohlich sie (die Unirten) auch noch im Jahre 1619 dieselbe urgirt, mit dem austrucklichen Anhang, daß sie der geistlichen Stift und Klöster halben auch keine Handlung leiden könnten noch wollten, desgleichen daß die katholische Stände hierüber genugsamb gehört wären, und also an der Submission dissalls kein Zweisel." Historische Zeitschrift R. &. Bb. XL.

zehnten erhofft hatte, nunmehr eingetroffen sei und folglich benutt werden muffe. j Auch am faiferlichen Sof gewann nunmehr biefer Gebanke über bas bisherige Schwanken die Oberhand, und bies um jo mehr, da neben den Rurfürsten auch andere hohe und niedere Beiftliche immer ungeftumer auf die Restitution brangen. Wurde doch am Duhlhausener Tag selber die Fürsprache ber Rurfürsten in Anspruch genommen vom Strafburger Domtapitel zur Wiebergewinnung ber Stifter und Rirchen in ber Stadt Straßburg1), von der Burefelder Kongregation zur Rudgabe der ihr angehörigen Rlöfter und Rirchen in der Bjalz und im niederfächsischen Kreis?), mahrend am faiserlichen Sof unter ben immer maffenhafter eingehenden Reftitutionsautragen eine im Frühjabr ober Sommer 1628 verfaßte Eingabe3) der fünf Bijchofe von Burgburg, Bamberg, Gichftadt, Konftang und Augsburg befonbere Aufmerksamkeit erregte, weil sie treffende Borichlage zu einem jummarischen Gerichtsverfahren und raicher Exetution behufs durchgehender Restitution ber Stifter, Rlofter und Rirchen im ichwäbischen und frankischen Rreis vorbrachte.

So fonnte denn Caraja bereits am 9. Februar 1628 vom faiserlichen Hof berichten, daß man die Entscheidung der Beschwerden in Diskussion gezogen habe: die einen von den kaiserlichen Räthen meinten, daß die Entscheidung in wenigen Tagen getroffen werden könne; Jandere, darunter Eggenberg, vermutheten, daß sie länger dauern werde, als man glaube. In der That dauerte es doch noch bis zum 13. September 1628, ehe der Entwurf der in Mühlhausen verlangten Entscheidung — es war der Entwurf des Restitutionsediktes — im Reichshofrath fertig gestellt wurde\*),

- 1) Fürschreiben ber tatholischen Rurfürsten vom 13. Rob. (Roblenzer Ard.).
- 2) Schreiben des Annalkapitels der Kongregation, 1628 Mai 16. (Han, astrum inextinctum. 1636. S. 401.)
- 3) Rekapitulirt in einem Gutachten bes Reichshofraths von 1628 vor 13. September. (Stuttgarter Archiv. Prälaten insgemein 8.)
- 4) Das Gutachten kaiserlicher Rathe vom 19. September 1628 bei Drenhaupt 1, 356 erwähnt die vom Kaiser am 13. September "besoschene" Dezision der Peschwerden, worüber das Gutachten der zwei vornehmsten katholischen Kurfürsten (Mainz, Baiern) gesordert sei. Daß nicht ein bloßer Besehl, sondern ein Entwurf gemeint ist, zeigt u. a. das Schreiben Baierns an Mainz vom 5. Dezember (Londorp 3, 1045).

und wieder dauerte es noch ein halbes Jahr, bis am 6. März 1629 bas Restitutionsebift erging. Der Grund dieser Berzögerung lag zunächst an der Einwirfung besonderer Interessen.

Je nachdem die katholischen Fürsten große ober kleine Politik trieben, verlegten sie fich mehr auf den einen oder andern Theil der Restitutionen. So betrieben die oberdeutschen Bralaten, voran die Bischöfe von Augsburg und Konstanz, vor allem die Hückgabe von Rloftern und Rirchen, mahrend Maximilian von Baiern1) und in noch höherem Grabe der faiserliche Hof vorzugsweise nach den geiftlichen Kürftenthumern ausschaute. Der Kaifer hatte hier noch ein häusliches Interesse, nämlich die Berforgung seines Sohnes Leopold Wilhelm. Wie die Rumula= tion von Bisthumern in den Sanden diejes Anaben mit der Rudgewinnung ber nieberjächfischen Bisthumer in Bujammenhang gebracht murbe, habe ich oben schon bargelegt. Gin erster Erfolg biefer Bemühungen mar es nun, daß Leopold Wilhelm am 30. Dezember 1627 jum Bischof von Salberstadt ermählt murbe, und zwar, wie Carafa berichtet (26. Jan. 1628), von allen Domherrn, ohne irgend eine Bedingung, bank den mehrmonatlichen bei ihnen eingelegten Berwendungen. Jest galt es, für benselben Bringen bas anftogende und vornehmere Erzbisthum Magdeburg zu gewinnen, und da entwickelten fich benn am faiferlichen Sof bie Berhandlungen in der Beise, daß der Rückerwerb der nieder= jächfischen Bisthumer mit demjenigen Magdeburgs und beides mit bem Erlaß bes Reftitutionsediftes verbunden murde.

In diesem Zusammenhang konnte Carasa am 29. Dezember 1627 berichten: nunmehr (sin adesso) habe ich es, Gott sei gelobt, erwirkt (aggiustato), daß die Bisthümer in Niedersachsen und den andern von iden kaiserlichen Streitkräften besetzten Gebieten durchweg, ohne weitere Erwägungen und sobald als mögelich an Katholiken restituirt werden sollen. Dann, am 9. Fesbruar 1628: bezüglich der Mittel der Restitution meine Wallen-

<sup>1)</sup> In dem oben erwähnten Schreiben vom 14. Ottober 1627 entswidelt Maximilian eingehende Borschläge über Rückgewinnung der Bisthümer, während er die Restitution sandsässiger Stifter in einem p. s. als Sache der Metropoliten und anderer Interessenten behandelt.



ftein (bekanntlich hatte er bamale feine frühere Burudhaltung inbezug auf die Restitution in bas Gegentheil gewandelt), bak. jobald man der von den faiserlichen Truppen besetten Gebiete mit Sulfe von Befestigungen und ahnlichen Bortehrungen vollends Meister geworden sei, der Kaiser im Laufe von drei bis vier Monaten mit papftlicher Zustimmung überall fatholische Bischofe cinseten, die keterischen Domherrn verjagen und tatholische einführen könne. Aber alle andern Rathe, barunter Cagenberg. verlangten ftatt biefes turg angebundenen Berfahrens erft eine rechtliche Grundlage ju schaffen burch bie Entscheidung ber Beichwerden und die bei biefer Enticheidung zu verordnende Berausgabe ber Bisthumer feitens ber Reger. hierzu habe bann Eggenberg nebft einigen andern den weiteren Beschluß durchgesett. daß man, gleichzeitig mit ben Borbereitungen jener Entscheidung. in Magdeburg die Bahl Leopold Wilhelm's in ähnlicher Beife, wie in Halberstadt, betreiben jolle. — Der lettere Gedanke crivies sich bald als undurchführbar: eben im Januar 1628 hatten ja die Magdeburger Domherrn den Sohn des fächfischen Rurfürften. Herzog August, postulirt. Aber wie man gleichwohl bas einmal gestellte Ziel auf anderen Wegen und im fteten Busammenbang mit dem Restitutionsedift im gangen verfolgte, lehrt ein neuer Bericht Caraja's vom 23. September 1628: "nach fo vielen Monaten von Streit und Mühe, beginnt der Nuntius, ift mit dem Raifer und feinen Rathen eine Austunft gefunden, bas Ergbisthum Magdeburg, ohne weitere Rücksicht auf den Rurfürsten von Sachsen und Andere im Reich, ben Regern zu entreißen." Die Austunft, jo führt er bann aus, bestehe einerseits in ber nunmehr vom Raifer beichloffenen Entscheidung der Beichwerben in Form eines Restitutionsediktes, andrerseits in dem Besuch bes Raifers an ben Papft um Übertragung Magdeburgs auf Leopold Wilhelm. — In der That ift denn auch in jenen Tagen ein papstliches Ernennungsbreve für den jungen Erzberzog ergangen. 1)

<sup>1)</sup> Eine ungelöste Schwierigkeit liegt in den Daten. Während Carasa am 28. September die Ernennung des Erzberzogs erst erstrebt werden läßt, sußt das oben, S. 98 Unm. 4, citirte Gutachten, das vom 19. September sein joll, auf einem schon vorliegenden Ernennungsbrebe.



Noch ein anderes Interesse dürfte auf die Berzögerung der letten Entscheidung gewirft haben. Am 22. Dezember 1627 berichtet Carafa über öftere, rathselhafte Andeutungen, die ihm der Pater Lamormain gemacht habe bezüglich einer vom Papft vorzunehmenden "Demonstration", an der die Welt erkenne, daß berfelbe in dem großen Werk der "Rückführung von gang Deutsch= land und dem Norden zur katholischen Religion" dem Raijer zur Seite stehen wolle. Am 16. Februar 1628 ift dann ber Runtius in der Lage, eine deutlichere Außerung des Baters mit= autheilen: der Raifer follte in den Stand gefett werden, aus den Gütern der herrenlos gewordenen firchlichen Institute "Allumnate und Rollegien zu gründen, neue Orden zu installiren u. bgl." Es mar ber Bebante, Die zu restituirenden Rlöfter, soweit sie als herrenlos betrachtet werben fonnten, für ander= weitige Zwecke, besonders auch für die Brundung von Jejuitenfollegien zu benuten, ein Gedanke, ber in Rom gute Aufnahme fand, nach Erlag bes Chiftes aber heftige Streitigfeiten zwischen ben Jesuiten und ben Borstebern ber alten Orden hervorrufen sollte.

Neben berartigen Interessen waren es natürlich auch bic rechtlichen Bedenken, welche ben Erlag bes Restitutionsediktes verzögerten. Die Aufgabe mar, wie gesagt, durch eine authentische Erklärung ber in ben Beschwerben beiber Barteien entgegengeset ausgelegten Satungen bes Religionsfriedens die Normen für eine summarische Entscheibung fammtlicher auf Brund bes Religionsfriedens amifchen fatholischen und protestantischen Standen schwebenden Macht- und Befitftreitigfeiten zu geben. Bor allem qualte sich nun auch ber Reichshofrath mit bem Nachweiß, daß bie in bem Mühlhausener Gutachten verlangte Submiffion erfolat fei, und er wand sich schließlich aus der Berlegenheit mit dem Ausspruch, daß "ber Submission halber ber wenigste Zweifel" in ben Bunften obwalte, "fo auch ohne alle Submiffion in bem flaren Buchstaben bes Religionsfriedens bestehen". Und jo beanugte er fich benn junachft, die beiben Streitfragen über bie landfässigen Roster und Stifter und über die Bisthumer und reichsunmittelbaren Brälaturen, baneben bas volle Reformations= (ober vielmehr Gegenreformationes) Recht der katholischen Stände.

zehnten erhofft hatte, nunmehr eingetroffen sei und folglich benutt werden muffe. Much am faiferlichen Sof gewann nunmehr biefer Gedanke über das bisherige Schwanken die Oberhand, und bies um jo mehr, da neben den Kurfürsten auch andere hohe und niedere Geiftliche immer ungestümer auf die Restitution brangen. Burde doch am Mühlhausener Tag selber die Fürsprache ber Rurfürsten in Anspruch genommen vom Strafburger Domtapitel zur Wiedergewinnung ber Stifter und Rirchen in ber Stadt Straßburg1), von der Burefelder Kongregation gur Ruckgabe der ihr angehörigen Rlöfter und Rirchen in der Bjalz und im niederfächsischen Kreis2), mahrend am faiserlichen Sof unter ben immer maffenhafter eingehenden Restitutionsantragen eine im Frühjahr oder Sommer 1628 verfaßte Eingabe3) der fünf Bijchofe von Bürzburg, Bamberg, Gichftabt, Konftanz und Augsburg befonbere Aufmerkjamkeit erregte, weil sie treffende Borichlage zu einem jummarischen Gerichtsversahren und rascher Exetution behufs durchgehender Restitution der Stifter, Rlofter und Rirchen im ichwäbischen und frankischen Rreis vorbrachte.

So fonnte denn Carasa bereits am 9. Februar 1628 vom faiserlichen Hof berichten, daß man die Entscheidung der Beschwerden in Diskussion gezogen habe: die einen von den kaiserlichen Räthen meinten, daß die Entscheidung in wenigen Tagen getroffen werden könne; andere, darunter Eggenberg, vermutheten, daß sie länger dauern werde, als man glaube. In der That dauerte es doch noch dis zum 13. September 1628, ehe der Entwurf der in Mühlhausen verlangten Entscheidung — es war der Entwurf des Restitutionsediktes — im Reichshofrath fertig gestellt wurde<sup>4</sup>),

- 1) Fürschreiben ber tatholischen Kurfürsten vom 13. Nov. (Roblenzer Arch.).
- 2) Schreiben bes Annalkapitels ber Kongregation, 1628 Mai 16. (Han, astrum inextinctum. 1636. S. 401.)
- 3) Retapitulirt in einem Gutachten des Reichshofraths von 1628 vor 13. September. (Stuttgarter Archiv. Pralaten insgemein 8.)
- 4) Das Gutachten kaiserlicher Rathe vom 19. September 1628 bei Drenhaupt 1, 356 erwähnt die vom Kaiser am 13. September "befohlene" Dezision der Beschwerden, worüber das Gutachten der zwei vornehmsten katholischen Kursürzien (Mainz, Baiern) gefordert sei. Daß nicht ein bloher Besehl, sondern ein Entwurf gemeint ist, zeigt u. a. das Schreiben Baierns an Mainz vom 5. Dezember (Londorp 3, 1045).

und wieder dauerte es noch ein halbes Jahr, bis am 6. März 1629 das Restitutionsedift erging. Der Grund dieser Berzögerung lag zunächst an der Einwirkung besonderer Interessen.

Je nachdem die katholischen Fürsten große ober fleine Politif trieben, verlegten sie fich mehr auf ben einen ober andern Theil der Restitutionen. So betrieben die oberdeutschen Bralaten, voran die Bischofe von Augeburg und Ronftang, vor allem die Huckgabe von Alostern und Kirchen, mahrend Marimilian von Baiern1) und in noch höherem Grade der faiserliche Hof vorzugsweise nach den geistlichen Kürftenthumern ausschaute. Der Raiser hatte bier noch ein häusliches Interesse, nämlich die Berforgung seines Sohnes Leopold Wilhelm. Wie die Rumulation von Bisthumern in den Sanden diejes Anaben mit der Rudgewinnung ber nieberjächfischen Bisthumer in Bujammenhang gebracht murbe, habe ich oben ichon bargelegt. Gin erster Erfolg diefer Bemühungen mar es nun, daß Leopold Wilhelm am 30. Dezember 1627 jum Bischof von Salberftabt ermählt murbe, und zwar, wie Carafa berichtet (26. Jan. 1628), von allen Domberrn, ohne irgend eine Bedingung, bant ben mehrmonatlichen bei ihnen eingelegten Berwendungen. Best galt es, für benfelben Brinzen das anftokende und vornehmere Erzbisthum Magdeburg zu gewinnen, und da entwickelten sich benn am faiserlichen Sof die Verhandlungen in der Weise, daß der Rückerwerb der nieder= jächlischen Bisthumer mit bemienigen Magbeburgs und beides mit dem Erlaft des Restitutionsediftes verbunden murde.

In diesem Zusammenhang konnte Carasa am 29. Dezember 1627 berichten: nunmehr (sin adesso) habe ich es, Gott sei gesobt, erwirkt (aggiustato), daß die Bisthümer in Niedersachsen und den andern von hen kaiserlichen Streitkräften besetzten Gebieten durchweg, ohne weitere Erwägungen und sobald als mögelich an Katholiken restituirt werden sollen. Dann, am 9. Fesbruar 1628: bezüglich der Mittel der Restitution meine Wallen-

<sup>1)</sup> In dem oben erwähnten Schreiben vom 14. Oktober 1627 entswickelt Maximilian eingehende Borschläge über Rückgewinnung der Bisthümer, während er die Restitution landsässiger Stifter in einem p. s. als Sache der Retropoliten und anderer Interessenten behandelt.

ftein (bekanntlich hatte er damals seine frühere Ruruchaltung inbezug auf die Restitution in das Gegentheil gewandelt), daß, jobald man der von den faiserlichen Truppen besetten Gebiete mit Sulfe von Befestigungen und ahnlichen Borkehrungen vollends Meister geworden sei, der Raiser im Laufe von drei bis vier Monaten mit papftlicher Zustimmung überall fatholische Bischöfe einseten, die keterischen Domberen verjagen und katholische einführen tonne. Aber alle andern Rathe, barunter Eggenberg, verlangten statt biefes furz angebundenen Berfahrens erft eine rechtliche Grundlage ju schaffen durch die Entscheidung ber Beichwerden und die bei biefer Entscheidung zu verordnende Berausgabe ber Bisthumer seitens ber Reger. hierzu habe bann Eggenberg nebft einigen andern den weiteren Beschluß durchgesett. daß man, gleichzeitig mit ben Borbereitungen jener Entscheidung, in Magdeburg die Bahl Leopold Bilhelm's in ähnlicher Beife, wie in Halberstadt, betreiben folle. — Der lettere Gedanke crivies sich bald als undurchführbar; eben im Januar 1628 hatten ja die Magdeburger Domherrn den Sohn des sächsischen Kurfürsten, Herzog August, postulirt. Aber wie man gleichwohl bas einmal gestellte Biel auf anderen Wegen und im steten Busammenbang mit dem Restitutionsedift im gangen verfolgte, lehrt ein neuer Bericht Carafa's vom 23. September 1628: "nach fo vielen Monaten von Streit und Mühr, beginnt ber Muntius, ift mit dem Raifer und feinen Rathen eine Austunft gefunden, bas Erzbisthum Magbeburg, ohne weitere Rücksicht auf ben Rurfürsten von Sachjen und Andere im Reich, den Regern zu entreißen." Die Austunft, jo führt er bann aus, bestehe einerseits in ber nunmehr vom Kaifer beichloffenen Entscheidung der Beichwerben in Korm eines Restitutionsediftes, andrerseits in bem Besuch bes Raifers an ben Papft um Übertragung Magbeburgs auf Leopold Wilhelm. — In der That ift denn auch in jenen Tagen ein väpfiliches Ernennungsbreve für den jungen Erzherzog ergangen. 1)

<sup>1)</sup> Eine ungelöste Schwierigkeit liegt in den Daten. Bahrend Carafa am 2B. September die Ernennung des Erzherzogs erst erstrebt werden läßt, sußt das oben, S. 98 Unm. 4, citirte Gutachten, das vom 19. September sein joll, auf einem schon vorliegenden Ernennungsbreve.

Noch ein anderes Interesse dürfte auf die Berzögerung ber letten Entscheidung gewirft haben. Am 22. Dezember 1627 berichtet Carafa über öftere, rathselhafte Andeutungen, die ihm der Pater Lamormain gemacht habe bezüglich einer vom Papft vorzunehmenden "Demonstration", an ber die Welt erfenne, daß berfelbe in dem großen Wert der "Rückführung von gang Deutschland und dem Norden zur fatholischen Religion" dem Raifer zur Seite stehen wolle. Am 16. Februar 1628 ift bann ber Runtius in der Lage, eine deutlichere Außerung des Baters mit= zutheilen: ber Raifer follte in ben Stand gefett merben, aus den Gütern der herrenlos gewordenen firchlichen Institute "Allumnate und Kollegien zu gründen, neue Orden zu installiren u. bgl." Es war ber Bedanke, die zu restituirenden Rlöfter, soweit sie als herrenlos betrachtet werben konnten, für anderweitige Zwecke, besonders auch für die Bründung von Jesuitenfollegien zu benuten, ein Bebante, ber in Rom gute Aufnahme fand, nach Erlaß des Ebiftes aber heftige Streitigkeiten zwischen ben Jesuiten und ben Borstehern ber alten Orden hervorrufen follte.

Neben berartigen Interessen waren es natürlich auch bic rechtlichen Bebenken, welche ben Erlaß des Restitutionsediktes verzögerten. Die Aufgabe mar, wie gesagt, durch eine authentische Erflärung ber in ben Beschwerben beiber Barteien entgegengesett ausgelegten Satungen bes Religionsfriedens die Normen für eine summarische Entscheidung fammtlicher auf Brund bes Religionsfriedens amischen fatholischen und protestantischen Standen ichwebenden Macht- und Befitftreitigfeiten ju geben. Bor allem qualte sich nun auch ber Reichshofrath mit dem Nachweis, daß bie in bem Mühlhausener Gutachten verlangte Submission erfolgt fei, und er wand sich schließlich aus der Berlegenheit mit dem Ausspruch, daß "ber Submission halber ber wenigste Zweifel" in ben Bunften obwalte, "so auch ohne alle Submiffion in bem flaren Buchstaben bes Religionsfriedens bestehen". Und jo beanugte er fich benn junachft, die beiben Streitfragen über bie landfässigen Abster und Stifter und über die Bisthumer und reichsunmittelbaren Brälaturen, baneben das volle Reformations= (ober vielmehr Gegenreformations:) Recht der katholischen Stände.

geiftlicher wie weltlicher, im Sinne ber tatholischen Rechtsauffaffung festzustellen.

In diesem Umsang wurde das Restitutionsedist am 13. September 1628 abgesaßt und dann den Kursürsten von Mainz und Baiern zur Begutachtung vorgelegt. Beide stimmten überein, daß eine sernere Bestimmung über die Rechte der Katholisen in den paritätischen Reichsstädten zu empsehlen sei, und Maximilian hielt die Zeit für gekommen, daß die ihm seit jeher so verhaßte "calvinische Sekte" zwar nicht namentlich, aber generell aus dem Religionsstrieden ausgeschlossen werde. 1) Der erstere Vorschlag ist vom kaiserlichen Hof nicht angenommen, obgleich er ihn damals thatsächlich durch ein an Gewaltsamkeit stetig zunehmendes Versahren gegen zahlreiche oberdeutsche Reichsstädte verwirklichte; der zweite dagegen wurde durch den Zusaß, daß der Religionsssseiche nur den Bekennern der ungeänderten Augsburger Konsesssion zu gute komme, befolgt.

So trat das Restitutionsedist am 6. März 1629 hervor, — zu einem Zeitpunkt, da sich schon von verschiedenen Seiten her die Angriffe ankündigten, die den Kaiser und die Liga von ihrer Machthöhe herabstürzen sollten.

<sup>1)</sup> Baiern an Mainz, 1628 Dezember 5. (Londorp 3, 1045.) Derfelbe an Stralendorf, 1629 Januar 9. (a. a. C. S. 1047). Über das Gutachten des Erzbifchofs von Mainz, 1628 Dezember 28., val. Hurter 10, 42.

## Literaturbericht.

Geschichte des beutschen Bolles. Bon Theodor Lindner. Stuttgart, Cotta. 1894. 2 Bbe. 342 und 388 S.

Die Berftellung einer handlichen beutschen Beschichte für bas Bublitum ift feit langerer Beit ein verbreiteter Berlegermunich, und bem Buchhändlerideal entspricht bas von Lindner für den Cotta= ichen Nachfolger geschriebene Bert jedenfalls volltommen. Dag es bagegen wenig geeignet ift, bie Fachgenoffen zu befriedigen ober zu erfreuen, sei nur sogleich bekannt. Freilich ist es nicht für fie geichrieben. Aber immerbin: wenn ein Mann in ber Stellung, wie fie 2. bekleibet, eine beutsche Geschichte abfaßt, so barf auch unsereins erwarten, barin irgend etwas Spezififches, burch bie überlegene Berfonlichkeit bes Bf. Sineingetragenes, ober, wenn das nicht, jum allerminbeften einige Anregungen aufzufinden. Bon beibem tann jeboch nicht die Rede fein, und daß in diefem Urtheil gewiß feine perfonliche Unbescheibenheit liegt, wird jeber urtheilsfähige Lefer bestätigen. Darum könnte bas Buch freilich immer noch die von dem Broivet gerühmte "Beihnachtsgabe für alle Gebilbeten" fein. And einer folden gegenüber ift die S. B., wenn sie fich bazu veranlost fichtficherlich zuftändig.

Der Bf. wollte zur Erreichung eines an sich sehr löblichen seine ben Weg wählen, das Thatsächliche in angehängte Tabellen zu deinger um in dem entlasteten Text "die großen Gesichtspunkte schwerzuheben und das für die Entwicklung Birksame darzuleger seinehen auch in der Tabelle einige Daten, welche von der Tackellerinischt berücksichtigt werden. 3. B. "1184. Großer Weiner zur Mainz." Aber gerade an dieser Stelle hätte sich profes wellern: im Texte diesen "Reichstag" nicht völlig interiorier, wellen:

auch, um einmal ein lebendiges Hiftorienbild aus bem 12. Jahrhundert zu entrollen, hauptfächlich aber, um an bem symptomatischen Erfola bieses Mainzer Keftes die über alles andere hinweg nach böfischem und Ritterwesen brangende Zeitströmung und bas burch beren bewußte Förderung hoch emporgetragene ftaufische Raiserthum in feiner Stellung an der Spite des Beerschildes ju charakterifiren. Indessen solche Distrepanzen zwischen Text und Tabelle find mehr die Ausnahme. im großen und ganzen geben beide in paralleler Bergählung gang biefelben, aus ber Fulle ber Greigniffe ungleichmäßig berausgegriffenen Brocken. Nur das eine Mal trocken servirt, das andere Mal in einer bunnen Sauce. Man vgl. etwa in nachfter Nahe bes foeben berausgegriffenen Beispiels die Behandlung des Jahres 1180 und fehe fic beliebig weiter um. Gine wirkliche "Entlastung" burch die Tabelle fucht man umfonft und noch vergeblicher bie "großen Besichtspuntte" und bas "für bie Entwicklung Wirkfame".

Bas der Lefer anftatt beffen erhält, das find vielmehr flaue Tiraben und - empfindliche Luden. Es finden fich mancherlei Betrachtungen. wie fie fich in der Gile des Berfaffens eingestellt haben, 3. B. wie viel leichter es fei, die Folgen einer Schlacht ober einer ftaat= lichen Beränderung festzustellen, als die gegenseitige Kulturbeeinflussung der Bölfer (1, 104 f.), oder (S. 6) wie schwer es sei, den verschlungenen Fregangen [warum Fregangen ?] einer Bolfsjeele zu jolgen und doppelt schwer bei unzulänglichen Rachrichten. Wenn ber Bf. jur Befichtspunkte von folder Driginalität Raum hat oder an anderer Stelle für eine lange Beschreibung ber Ungarn à la Buftav Frentag, nur ohne beffen Schilderungstunft; wenn er es fich gonnt, bem Lefer die plögliche Mittheilung auf den Beihnachtstisch zu legen: Konrad III. war "fo ftarten Leibes, daß er den berühmten Schwabenftreich, einem Türken bas Haupt zu spalten, ausführte", u. f. w., fo durfte er nicht dezennienlange Raiferregierungen mit ein paar Zeilen abthun und Dinge gang übergeben, wie die Ginführung bes Reiterdienftes unter Rarl Martell, Die Ginsebung ber ottonischen Biglagrafen, Die Anfnüpfung Friedrich's I. an bas romifche Recht, die burch biefen Raifer vollendete Überleitung ber Reichsämter in Leben, die Berengerung des Reichsfürstenftandes; es genügte, um bei dem eben angezogenen. mit michtigften Gegenstande ber beutschen Geschichte zu bleiben. überhaupt nicht, wenn er S. 15 f. auf die "alte Borliebe der Germanen ju [muß heißen "für"] perfonlichen Berpflichtungen" ju fprechen fommt und bann fortfährt: "Aus ihr - feineswegs allein, aber fie

gab den inneren Salt — entwickelte fich allmählich bas Lehnswesen". worauf nur noch eine gang turze, unzulängliche Angabe, mas unter Lehnsmefen zu verfteben sei, folgt. Ebenso unregelmäßig wie über Rurze und Breite ber Darftellung disponirt Q. über die Sicherheit und Ausbehnung ber durch die Biffenschaft erreichten Renntnis. Bald hüllt er fich gang in Bergichten, bald thut er erstaunliche Ginblice fund. So gibt er z. B. bei Konrad II. nur das Albekannte betreffs Bolen, Danemart und Burgund, fonft beift es noch, fein "Charafter" fei "fdwer zu erkennen". Beiter nichts über Diefen großen Regl= politiker, der die Autorität nach außen und innen geschaffen bat, welche Beinrich III. verbrauchte, über ben Laienkaiser nach Nitich's Ausdruck, ber wie keiner seit Rarl dem Großen fordernd und bewußt in die Lebensverhältniffe eingegriffen hat. Bon allem, mas man bier auf S. 58 f. vergeblich sucht, findet fich endlich auf S. 85 bas eine gestreift: Die "Erblichkeit ber fleinen Leben, Die jest sein an Dieser Stelle intommenfurables "jest" allgemein und gefetlich geworben war". Dagegen an anderen Orten, da find die Charaftere plöglich jo leicht zu erfennen, und die tühnsten Generalifirungen wirbeln nur so durcheinander. Friedrich I. "waren eigen die Machtbegierde der Salier und die berechnende Beweglichkeit ber Belfen", und: gewaltiger Berrichertrieb unterscheidet die Sachsenkaiser von den leidenschaftlichen, aber leicht ermüdeten Saliern. Aufschluffe, wie der, daß Friedrich I. "die großen Fürstenthumer für nüglich hielt", begegnen auf Schritt und Tritt.

Um aber nicht bloß mit auscheinenter Willfür herauszugreisen, sühren wir an einem größeren Zusammenhange L.'s Art, das für die Entwicklung Wirksame darzulegen, vor, und zwar an seiner Schilberung des für dergleichen sicherlich besonders geeigneten Investiturstreites, S. 80 s.: "Mit vollem Bewußtsein hat dann Gregor, 1073 Papst geworden, den Kampf mit Heinrich IV. ausgenommen, der sich nicht fügsam genug zeigte". [Heinrich, der die Schwierigkeiten seiner Regierung ganz wo anders sah und Rom nicht nur von vornherein, sondern eigentlich seine ganze Regierung hindurch als eine Gesahr zweiten Ranges behandelte, war des österen nur zu sehr schon der Fügsame gewesen.] "Er wollte in dem deutschen Könige gleich den mächtigsten und gefährlichsten aller Fürsten tressen. Mit Freuden mochte er es begrüßen, daß Heinrich, stolz auf die von den Vorsahren ererbte Stellung und empört über an ihn gerichtete Ansinnen, Ansang 1076 durch die Sunode von Worms Gregor der Würde ser?

verluftig fprechen ließ." Bewiß Mancher murbe über biefe für bie Entwicklung fo wirksamen Anfinnen an diefer Stelle etwas naberes boren wollen. Folgt in 131/2 Zeilen eine an fich einwandfreie, allerdings über die Ansprüche der Obertertia gleichfalls nicht hinausgebende Darstellung ber Ereignisse bis jum Tode Gregor's. Auf Dinge, wie bie Bedeutsamkeit bes damals als weltgeschichtliches Novum vollzogenen Bündniffes zwischen den alten Gegnern aus dem 9. Jahrhundert, der hierarchisch = universalistischen Bartei und dem deutschen Laienparti= fularismus, wird dabei nicht eingegangen, noch weniger an eine historische Berftandlichmachung bes Standpunktes beiber gebacht. Statt beffen elf Beilen über ben Bewiffenstonflift zwischen Konigstreue und Religion, in den die meisten Beitgenoffen tamen, und wie befonders bie Bischöfe badurch in die traurigfte Lage geriethen. Solche Theilnahme haben sich die Otto von Nordheim und Rudolf von Rheinfelden oder die Berren von Mainz bei Lebzeiten nicht träumen laffen. Beiter 14 Zeilen über ben Charafter Beinrich's IV., ber offenbar leicht zu erfennen war. Nur weiß ich nicht, warum gerade dieser Rönig fo fehr "von erschreckender Majestät" mar. "Jeder Erfolg verwandelte fich ihm in tieferen Sturg." Rang er fich nicht vielmehr aus jeder noch so bosen Lage immer wieder empor?

"Der Kaiser erlag ber mit der Religion bemäntelten Treulosigfeit seines Sohnes und einem vorzeitigen Tode. Er starb am
7. August 1106 in Lüttich. Heinrich V., in dem die harten
Seiten des salischen Geschlechtes vorherrschten, zwang mit Gewalt
Paschalis II. zur Nachgiebigkeit, aber der Sieg über den Papst besiegte nicht die kirchliche Partei. Als beide Mächte einsahen, daß
keine die andere völlig niederwersen konnte, einigten sie sich im September 1122 zum Wormser Konkordate." Und bei dieser allerdings
zwingenden Beranlassung erfährt der Leser zum ersten Mal: "Der
Streit war hauptsächlich um die Besetzung der Bisthümer geführt
worden" und erhält die eine Hälfte der Wormser Abmachung mitgetheilt.

Unbegreiflich bleibt L. der Glaube an eine persönliche Größe Gregor's VII. Dieser übertrug eben "lediglich die Ideen der Cluniacenser auf die Politik". Wir könnten ihm schließlich auch das
noch absprechen, denn die Ideen der Cluniacenser oder richtiger das
gewaltige geschichtsphilosophische Programm Augustin's, worin Gregor
ebenso wie in den Konsequenzen der aktetischen Lehre lebte, und die
konkreten Formulirungen des Pseudo-Isidor waren so umfassende

Dinge, daß sie keiner besonderen Übertragung auf die Politik bebursten. Indessen, es war doch keine Kleinigkeit, wie Gregor diese "Übertragung" vorbereitete und in's Werk setzt setzt. Freilich von L. muß der seinste Diplomat des Mittelalters, in dessen Händen die großen und kleinen Fäden aus ganz Europa zusammenliesen und nach einem Plane regiert wurden, hölzerne Zurechtweisungen einstecken, wie: "er, der die Kirche von der Laiengewalt besreien wollte, verschmähte es nicht, die Laien gegen die Priester, die sich ihm nicht sügten, auszuhetzen", und zum vermeintlichen Schlußessekt bekommt er, der die büßende Demüthigung Heinrich's zu Canossa als die vorläusige Vernichtung seiner gesammten Politik durch trohweckende Härte abzuwehren gesucht hat, solgenden auch sonst in jeder Richtung kühnen Wischer: "Gregor war emporgekommen aus niederem Stande, und wie in Napoleon lag in ihm etwas vom Plebejer, der mit Lust seinen Fuß auf den Nacken der Wächtigen setzt."

Die Darftellung ber neueren Zeit erscheint auf den erften Blid beffer gearbeitet als die des Mittelalters. Das liegt aber boch nur baran, daß für diefe Beriode überhaupt Reuntnis und Auffaffung mit bergebrachter allgemeinerer Gültigkeit jeststehen und daß hier mehr ftabiles Material herangezogen, eine größere Ausführlichkeit zugestanden ift, wodurch die schnellfertigen Behauptungen etwas feltener und por fo gefährlichem Umfang behütet werden. Wir geben je eine charat= teriftische Stichprobe aus bem 16. und 17. Jahrhundert: Sidingen's "Unterfangen war im Grunde nichts andres, als ein unklarer Berfuch bes erbitterten Ritterftanbes, auf Roften ber geiftlichen Fürften emporzutommen. Der Bug miglang." . . . " Sidingens Sturz traf bie gesamte Ritterschaft: ibr blieb fortan nichts übrig, als bem Fürftenthume untergeordnet fich ju bescheiben, und bas mar fein Unglud." Das ift ber nüchterne Epilog auf bas tieftragische Erliegen eines ganzen, großen, durch unabwendbare Entwicklung von allen Seiten ber um Beruf und Erifteng gebrachten Standes, beffen reichsunmittelbare Berwendung durch die Staufer einft die Fürsten in Schatten gestellt hatte, und auf den Abichluß einer ber einschneibendften Umwandlungen in beutscher Bergangenheit. — Ferner über diejenige Thatigfeit bes Großen Rurfürften, die ihn heute felbft über ben großen Rönig hinmeg zum populärften ber früheren Sobenzollern gemacht hat: "Die guten Safen bes Berzogtums Breugen begünftigten bie Schöpfung einer Flotte, nicht nur gur Bertheibigung in ben beimischen Gemäffern, sondern auch jum Schutz und zur Berbreitung

bes Handels auf den Weltmeeren. Selbst die Gründung von Kolonien erwog er und machte mit Niederlassungen an der afrikanischen Guineafüste den Ansang." Voilà tout. Wie leicht diesem Kurfürsten doch alles gemacht war! Warum hat er sich eigentlich sein Lebenlang um Stettin und Vorpommern gegrämt, warum nicht frischweg über Erwägungen und billige Ansänge hinausgegriffen, und warum nicht sonstwo an den "heimischen Gewässern" oder in dem so bequem gelegenen Pillau seine Handelstompagnie einquartirt, anstatt in dem iremden ostsriessischen Small wechte, sondern ob der Leser ihn richtig verstehen kann, darauf kommt es an.

Die neueren Errungenschaften der Hiftorie find von L. nicht unbemerkt geblieben. Insbesondere ber Begriff ober das Bort "Raturalwirthschaft" hat es ihm angethan, die Naturalwirthschaft hat u. a. Die Reichstheilung unter Ludwig dem Frommen erforderlich gemacht (die sonst nach dem urgermanischen Brincip der Brimogenitur jedenfalls unterblieben mare). Gine Art Rührung beschlich uns auch. als wir richtig an die längft erhoffte Stelle tamen, wo benn auch &. das Lamprecht'iche Stedenpferdlein ber Sanbichriftenornamentit getreulich am Salfterband führt. Selbstlos erzählt im Ubrigen ber Siftorifer der Befichtspunkte in ben fulturgeschichtlichen Rapiteln ferner 3. B. von ber Bertunft des Rofentranges, von Mouffelin, Damaft, Rattun und fonftigen bei Bend oder Brut bon dem Bublifum doch nicht aufgesuchten hubschen Dingen. Und damit thut er gewiß bas Richtige: wer möchte auch einem Führer, ber ben Frauendienst nur dahin zu begreifen vermag: "Meistens mar die Angebetete bereits vergeben, doch erhöhte das nur den pitanten Reig," bei bem Bersuche folgen, fich auf ein wirkliches kulturgeschichtliches Berftanbnis vergangener Menichenseelen, Lebensordnungen, Auffassungen und ihrer Ausartung in Beitthorheiten einzulaffen? -

Wir brechen ab. Man wird dem Ref., wenn man sonft auf ihn geachtet hat, zugestehen, daß er mehr zu den gutartigen gehört. Benn aber derartige Bücher, von solcher Seite geschrieben, nicht gut iind, dann sind sie sogleich ganz schlecht. In den letzten Jahren hat mancher Berleger manchen Jachgenossen auf einen hohen Berg geführt und gesagt: "Siehe, alles das will ich dir geben, wenn du mir eine deutsche Geschichte in zween Bänden für das deutsche Bolt schreibst", und die Versuchten sind zurückgescheut vor der ernsten Pflicht und Größe dieser Ausgabe. Wir verlangen von L. nicht, daß er

lauter Brillanten hätte schreiben sollen, wir wären mit solibem, gutgeschliffenem Krystall zufrieden gewesen. So aber können wir seine
seichte, hastige, von halben und ganzen Unrichtigkeiten und von Gelegenheiten zu Mißverständnissen wimmelnde Darbietung weder geeignet erklären, die Hochachtung vor dem Beruf und der Kunst neuerer
Geschichtschreiber in den Augen der wirklich Gebildeten zu vermehren,
noch als ein Werk, das berechtigt wäre, solide gearbeitete und hübsch
geschriebene ältere Bücher auch nur im Genre des David Müller'schen
auf den Bücherbrettern der Primaner oder ber Familien zu ersehen.

Ed. Heyck.

Geschichte ber beutschen Literatur. Ein Handbuch von Wilh. Baders nagel. Zweite Auflage, neu bearbeitet und zu Ende geführt von Ernst Martin. 2. Band. Basel, Schwabe. 1894. 710 S.

In dieser Zeitschrift 63, 115 f. habe ich auf die Fortführung der Badernagel'schen Literaturgeschichte durch Professor Ernft Martin nachdrücklich hingewiesen. Inzwischen ift das Werk mit zwei weiteren Lieferungen, die bas 18. und bas 19. Sahrhundert umspannen, jum Abschluß gelangt, und der 2. Band darf nunmehr als das beste aus den Quellen geschöpfte Sandbuch ber neuern deutschen Literatur= geschichte auch weiteren Kreisen empfohlen werden. Die Darftellung reicht auf allen Gebieten bis gegen das Sahr 1870 herab und schließt alfo nur bie literarischen Strömungen ber Gegenwart aus. Dan fann auch diese neue Grenze tritifiren, aber freuen wir uns lieber, daß die alte, das seither so jäh festgehaltene Jahr 1832, hier glücklich übermunden ift. Es mar wirklich feine gute Grenze, und fie verdankte ihre allgemeine Aufnahme boch nicht zum wenigsten dem zu= fälligen Umftande, daß mehrere maßgebende Literaturgeschichten bald nach jenem Sahre an's Licht getreten find: für Gervinus, beffen Werf 1835 zu erscheinen begann, und für Roberstein, der 1837 seinen Grundriß von 1827 umarbeitete, mar Goethe's Tod felbstverständlich der gegebene Endpunkt.

Der 1. Band bes Handbuchs von B. und M. umfaßt die alts beutsche Literatur in nahezu vollständiger Vorsührung des überlieserten Schriftthums. Mit dem Anschwellen der gedruckten Literatur tritt natürlich im 2. Bande eine Beschränkung ein, und bei der Auswahl wird man es niemals in allem Allen recht machen. Es ist auch begreislich, daß sich solche unvermeidlichen Desiderien mit dem Fortsschreiten der Darstellung mehren; aber im großen und ganzen wird

man die Auswahl als wohl erwogen, die Gruppirung als recht gelungen bezeichnen muffen. Der Ref. ist dem nun abgeschlossenen Werke gegenüber geradezu erfreut über den stofflichen Reichthum, der sich in Text und Anmerkungen auf immerhin mäßigem Raum bereinigt findet.

Die Darstellung ist den Zweden eines solchen Handbuchs entsprechend klar, korrekt und anspruchslos. Blendende Lichter und scharfumrissene literarische Charakteristiken wird man hier nicht suchen dürsen. Hingegen enthalten Text wie Unmerkungen, was man freilich bei einem Gelehrten von M.'s vielseitiger Belesenheit voraussetzen kann, allerlei anregende Hinweise und Beobachtungen, so daß das Werk nicht nur geeignet scheint, die Wissenschaft zu verbreiten, sondern auch sie zu fördern.

Monumenta Germaniae historica. Epistolarum tomi II pars I. Gregorii I Papae Registrum epistolarum, libri VIII—IX. Post Pauli Ewaldi obitum edidit Ludovicus M. Hartmann. Berolini apud Weidmannos. 1893. 235 €.

In einer epochemachenden Abhandlung, der die verdiente Bewunderung ftets zu Theil geworden ift (vgl. S. 3. 59, 509-511). hat Paul Ewald im Neuen Archiv 3 (1878), 431—625 ben Grund zu einer neuen, fritischen Ausgabe von Gregor's Registrum gelegt. Er hat nachgewiesen, daß die Briese Gregor's in brei von einander unabhängigen, dronologisch geordneten Sammlungen überliefert find. die ihrerseits auf das originale Register bes Lateran zurudgeben. Erft jest fonnte die zeitliche Reihenfolge der Briefe festgestellt werden, was denn von Emald in der genannten Abhandlung, wie in der zweiten Auflage von Paffe's Regesten in abschließender Beife geichehen ift. Über ber Borbereitung und dem Beginn ber Neuausgabe des Registrum ift Ewald im Jahre 1887 geftorben. Aus feinem Nachlaß konnte t. 1 p. 1, lib. 1-4 von Wattenbach 1887 veröffent= licht werden. — Die entjagungsvolle Aufgabe, bas Bert Emalb's weiterzuführen, bei ber es nur forgjam nachzuprufen und nachzuhelfen, nicht mehr aus bem Bollen ju ichopfen gab, bat Q. Sartmann auf fich genommen. In verhältnismäßig rafcher Folge ift ber 1. Band (t. 1 p. 2, lib. 5-7, 1891) zum Abschluß gebracht und Theil 1 bes 2. Bandes (1893) ausgegeben worden. Die lettere Abtheilung, mit der wir ce heute allein zu thun haben, umfaßt die Briefe Gregor's vom September 597 bis jum Auguft 599. Bon Emald rührt ein

erheblicher Theil der Rollationen, von S., außer Nach= und Neu= vergleichungen von Sandidriften, die Schlufredaktion bes Textes und Apparates, sowie die Gesammtheit der erläuternden Noten ber. hatte sich bei seiner Arbeit mannigfacher Mithulfe Mommfen's zu erfreuen. Bon der Reihenfolge, wie sie Ewald ermittelt hatte, ist der Berausgeber nirgends abgewichen. Die Textgestaltung ruht auf breiter, fritischer Basis, in welche ber febr reiche Bariantenapparat Ginblid gemährt. Auf die Buverlässigfeit in der Wiedergabe ber Sandichriften wird man bauen durfen; nach dieser Richtung bin die Brobe mit eigenen Augen anzustellen mar Ref. nicht in der Lage. Das Ber= ständnis ber Briefe bes großen Papftes begegnet in wichtigen und unwichtigen Dingen oft ben erheblichsten Schwierigkeiten. Auf folche Schwierigkeiten aufmerksam zu machen und zu ihrer Beseitigung ober Erleichterung Erhebliches beizutragen, ift bas Berbienft ber erklärenden, vom Berausgeber beigefügten Anmerfungen. Den modernen Un= sprüchen, welchen die bisher besten Ausgaben der Mauriner (1705) und Gouffainville's (1675) nicht mehr zu genügen vermochten, wird die neue Edition in hohem Mage gerecht. Bon fleinern Ausstellungen wird freilich ber eine Lefer Diefes, ber andere jenes auf dem Bergen haben. So find 3. B. Conrat's Ausführungen über die Benutung römisch-juftinianischen Rechtes durch Gregor nicht fruftifizirt worben (Ep. 8, 32 not. 8; 9, 35 not. 1; 9, 41 not. 3; 9, 58 nebst Ber= wandten; 9, 89; 9, 104), und ift gegen ben anscheinend gesicherten Sat verstoßen, daß ber Codex Theodosianus nach Ginführung bes juftinianischen Rechtsbuchs in Italien bon ben Bischöfen Roms nicht mehr angewendet wird (Ep. 9, 110 not. 1; Cod. Theod. 16, 2, 44, vielmehr Cod. Just. 1, 3, 19). Auf bem Boben des Corpus juris civilis bewegt sich das Registrum in einer Reihe von Fällen, mo dies der Aufmerksamkeit wie der früheren Forscher, so auch des Herausgebers entgangen ist: Ep. 9, 83 (vgl. 9, 91) zielt auf bas interdictum unde vi; 9, 84 der redemtus ab hostibus haftet dem redemtor für den Rauspreis, f. Cod. Just. 8, 50, 2 2c.; Ep. 9, 104 rem, quae culpa caret, ad damnum vocari non convenit, vgl. etwa D. 50, 17, 23; Ep. 9, 229 nulli dicendum est: ea contra te sunt, apud temet ipsum debes documenta requirere atque haec pro me in medium proferre, vgl. Cod. Just. 2, 1, 8, 4, 21, 22; zu Ep. 9, 142 hätte, so gut wie zu Ep. 9, 194, auf Cod. Just. 1, 3, 41 & 5 fg., Nov. 131 c. 13 verwiesen werden sollen. Mehrmals ruft Gregor für sich die canones an, ohne daß sie vom

Herausgeber nachgewiesen worden wären. So hat der Papst in Ep. 9, 110 p. 116, 8 (vgl. Ep. 9, 218 p. 209, 7) zweisellos den eanon 3 von Nicäa 325 und in Ep. 9, 194 p. 182, 21 wahrscheinslich den canon 24 von Antiochia 341 im Auge. — Durch das hie und da nicht zu bannende Gefühl, daß die Briefsammlung Gregor's mit Germanien nur zu ihrem kleinern Theile zu schaffen hat, wollen wir und die Freude an dem neuen Band der Epistolae-Reihe der Mon. Germaniae nicht verkümmern lassen. E. Seckel.

Die Publizifiit im Zeitalter Gregor's VII. Bon C. Mirbt. Leipzig, 3. D. hinrichs. 1894. XX, 629 S.

Der Bi. des vorliegenden Bertes, Professor für Kirchengeschichte an ber Universität Marburg, hatte schon burch früher erschienene Arbeiten: "Die Stellung Augustin's in ber Bubligiftit bes gregorianischen Kirchenftreits" (1888), "Die Absehung Beinrich's IV. durch Gregor VII. in der Bubligiftit jener Zeit" (1890) und: "Die Wahl Gregor's VII." (1892) - feine eindringende Kenntnis des Zeit= altere Gregor's VII., ber großen in demfelben geführten Rampfe bewiesen. Go mar er völlig berufen, die Früchte zu sammeln und zu ordnen, die sich aus der Neuausgabe der Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, in den amei 1891 und 1892 erschienenen Bänden der betreffenden Abtheilung der Monumonta Germaniae historica, ergeben. Gine Bergleichung bes Wirdt'ichen Buches mit einer ahnlichen früheren Arbeit. 3. Selfenitem's "Gregor's VII. Bestrebungen nach ben Streitschriften feiner Beit" (1856), zeigt am beutlichsten, wie auf biefem Felbe burch bie Erweiterung bes Materiales, die Bertiefung in die dargebotenen Brobleme eine erstaunliche Ausbehnung ber Erkenntnis ber wichtigften vorliegenoen Gragen geschehen ift.

Las Much zeichnet sich von vornherein durch die gleichen Borzüge aus, wie sehon in der Untersuchung über die Wahl des Papstes Wieger III. entgegentraten: vollständige Beherrschung des Stoffes, wirdzischtige Ausvehnung und Gestaltung, kritische Schärse bei der Ekantwertung der zu stellenden Fragen. Aber ganz besonders darf in Ausven wes massenhaften Wateriales, zu dem die fünfzehn Seiten wirdzischer Einen vollsommen ausreichenden grunger butet, als wohl gelungen bezeichnet werden.

Rach einem eisten Abschnitt, der einen vollständigen Aberblick

Berfaffern, Zeit und Ort ber Abfaffung, hernach nach ber Berbreitung ber betreffenden Schriften - bietet, folgen feche weitere Abtheilungen, in benen die in ben Streitschriften zur Behandlung gebrachten Besichtspunkte Beurtheilung finden. Es find nach einander: Die von dem Bapfte gegen Beinrich IV. ergriffenen Magregeln - Die Erörterung über Prieftercölibat und Simonie — die Frage über die von simonistischen und in der Ehe lebenden Brieftern gespendeten Satramente und die hieran sich anknupfende Aufwiegelung der Laienwelt - die Angelegenheit der Laieninvestitur - das Berhältnis von Staat und Kirche - endlich die Urtheile über Gregor's VII. Berfonlichfeit. Bulett fast Abschnitt VIII noch "Charafter und Bedeutung der publizistischen Literatur" zusammen. Auch innerhalb der einzelnen Abschnitte findet die gleiche klare Disposition der Gesichtspunkte in ber Rapiteleintheilung ftatt. So ift in Abschnitt II und auch weiter, je nach Beschaffenheit bes Stoffes, jedes Mal ben publizistischen Erörterungen die fritische Beurtheilung ihres Inhaltes gegenübergestellt, ober in Abschnitt IV find bei ber Beurtheilung ber Wirkungsfähigkeit der durch anrüchige Briefter vertheilten Saframente unter den Bubli= siften die extremen Rigoriften, die Bertheibiger jener Birkungsfähigkeit und die Bermittler gesonbert.

Wie durch M. selbst in dieser Zeitschrift (71, 319-322, und 73, 487-490) ausgesprochen worden ift, ichloß er fich in ben wesentlichen Bunkten den Ausführungen der Herausgeber der beiden Bande der Libelli hinfichtlich ber in benfelben enthaltenen Stude an, fo auch für die Bernold'ichen Schriften ber von Thaner in Bb. 2 gewählten Anordnung, mobei aber über Strelau's gang berechtigte Ginmendung. daß der Apologeticus super decreta (etc.) vor die Schrift De damnatione (etc.) anzuseten sei, hinweggegangen murbe. Bei bem Trattat De unitate ecclesiae conservanda möchte der Bf. (S. 52 ff., dazu S. 55-58 im Erfurs) an der Kombination, daß Bischof Balram von Naumburg der Autor sei, festhalten; dagegen trifft wohl die Bermuthung (S. 51 R. 4) gut zu, daß die in ber Schrift ermähnte und in lib. II, cap. 38 auf Hirschau zurückgeführte, im Liber canonum benutte Schrift von Markward, Abt von Corvei, verfaßt und Erzbischof hartwig von Magbeburg zugeschieft gewesen sei. Aber auch nicht ober noch nicht in die Libelli de lite aufgenommene Werke hat M. benutt, so einige Traftate des Betrus Damiani, dann die Querela in gratiam nothorum, ben von Sdralet in ben Bolfenbuttler Fragmenten (Münfter, 1891) edirten Traftat bes Cober von Lamfpringe: De sacramentis hereticorum, ben Liber de misericordia et justitia bes Alger von Lüttich, das Carmen Laureshamense von 1111. Die verlorenen Stüde zählt S. 80 R. 9 übersichtlich auf. Hingegen scheint der Bf. auch nach Sacur's Abhandlung im Reuen Archiv für ältere deutsche Geschichtstunde, Bd. 18, dessen Resultaten sich der Ref. in den Jahrbüchern Heinrich's IV., 2, 549 R. 136, ganz anschloß, den als IL 55a im Registrum Gregorii VII. stehenden Dictatus papae als für das Jahr 1075 Ausschluß gebend heranziehen zu wollen.

M. hat sich durchaus nicht ftreng auf die Zeit des Pontifitates Gregor's VII. selbst beschränten können; denn schon vor 1073 waren sur Hilbebrand ausdrückliche Boraussehungen dessen, was in Gregor's VII. Zeit geschehen ist, vorhanden, und nach dessen Tode sind, lange über 1085 hinaus, wie der Bs. auseinandersett, die durch den Papst angeregten literarischen Kräfte vielsach erst zu voller Entfaltung gelangt. So wählte das Buch erst das Jahr 1122, das Bormser Kontordat, das die Bewegung zur vorläusigen Ruhe brachte, als den Endtermin des zu behandelnden Themas. Aber nothwendigerweise tritt doch Gregor VII., dessen Pontificat und Persönlichseit der eine große Fülle von Ergebnissen in übersichtlichster Kürze zusammens brängende Abschnitt VII ja ganz gewidmet ist, überall in erste Linie.

Reineswegs in jeder der durch die Streitschriften berührten, tici eingreifenden Fragen ift nämlich ber Bapft in gleicher Beife nach allen Seiten makaebend ericbienen. In der Behandlung ber Colibatsangelegenheit findet Dl. Gregor VII., im Berhaltnis zu feinen Borgangern im Bontifitate, in einer Richtung lediglich reproduttiv handelnd; aber dadurch, daß jett durch die nachdrückliche Forberung bes Colibategmanges gegenüber ben Betheiligten, im völligen Bruch mit ber Tradition, die Musführung der icon alteren Defrete ju Ende gedeihen follte, ichuf er, mochte auch ber Erfolg noch nicht im vollen erwarteten Umfange fich einstellen, der Unschauung endgültig breite Bahn, daß Briefterstand und Che unvereinbare Begriffe jeien. Anders verhielt fich Gregor VII. in der legislativen Behandlung der Frage ber Bültigfeit ber Saframente simonistischer ober in ber Ghe lebenber Briefter, die unter ihm erft recht in Flug gerieth; von 1074 bis 1079 hat der Bapft hier in feiner perfonlichen Saltung einen in drei Bhafen fich bewegenden sachlichen wie zeitlichen Fortschritt gezeigt, und gang besonders konnten in der Art und Weise, wie durch Appellation an die Laienwelt, durch Lösung der Unterordnung der Laien unter die fehlbaren Briefter alsbald die letten Mittel ergriffen murden, über

Gregor VII. hinaus weitergebenbe Dinge nicht mehr geschehen. Ebenso erreichten die legislativen Magregeln auf bem Gebiete ber Bekämpfung der Laieninvestitur in Gregor's VII. Pontifikat ihre Spite; in planmäßigem Borgeben, mobei auf deutschem Boben die entscheidenden Schläge ficlen, fo daß jest auch hier die Wortführer im Streite fich einstellen, zeigt der Bapft eine eigentliche Stufenfolge in seinen Kundgebungen und Handlungen, seit er durch die Fasten= fynode von 1075 den entscheidenden Schritt that; benn Dt. will bas "nipfteriofe Berfahren", daß im Gegenfat zu den anderen fogleich weit verbreiteten Beschlüffen ber Synobe ber Text des Detretes gegen Die Laieninvestitur nicht veröffentlicht murbe, nicht dadurch ertlaren, daß hier bloß eine "theoretische Expektoration" vorgelegen habe, viel= mehr dahin deuten, daß Gregor VII. einestheils Richtbefolgung des Befetes, ohne in Selbstwiderspruch zu gerathen, eventuell hingehen laffen wollte, andrerfeits die Wirfung der Runde von dem Gefete in ber öffentlichen Meinung in Rube abzuwarten munichte. Bang befonders eigenthümlich war vollends das Berjahren des Papftes gegenüber Beinrich IV. in Sinsicht ber burchaus nicht ftets in seinem Munde gleichlautenden Außerungen über die Absetzung des Ronigs durch die Fastenspnode 1076 - (denn M. nennt auch hier wieder Gregor's VII. Borgeben gegen Heinrich IV. ausbrücklich eine — bedingte — Ab= setzung, nicht eine einfache Suspenfion : gleich ben Sahrbuchern Beinrich's IV., 2, 640 R. 32); hier nämlich hat Gregor's VII. Standpunkt Bandlungen durchgemacht, indem ber Bapft augenscheinlich bas' Urtheil über den Charafter der 1076 ausgesprochenen Strafe modifi= girte, ben Bebanken an eine Restitution sich nachträglich als Ausweg gefallen ließ, bis er bann freilich 1080 die Absetzung mit voller Über= legung befinitiv aussprach.

M. wies hinsichtlich der einen uns als die wichtigste Frage erscheinenden Angelegenheit, der Investitur, darauf hin, daß gerade hier die Betheiligung der Publizisten an der Klarstellung des Begriffs eine verhältnismäßig geringe gewesen sei, wie denn überhaupt die Frage nach dem Rechte der Investitur des Königs nur als ein Problem neben vielen anderen sich den Zeitgenossen dargestellt habe. Ühnlich konstatirt er an einer weiteren Stelle, daß aus den wirr durcheinandertlingenden Stimmen dieser Bersasser von Streitschriften, aus den Lobreden und Schmähungen, eine deutliche Vorstellung vom Eindruck der Persönlichkeit des Papstes auf die Publizisten sich nicht ergebe, außer dem Punkte, daß sie darin einig waren, Gregor VII. habe das

Durchschnittsmaß weit hinter sich zurückgelassen. Tropdem und ungeachtet aller weiteren Mängel haben die Streitschriften "als Programme der eigenen Partei und als Mittel, durch welche deren Genossen orientirt, besestigt und zur Widerrede ausgerüftet wurden", ihren bleibenden Werth.

Das sorgfältig durchgeführte Werk, welches zu allen bei dieser Literatur sich ergebenden Fragen ben Schlüssel bietet, ift für jeden, der sich in der Geschichte des Investiturftreites, oder wie Dt. lieber sagen möchte, des gregorianischen Kirchenstreites, zurechtsinden will, schlechtweg unentbehrlich.

M. v. K.

Gregor VII., sein Leben und Wirken. Dargestellt von **Wilhelm** Martens. Leipzig, Dunder & Humblot. 1894. 2 Bande. XVI, 351 S. und VIII, 373 S. 16 M.

Die Frucht ausgebehnter Studien über den Bontifikat Gregor's VII. (vgl. Über die Besetzung des papftlichen Stuhles unter ben Raifern Beinrich III. und Beinrich IV. in ber Beitschrift für Rirchenrecht Bd. 20, 21, 22; Heinrich IV. und Gregor VII. nach der Darftellung von Ranke's Weltgeschichte, Danzig 1887; Bar Gregor VII. Mond? Danzig 1891) wird in dem vorliegenden Werk bargeboten. "Antecedentien Gregor's" widmet der Bf. die Ginleitung (S. 5-71). Bier werden die durftigen Rachrichten über die Bertunft bes fpateren Papftes zusammengestellt, es wird die Stellung Bilbebrand's unter den Bapften der fritischen Beit von 1046 bis 1073 untersucht und dann feine Erhebung auf ben papftlichen Stuhl nach dem Ableben Alexander's II. eingehend gewürdigt. Das erfte Buch (S. 75-248) erörtert "Die Konflifte Gregor's mit Beinrich IV." (Abschnitt I: Die Beziehungen zum Rönige bis Ende 1075 und bas Weihnachtsattentat des Cencius; II: Die Wormser Januarversammlung von 1076; III: Die römische Kastensynobe des Jahres 1076; IV: Die Promissio und das Edikt bes Königs; V: Canossa; VI: Rudolf's Intrusion; VII: Der Reft des Jahres 1077; VIII: Die Synoden des Jahres 1078 und 1079; IX: Die Märzspnode von 1080; X: Briren: XI: Das Ende Rudolf's und ber neue Gegenkönig; XII: Beinrich's Romfahrten und Gregor's Abgang nach Salerno). In dem zweiten Buch (S. 239-351) wirb "Gregor's innertirchliche Birtfamteit" geschildert (I: Blaubens= und Sittenlehre; II: Die Lehre von der Rirche; III: Die Synoben; IV: Die firchliche Berwaltung; V: Die gegen die Simonie gerichteten Bestrebungen Gregor's: VI: Die Rämpfe

Gregor's für Durchführung bes klerikalen Cölibaks; VII: Die Besesetzung der kirchlichen Ümter; VIII: Das hierarchische Strafrecht). Das dritte Buch (2, 1—98) bietet "Gregor's hierokratische Doktrin und Prazis" (I: Der hl. Petrus und dessen Machtfülle; II: Die Abshängigkeit und Richtigkeit der Staatsgewalt; III: Das hierokratische Strafrecht; IV: Die hierokratische Dispositionsgewalt; V: Die zwei Briese an den Bischof Hermann von Metz; VI: Besondere Beziehungen zu Fürsten und Bölkern). "Der Klerus und die Literatur zu Gregor's VII. Zeit" ist der Gegenstand des vierten Buches (S. 101—186). Das sünste führt "Gregor's Persönlichkeit" vor (S. 189—225) und eine Schlußbetrachtung (S. 229—247): "Die Nachwirkungen und Schickselbes gregorianischen Systems". Darauf solgen dann noch einige Exsturse über Gregor's weltgeistlichen Stand, über das Registrum, den Dictatus papae u. s. w.

An diesem Buch ift anzuerkennen, daß ber Bf. feinen Berfuch macht, feinem Selben eine Seiligkeit zu fichern, welche berfelbe in Birklichkeit nicht besessen bat und beren Mangel gerade seine geschicht= liche Große begründet. Und mit biefer Objeftivität verbindet fich eine forgfältige und ausgedehnte Benutung ber Quellen. Reder Biftoriter. welcher mit dem gregorianischen Zeitalter sich beschäftigt, bat baber allen Anlag, nach dem Buch von DR. ju greifen, und wird Belehrung und Anregung, wenn auch häufig negativer Urt, demfelben zu danken haben. Aber eine Biographie Gregor's VII. ift das vorliegende Bert nicht; es ware beffer als Sammlung fritischer Untersuchungen bezeichnet worden. Denn wir werben in die Bertftatt hineingeführt, in welcher die Baufteine geprüft und behauen werben, doch von dem Bau, zu welchem fie fich zusammenfügen follen, gewahrt man noch menig. Es find die allererften Borarbeiten eines Beschichtschreibers Gregor's VII., mit denen wir befannt gemacht werden: die Feststellung bes Berthes ber einzelnen zeitgenöffischen Quellen und die Sammlung bes Materials. — Beiter ift es die Auswahl bes behandelten Stoffes, welche häufig ftutig macht. Die politische Lage Deutschlands wird gur Erflärung ber Rampfe Beinrich's mit Fürften und Papft nicht verwerthet, über bie Boraussetzungen und bie Borgeschichte ber Colibatsgesetzung wird ber Lefer nicht unterrichtet, ber Ginfchlag ber wirthschaftlichen Fragen in die Rampfe um die Briefterebe und bie Inveftitur wird nicht untersucht, über die Stellung des Monchthums in ben firchlichen Streitigkeiten (Sirfcau!) erfahren wir fo aut wie nichts; bies gilt auch von ben Beziehungen Gregor's zu ben einzelnen

Ländern Europas mit Ausnahme von Deutschland.. Der Bf. macht nicht den Berfuch, Die taufend Raben aufzubeden, welche ben Bapit mit feiner Beit verbinden, und nach ber fulturgeschichtlichen Seite werden überhaupt feine Fragen aufgeworfen. Der von D. geschilberte . Gregor hatte auch einige Jahrhunderte früher oder fpater leben fonnen, die Stimmung und die Atmosphäre bes Elften umgibt ibn nicht. Nicht einmal feine Stellung in der Beschichte bes Bapftthums wird flar. Allerdings wird verfichert, daß die hierofratische Theorie feine Schöpfung mar, und ebenfo behauptet, daß er nichts Reues bertreten, und gewiß Beides mit Recht, aber eine genauere Feststellung bes Berhältniffes zu feinen Borgangern fehlt. Ebenjo hat ber Bf. Die Burudweisung ber Anflagen gegen Gregor fich zu leicht gemacht. Bei der Bufammenftellung der Glaubens= und Sittenlehre Gregor's (1. 241 ff.) mar eine Bergleichung mit dem Urtheil der Reitgenoffen über die einzelnen in Frage kommenden Lehrstude unerläglich; benn nur auf biesem Bege fonnte barüber Alarheit gewonnen werben. inwicmeit ben Aussagen des Papftes Eigenthumlichkeit gutommt. Auch darin hat M. feine Darftellung geschädigt, daß er die große Streitschriftenliteratur nicht ausreichend gewürdigt hat. Dem Bf. ift allerdings barin Recht zu geben, daß er als Quelle bas Registrum verwendet. Aber die Bubligiftit ift für feine Beit doch ju carafteri= ftisch, als daß man ihr (2, 134) "nur antiquarischen Werth" beimeffen dürfte. Bewiß brauchten die langathmigen Erörterungen der Rirchen= schriftsteller nicht sämmtlich vorgeführt oder gar auf ihren relativen Werth bin untersucht zu werben. Aber fie mußten berangezogen werden, um zu zeigen, wie die papstliche Bolitit von feinen Beitgenoffen beurtheilt murde; fie bilden dann eine werthvolle Erganzung zu ben Briefen Gregor's. Satte ber Bf. diefe Bedeutung der Bubligiften ertannt, fo murbe er g. B. eine fo fundamentale Frage, wie die nach bem Werth der von Simonisten und Gebannten gespendeten Safra= mente (1, 264), nicht mit wenigen Reilen erledigt haben. - Gine geradezu souverane Stellung nimmt Dt. gegenüber den Arbeiten Anderer ein. Daß er über einen Begenstand schreibt, welcher eine faft unüberfehbare Literatur hervorgerufen hat, läßt das Werf nicht erfennen. Bohl merben Spezialarbeiten genannt, aber ihre Ausmahl ift willfürlich, und ebenso ber Brad ihrer Berücksichtigung. Infolge deffen ift die Feststellung beffen, mas der Bf. über seine Borganger hinaus Neues bringt, schwierig und nur bem genauen Kenner ber Literatur überhaupt möglich.

Die Behauptung, baß Gregor VII. niemals Monch gewesen, ift bie Spezialität von D. und wird auch in biefem Buch vorgetragen (2, 251-297; beachte bas Wort Bernold's S. 289 u.). Ingwischen hat Scheffer-Boichorft gewichtigen Widerspruch gegen diese Sppothese erhoben (D. 3. f. Geschichtswiffenschaft 11, 1894, 227 ff.). Inbezug auf den Dictatus papae hat M. die Sppothese seiner Absassung durch Deusdedit fich angeeignet. Der Erklärung dieses Dictatus bient ein fortlaufender Kommentar (2, 314-334), dem ich einige Ergänzungen hinzufüge. Zu Thefe 1 vgl. Bernold, apologeticus c. 23, libelli de lite imp. et pont. saec. XI. etc. 87, 14. Bei These 2 war eine Erinnerung an Gregor I. wohl am Plat; übrigens wird Gregor VII. universalis papa auch Reg. 8, 1 a genannt. In der Besprechung von These 6 vermißt man einen hinweis auf Reg. 8, 21, Jaffe Gregoriana S. 456. Die These 7 über das papstliche Geset= gebungsrecht hat Barallelen in Wido von Ferrara liber 2, libelli 2, 552; Bernold, de damnatione schismaticorum ep. 3, c. 26; berfelbe, apologeticus c. 21; berselbe, de excommunicatis vitandis c. 58, ebenda 2, 56. 86. 140. Die Erläuterung von Theje 8 enthält feine Notiz über die Erwähnung der Konftantinischen Schenkung bei Vetrus Damiani, Disceptatio, ebenda 1, 80. Die Forderung des Fußkusses, welche These 9 erhoben wird, hatte Unlag geben sollen, zu erinnern an die gesta romanae ecclesiae der schismatischen Kardinäle no. IV, libelli II, 404, 39; no. X ib. 418, 3; Disputatio vel defensio Paschalis ib. II, 660, 28; Rhythmus de captivitate Paschalis v. 12, ib. 674. Bu Thefe 11 val. Carmen Laureshamense, Goldaft, Apologiae p. 234. Thefe 13 fordert auf jum Bergleich mit dem Befehl Gregor's VII. an Sugo von Die Reg. 8, 21. Gine andere Ponfequenz der papitlichen Konsekration, als These 15 genannt wird. macht ep. coll. 31, Jaffé 558 geltend. Die ftarte Forderung ber 26. These wird auch ausgesprochen von Bernold, de damnat. schismat. ep. III, c. 4, libelli II p. 48. Carl Mirbt.

Bur Diplomatik Ludwig's bes Baiern. Bon E. Schaus. München, A. Buchholz. 1894. IV, 57 S.

Die kleine Differtation ift als Einleitung zu Studien über die Geschichte ber Kanzlei Ludwigs und ihrer Beamten gedacht, welche in der Archivalischen Zeitschrift erscheinen sollen. Hoffentlich ist dort die werthvolle Frucht der diplomatischen Arbeiten des Bf. zu finden; denn, was hier vorliegt, ist kaum etwas anderes, als Abfall vom

Schreibtisch. Weber über bie außern, noch über bie innern Mertmale ber Urfunden Ludwig's des Baiern erfahren wir etwas neues. Sch. qualt fich mit einer fpftematischen Gintheilung ber Urfunden, ein, wie mir icheint, für die fvätern Raiscrurtunden wenig aussichtsvolles Unternehmen, so lange man fich nicht entschließt, fich bei ber Eintheilung nur an die außere Form ober nur an den Inhalt zu halten. Die Beobachtungen an den Originalen find recht forgfältig, bei ben Siegelbeschreibungen finden auch die Daumeneindrucke auf ben Bachsbullen liebevolle Erwähnung, hoffentlich hat der Bf. dabei auch seinen Blid für bas Wefentliche geschärft; aber man vermikt Mittheilungen über bas Sofgerichtsfregel; auch über bie Signirung von Urfunden mit bem Betichaft und über beren Bebeutung für ben Beurfundungs= ober Fertigungsbefehl murde man in diesem Bufammenhange gerne etwas erfahren. Mit der Literatur über die Urfundensprace ift der Bf. nicht ganz vertraut, die wichtige Frage, auf welchen Beitpunkt ber Sandlung oder Beurkundung die Datirung zu bezieben fei, hat er zu leicht genommen. Grundliches Studium von Ficer's "Beiträgen zur Urfundenlehre" ift auch Sch. warmstens zu empfehlen. es wird ihn auch über die "verwunderlich raschen Reisen" Ludwig's aufflären. Chroust.

Der Einfluß der Religion auf das Leben beim ausgehenden Mittelalter, besonders in Oänemark. Bon Wilhelm Schmitz S. J. (61. Ergänzungsscheft zu den "Stimmen von Maria-Laach".) Freiburg i. Br., Herder. 1894. XVI, 160 S. 2,20 M.

Der Bf. will in dieser Schrift die Wirkungen der Religion auf dem Gebiete des privaten und öffentlichen Lebens in der Zeit von 1450 bis 1530 mit besonderer Beziehung auf Dänemark zur Darstellung bringen. Im ersten Theil behandelt er die Religiosität des Einzelnen (Gottessurcht und Glauben, Gebetsleben, Kirchenbesuch, Erbauungsliteratur u. s. w.), im zweiten die Rslege der Religion in der mittelalterlichen Familie (Hausandachten, Erziehung, Schulwesen), im dritten die Stellung der Religion im öffentlichen Leben des Mittelsalters (Beziehungen der Rirche zur städtischen Versassung und Versammtstaate). Seine Nachweise sind zum großen Theil standinavischen Quellen entnommen; durchgehends werden unter jene Nachweise aber auch Nachrichten, welche die religiösen Verhältnisse in den versichiedensten Landschaften Deutschands und bessen Nachbarländern

betreffen, eingereiht, und auf Grund bes fo gewonnenen Gesammt= bilbes abichliegenbe Urtheile über bie banifche Sonderentwicklung abgegeben. Auch bezüglich ber zeitlichen Beschräntung fteht der Inhalt der Schrift mit deren Titel im Widerspruch, insofern die vom Bf. unternommene Schilderung bes religiösen Lebens am Ausgang bes Mittelalters balb auf weite Streden an Berichte bes 13., 14. und früherer Sahrhunderte fich anlehnt, bald auf Zeugnisse ber polemischen Literatur aus ber Zeit nach Ginführung ber lutherischen Resormation sich beruft. Läßt eine solche Arbeitsmethobe von vornberein wenig Bertrauen auf die Berläffigkeit der Darftellung aufkommen, so zeigt leider deren nabere Brufung, daß dem Bf. die Kähigkeit zu unbefangener Benutung und objektiver Rritik feiner Quellen vollständig abgeht. Er entnimmt ihnen, mas zu seinen vorgefaßten Unschauungen über den Bang ber religiöfen Entwicklung im Mittelalter und über Die Bedeutung ber lutherischen Reformation fich fügt; ben maffenhaften Rachrichten feiner Quellen, welche zu ben vom Bf. geschilberten Lichtseiten bes mittelalterlichen Lebens tiefe Schatten hinzufügen, geht er einfach aus bem Bege. Go erhalten wir benn über die tieferen Urfachen der firchlichen Umwälzung bes 16. Jahrhunderts in Danemart feinerlei Aufschluß: von der fatholi= ichen Rirche, beren Buftande am Ende des Mittelalters nach der Darstellung des Bf. in jeder Beziehung tadellose und musterhafte waren, wurde Danemark nur burch roh egoistische Interessenfampfe, burch Lift und Gewalt losgetrennt. Man begreift es nach allebem, daß die Philippiken der in leidenschaftlichem Rampfe gegen das Bor= bringen bes Lutherthums ftebenben Unhänger ber alten Rirche als vollgültige Zeugniffe für ben vom Bf. angenommenen, seit ber Durch= führung der Reformation eingetretenen Verfall des religiösen und sittlichen Lebens herangezogen werben. Herman Haupt.

Das Leben des Feldmarschalls Grafen Reidhardt v. Gneisenau. Bon Sans Delbriid. Zweite, nach den Ergebnissen der neueren Forschungen umgearbeitete Auflage. 2 Bande. Berlin, Balther. 1894. XIV, 412 und 371 S.

Die erste, 1882 erschienene Auflage dieses Werkes hat Paul Bailleu in der H. 3. 51, 130 angezeigt. Es hat bekanntlich den Ruf des Autors als eines der geistwollsten und eigenartigsten unter den lebenden Historikern begründet. Man konnte ihm vorwersen, daß ihm die eigentlich biographische Wärme und die Freude am rein Menschlichen

und Individuellen fehle, daß es fich ftellenweise zu fehr in Reflexionen ergebe, aber bafur zeigte es eine ungewöhnliche Rraft ber Dialettit, cine Babe, bedeutende Brobleme überall aufzuspuren und ichnell und scharf zu beantworten, so daß die Kriegsgeschichte von 1813 bis 1815 in ihrer Berknüpfung mit der Politik der großen Dachte vielfach in ein gang neues Licht trat. Gegenüber ber Dunder'schen Apologie der Bolitik Friedrich Bilhelm's III. in den Jahren vor 1813 begann Delbrud schon die Reaktion, die dann mit burchgreifender Energie freilich erft durch Lehmaun's Scharnhorft-Biographie vollzogen murde.1) D. hat jest namentlich für die Krifis von 1811, den Anregungen Lehmann's folgend, feine frühere Auffaffung revidirt. Er gibt Lehmann darin Recht, daß die preußischen Batrioten auf ein viel größeres Dag von ruffischer Sulfe hoffen burften, als Dunder zugeben wollte, und weift bann weiter febr intereffant und icharifinnig nach, daß auch die rein militärischen Chancen für eine preußische Erhebung im Frühjahre 1811 für Breußen viel gunftiger gewesen sind, als man bisher annahm, daß die große Urmee Navoleon's von 1812 damals noch nicht exiftirte. Meine eigene Auffassung, daß bie politischen und militarischen Chancen für bie Bolitif ber Batrioten 1811 von fefundarer Bedeutung gewesen find, daß fie gang überwiegend von inneren, fittlichen Motiven bestimmt worben ift, habe ich in dem jett erscheinenden 1. Bande meiner Bopen-Biographie entwidelt; dort habe ich auch versucht, sowohl die Auffaffung Lehmann's, wie die D.'s von Hardenberg's bamaliger Bolitit an einigen Punkten zu modifiziren und ebenfo auch die Lehmann'iche Unficht von Metternich's Tendenzen gegenüber einer irrigen Quellenbenutung D.'s zu rechtjertigen.

Die neue Auflage D.'s enthält aber auch noch an vielen auderen Stellen interessante Anderungen und Exsurse und orientirt sehr geschickt, wenn auch mit einer gewissen subjektiven Auswahl, über die Fortschritte der Forschung in den letzten Jahren. Den Arbeiten seines Schülers Roloss über die Operationspläne und politischsstrategischen Erwägungen im Hauptquartier der Verbündeten 1813 bis 1814 verdankt er namentlich viel. Die Eroberungspläne des Baren und ihre Rückwirkung auf die österreichische Politik werden

<sup>1)</sup> Andrerseits hat Treitschle auch nach erneuter Prüsung des Materials in der im vorigen Jahre erschienenen fünften Auflage seines 1. Bandes an seiner früheren, mit der Dunder'schen verwandten Aufsassung im Besent-lichen sestgehalten

schüler Biehr gespendeten Lobe, daß dieser zuerst Ratio in den Operationsplan Napoleon's für den Herbstfeldzug 1813 gebracht habe.
Fr. M.

Geschichte Europas seit den Berträgen von 1815 bis zum Franksurter Frieden von 1871. Bon Alfred Stern. 1. Band. Berlin, B. Herg. 1894. XVI, 655 S.

Stern's Buch ruht auf ausgebreiteten Studien; außer bem reichen Material, das durch den Druck zugänglich gemacht ift, haben ihm gahlreiche Archive, besonders in Wien, Berlin, Baris, Florenz und Bern, ihre Schäte geöffnet, und auch aus privaten Rreifen ift ihm manches zugekommen. St. hat aus diefen Quellen mit bewunderungs= würdigem Fleiße geschöpft, nicht bloß die Citate legen dafür Beugnis ab. Aber es ift schwer, einem fo großartig angelegten Werk gerecht ju werden. Unwillfürlich vergleicht man jeden Abschnitt mit den großen Werfen über die Geschichte ber einzelnen Länder, fragt, in= wieweit fich biefe fürzere Darftellung neben der ausführlicheren behauptet, und ist geneigt, die gleiche Auffassung und Auswahl des Stoffes als Abhängigfeit zu charafterifiren. Man überzeugt sich freilich balb, bag St. wohl feinen großen Borgangern folgt und an ihrer Sand in die Materie eingedrungen ift, aber mit eigenen Augen fieht und prüft. Andefien ein Buntt inbezug auf biefe Stellung zu ben früheren Arbeiten bedarf doch ber Erörterung. Dag Bauli, Treitschfe u. f. w. nicht überall genannt werden konnten, wo ihre Arbeit die Bege geebnet und die Grundlage geschaffen hatte, liegt in der Natur ber Sache, und baf St. im besonderen Treitschke gerade ba anführt. wo er ihn glaubt berichtigen zu können, ift ebenfalls erklärlich: aber im Borwort ober fonft an geeigneter Stelle hatten die Autoren, die vorzugsweise und für große Abschnitte die Hauptführer gebildet haben, genannt werben follen. Unentbehrlich mar es namentlich, das Berhältnis zu Treitschfe's Deutscher Geschichte zu bezeichnen. St. fagt allerdings im Borwort: "Es mare eine große Bermeffen= beit gewesen, ben blogen Bedanten einer folchen Arbeit zu faffen, wenn sich ihr nicht in beutschen und fremdländischen Darftellungen, die einander ergangen, eine breite Grundlage geboten, und wenn fich nicht die hoffnung verwirklicht hatte, die Ergebniffe eigener Forichungen mit benen ber Borganger verfnüpfen zu fonnen." Sier ift auch Treitschfe mitverstanden, und der Dant und die Ehre ift ihm hier stillschweigend abgestattet: allein mir will scheinen, daß das nicht genügt. Troß der abweichenden Auffassung mancher Personen und Erscheinungen macht sich Treitschte's Einsluß auf die Auswahl, Gruppirung und Darstellung in St.'s Abschnitten über Deutschland start geltend. Man vergleiche den Abschnitt über das Zensuredikt vom 18. Oktober 1819 St. S. 596 f. mit Treitschke 2, 578, den Ramps Humboldt's mit Hardenberg S. 603 mit Treitschke 2, 594 f. oder die Charasteristis Hardenberg's S. 412 f. mit Treitschke 2, 185 f. St. verdankt offendar Treitschke mehr als irgend einem anderen Borgänger, und da er ein so selbständig denkender und vielseitiger Forscher ist, da er auch in jenen Abschnitten auf Grund eigener Kenntnis schreibt und urtheilt, so ist die Übereinstimmung von dem größten Interesse. Dazu kommt noch ein anderes Moment.

Jeder Autor hat die Fehler seiner Tugenden, und Treitschle mußte in seiner padenden Art, da wo er sehlgreift, auch Anlaß geben zu energischen Zurückweisungen. Beil es infolgedessen für viele, die etwa an der Behandlung von Rotteck, Schmalz u. s. w. Anstoß genommen haben oder auf einen der Mängel in der Auswahl des Stoffes bei Treitschle ausmerksam gemacht worden sind, schwer wird, den ungemeinen Werth, den dies für die historische Bildung unseres Bolkes so hervorragende Werk hat, richtig zu würdigen, so hatte St. auch noch besonderen Anlaß, nachdrücklich anzuerkennen, wie viel Treitschle durch Forschung wie durch Sichtung und Gruppirung des Stoffes geleistet und ihm vorgearbeitet hat. Seine glänzende Darstellung ist ein Vorzug, der neben diesem wissenschaftlichen Ruhm erst in zweiter Linie zu nennen ist. Gerade St.'s Buch gibt Gelegenheit, das recht lebendig zu erkennen, und es war die Zeit gekommen, aus seinem Kreise eine volle Würdigung zu hören.

Für Österreich mußte natürlich Springer ben nächsten Führer bilden, aber auch hier bestätigt sich, daß St. auch bei übereinstimmenner Auffassung auf Grund selbständigen Studiums der reichen Literatur und der Akten urtheilt. Auffallend ist es, daß er in der Charakteristik Metternich's S. 224 ff. seine Unthätigkeit inbezug auf die inneren Berhältnisse Tsterreichs, die Springer mit Recht nachedrücklich betont, nicht hervorhebt. Sie bildet doch einen der wichtigsten Züge in dem Bilde dieses verhängnisvollen Staatsmanns.

St. behandelt in diesem 1. Bande die fünf Jahre 1815—1820 und gliedert den Stoff in acht Abschnitte: 1. Frankreich, 2. England, 3. Österreich, 4. Deutschland (mit den Unterabtheilungen: Die Anfänge

des deutschen Bundestags, Altständisches Besen in Norddeutschland, Berfassungskämpse in Süddeutschland, Preußen, Turner und Burschensichaft), 5. Der Kongreß von Aachen, 6. Frankreich (1818—1820), 7. England (1818—1820), 8. Deutschland, Die Karlsbader Beschlüsse, Nach den Karlsbader Beschlüssen. Darauf folgt ein Anhang von zehn Aktenstücken S. 633—654.

Nach bem Borwort foll die innere Geschichte Spaniens, Bortugals und der italienischen Staaten erft im Busammenhang mit den Revolutionen von 1820, die der Niederlande und der Schweiz als Gin= leitung zu ben Ereigniffen von 1830 eingeschaltet merben. Für Rußland und die nordischen Staaten icheinen für diese Beriode felbständige Abschnitte nicht in Aussicht genommen zu sein. "Wan wird gleichsam bie Stimmen ber einzelnen Glieber des europäischen Chores bann einseten hören, wenn fie der durch die Beiten einherbraufenden Melodie der Beschichte eine neue Wendung zu geben scheinen oder, fie eigenartig ergreifend, an ihr theilnehmen." Der Blan ift ohne Zweifel richtig - aber boren wir wirklich in diefer Darftellung eine einheitliche Melodie? Bir hören verwandte Tone, wir feben in all diefen Staaten gleich= artige geistige Strömungen und ahnliche wirthschaftliche, gesellschaft= liche und politische Entwicklungen, wir seben auch, wie sie fich bie und da bedingen und fördern: aber es zeigt fich zugleich die ungebeure Schwierigkeit, die mit jedem Berfuch einer allgemeinen, mehrere Staaten umfaffenden Beschichte verknüpft ift, die mehr bieten will als allgemeine Betrachtungen und Ronftruktionen. Biele Lefer werben St.'s Buch mehr als eine Geschichte ber einzelnen Staaten lefen, als bem Busammenhang ber europäischen Entwicklung nachbenten. Namentlich die Geschichte Englands löst fich stärker beraus, auch durch die Art bes Stoffes. Db fich das wird gang überwinden laffen — ob also eine Geschichte Europas in dieser umfassenden Anlage möglich ist? Daß man so fragen kann, zeigt die eigenthum= liche Schwierigkeit ber Aufgabe. Freuen wir uns, baß fie von fo berufener Sand angegriffen ift, empfehlen aber möchte ich, durch icharfere Ausscheidung von manchen Stoffmaffen bem Lefer bas Festhalten bes Fadens zu erleichtern.

Die Darstellung ist klar und leicht, wenn auch hie und ba nicht ganz frei von kleinen Mängeln, das Urtheil ist nicht nur maßvoll, sondern fast möchte man sagen bewußt und mehr als nöthig zurüdshaltend. Das Buch belehrt mehr, als daß es packt. Das soll man gewiß nicht tadeln, aber der Bf. könnte dessen unbeschadet seiner

Charafteriftit mehr Farbe zu verleihen wagen. Als befonders glüdlich in der Auswahl des Stoffes und in der Darftellung ift die Einsleitung zu bezeichnen, die auf etwa 30 Seiten ein Bild der romanstischen Periode gibt, das bei aller Kürze reich ift.

Breslau, Juli 1895.

G. Kaufmann.

Das herzogthum Nassau in ben Jahren 1818—1820. Gin Beitrag zur Geschichte ber gleichzeitigen politischen Bewegungen in Deutschland. Bon Dr. 288. Sauer. Wiesbaben, C. W. Kreibel. 1893. 186 S.

Wie der Bf. in der Ginleitung fagt, will er nicht eine Geschichte bes Herzogthums Naffau, fondern nur eine Borarbeit bazu liefern, und zwar hat er fich ba bie Borgange, die auf die Ginführung ber Berfassung und bas innere politische Leben Bezug haben, ausgemählt. Aus Treitschke, Bert u. A. ift befannt, bag bas konstitutionelle Leben Raffaus fein erfreuliches Bilb bietet; bie fpate Einberufung ber Ständeversammlung, die Ordnung der inneren Bermaltung, ohne bie Stände zu befragen, ber Musschluß Stein's aus bem Landtag, ber Domanenstreit haben ber Naffauischen Regierung von Stein bis auf Treitschke viele harte Urtheile und den Borwurf der Unredlichkeit eingetragen. Sauer sucht die Angriffe ju widerlegen; die innere Bermaltung des bunt zusammengesetten Ländchens hatte bor bem Busammentritt bes Landtags geordnet werden muffen, sagt er im Anschluß an eine Bemerkung bes Ministers Marschall: eine Behauptung, die fich ebensowenig widerlegen wie beweisen läßt. In feiner Bolemit gegen Stein und Treitschfe überfieht er aber vollfommen, daß die Aufwerfung ber Domanenfrage und vollends die Entschäbis gungeansprüche ber Domanentaffe ber Regierung alles Bertrauen entziehen mußten und bag fich hieraus ber leibenschaftliche Ton ber Stein'ichen Beichwerden erflart.

Sehr ausführlich behandelt S. mehrere oppositionelle anonyme Flugschriften über die Zustände in Rassau; eine, die sich schroff gegen die Domänenpolitik und die ministerielle Wilkur wendet, soll von Stein inspirirt sein, wosür freilich kein zwingender Beweis erbracht werden kann. Indessen scheint auch die Nassaussche Regierung daran geglaubt zu haben, weshalb sie auch die Untersuchung nach dem Autor ziemlich lau betrieb. Ebenfalls sehr eingehend untersucht S. das Attentat gegen Ivell; nach detaillirter aktenmäßiger Darstellung kommt er ungefähr zu demselben Resultat wie Treitschke. Den Rücktritt des Präsidenten erklärt er, aus Grund einer umfangreichen

Korrespondenz mit Marschall, aus Gesundheitsrücksichten und politisschen Differenzen mit dem Minister, dem er weder in der Domänensfrage, noch in dem Borgeben gegen Presse und Universitäten zustimmte.

An Einzelheiten bringt S.'s Buch, namentlich wegen der vielen veröffentlichten Aftenstücke, mancherlei neueß; im allgemeinen verändert es aber unsere Anschauung über die damalige Zeit und den Charakter der leitenden Personen nicht. Leider ist die Darskellung recht unsübersichtlich, und der stark papierne Stil macht die Lektüre wenig anziehend.

Die Konstanzer Geschichtsschreibung bis zum 18. Jahrhundert. Bon Theodor Ludwig. Strafburg, Karl J. Trübner. 1894. 271 S. 1)

Die Erftlingsarbeit, mit der Ludwig, ein Schüler Breglau's, fich unter ben Fachgenoffen einführt, barf als burchaus gelungen und werthvoll bezeichnet werben. Nicht daß die fehr verschiedenartigen Ronftanzer Aufzeichnungen für bie allgemeine Geschichte, auf die boch auch ber Blid des Ortsforschers immer gerichtet bleiben muß, große Bedeutung hatten: abgesehen von bie und da gang ichatenswerthen Erganzungen unserer Runde, ift es im großen und ganzen doch nur das Bodenfeegebiet, beffen Rleinleben breit und umftandlich ge= ichilbert wird. Dabei erhalten wir aber gelegentlich recht anziehende Stimmungsbilder zu ben Beltereigniffen, und ber Rulturhiftoriter, bem ja das Persönliche und Landschaftliche besonders willkommen ift, hat eine hübsche Ausbeute. 2. hat vielen Anderen die Mühe erspart, fich durch ein Wirrfal moderner Sandschriften und schlechter Drude hindurchzuarbeiten, um festzustellen, welche Quellen bie altesten find, wo wir die besten und ausführlichsten Rachrichten finden. Seine Ergebniffe merben in Gingelheiten, namentlich burch bie ruftig fort= fcreitende Erschließung ber fleineren Archive, wohl berichtigt werben, aber in ber Sauptsache burften fie fur die kunftige Forschung maßgebend fein.

Der Bf. stellt sich die Aufgabe, auf Grund einer möglichst um= faffenden Darstellung der Entwicklung die Quellen der Konstanzer Geschichtschreibung für die ältere Zeit bis zum Ende des 14. Jahr=

<sup>1)</sup> Im 10. Bande der Neuen Folge der Beitschrift für Geschichte des Oberrheins S. 267—278 hat Ludwig inzwischen über "Einige unbekannte Konstanzer Chronilen und Bischossreihen des Generalsandesarchivs zu Karle-ruhe" gehandelt und bei dieser Gelegenheit seine Dissertation mehrsach ergänzt und in einigen Puntten berichtigt.

hunderts, als der Absassiationer grundlegenden Chronik Johann Stetter's, nachzuweisen und diese lettere selbst, da sie in Berluft gerathen ist, wiederherzustellen.

In seinem Buche: Die Chroniken der Stadt Konstanz (1890—91) hatte Ruppert eine Chronik als die des Konstanzer Säckelmeisters Johann Stetter veröffentlicht. Diese Chronik ist aber — darin muffen wir L. unbedingt beistimmen — 1585 von Christoph v. Schwarzach in Konstanz versaßt worden. Über die zahlreichen Mängel der Ruppert'schen Ausgabe handelt ein besonderer Exturs, aus dem hervorgeht, wie vorsichtig sie benutt werden muß.

Bu bedauern ift, daß Q. feine fehr intereffanten Ausführungen über die alteften geschichtlichen Aufzeichnungen ber Stadt und bes Bisthums auf G. 231-241 an einer fo verborgenen Stelle untergebracht hat: trot ihres hypothetischen Charafters mochten wir fie nicht miffen, ba fie die schriftftellerische Thatigkeit mehrerer Sahrhunderte zu überseben erlauben. Dabei fei (wie ichon in ben Regesten ber Bijchofe von Konftang Nr. 2880) bemerkt, daß irgend welche Notigen über die Bifchofe, die mindeftens Namen und Sertunft, fowie Die wichtigsten Greigniffe ihrer Regierung anführten, für Bermaltungszwede in ber bischöflichen Kanzlei gar nicht zu entbehren waren. Mehr bringt ja unsere Überlieferung für die einzelnen Bifchofe bis in's 14. Jahrhundert hinein auch nicht. Solche Aufzeichnungen, junächft bagu bestimmt, bas Bedächtnis ber Rirchenfürsten lebendia gu erhalten, dann praftischem Gebrauche dienend, find, lateinisch abgefaßt, mahrscheinlich in der Domtirche bewahrt worden. — Einer der Schlußjage in L.'s Arbeit bezeichnet die Meinung, die 28. Arndt im Reuen Archiv 4, 199 über die Konstanzer Chronifen geäufiert bat, in ihrem wefentlichen Ginn als wohlbegründet. Es ift jest, wo fo viele Schüler um den unvergeglichen Lehrer trauern, besonders erfreulich zu sehen, daß die Anregungen des verftorbenen Forschers fo reiche Al. Cartellieri. Früchte gezeitigt haben.

Regesten zur Geschichte der Bischöse von Konstanz von Bubulcus bis Thomas Berlower (517—1496). Herausg. von der Badischen historischen Kommission. 2. Band 1. Lief. Bearbeitet von Alex. Cartellieri. Innspbrud, Wagner. 1894. 4°. 80 S.

Noch vor vollständigem Erscheinen des 1. Bandes ift die erste Lieferung des 2. Bandes an's Licht getreten. Dieselbe bringt auf 10 Bogen ca. 830 Regesten, die Zeit von 1293 Mai bis 1314 März

umfassend. Das sind die Regierungsjahre Heinrich's II. von Klingenbera (1293-1306) und der größere Theil der Regierung Gerhard's IV., bessen Geschlechtsname -- Gerhard mar ein Franzose - sich bis jest noch nicht zweifellos bat feststellen laffen. Beide Bischöfe maren hervorragend bei Reichsangelegenheiten betheiligt, Gerhard nament= lich als Gefandter Beinrich's VII. in Stalien. Seinrich von Rlingenberg führte auch mehrere Jahre neben feinem Bischofsamt die Berwaltung der Abtei Reichenau. Hieraus läft fich schon auf den reichen Inhalt und die Bedeutung des in diefer Lieferung Gebotenen fcliegen. Die Bearbeitung des Stoffes - die außere Einrichtung folgt wie auch im 1. Bande der der Raiserregesten — unter Leitung von Al. Schulte in Freiburg verdient alles Lob. Ginen Theil der Regesten hat Cartellieri noch von dem Bearbeiter des 1. Bandes, Ladewig, übernommen - diefelben find als folche gekennzeichnet -. der weitaus größte Theil stammt aber von ihm. Die Benuter werden namentlich dankbar anerkennen, daß, um ihnen vergebliches Nachschlagen zu ersparen, bei ber Unführung von Belegftellen aus Berten, die nebeneinander vollständige Abdrude, Auszuge, Regesten und bloge Ermähnungen von Urfunden bringen, der Charafter, ob Auszug, Ermähnung ober Regeft, dem Titel ftets hinzugefügt ift. Der Schluglieferung wird ein Regifter, bas man bei ben Raifer= regesten schmerzlich vermißt, sowie ein Berzeichnis ber benutten Literatur und fämtlicher Abfürzungen und Siglen beigegeben merben. Letteres wird allerdings nothwendig fein, da von Abfürzungen und Siglen ber Raumerfparnis halber ein recht ausgiebiger Gebrauch gemacht ift. Möge das verdienstvolle Werk einen ungestörten Fortgang nehmen. G. Tumbült.

Bibliographie der Württembergischen Geschichte. Im Auftrage der Bürttembergischen Kommission für Landesgeschichte bearbeitet von **Wilhelm** Gepb. Bb. 1. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1895. XIX, 346 S.

Eine der ersten Aufgaben der Kommission für württembergische Landesgeschichte war die Inangriffnahme einer württembergischen Bibliographie als der unentbehrlichen und bequemen Grundlage jeder Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung. Es fehlte nicht an Borarbeiten für das wichtige und schwierige Werk; vor allem boten Bücher, wie die Württembergische Bibliothek von J. J. Moser, das Gelehrtenlexikon desselben Versassers, Gradmann, Das gelehrte Schwaben, solche dar, und seit dem Jahre 1819 bringen die Württembergischen

Jahrbucher alljährlich eine Busammenftellung ber Schriften jeglicher Urt, welche über Bürttemberg handeln; auch die Jahresberichte für Weichichtswiffenschaft find hier zu ermähnen. Alles bies erhöhte aber nur ben Bunich nach einer möglichft vollständigen Busammenfaffung bes Borhandenen. Burttemberg ift nicht fo groß, daß es nicht möglich gewesen ware, ben immerhin ziemlich maffenhaften Stoff in absehbarer Reit zu bewältigen; auch ift bie früheste Geschichte bes Landes, folange es noch einen Beftandtheil des Bergogthums Schwaben bilbete, feinesweas fehr reich an Greigniffen und an Quellen: das jekige Ronigreich Burttemberg schließt ferner feinen Bischofsfit in fich, mas für Die mittelalterliche Geschichtschreibung eine ziemliche Lude verursacht. Bon Anjang an mar bei dem Berte eine Beschränfung auf das rein geschichtliche Gebiet in's Auge gefaßt; das chorographische, naturgeschichtliche, landwirthschaftliche zc. mar ausgeschloffen, fo bag eine Theilung der Arbeit, wie sie 3. B. die Bibliographie ber Schweis nothwendig macht, gut entbehrt werden fonnte und die Ginheitlichkeit ber Anordnung und Ausarbeitung nothwendig gewonnen hat; und endlich mar Bend ber richtige Mann für die Bearbeitung. Seit vielen Jahren ift er der Leiter ber tal. öffentlichen Bibliothet in Stuttgart, die als Landesbibliothet als eine ihrer erften Pflichten es ansieht, das Fach Württembergica besonders zu pflegen und hierin möglichst vollständig zu fein. Bor wenigen Jahren bat B. ben Matalog ber historischen Sandschriften ber Bibliothet ausgearbeitet und veröffentlicht; ein beträchtlicher Theil diefes werthvollen Schapes umfaßt Sandschriften, welche fich auf Burttemberg beziehen; feine umfassende sonftige Belehrsamkeit führte dem Bf. ferner vielen Stoff ju, auch aus entlegeneren und wenig befannten Duellen. Denn nicht nur die felbitandig erschienenen Schriften, auch Artifel aus Reitschriften und Beitungen wurden in ben Rahmen bes Aufzunehmenden ein= bezogen, ebenso find die Sandidriften der fal. öffentlichen Bibliothet. bes geh. Haus- und Staatsarchivs und bes ftandischen Archives in Stuttgart mit aufgenommen. Auf diese Beise ift eine große Bollstandigfeit erzielt, eine absolute ist ja nicht möglich; bei kleineren Artiteln und unbebeutenden Greigniffen und Berfonen ift auch bie Muswahl, ob aufzunehmen oder nicht, eine schwierige, diskutirbare: ber Bi, scheint mir ben richtigen Mittelmeg eingeschlagen zu haben. Jungere Brafte haben ihn im Ausschreiben ber Titel unterftubt. Sammlung berfelben, Blan, Anordnung und Redaftion bes Bangen but i. felbit beforgt; duß die Schriften allgemeineren Inhalts

den spezielleren vorangehen, ebenso daß innerhalb der einzelnen Abschnitte die Reihenfolge eine chronologische ist und die Schriften jüngsten Datums daher die letten sind, wird allgemeine Zustimmung finden.

Die Einleitung bilbet bie Aufzählung ber allgemeinsten Schriften über Bürttemberg, die Geschichte der Fundorte derselben (Archive, Bibliotheken), Bereine, bisherige Hiftoriographie, Urkundenbucher, auch von ben an Burttemberg angrenzenden Landschaften und Stäbten, Befammtdarftellungen ber murttembergifchen Befchichte, Landesbefchrei= bungen und Landbücher (mit einem befondern, fehr werthvollen Exfurs über die fehr gablreich vorhandenen handidriftlichen Berte diefer Gattung). Diefe leiten über zu der eigentlichen Beschichte Burttem= bergs, welche bis in die vorgeschichtliche Reit hinauf verfolgt wird. der Karolinger-Zeit folgt die der schwähischen Herzoge, besonders ber Staufer. Mit bem Erlofden biefes Berricherhaufes trifft aufammen das Auftommen des Saufes Bürttemberg; an der Regenten= geschichte besselben rankt fich ein sehr großer Theil ber Darftellung empor; die Biographien der einzelnen Fürsten und ihrer Frauen, die Ereigniffe, welche das ganze Land trafen oder überhaupt eine allgemeinere Bedeutung haben, werden bier aufgegählt. In den letten Abschnitten ziehen die fulturellen Berhältniffe, Staat und Recht, Rirche, Unterrichts= und Militarmefen, wirthschaftliche und geistige Rultur an unserem Auge vorüber, soweit fie in Buch und Schrift fixirt und geschichtlich behandelt find.

über 3600 Nummern umfaßt die Aufzählung, ein schönes Zeichen für die mannigsache Anziehungstraft, welche die Geschichte Württembergs auf Forscher und Schriftseller ausübte. Es sind begreislicherweise nicht alle Perioden dieser Geschichte gleichmäßig eingehend behandelt; wie überall knüpst sich an einzelne Lieblingsperioden und Lieblingspelden der Faden der geschichtlichen Darstellung vorzugsweise an; da steht obenan Eberhard im Bart, der erste Herzog Württembergs, die Zeit der Resormation mit den Herzogen Ulrich und Christoph, sowie das achtzehnte Jahrhundert mit der langen Regierung von Herzog Karl Eugen. Daß die neueste Geschichte einen immer breiteren Raum gewinnt, liegt in der Natur der Sache; deutlich aber ist an der Zunahme der Schriftsteller, an der größeren Zahl der behandelten Gegenstände auch die wachsende Theilnahme für geschichtliche Studien, die Freude größerer Bolkstreise an der eigenen vaterländischen Geschichte zu erkennen, und die Thätigkeit der historischen Rommission

in der Pilege dieses ein Bolf ehrenden Sinnes, in der Sammlung und Murjorge für Urfunden aller Art wird fich rafch und reich betobnen. Mit dieser Bibliographic ift Jebem, der über die württem= bergifche Weschichte Studien machen will, ein fester Boben, ein urlibittes und zuverlässiges Sandwertszeug gegeben; er fieht, mas porbanden ift und wo Luden find, er tann fich rafch orientiren über beinen Wegenstand, und Dant ber großen Corgfalt, mit welcher bie in einer Aluth von Beitschriften gerftreuten, man fann oft fagen begrabenen, Artifel über einen Gegenftand nun bier verzeichnet find, tunn man bem doppelten Diffariff entgeben, langft Beichilbertes noch einmal wiederzufäuen oder Wichtiges zu überfeben. Autereite gewährt ein Blid auf die Schriftfteller, die bier vertreten nub, Ramen von bestem Alange begegnen uns, es sei nur erinnert un Urufing, Wabelfober, Sattler, Bfifter b. A., Babl, Bfaff, Stälin b. A., Maulus, Dayd b. A., Spittler, Mofer u. A., ber Lebenden, Die eine beibt anschnliche Schar bilben, nicht zu gebenfen. Und zu biefen, bei welchen die Beschäftigung mit der vaterländischen Geschichte oft Lebensaufgabe ift ober einen bedeutenden Theil in ihren Studien einnimmt. gehellt fich eine bunte Char aus allen Jahrhunderten, Ständen und Merufbarten, welche, burch irgend etwas besonders angezogen, einen Muntt herausgriffen und ichriftftellerisch behandelten. Es ift gewiß ein gutes Beichen, wenn neben ber, man barf vielleicht fagen gunftigen, (Mejchichtschreibung eine andere, freiere einherschreitet; bie Bluten, bie um biefen Bweigen machfen, haben ihren vollen Werth, und ben Aldungen, welche biefe Studien treiben, wird bieje Bibliographie pielleicht am werthvollften fein. Bas man bei einer Bibliographie in eifter Linie verlangt, Buverläffigfeit und Genauigfeit, Diefes Lob butten wir bem vorliegenden Bert in vollem Dage fvenden; bas weitere Ertorbernis, die Bollftandigkeit, tann erft dann flar beurtheilt werben, wenn ber zweite Theil besfelben erschienen ift; in bemfelben, welder bie einzelnen Landichaften, Städte, Gemeinden, Klöfter und Berlonen enthalten foll, wird manche Schrift und mancher Artikel beine Etelle finden, den man im erften vermiffen konnte. Soviel und betannt, ift ber zweite Theil auch ichon unter ber Breffe; wir treuen und von Dergen darüber und hoffen, bald benfelben begrüßen an butten, Die württembergifche, die beutsche Literatur und Biffenlibatt itt bann um ein icbones und fehr verdienstvolles Werk reicher.

Theodor Schott.

Burttembergische Geschichtsquellen. Im Auftrage ber Burttembergischen Kommission für Landesgeschichte herausgegeben von Dietrich Schüfer. 1. und 2. Band. Stuttgart, B. Kohlhammer. 1894, 1895. 443 baw. 615 S.

Die im Jahr 1891 begrundete "Bürttembergische Rommiffion für Landesgeschichte", als deren Seele Projessor Dr. Dietrich Schäfer in Tübingen betrachtet werden kann, bat es von Anfang als eine ihrer wesentlichsten Aufgaben angesehen, ber Forschung neue Duellen zu erichließen. Un Stoff bagu fehlt es nicht: somohl bas Staatsarchiv in Stuttgart, bzw. Ludwigsburg, als die Archive der früheren Reichs= städte (namentlich bas Ulms) und die der adelichen Beschlechter bes Landes enthalten noch eine Fülle ungebruckten und vielfach auch gang unerforichten Stoffes. Der 1. Band ber "Bürttembergifchen Geschichtsquellen" ichließt fich aber in ber hauptfache noch an bas gleichlautende Unternehmen an, das von dem Redaktionsausichuß ber "Bürttembergifden Bierteljahrshefte für Landesgeschichte" in's Leben gerufen wurde und fich fast gang auf die Berausgabe von Beschichtschreibern beschränkte. So bildet den Hauptbestandtheil dieses 1. Bandes (S. 1 bis 290) die von Professor Dr. Christian Rolb am Saller Gum= nafium beforgte neue Ausgabe ber "Chronica" bes Johann Berolt, ber 1490 als im Rontubinat erzeugter Sohn eines Saller Briefters geboren wurde, 1507 die Tübinger Hochschule bezog und 1514 die im Hallischen Gebiet gelegene Bfarrei Reinsberg erhielt, auf der er bis zu seinem Tobe im Jahre 1562 blieb. Der Reformation schloß er fich fruhzeitig mit Gifer an, überbauerte bas Interim und wurde 1549 jum Defan bes Rapitels gewählt. Herolt's Chronif reicht bis zu bem Wormser Reichstag von 1545. Sie ift - abgesehen von Mittheilungen einzelner Bartiecn - vollständig icon 1855 gedruckt worden, von Ottmar Schönhuth; wer aber biefe, allerbings auf ber älteften Sandidrift beruhende, Ausgabe mit ber Rolb'ichen vergleicht, ber tann feinen Augenblid im Zweifel fein, daß lettere uns jum erften Mal den mahren Berolt gibt. Dazu fommt, daß Rolb über bas Leben Berolt's, seine schriftstellerische Thatigfeit, seine Quellen, feinen biftorifden Werth, über die gablreichen Sandidriften und die früheren Drude handelt und den Text der Chronif mit fortwährenden Erläuterungen begleitet, turg, daß er eine in jeder Beziehung forgfältige, ben heutigen Unsprüchen gemäße Ausgabe hergestellt hat, für die ihm ebensoviel Lob als Dant gebührt. An zweiter Stelle (S. 291-352) theilt Rolb die Beschreibung bes Bauerntriegs mit, Die von dem Sallifden Stadtidreiber Bermann hoffmann herrührt und icon von Öchsle, aber mit vielsachen Kürzungen, veröffentlicht wurde. Das dritte Stück ist noch nicht gedruckt: es ist die Urgicht, die der Pfarrer Wolfgang Kirschenesser von Frickenhosen, ein Theilnehmer am Bauernfrieg, 1525 im peinlichen Berhör abgelegt hat. Ungedruckt sind dis jetzt auch die beiden letzten Stücke gewesen: das Colloquium militare (S. 367—379), ein erdichtetes Gespräch der Landsknechte Pleckzahn und Tegenstorz, in's Jahr 1544 verlegt, und Herolt's Gült= oder Zehntbüchlein über die Pfarrei Reinsberg (S. 379—416), das, an sich schon lehrreich, mit allerlei interessanten Notizen durchsslochten ist. Kolb hat auch diesen kleinen Stücken dieselbe Sorgsalt zugewandt wie dem Chronissen, und da er auch ein genaues Register angesertigt hat, so sehlt dem stattlichen Bande in der That nichts zur vollen Brauchbarkeit und Tücktigkeit.

Der 2. Band des Werkes enthält erftens "Bürttembergifches aus bem Codex Laureshamensis, den Traditiones Fuldenses und aus Beigenburger Quellen", von Pfarrer Dr. Guftab Boffert, und zweitens "Bürttembergifches aus romifchen Archiven" von Archivaffeffor Dr. Schneiber und Dr. Rafer. Bas die erfte Abtheilung anbetrifft, fo liegt ihr Berth vor allem barin, daß Boffert mit erstaunlichem Fleiß ben Nachweis von bem ausgebreiteten Guterbefit geliefert hat, den die drei Klöfter Lorich, Fulda und Beigenburg bereinft innerhalb der Grenzen bes heutigen Burttemberg hatten; ferner in ber Bestimmung ber Ortsnamen, beren Erklärung bisber mangels zuverlässiger Ausgaben unsicher mar; endlich in der Feftstellung, daß auf die Entstehung der Codices der Ginflug von Sirfau maggebend eingewirft hat. Manches, mas bisher für württembergisch galt, wird auch ausgeschieden, fo daß im gangen die alteste Beschichte mancher Ortschaften wesentlich neues Licht empfängt. Bas bie zweite Abtheilung betrifft, so enthält fie aus bem vatikanischen Archiv Urfunden aus der avenionenfischen Beit über Orte bes heutigen Burttemberg, meift auf Inforporationen, Pfrundeverleihungen und Disvense bezüglich, und aus dem Staatsarchiv zu Rom Auszuge aus ben Rechnungsbüchern der apostolischen Rammer: Eintrage über Brovisionen und Dispense und bemgemäß Nachweise über Unnaten und Taren. Diefe Abtheilung ift von Werth nicht bloß fur die Ortsund Beschlechtergeschichte: fie entrollt uns auch ein Bild von bem Eingreifen ber Rurie in ein bestimmtes Ländergebiet und von ben Abgaben, die fie aus diefem Gebiete bezog.

G. Egelhaaf.

Lanbtagsaften von Fillich-Berg (1400—1610). Herausgegeben von Georg v. Below. 1. Band: 1400—1562. Duffelborf 1895. 824 S.

Den Erwartungen, welche ber Titel biefer umfangreichen, von Der Gefellicaft für rheinische Geschichtstunde veranlakten Bublifation erregen fonnte, entspricht ber Inhalt bes vorliegenden Banbes infofern nicht ganz, als berfelbe feineswegs in allen feinen Theilen ein gleich= artiges, sachlich zusammenhängendes Urfundenmaterial aus ber Beit amischen den genannten Sahren unmittelbar zugänglich macht. Bielmehr werden aus dem gangen 15. Sahrhundert und den erften Sahrzehnten bes 16. nur Regeften und Aftenauszüge mitgetheilt, die außerbem mit bem Landtage von Julich-Berg oft wenig, bisweilen auch gar nichts zu thun haben. Den erften Abschnitt bilden die landständischen Brivilegien ber beiden Jahrhunderte, die in ihrer Mehrzahl bereits von Lakomblet und anderen veröffentlicht worden find; ihnen folgen in einer besonderen Abtheilung "Urfundliche Beilagen", Auszuge aus allerlei, bemfelben Beitraume angehörenben fürftlichen und fonftigen Rorrespondenzen über Bermaltungsangelegenheiten bes julich=bergischen Landes, Fragen ber äußeren Bolitit und andere Dinge. Sier findet fich u. a. ein Schreiben Raiser Maximilian's I. an einen Orbens= tomthur und Schultheißen zu Frantfurt über ein flevisch=medlen= burgisches Beiratsprojekt, bas um 1517 erörtert murbe, eine Anftrut. tion bes Rurfürften von Sachsen für seinen Sohn, ber 1530 als Werber um eine Tochter bes Herzogs Johann aufzutreten sich an= schickte, und manches andere, das man unter julich-bergischen Landtagsaften zunächst nicht suchen murbe. Daran schließt fich ein Unbang I, in dem Korrespondenzen der Bergoge inbetreff ber geiftlichen Berichtsbarteit bargeboten merben, ohne daß bie Stände und ber Landtag auch nur genannt find, und ein Anhang II, beffen Inhalt Auszuge aus Alten über Berhandlungen und Entscheidungen ber landftandi= ichen Gerichtstage bilben. Man sieht, etwas weniger nicht nur in Beziehung auf Eintheilung und Gruppirung, sondern auch an Stoff ware hier wohl mehr gewesen, ba bei bem nicht zu verkennenden Schwanken zwischen den weiteren Aufgaben eines territorialen Urfundenbuches und den besonderen Zielen einer berartigen Spezial= publikation einerseits die Übersichtlichkeit nicht gerade gefördert und andrerfeits benjenigen Benutern, Die allgemeinere Intereffen verfolgen, boch nicht immer bas in ergiebiger Beise geboten wird, beffen fie bedürfen. Wefentlich anders fteht es mit dem Theile des Bandes. welcher die Jahre 1537-1562 umfaßt und in dem ichon bem

Umfange nach, bei mehr als 550 Seiten, ber Schwerpunkt ber gangen Beröffentlichung ruht. Die hier überwiegend im Original mitgetheilten Aften gruppiren fich thatfächlich um ben Landtag, sowie beffen Beziehungen zum Landesherrn, seine Bermaltung und Politit, und wenn einmal ein entlegeneres Stud herangezogen ift, fo fügt fich basselbe in ber Regel bem gemählten Rahmen zwanglos ein, ba ber Berantgeber bie, meines Erachtens, recht zwedmäßige Ginrichtung getroffen hat, das urkundliche Material nicht in einfach chronologischer Reibenfolge zu geben, sondern eine Rusammenstellung nach den wichtigften fachlichen Befichtspunkten vorzunehmen. Auf Die fo geschaffenen einzelnen Abschnitte - es find beren neun, in die ber Stoff fich aliebert - näher einzugehen, murbe zu weit führen; daß ihr Inhalt ein fehr reichhaltiger und vielseitiger fein wird, läßt fich bei ber in mehr als einer Beziehung centralen Lage ber nieberrheinischen Lande inmitten ber nationalen und internationalen Bermicklungen jener Zeit und bei ber Mannigfaltigfeit ber verwaltungs= und wirthichaftsaefchichtlichen Berhältniffe und Begiehungen diefer Gebiete von vornherein erwarten. Dem Bangen vorangeschickt ift eine febr schätenswerthe Einleitung, welche die Quellenfrage erörtert und eine umfangreiche und eingehende Darftellung der Organisation und Rompetens des julich=bergifchen Landtags, fowie ber allgemeinen Stellung ber Land. ftande enthalt. Ein forgfältig gearbeitetes Berzeichnis ber Orts- und Berfonennamen ichließt ben Band in angemeffener Beise ab; bak auch im übrigen bie Grundfate ber neueren Ebitionstechnit sachgemate Anwendung gefunden haben, bedarf taum der Erwähnung. J. Hartung.

Das älteste Kieler Rentebuch (1300—1487). Herausgegeben von Dr. Chr. Renter. Kiel, Edardt. 1893. CXI, 423 S.

Dem bereits 1875 herausgegebenen ältesten Kieler Stadtbuch (1264—1289) folgt jest das bisher noch unbenuste älteste Rentebuch. Der Inhalt umfaßt Verpfändungen von Erben und Verkäuse von Renten; von zwei Einlagen der Handschrift stellt die eine sich dar als Gartenbuch, wie sie in Lübeck vorkommen, über die städtischen Hopfenhöse (1424—1450), die andere als das später eingeheftete Protokoll der sehlenden Jahre 1378/79. Vis 1472 ist die Sprache die lateinische. Die Herausgabe ist, nach den Anmerkungen zu schließen, eine durchaus sorgsältige. Die aussührliche Einleitung gibt eine Anzahl von Hinweisen auf die Bedeutung des Kentebuchs als Onelle sür die Erkenntnis des wirthschaftlichen und Gemeindelebens. Bon besonderem Interesse ist das wechselnde Übergewicht von Satung mit

Binsversprechen und Rententauf, welches mit bem ebenfalls mechseln= ben Binsfuß burch Betrachtung ber politischen Lage ber Stadt bie rechte Beleuchtung erfährt. Bis 1422 wird mit Ausnahme einer Beriode von 1341 bis 1361 ber Geldmarkt burch Bfandposten beherricht, nachher durch den Rententauf. Bahrend eben jener Beriode finft ber Binsfuß von 10% auf 8%, um bann die frühere Sohe bis in's 15. Nahrhundert beizubehalten. Es ist die Beriode, in der ein durch den aufblühenden Sandel herbeigeführter wirtschaftlicher Aufschwung eine Rapitalanlage in Renten möglich machte, ohne jedoch bem banifchen und ichleswig'ichen Rriege gegenüber Stand halten zu fonnen. Ob in ber That ber Ausbrud Beichbildrente mahrend jener Beriode nur jufällig gebraucht wird, mare mohl einer Untersuchung werth. Unter ben Ergebniffen für die Stadtgeschichte fteht naturgemäß die Topographie im Borbergrunde; fo ift ber Bug ber Stadt= mauer baw. ber Blanken (Baliffaben) vermittelft ber Bezeichnung ber baran gelegenen Säufer zu verfolgen. Bon besonderem Werth find die Aussührungen über die Berkunft ber Ginwohner, begründet auf ihre Namen und in dankenswerther Beise burch eine Rarte graphisch bargeftellt. Es erhellt, daß bis 1300 nur die nächste Umgebung ber Stadt und bas fühmeftlich jum Lande ber Redinger, welche wie Danen und Fläminger einer Strafe ben Namen gaben, verlaufende Thal ber Stör die Anfiedler lieferte, fpater bas übrige Solftein und aus ber Ferne besonders Bestfalen. Als Beborde erscheint einzig der Rath. betreffs beffen der Herausgeber die Frage des Antheils der Ritter und der Handwerker aufwirft. Der für beides angetretene Beweis wird hinsichtlich bes ersten Bunttes von ihm felbst als schwierig bezeichnet, für den zweiten auf die Standesbezeichnungen bes Stadtbuchs geftütt, mas aber nicht ausreichend erscheint, das Bestehen ber That= fache icon für bas 13. Sahrhundert zu fichern. Start hervor treten bie Gilben; nicht weniger als zehn werden genannt, darunter ein Ritter= und ein Briefterkaland. Beiftliche Rorporationen find es, welche in der ameiten Sälfte des 15. Sahrhunderts geradezu den Rentenmarkt beberrichen. Bemerkenswerth ift bas Nichtvorhandensein von Juden. Drei forgfältig gearbeitete Regifter erleichtern die Benutung des Buchs.

G. Liebe.

Die Rezesse und andere Atten der Hansteage von 1256 bis 1480. 7. Band. Leipzig, Dunder & Humblot. 1893. X, 659 S.

Den die Jahre 1419—1425 umfaffenden Band hat wie die vor= bergehenden Rarl Koppmann mit erprobter Mufterhaftigkeit heraus=

Umfange nach, bei mehr als 550 Seiten, ber Schwerpunkt ber gangen Beröffentlichung ruht. Die bier überwiegend im Original mitgetheilten Aften gruppiren fich thatfächlich um ben Landtag, sowie beffen Beziehungen zum Landesherrn, seine Bermaltung und Politit, und wenn einmal ein entlegeneres Stud berangezogen ift, fo fügt fich basselbe in der Regel dem gewählten Rahmen zwanglos ein, da der Berantgeber bie, meines Erachtens, recht zwedmäßige Ginrichtung getroffen hat, das urkundliche Material nicht in einfach chronologischer Reibenfolge zu geben, sondern eine Rusammenstellung nach den wichtigften fachlichen Befichtspunkten vorzunehmen. Auf die fo geschaffenen einzelnen Abschnitte - es find beren neun, in bie ber Stoff fich gliebert - näher einzugehen, murbe zu weit führen; daß ihr Inhalt ein fehr reichhaltiger und vielseitiger sein wird, läßt fich bei ber in mehr als einer Beziehung centralen Lage ber nieberrheinischen Lande inmitten ber nationalen und internationalen Berwicklungen jener Zeit und bei ber Mannigfaltigfeit ber verwaltunge= und wirthichaftsgeschichtlichen Berhältniffe und Beziehungen biefer Bebiete von vornherein erwarten. Dem Ganzen vorangeschickt ift eine fehr schätenswerthe Einleitung, welche bie Quellenfrage erörtert und eine umfangreiche und eingehende Darftellung ber Organisation und Rompeteng bes julich-bergischen Landtage, fowie ber allgemeinen Stellung ber Landftanbe enthalt. Ein forgfältig gearbeitetes Berzeichnis ber Orts- und Berfonennamen ichließt ben Band in angemeffener Beise ab; bak auch im übrigen bie Grundfate ber neueren Editionstechnit fachgemage Anwendung gefunden haben, bedarf taum der Erwähnung. J. Hartung.

Das alteste Kieler Rentebuch (1300—1487). Herausgegeben von Dr. Chr. Reuter. Kiel, Edardt. 1893. CXI, 423 S.

Dem bereits 1875 herausgegebenen ältesten Kieler Stadtbuch (1264—1289) folgt jett bas bisher noch unbenute älteste Rentebuch. Der Inhalt umfaßt Verpsändungen von Erben und Verkäuse von Renten; von zwei Einlagen der Handschrift stellt die eine sich dar als Gartenbuch, wie sie in Lübeck vorsommen, über die städtischen Hopsenhöse (1424—1450), die andere als das später eingeheftete Protosoll der sehlenden Jahre 1378/79. Vis 1472 ist die Sprache die lateinische. Die Herausgabe ist, nach den Anmerkungen zu schließen, eine durchaus sorgfältige. Die aussührliche Einleitung gibt eine Anzahl von Hinweisen auf die Bedeutung des Rentebuchs als Duelle sür die Erkenntnis des wirthschaftlichen und Gemeindelebens. Von besonderem Interesse ist das wechselnde übergewicht von Satung mit

Rinsversprechen und Rententauf, welches mit bem ebenfalls wechseln= ben Binsfuß burch Betrachtung ber politischen Lage ber Stadt bie rechte Beleuchtung erfährt. Bis 1422 wird mit Ausnahme einer Beriode von 1341 bis 1361 der Geldmarkt durch Bfandposten beherricht, nachher durch den Rentenkauf. Bahrend eben jener Beriode finft der Binsfuß von 10% auf 8%, um dann die frühere Sohe bis in's 15. Nahrhundert beizubehalten. Es ist die Beriode, in der ein burch den aufblühenden Sandel herbeigeführter wirtschaftlicher Aufschwung eine Rapitalanlage in Renten möglich machte, ohne jedoch bem banifden und ichleswig'ichen Rriege gegenüber Stand halten zu fonnen. Ob in der That der Ausbruck Beichbildrente mahrend jener Beriode nur zufällig gebraucht wird, ware wohl einer Untersuchung werth. Unter ben Graebniffen für die Stadtgeschichte fteht naturgemäß die Topographie im Borbergrunde; fo ift der Bug der Stadt= mauer baw. ber Blanten (Baliffaben) vermittelft ber Bezeichnung ber daran gelegenen Säufer zu verfolgen. Bon befonderem Berth find Die Ausführungen über die Bertunft der Ginwohner, begrundet auf ihre Namen und in bantenswerther Beife burch eine Rarte graphisch dargeftellt. Es erhellt, daß bis 1300 nur die nachfte Umgebung ber Stadt und das fühmeftlich jum Lande ber Redinger, welche wie Danen und Aläminger einer Strafe den Namen gaben, verlaufende Thal der Stör die Anfiedler lieferte, später das übrige Solftein und aus der Ferne besonders Bestfalen. Als Behörde erscheint einzig der Rath. betreffs beffen ber Herausgeber die Frage bes Antheils der Ritter und der handwerker aufwirft. Der für beibes angetretene Beweis wird hinfictlich bes erften Bunttes von ihm felbst als schwierig bezeichnet, für ben zweiten auf die Standesbezeichnungen bes Stadtbuchs geftütt, mas aber nicht ausreichend erscheint, bas Bestehen ber That= fache icon für bas 13. Sahrhundert zu fichern. Start hervor treten bie Gilben; nicht weniger als zehn werden genannt, barunter ein Ritter= und ein Priefterkaland. Geiftliche Porporationen find es, welche in der zweiten Sälfte bes 15. Sahrhunderts geradezu ben Rentenmarkt beherrschen. Bemerkenswerth ift das Nichtvorhandensein von Juden. Drei forgfältig gegrbeitete Register erleichtern die Benutung des Buchs.

G. Liebe.

Die Rezesse und andere Alten der Hansetage von 1256 bis 1480. 7. Band. Leipzig, Dunder & Humblot. 1893. X, 659 S.

Den die Jahre 1419—1425 umfassenden Band hat wie die vor= hergehenden Karl Koppmann mit erprobter Mufterhaftigfeit heraus= gegeben. In der knappen Ginleitung hebt er als durch bie gange Beit und ben gangen Band hindurchgehend ben Streit Ronig Erich's von Danemark mit den Solftenherren hervor, "in dem bie Stabte eine, wenn auch immer auf die Bermittelung gerichtete, boch zeitweife wechselnde. Lübed und Stralfund offenbar eine verschiedene Stellung einnehmen". Dit diesem Streite hangt ein Uberhandnehmen ber Bitalienbrüber und das gegen fie gerichtete Borgeben ber Sanja unmittelbar zusammen. Die inneren Berhältniffe bes Bundes beichaf: tigten seine Bertretung in diesem Sahre weniger. - Bu ben Breslau berührenden Nummern 472 ff. jei bemerkt, daß durch die inneren Unruhen in der Beit des Königs Bengel, die in dem Aufftande von 1418 gipfelten, die Finangen der Stadt fehr heruntergekommen maren. Das Regiment gerieth durch Sigismund's Gunft in die Sande einer Dligarchie, die wiederholt zu gewaltsamen Dagregeln griff; zunächft ju einer Sufpenfion ber Binegablung von den auf die Stadtfaffe lautenden Renten. Das berührte besonders unangenehm in Thorn, pon mo aus viel Geld in Breglauer Renten angelegt mar. wie aus den beiden noch erhaltenen Rentenregiftern von 1354 bis 1425 ju erkennen ift. Undere Mittel maren die rigoroje Durchführung bes Stapelrechts und Die Beschränfung bes Aufenthalterechts frember Raufleute außerhalb der Jahrmarktszeiten. Mkgf.

Sanjerezeffe. Pritte Abtheilung (1477-1530'. Bearbeitet von Dietrid Schifer. 5. Band. Leipzig, Dunder & humblot. 1894. XIII, 785 G.

Der vorliegende 5. Band der Schäfer'ichen Hanserezesse umfaßt wie sein Borgänger sieben Jahre (1504—1510) auf nicht weniger als 749 Seiten, obgleich in diesem Bande noch mehr wie früher das Regest bei minder wichtigen Stüden zur Anwendung gekommen ist. Bei einer Rezessammlung wird sich diese Beitschweisigkeit nicht versmeiden lassen, so ermüdend auch die Biederholung derielben Gesichtspunkte in derielben Materie bei jedem neuen Tage wirkt. Im übrigen zeigt die Ausgabe die Borzüge der gründlichen und belehrenden Bearbeitung, wie wir sie dei Sch. gewohnt sind. Nur vereinzelt sind mir Berieben — wohl nur Trucksehler — begegnet. S. 166 hat sich in die Quellenangabe von no. 95 ein Irrthum eingeschlichen; statt Kopienbuch 44a Bl. 66a ist 43 Bl. 66a zu berichtigen; die Stelle Briefbuch 42 Bl. 16 habe ich nicht ermitteln können. S. 2 ist unten 2. Mai 26 statt Juni 26, S. 285 unten posse statt passe zu lesen. Die Register sind, wie die Stichproben ergaben, genau angesertigt:

elleicht hatte ber Artikel Lübeck, ber eine volle Spalte einnimmt, rforifch behandelt werden konnen, da niemand alle die angeführten tellen nachschlagen wird, fondern den ganzen Band durcharbeiten uß, um fich über Lubeds beherrichenbe Stellung im Sanfabunde unterrichten. Denn weitaus der größte Theil des Bandes behandelt e Entwicklung ber Spannung amischen Lübed und bem feindlich finnten Rönig Johann von Danemark, die feit langen Jahren ber cplofion zutrieb. Nicht gerabe erhebend ift bas Schaufpiel, welches 8 Haupt ber Sansa in diesem Streite barbot, aber zur Roth ticulbbar burch die isolirte Stellung, in welche bas Sonberinteresse ner Benoffen Lubed verfette. Erft nach vielen Demuthigungen, iter welchen die Annahme des dänischen Sandelsverbotes nit Schweden enansteht, raffte die Stadt fich zu energischem Sandeln auf, schließ= b fogar zur Kehdeansage an Danemark am 21. April 1510. Selbit e wendischen Städte halfen in ungenügendem Dage; nur mit Mühe reichte Lübed die Erneuerung des wendischen Verbundes, der tohosate. Bon den neben Lubed mächtigften Sanfeftadten in Nordutichland verfolgten sowohl Danzig wie Samburg ihre eigenen ege. Danzig suchte ein Sonderabkommen mit bem dänischen Könige: amburg verzögerte unter den nichtigften Bormanden die entscheibenden dritte gegen Danemart und mar ichlieflich doch nur ju einer heim= ben Sulfe ju gewinnen; ein Lubeder gab feine Entruftung über efe Treulofigfeit ben Samburger Gefandten burch die S. 645 mittheilten carafteriftischen Berfe, welche er auf einem Bettel an ber erbergsthure anbrachte, fund. Nur Roln verftand fich ju einem ößeren Darleben an Lübed. Ebenso widrig verliefen die niederndischen Angelegenheiten, und zwar nicht zum mindeften durch die mankende Haltung König Maximilian's, ber ursprünglich auf Lübecks etreiben ein allgemeines Sandelsverbot gegen Danemark erlaffen tte, hinterher aber die Riederlander davon ausnahm, die ohnehin rch die Sandelspolitit des Danentonigs auch aktiv in ihrem Oftfeendel geforbert murben. Den Riederlandern gegenüber ftand die anfa gang in Bertheibigungsstellung; jene wollten ihren handelslitischen Machtbereich auf hansische Rosten erweitern; aber die wenichen Städte maren ebenso gabe auf Bahrung ihrer hergebrachten echte bedacht. Die banischen Wirren freilich ficherten ben Rieberndern einen bedeutsamen Borsvrung in diesem Rampfe. ufland murben mit Sulfe der liplandifchen Stadte neue Sandels= giehungen angebahnt; aber infolge mangelhaften Entgegenkommens ruffischerseits wurde nur wenig erreicht, zumal da die Ruffen bas einschneidende Salzeinsuhrverbot für die Deutschen aufrecht erhalten wollten.

Zwei allgemeine Hansetage fanden in dem behandelten Zeitraum statt, in den Jahren 1506 und 1507, der erstere äußerst schwach, der lettere ungemein stark (von nicht weniger als 26 Städten) beschick, aber beibe gleich ergebnistos. Daneben verliesen zahlreiche Sondertage der wendischen und livländischen Städte, vereinzelt auch solche det kölnischen Drittels. Ein eigenartiges Wild hansischen Kleinlebens entrollt der von Soest einberusene westfälische Städtetag, dessen Berhandlungen durch die klobigen Witze des Rüthener Bürgermeisters Volpert Bruwerding (S. 440) einer humoristischen Färbung nicht entbehren.

Nicht in erfreulichem Lichte stellt sich in diesen Jahren die Lage ber Hansa dar: auf verschiedenen Punkten in offenkundigem Riedergange begriffen, in der Hauptsache nur durch Lübeck nothgedrungene Energie vor völliger Schande bewahrt. Das ist der Eindruck, den die Beschäftigung mit dem neuesten stattlichen hansischen Rezestdande beim Leser hinterläßt.

Die Kölner Konföderation vom Jahre 1367 und die schonischen Pfandichaften. Hanfisch Geschichte 1367—1385. Bon Ernk Robert Daenell. Leipzig, Dunder & Humblot. 1894. XIII, 174 S. (A. u. d. L.: Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. 1. Bb. 1. Heft.)

Vorstehenbe, aus bem Seminar von Prof. Lamprecht hervorgegangene Schrift behandelt das im Zusammenhang noch nicht dargestellte Nachspiel des großen Arieges der Hansestädte und ihrer Berbündeten gegen Waldemar IV. von Dänemark. In einem einleitenden Kapitel gibt Daenell eine knappe, durchweg auf selbständigem Urtheil beruhende Übersicht über die hansisch-dänischen Streitigkeiten während der Goer Jahre und über den Verlauf des zweiten Krieges dis zum Stralsunder Frieden von 1370, der den Städten u. a. den fünfzehnjährigen Psandbesit des größeren Theils der Einkünste von Schonen und Helsingborg nebst dem Recht zur Vesetzung der dortigen Schonen und Helsingborg nebst dem Recht zur Vesetzung der dortigen Schonen Gegenstand des Vuckes. In eingehender Darstellung schildert D. die Verhandlungen der Städte über die Verwaltung der Psandschaften und den Fortbestand der Konsöderation, sowie die diplomatischen Versuche Dänemarts zur vorzeitigen Rückgewinnung seines Eigenthums.

Darüber hinaus wird auch der dänische Thronftreit und die Stellung ber Städte ju ihm ebenso wie die Frage ber Befampfung bes von ben Danen begunftigten Seerauberunwesens in die Darftellung ein= bezogen: so erweitert fich bie Schrift zu einer allgemeinen Beschichte ber hanfifch = banifchen Beziehungen überhaupt. Das einschlägige Quellenmaterial ift forgfältig und mit besonnener Rritit verarbeitet; wo D. von seinen Vorgängern abweicht, wird man ihm zumeist zu= ftimmen muffen. Besonders werthvoll ift fein Versuch, über die finanziellen Ergebnisse des städtischen Bfandbesites ziffermäßig Rlarheit zu gewinnen. Nur in einigen Fragen der allgemeinen Auffaffung vermag ich D. nicht beizupflichten. In der Übernahme der Pfand= icaften feitens ber Stäbte barf man m. E. nicht eine politische, sonbern nur eine rein finanzielle Magregel seben; bemgemäß wird man auch bas ungunftige Urtheil D.'s über die ftädtifche Politik nicht ohne weiters unterschreiben können. Wenn in ber Frage ber Bfanbichaften wiederholt ein unverfennbarer Zwiespalt zwischen ben preußischen und ben wendischen Städten herrscht, so handelt es sich dabei doch nur um Meinungsverschiedenheiten in der Bahl der Mittel. keineswegs um einen vermeintlichen Gegenfat ber wirthichaftlichen Intereffen, den D. mehrfach betont. Ebenfo wenig fann von einer Berschiebung des Schwerpunktes innerhalb der Hanse zu gunften der preußischen Städte gang allgemein die Rede fein; wenn man eine folche auch für die danische Frage zugeben tann, so darf man noch nicht außer Acht laffen, daß weite Kreife innerhalb des Bundes von diefer Frage überhaupt nicht berührt murben. Die hier zu weit führende nähere Begründung diefer abweichenden Unfichten ift im Jahrgang 1894 der Sanfischen Geschichtsblätter gegeben. Alles in allem aber hat D. in feiner Erftlingsschrift eine hervorragend tüchtige Leiftung gegeben: Die Beschichte ber banischen Beziehungen ber Sanfe im einzelnen burfte für die behandelte Beriode durch ihn abgeschloffen sein. Kunze.

Beiträge zur Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen Hamburg und Amerika. Bon Ernft Baafc. Dritter Theil der Festschrift der hamburgischen Amerikafeier 1892. Hamburg, L. Friederichsen & Co. 1892. 256 S.

Wer die Entwidlung der überseeischen Handelsbeziehungen Deutschlands studirt, ist genöthigt, seine Ausmerksamkeit in erster Linie den Hanseltädten zuzuwenden. Sie sind die Bioniere Deutsch= lands im Auslande gewesen von den fernen Tagen des Hansebis in die neuesten Zeiten. Nur leider überzeugt sich der Forscher

febr bald, daß es febr fcwer ift, die Thätigkeit diefer Stadtrepubliken . genügend fennen zu lernen und zu würdigen, ba bie vorliegenbe Literatur in feiner Beife hinreichende Aufschluffe gibt. Der Unterzeichnete mar bei seiner Arbeit über die Geschichte ber preukisch: beutschen Sandelspolitit in biefer Beziehung ftets in größter Berlegenheit. Er fonnte trot beften Willens bem Birfen ber hamburgis ichen und bremischen Staatsmänner auf wirthschaftlichem Bebiete nicht immer volle Gerechtigkeit miderfahren laffen, ba es bazu einer langwierigen Durchforschung der hanseatischen Archive bedurft hatte. Er mußte nothgebrungen fich auf die preußischen Aften beschränten. Bu einem Theile wenigstens hilft die obengenannte verdienftvolle Arbeit Diesem Mangel ab. Herr Baafch mar als Bibliothekar ber reich haltigen Samburger Kommerzbibliothet in ber Lage, vieles neue Daterial zu verwerthen und ein in ben Grundzugen vollständiges Bilb bes Gegenstandes zu geben. Die Entstehung ber Beziehungen zwischen Samburg und ben verschiedenen Theilen bes ameritanischen Montinents, die Beschichte ber hamburgischen Bertrage mit ben vom fpanischen und portugiesischen Joch befreiten Staaten finden eine febr lehrreiche Darftellung. Besonders intereffant ift die Schilberung bes Entftehens ber erften regelmäßigen Schiffslinien nach Amerita. 68 ware fehr zu munichen, bag auch bie Beschichte bes hamburgifden Handels nach andern Welttheilen und die Entwidlung der Schifffahrt und des handels der Schwesterstädte Bremen und Lubed bald eine ähnlich fleißige und objektive Bearbeitung fanden. Je mehr bie Bergangenheit ber beutschen Sanbelspolitit mahrheitsgemäß befannt gegeben wird, um fo eher kommt man in die Lage, die Fragen ber Begenwart auf biefem Bebiete richtig zu erfaffen.

Alfred Zimmermann.

Befchichte von Danemart. Bon Dietrich Schafer. 4. Bb. Gotha 1893.

In dem Borwort zu dem 3. Bande seiner Geschichte von Danemark erklärte Dahlmann (1843), daß sein Absehen nach wie vor darauf gerichtet bleibe, "gerade der Gegenwart scharf unter die Augen zu treten". Die Aussührung der Absicht ward ihm versagt, und wer wird dieses nicht aufrichtig beklagen? Dennoch wird niemand darum die Fortsetzung von Schäfer minder freudig begrüßen; ist ihr vor allem doch die Zeit zu gute gekommen, welche dem Nachfolger gar mancherlei Bortheile gebracht hat, die Dahlmann hätten entgehen müssen. Erst nach Dahlmann's Singang ist das Ringen der Deutschen

und Dänen in unserm Jahrhundert zu einem besinitiven Abschluß gelangt, und heute, da seitdem wiederum sast ein Menschenalter verflossen, wird hüben wie drüben ein ruhigeres Urtheil wie über die jüngste so auch über die länger zurückliegende Bergangenheit ermöglicht, in der wesentlich schleswig-holsteinische Kräfte den Übergang des dänischen Staates aus dem Mittelalter in die Neuzeit durchgeführt haben. Diesen Übergang behandelt der vorliegende Band.

Dahlmann schloß mit der Flucht Christian's II. aus dem Lande, mit der Krisis also, welche die Auflösung der ftandinavischen Union besiegelte und für Danemart eine völlig veranderte Stellung nach außen sowie eine tiefgreifende Umgeftaltung feiner inneren Berhält= niffe einleitete. An biesem Bunkte sett Sch. ein. Aus anerkennens= werther Bietät für den Borganger hat er es fich verfagt, die Ereig= niffe, welche die Umwälzung des 16. Jahrhunderts vorbereiteten. nochmals in ihrem Busammenhang vorzuführen und fich damit für feine Darftellung felber ben Boben zu ichaffen. Er führt uns ftatt deffen mitten in die Anfänge Friedrich's I. hinein und mit sicherer Sand durch alle inneren und äußeren Bermicklungen hindurch bis zum Tobe Chriftian's III. (1559). Es ift eine ber bewegteften Epochen ber banischen Geschichte, und fie ift benn auch in ben letten Sahr= zehnten vielfach in bervorragender Beife von deutscher (Bait) wie von dänischer (Baludan-Müller, Allen) Seite behandelt worden. Doch weisen diese Arbeiten, mehr ober minder, unleugbar die Spuren auf, daß fie von den Beitereigniffen beeinflufit morben find, und namentlich in bem fonft fehr gemiffenhaften und umfichtigen Werte von Allen macht fich die nationale Gereiztheit gegen alles Deutsche in mitunter franthafter Beife geltend. Sch. bat gegenüber biefen nationalen Biberftreit ber Meinungen fich redlich bemüht, ein ruhiges. ein hiftorisches Urtheil zu gewinnen, und wenn feine Darftellung tropdem ungewollt den Beweis erbringt, daß die Bergogthumer Schlesmig-Bolftein mit das Beite jum Biederaufbau des danifcher Staates beigetragen haben, fo wird fich bas Urtheil auch ber Danen über die beiden Könige der Reformationszeit trop Allen wandeln.

Beide Herrscher, Friedrich I. und Christan III., deren Thätigkeit Sch. schildert, waren durchaus keine hervorragende Charaktere. Bedächtig und nüchtern, jeder kräftigen Initiative nach innen wie außen abgeneigt, Zeitlebens mehr Holsteiner als Dänen — Hvitfelbt nennt Friedrich I. "eine Henne, die nicht gern von ihrem Neste geht" —, aber zähe und fraglos mit den Ausgaben wachsend, haben sie in recht

mühfeliger Arbeit bas halb wider Billen ihnen zugefallene Reich aus ichweren Stürmen und Gefahren in ruhige Bahnen gelentt und für feinen Beftand neue, feste Grundlagen gefunden. Beide haben nach bem Berfall ber fandinavifchen Union allen Grogmachtsbeftrebungen der alteren Reit entschieden entsagt, aber bafür die nationale Selbftanbigkeit bes Staates gerettet. Beibe mehr burch Abwehr als burch Angriff. Friedrich I. hat Christian II. und beffen auswärtige Gonner zurudgewiesen und der Reformation die Stätte bereitet, Chriftian III. das neue Kirchenwesen gesichert und geordnet und die banfische Ditfeeherrichaft in ber Grafenfehde endgültig gebrochen. Beibe batten babei im Innern zu ringen mit einem engherzigen, übermutbigen Abel, ber fich die jum Theil flägliche Mittellofigfeit ber Berricher ju Rute machte und überall ben eigenen petuniären Bortheil in ber rudfichtslosesten Beise mahrnahm. Und neben diesem Abel ftand die reiche und mächtige alte Beiftlichkeit, welche allerdings anders als bie beutsche jener Tage die Staatslaften mehr ober minder willig mittrug, aber im übrigen ebenso verweltlicht wie jene, jeben Salt im Bolte eingebüßt hatte und hauptfächlich beshalb auch verhältnismäßig leicht beseitigt werben konnte. Dagegen fehlte es an einem fraftigen Bürgerstande. Nicht nur die Sanse, auch das Abelsregiment widerjette fich seinem Auftommen, und die Grafenfehde, in der bas Selbftgefühl ber Städter noch einmal aufloberte, vollendete bie politifde Bedeutungslosiakeit bes Standes. Und mit ihm fiel auch ber Bauer für drei Jahrhunderte in die gleiche Stellung; Königthum und Abel blieben gunächft die beiben einzigen politifch in Betracht tommenben Faktoren im Staat. Das Königthum jest wesentlich gestärkt burch umfangreiche Erweiterung feines Befiges - bas Gut ber Bifcofe und Klöfter ift bier jum weitaus größten Theil in die Sand bes Königs übergegangen, - aber belaftet mit schweren Rriegsschulben: ber Abel, im Reichsrath geschwächt burch bas Ausscheiben feiner geiftlichen Mitglieder, aber nach wie vor betheiligt an ber Führung ber Reichsangelegenheiten, anerkannt in feinen Borrechten, Berichtshoheit, Abgabenfreiheit, im Befit von etwa zwei Fünfteln bes Getreidebobens.

Rach außen ftand das Reich nach dem Wegfall ber von Karl V., bem Schwager Chriftian's II., her drohenden Gefahren und nach ber Riederwerfung von Lübed und seinen Berbündeten zu dem schwedischen Nachbarn in einem Berhältnis, welches trop mancherlei Reibungen bie völlig selbständige Stellung beider Staaten neben einander nicht

mehr in Frage stellte. "Nur um die Grenzen der beiderseitigen Macht konnte es sich in Zukunft noch handeln." Andrerseits hatte Dänemark sich nur in Anlehnung an Schleswig-Holstein zu behaupten verwocht, Königreich und Herzogthümer waren enger an einander gestnüpft, als es früher der Fall gewesen, und damit begannen auch die deutschen Angelegenheiten einen breiteren Raum in der dänischen Politik zu beanspruchen. Denn wenn auch Christian III. seine Bundesgenossen im schwalkaldischen Ariege ebenso wenig unterstützte, wie diese umgekehrt ihn in seinem Kampse gegen den Kaiser, so des gann doch mit ihm eine Periode, in der neben den Beziehungen zu Schweden, die zu den deutschen Fürsten ausschlaggebend sür Dänemarks politische Stellung waren. Erst unter seinen Nachfolgern treten die Niederlande, seit der Grasensehbe die Erben der hansischen Handelsvorherrschaft in der Oftsee, als dritter mächtiger Faktor hinzu.

Sch. hat es verstanden, diese turz ftiggirten Bandlungen und ihre Ergebniffe in all ihren Richtungen und Berzweigungen anschaulich und lebendig barzustellen. Nicht nur die außeren Ereignisse, auch die inneren Ruftande werden eingehend erörtert, und ihm gebührt für das lettere um fo marmerer Dant, als die deutschen Werke über diese Berhältniffe bisher recht flüchtig hinweggegangen find. Singewiesen fei insbesondere auf die treffliche Darlegung bes Buftandes bes alten Rirchenwesens in Danemart, welches neben aller Uhnlichkeit mit bem gleichzeitigen in Deutschland boch auch viel Eigenartiges aufwies, und bann auf die gludliche Burudweisung ber auch noch von Dahlmann wiederholten Rlagen über die gedrückte Lage des banischen Bauernftandes im 16. Jahrhundert. Gewiß hatte ber jutifche Bauernaufftund von 1534 für ihn analoge Folgen wie in Deutschland ber Bauern= frieg, aber die Schilderung feiner Lage durch Samsfort ben Alteren, welche von allen Späteren nachgeschrieben worden, ift unzutreffend, schon weil Samsfort, ein Niederlander, das landliche Leben mit den Augen bes an städtisches und höfisches Gewöhnten anfab.

Bei einer so umfassenden Arbeit, die vielsach strittige Fragen beshandelt, können Berichtigungen und abweichende Meinungen nicht ausbleiben. Manches Urtheil von Sch. über Perfönlichkeiten und Bustände wird angesochten werden, aber alles in allem genommen kann sich der 4. Band der Geschichte von Dänemark den drei ersten ebenbürtig an die Seite stellen, und wenn man Dahlmann's Arbeit als eine Musterleistung in Forschung und Darstellung bezeichnet hat, so gilt das gleiche von der Fortsetzung von Sch. v. d. Ropp.

Corpus constitutionum Daniae. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende 1558—1660. Udgivne ved V. A. Secher af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 1. 395.: 1558—1575; 2. 395.: 1575—1595; 3. 385.: 1596—1621; 4. 395. \$5. 1. 2: 1621—1625. Ropenhagen, Gab. 1887—95. XXIV, 757; VI, 780; VII, 804; 320 ©.

Die Bublikation bes Quellenmaterials ber banifchen Gefetgebung geht mit biefer Beröffentlichung einem gemiffen Abichluß entgegen. Rolberup = Rosenvinge's groß angelegte "Sammlung alter banifcher Befete" mar unvollendet geblieben. Es mar aber nachher burch bie Bublifation ber "Tegnelser" im Danske Magazin, burch Erslev's und und Mollerup's Frederik I. Registranter und Danske Kancellirregistranter 1535-1550, burch Brida's Kancelliets Brevböger 1551-1560, außerdem burch die Beröffentlichung der königlichen Sandfesten in den Aarsberetninger fra det Kong. Geheimearchiv und burch Holger Rordam's banische Rirchengesete noch viel Material zugänglich gemacht worden. Dazu ftand für die Beit von 1670 an eine auf Bollftanbigfeit angelegte Quartausgabe "Röniglicher Berordnungen u. f. m. " zu Gebote. Gine Lude murbe eigentlich nur noch empfunden für das Jahrhundert, das zwischen Christian's III. Roldinger Rezek (1558) und bem Regierungsantritt Christian's V. liegt (1670). Sier greift die neue, in rascher Folge ichon bis in den 4. Band fortgeschrittene Arbeit Secher's ein. Sie mußte in ihren Anfangen tollidiren mit ben vom Archiv unternommenen Beröffentlichungen. Manches, mas fic ichon in Brida's Brevböger findet, wird hier wieder abgedrudt, einiges. mas bort nur angeführt mar, hier aber in ermunichter Bollftanbigfeit gegeben, fo 3. B. eine treffliche Textrecension bes banifchen Seerechts von 1561 Mai 9. Für die Folgezeit wird diese Kollision dadurch vermieden, daß das Corpus constitutionum den Brevböger voraufgeht. Laursen's Fortsetzung von Brida's Arbeit verweist auf die betreffenden Drucke S.'s. Da das Material für die Brevböger bedeutend anichwillt, mahrend bem Blane nach jeder Band doch funf Sahre umfaffen foll, fo tann diefe Entlaftung bem älteren Unternehmen nur ermünicht fein. S.'s Arbeit umfaßt die gesammte Befetgebung des Landes mit Ausnahme der Bunft- und Universitätsordnungen, Die aus guten Grunden ausgeschloffen find. Gie ift muftergultig bis auf Die letten Rleinigkeiten bin. Danemart wird binnen Rurgem über ein Quellenmaterial zur inneren Geschichte bes Landes verfügen, um bas es beneidet merben tann. Leider halt Die entsprechende Thatiafeit für

bie äußere Geschichte bamit nicht gleichen Schritt. Bon besonberem Berthe ift die nach Materien geordnete Überficht, die S. jedem Bande hinzufügt. Sie ermöglicht die fpftematische Ausbeutung bes Stoffes in umfassender und ficherer Beife. Gewiß ift eine folche Überficht werthvoller als ein blokes Wort- und Sachregister : fie kann ein folches aber boch nicht völlig erfeten. Wer nach bem Bortommen einzelner Ausbrücke fucht — und wie häufig ift das nicht der Fall! —, tommt nicht auf seine Rechnung. Man möchte wünschen, daß in dem Namenregifter, welches bie Eigennamen (geographische und Berfonenbezeichnungen) zusammenftellt, auch bemerkenswerthe Sachbezeichnungen oder sonst auffallende Borter aufgeführt murden. Die beiden bei= gefügten statistischen Überfichten über finanzielle und militärische Leiftungen zunächst ber Städte, weiterhin bes ganzen Landes find höchft dankenswerth. Doch ift bei ber Benutung der Überficht über die Ausschreibungen von Flottenmannschaft im 1. Bande zu beachten, daß fie die Gesammtleiftung entfernt nicht barftellt. Wenn ber Berausgeber in der Ginleitung zum 2. Bande bemerkt, daß um diese Reit (ca. 1560-70) es Regel gewesen sei, die Flottenmannschaft allein von ben Städten auszuschreiben, fo ist diese Bemerkung nicht einwandsfrei. Die Zahlen für die Aushebungen von 1565 Januar 14 und 1567 Februar 25 muffen 3. B., wegen der gleichzeitig erfolgten Refrutirung bom Lande, jene um faft 1300, diefe um ca. 1900 Mann erhöht werben, will fagen, jene fast auf bas Doppelte, biefe auf mehr als das Dreifache, und auch fonft laffen fich noch Aushebungen bon Flottenmannichaften aus Landbezirken nachweisen. Die außerc Ausftattung ber Banbe ift eine gang vorzügliche, bes Gegenftanbes wurdige. Auffällig ift eine gewiffe Blaffe des Drudes, die in den erften Banden fich mehr und gelegentlich ftorend als in ben letten Beften, befonders merklich beim Curfiv= und Petitdruck, zeigt und anderen aus berfelben Offizin bervorgegangenen Büchern nicht eigen ift.

Das neue Wert wird der Gefellschaft für Herausgabe von Quellen zur dänischen Geschichte verdankt, die sich seit ihrer Gründung (1877) schon so große Verdienste durch Editionen erworden hat. Das Kultus=ministerium und die Hielmsterne=Rosenkron'sche Stiftung haben das Unternehmen gefördert; dazu hat der Herausgeber, wenn Ref. nicht irrt, ganz erhebliche eigene Opfer gebracht. D. S.

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen udgivet af Kr. Erslev i forening med William Christensen og Anna Hude af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. 1. Bb. Ropenhagen, Gab. 1894—95. XXI, 430 ©.

Lange ist in Dänemart die Frage erörtert worden, wie und ob eine fustematische Bublikation bes mittelalterlichen Urkundenftoffs in's Werk zu setzen sei. Einer vollständigen Beröffentlichung ftand der große Umfang bes Materials hindernd im Bege; für ein bloßes Berzeichnis war nicht leicht die richtige, allgemein anerkannte Form zu finden. Jest hat die Frage boch ihre Lojung in letterem Sinne gefunden, und man barf sagen, eine gludliche Lösung. Ohne daß ber Bedanke einer erschövfenden Ausgabe aufgegeben mare, hat fich die Befellichaft für Berausgabe von Quellen gur danischen Beschichte ent= ichloffen, ein Regeftenwert in Angriff zu nehmen, beffen Bearbeitung in die bewährten Hande Erslev's gelegt worden ift. Es bietet bas Repertorium diplomaticum, bei beffen Benutung die Buganglichkeit ber Regesta diplomatica historiae Danicae vorausgesett ift, insofern mehr als biefe, als es auch ben ungebrudten Stoff vollftanbig beranzuziehen bemüht ift, mahrend jene nur Gedrucktes verzeichneten. Aber andrerseits ift ber Rahmen ber Arbeit viel enger gesteckt. Sie will nur das dänischen Archiven, überhaupt dänischen Fundstellen angehörige Material berücksichtigen, will barauf verzichten, aus ausländischen Urfunden das herauszuziehen, mas fich auf Danemart bezieht; ausländische Bestände werden nur insoweit herangezogen, als sie Material enthalten, bas banischen Archiven entstammt. Der Unterschied springt sofort in die Augen, wenn man fieht, wie die Rr. 1 des Repertoriums der Nr. 154 der Regesta entspricht, und wie das Repertorium bis 1350, soweit reicht ber vorliegende 1. Band, 2600 Rummern gählt, mahrend Die Regefta für biefen Beitraum in ihrer erften Serie nur 2345 Stude verzeichnen, eine Bahl, die fich allerdings durch die zweite Serie auf gegen 4000 hebt. Man fieht, daß das neue Werf neben dem alten völlig unentbehrlich ift und neben diefem die Stelle eines grundlegenden Quellenwerts einnimmt für jeden, der fich mit der Beschichte des Nordens beschäftigen will. Es fommt hinzu, daß bas Repertorium zahlreiche, bis jest gar nicht ober nur theilweis bekannte Urkunden entweder vollständig oder in Auszugen mittheilt, fo daß ihm alfo auch eine wesentliche Bereicherung bes zugänglichen Materials zu danken ift.

Die Grundfage für bie Behandlung bes Stoffes legt ber Berausgeber eingehend in ber Ginleitung bar. Sie weichen vielfach von ben Berfahren ab, die sich an anderen Orten und zumal in Deutschland eingebürgert haben. Schon die Mifchung von Regeften, vollftandigen Druden und Auszügen ift ja in den Werten, Die zunächst den Charafter der Regestensammlung tragen, wenig üblich. Dazu fommt, daß Regesten nur bei benjenigen Nummern gegeben find, die in ben Regesta diplomatica fehlen, für alle anderen Stude auf diese verwiesen ift. Dadurch ift man gezwungen, immer beibe Werke zugleich zu bennten. Ift das ein Übelstand, so spricht zweifellos für dies Berfahren das große Raumersparnis. Überhaupt ift in dem Repertorium auf dem dentbar geringften Raum, also mit ben bentbar geringften Mitteln bas Sochfte geleiftet in Bezug auf Reichthum und Benauigkeit der mitgetheilten Belehrung. Dag das ein Borgug ift, bem gegenüber alle anderen Bedenten schweigen muffen, ift um fo rudhaltloser anzuertennen, als die Rostenfrage bei bem ganzen Buftandetommen bes Berts mohl eine entscheibenbe Rolle fpielte. Durch ein fein ausgedachtes und überaus sauber und genau durchgeführtes System von Abkürzungen, Zeichen, Rlammern, Typenverwendung hat der Serausgeber es möglich gemacht, auf engem Raum fo viel Aufflärungen au geben, wie sie wenige Regestenwerke bieten. Art und Bufammenhang ber Überlieferung, Besiegelung bei Originalen, Hauptbrucke und ibre Quellen, Erwähnungen und Berwerthungen, eine Art Geschichte ber betr. Urfunde, werden durch knappfte Notigen erfichtlich, dazu noch zahlreiche Berichtigungen gegeben gegenüber früheren Druden. Es wurde zu weit führen, auf Ginzelheiten einzugeben, aber mit befonberem Nachbrud barf bie Anerkennung ausgesprochen werben, bag in biefem Berte eine feltene Fulle hingebungsvoller, ernfter und mubfamer Arbeit des Berausgebers und feiner Mitarbeiter ftedt. Richt beffer tonnte gur Beit die Frage ber Publitation des danischen mittelalterlichen Urfundenftoffs gelöft werden. — Auch diefe Bublifation wird von der Sjelmftjerne-Rosenfron'ichen Stiftung und dem Rultus-Ministerium unterftugt. Erfreulich mare es, wenn fie auf die Fortführung der schleswig-holsteinischen Regesten und Urfunden anregend mirten mürbe.

Beter Schumacher Griffenselb. Bon A. D. Jorgensen. Bb. 1 u. 2. Ropenhagen 1893/94. 502 u. 564 S.

Berfonlichteiten wie Schumacher und Struensee find Erscheinungen, bie ber banifden Geschichte eigenthumlich find. Burgerlicher Geburt,

ber eine bireft aus Deutschland ftammend, der andere wenigstens beutscher Herfunft, gewinnen sie in dem fremden Lande, genau durch ein Sahrhundert von einander getrennt, Stellung und Ginfluß, wie fie fonft taum je ein Ginbeimischer und Abliger errungen bat. Beibe fallen in jähem Sturg und bugen mit ihrem Blud augleich ihre Sould. Ertlärlich, daß beide Männer die Aufmertfamteit ber Siftorifer besonders angezogen haben. Nachbem Beter Schumacher's Leben erft vor einem Sahrzehnt an Bauvell einen Bearbeiter gefunden hat, der dem Manne eine zweibandige Darftellung widmete, erfteht jett in dem danischen Reichsarchivar felbft ein Biograph, der zur Löfung feiner Aufgabe alles mitbringt, mas ben Erfolg fichern tann. Benn Baupell's Arbeit mit Recht als unbefriedigend erklärt worden ift, fo tritt jest ein Buch an die Stelle, bas für lange Beiten allen Anforderungen genügen wird. Das Material fteht dem Bf. natürlich unbeschränft zu Gebote. Er verfügt über ein reiches hiftorisches Biffen und urtheilt magvoll und befonnen. Seine Darftellung ift forgfältig und flar. Die Entwicklung ber Perfonlichkeit des Mannes wird, foweit die verhältnismäßig fparlich fliegenden Rachrichten es gulaffen, eingebend bargelegt. Schon fruh zeigt fich eine gang ungewöhnliche Fähigfeit der Rezeption, die zunächft den verschiedenartigften miffenichaftlichen Beschäftigungen bienftbar wird, die aber ein entsprechendes Maß felbständiger Produktionsfraft vermiffen läßt. Gine feltene Frühreife führt ichon ben Anaben in die ftudierenden Rreife; die gunftigen außeren Berhaltniffe ber Eltern erleichtern feinen Bilbungs= gang. Aber früh wird auch icon ersichtlich, daß ber Beranreifende fich mehr von den Talenten als von den Charakteren angezogen fühlt, baß er mehr jene als biefe ju schäten weiß. Reigung ju außerem Genuß bes Lebens wird befonders im Auslande, zumal in Frankreich, gefördert; der Ehrgeis ist früh entwickelt, ohne doch von Anfang an auf politischen Einfluß gerichtet zu fein. In biefe Bahn wird ber begabte junge Mann besonders badurch gelenkt, daß er feit 1663 als bes Ronigs Bibliothekar und Archivar mit ber Dajeftat in Berührung fommit. Biffen, Gedächtnis, Geschäfts= und Umgangegewandtheit fördern ihn, und der Thronwechsel 1670 bringt ihn unter Christian V. burch gludliches Eingreifen in schwebenbe Fragen balb an bie Spite ber Beschäfte. Es folgt ein Luftrum, in bem ber Beabelte, vom Raifer zum Reichsgrafen Erhobene, mit allen möglichen Chrenbezeigungen Ausgezeichnete ber einflufreichfte Mann bes Staates ift. Mancher gefunde Gedante in ber inneren wie außeren Bolitit wird

burch ihn geforbert, boch aber ift er nicht ber Bertreter großer, qu= tunftereicher Ibeen, beren Durchführung ihm Lebensziel gemefen ware. So ift benn auch fein Sturg (1676) eine Folge perfonlicher Gegnerschaften, nicht ein Unterliegen im Rampfe um weitreichende ftaatsmännische Ziele. In dem gangen Lebensgange tritt das Berfonliche entscheidend hervor, das Allgemeine gurud. Darin liegt gleichsam fcon ausgesprochen, daß in Briffenfelb's Rampfe mit den Begnern teineswegs alles Recht auf feiner Seite mar. Wenn feine burgerliche Berfunft in einer Reit, wo der Mensch im allgemeinen erft mit dem Baron anfing, ihm die natürlichen Sympathien unseres Jahrhunderts fichert, fo fteht ruhige hiftorische Betrachtung seinem Schickfal boch mit gemischten Empfindungen gegenüber. R.'s Darftellung folgt ben einzelnen Wendungen seines Lebens und ben einschlägigen allgemeinen Fragen mit großem Geschick und auf breiter, auch ben Untundigen orientirender Grundlage. Sein Buch ift nicht nur dem Forscher hochwillfommen, sondern auch einem weiteren Lesertreis eine werthvolle Babe und wird folden umfomehr finden, als eine Berfonlichkeit, wie die Schumacher-Briffenfeld's, doch immer wieder jeden geschichtlich Intereffirten feffelt. Gin paar Dupend in den Text eingestreuter Abbildungen, unter benen fich zulett auch noch Griffenfeld's Theetopf befindet, erhöhen die Anziehungsfraft nach dieser Richtung, die gewiß auch durch die treffliche äußere Ausstattung gehoben wird. Das Buch verbiente wohl, durch eine Überfetzung auch beutschen Lesern zugänglich gemacht zu werben. D. S.

1814. Fra Kiel til Moss. En historisk Undersögelse af Mosskonventionen, dens Forudsætninger og politiske Betydning af Dr. Yngvar Nielsen. Christiania, Cammermeyer. 1894. 87 ©.1)

1814. Fra Kiel til Moss. Efterskrift, foranlediget ved en Anmeldelse i det svenske Blad »Vårt Land«. Af Dr. Yngvar Nielsen. Christiania, Cammermeyer. 1894. 15 ©.

Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814. Udgiven ved Dr. Yngvar Nielsen. Videnskabsselskabets Skrifter II. Historisk-filosofiske Klasse 1894 no. 4. Christiania, Dybwad. 1894. 216 ©.

Unter den nordischen Schriftstellern, die, wesentlich in Anlaß der schwebenden Streitigkeiten, über das Zustandekommen der schwedisch=

<sup>1)</sup> Jest auch in autorisirter beutscher Übersesung erschienen: Der Berstrag von Woß vom 14. August 1814 und die schwedischenorwegische Union. (Kiel & Leipzig, Lipsius & Tischer. 2 M.)

norwegischen Union geschrieben haben, ift feiner, ber burch seine Forschungen die Renntnis der in Betracht tommenden Bergange fo fehr geforbert hatte wie ber Norweger Dugvar Rielsen. Er hat in biesen seinen Arbeiten einen schwierigen und naturgemäß nicht febr bantbaren Standpunkt versochten und verficht ihn fortgesett. Er tritt mit Entichiedenheit den abfälligen, verhetenden Außerungen über Schweden entgegen, ju benen politische Leibenschaft feine Landsleute allzu oft hingeriffen bat, vermahrt aber andrerfeits Stellung und Rechte feines Landes und Bolfes gegenüber der Geringschätzung, die gelegentlich ichwedische Außerungen burchklingt. Gin entschiedener und unermüdet thätiger Berfechter ber Union, macht er zugleich nach beiben Seiten Front, gegen die norwegische raditale Behauptung, daß das Land eigentlich ohne jede Zwangslage in die Union eingetreten und in ihr nur gurudgefett und ausgebeutet worben fei, wie gegen bic in Schweben vielfach vertretene, daß die Union gleichsam ein burch Schwedens Inabe gewährtes Bugeftandnis fei, bas man bei fclechtem Betragen bes Berbundeten einfach gurudnehmen und burch eine Urt Berrichaft, wie fie früher Danemart übte, erfeten fonne. Es gilt in Diesem Rampfe, aufzuräumen mit einer ganzen Reihe von hiftorisch falschen Borftellungen, die sich an die bezeichneten Auffassungen, zumeist auf Grund politischer Leidenschaft ohne tiefere Renntnis der Berhältniffe fnüpfen.

Auch die obengenannten Schriften find entstanden aus bem Buniche, einen von bem norwegischen Staatsrath Ovam bei einem Parteifeste am 14. Ottober 1893 gehaltenen Bortrag in umfaffenberer und grundlicherer, boch immer auf ein größeres Bublifum berechneter Darlegung zu berichtigen, nachdem bas unmittelbar nach bem Feste schon vorläufig in Reitungsartiteln geschehen mar. Die Schrift Fra Kiel til Moss erwirbt sich vor allen Dingen dadurch ein Berdienst, daß fie den Ginfluß der europäischen Großmächte auf die Entwicklung ber Dinge eingehender barlegt, als bas bisher geschehen ift; in den Forschungen in dieser Richtung liegt eins der miffenschaftlichen Sauptverdienste N.'s. Er weist nach, daß auch die norwegische Regierung Christian Friedrich's mit den Großmächten, die im Ricler Frieden gleichsam hinter Schweden traten und beffen Rechte zu verfechten fic anheischig machten, Suhlung hatte, ja daß die europäischen Rommissäre mit Christian Friedrich verhandelten, ohne mit Rarl Johann in aenugender Berbindung ju bleiben, und bag fie burch diefe Sachlage naturgemäß ber norwegischen Auffassung angenähert murden, zumal ber

Bertreter des Landes einer Dynastie angehörte, gegen die eine principielle Beanericaft ber euroväischen Mächte in teiner Beife vorhanden mar. So find es die Grogmachtstommiffare, die zuerst mit Bergleichsvorschlägen tommen, in benen ber Rern ber späteren Berftandigung völlig enthalten ift, zu einer Beit, mo eine Proflamation ber fcmebi= fchen Regierung (10. Juli) die norwegische Reichsversammlung noch als "gesetwidrig" bezeichnete. Inbetreff des Krieges legt Bf. Bewicht auf eine Außerung bes ichwedischen Generals Ablercreut gegenüber bem preußischen Bevollmächtigten Martens: "Wir muffen tampfen, und wenn wir einige Bortheile errungen haben, muffen wir ihm (nämlich Christian Friedrich) eine goldene Brude bauen, um wegzu= kommen." Rach R. hätte auch Chriftian Friedrich es nur zum Kriege tommen laffen, um feine Berfon, die bas eigentliche Sindernis ber Berftändigung und ber Bereinigung mar, mit Unftand aus ber Sache gieben zu konnen. Wie es mit bem Rriege gemeint mar, zeigt am beutlichften die Thatsache, daß schon wenige Tage nach Beginn ber Operationen die Berhandlungen wieder eröffnet wurden und zwar burch Rarl Johann, Berhandlungen, Die in zehn Tagen zu vollem Abschluß führten. Ob in diesen Berhandlungen die vom Bi. ver= wertheten Aftenftude und zumal die zwei von ihm dem tgl. Familien= archiv entnommenen, die er als die von Rarl Johann junächst gemachten Borfchläge ansieht (S. 51-53, Aftfinffer S. 72-74), gerade in den Zusammenhang gehören, in den Bf. sie bringt, ift wohl noch nicht völlig ficher. Auch die Ausführungen Aftstuffer S. 172 ff. beben noch nicht allen Zweifel. Ronnte nicht der an britter Stelle mitgetheilte, aus bem norwegischen Storthings-Archiv stammende Borfclag (S. 54, Attftpfter S. 71) zeitlich an die erfte gehören? Ift es unbedingt ficher, daß jene zwei Aufzeichnungen schwedischen und nicht norwegischen Ursprungs find? Die Beantwortung Dieser Fragen andert aber an bem Hauptergebnis nichte, bag bas Eingreifen ber Grogmächte mefentlich beigetragen bat zur Berbeiführung ber Berftandigung, und daß es als eine hauptursache angesehen werden muß für die so weit gebende Rachgiebigfeit Rarl Johann's, fobald nur ber unbedingte Rudtritt Chriftian Friedrich's als gesichert angesehen werben fonnte.

Bu ber von norwegischer Seite ausgehenden Beranlassung von R.'s Schrift trat eine solche von Schweden her durch die Beröffent= lichung von Björlin's Buch Kriget i Norge 1814, das (gegenüber Wankell's Arbeit von 1887, vgl. H. H. 69, 157) bestimmt ist, den Rachweis zu führen, daß Schwedens militärische Hülsmittel 1814

ausgereicht hatten zur völligen Besiegung Rorwegens. R. widerspricht dem nicht direkt, aber er erhebt (S. 36—46 besonders) Einwendungen gegen eine Reihe von Einzelheiten, auch gegen den Ton, den Björlin hie und da angeschlagen hatte: seine diplomatischen Darlegungen berichtigt er. Man hat bei der Erörterung dieser Differenzen das Gefühl, daß sie von beiden Seiten angstlich vermieden werden sollten, da die gegenseitige Empfindlichkeit ichon einen ziemlich bedenklichen Grad erreicht hat.

In der kleinen "Rachichrift" wendet fich R. gegen einen anonymen Artifel bes ichwedischen Blattes Vart Land Unser Land), ber gegenüber einer Darlegung in Fra Kiel til Moss dem Bi. den Bormurf gemacht batte, "etwas auf dem Gebiete wiffenicaftlicher Forschung Unerhortes" begangen zu haben. Der Streit dreht fich um die Frage, ob Christian Friedrich durch die Konvention von Mog die Regierung des Königreichs Rorwegen dem schwedischen Könige übertragen habe ober nicht. R. verneint diese Frage und hat darin völlig Recht. Das vom Artifelschreiber angezogene Dokument ift nicht gerignet, das Gegentheil zu erweisen, benn bag ber Standpunkt Diejes ichmedischen Dofuments von Chriftian Friedrich oder den Norwegern jemals an= erfannt worben mare - und barauf fommt es an -, bafur fehlt jeder Beleg, mahrend Bemeije fur das Gegentheil gablreich vorhanden find. Das Dotument brudt eben die ichwedische Auffaffung aus, und dieser stand die norwegische gegenüber, und daß die Konvention von Dog dem Staatsrath auferlegt, ju unterzeichnen auf boben Bejehl", ift eben ber Ausbrud einer Sachlage, in der fein Theil feinen Standpunft aufgeben, beide aber verhuten wollten, daß die Berftandigung an diefem principiellen Gegenfat icheitert. Die oben citirte Form. Die der anonyme Artifelichreiber feinem Borwurf gegeben bat, gehört in das Gebiet dersenigen Außerungen, die in beiderseitigem Intereffe beffer unterblieben.

Die "Altstuffer", sammtlich aus dem Jahre 1814, liefern das archivalische Belegmaterial zu der darstellenden Arbeit. Auch ihnen hat R. eine "Nachschrift" binzugesügt, die sich mit Angriffen und Einwendungen ichwedischer Zeitungen und Zeitschriften und besonders auch mit dem zwischen des Li. darstellender Schrift und diesen "Altsitztler" erschienenen Buche von Eden auseinandersept. Einzelheiten tönnen hier nicht intereisiren. Zur Charafteristif aber für den Ton, der gelegentlich angeschlagen wird, möge eine Außerung des Svenska Dagbladet (konservatives Organ) mitgetbeilt werden: "Rielsen führt

Auszüge aus den gegen ihn gerichteten Artikeln dieser Zeitung an, wahrscheinlich um sich dadurch ein bessers Renommé bei der norwegischen Linken zu verschaffen." Man sieht, es ist schwer, in so leidenschaftlichem Kampse eine mittlere Richtung sestzuhalten. Es sehlt ja wahrlich nicht an entsprechenden Leistungen in norwegischen Organen, aber wissenschaftliche Diskussionen sollten durch solche nicht vergistet werden.

Les archives de l'histoire de France. Par Ch.-V. Langlois et H. Stein. Fasc. III. Paris, A. Picard et fils. 1893.

Dies 3. Seft (vgl. 71, 519) enthält die zweite und dritte Abtheilung des vortrefslichen Buches: Les archives de l'histoire de France à l'étranger et dans les bibliothèques de manuscrits. fuftematische Durchforschung ber ausländischen Archive nach Materialien für die frangofische Geschichte niemals stattgefunden bat, auch nicht für einzelne Evochen, so tann die vorliegende Rusammenstellung nur bas geben, mas überhaupt über bie Beschichte, bie Einrichtung und Die Bestände dieser Archive in Sachzeitschriften veröffentlicht worden ift. Allerdings ift wenigstens 1883 Flammermont von der Regierung ausgefandt worben, um über bie in ben fremben Staatsarchiven befindlichen Depefchen der betreffenden Befandten am frangöfischen Sofe einen zusammenfassenden Bericht abzustatten. Ginige Reisen haben auch die Bff. für ihren Zweck gemacht. Aber so wenig hier von Bollständigkeit, auch im engeren Rahmen, die Rede sein kann, so wird doch auch biefer Theil ben bas Ausland aufsuchenden frangösischen Belehrten gute Dienste leiften. — Die Länder werden in alphabetischer Folge behandelt; Allemagne beginnt, in diesem steht voran Alsace-Lorraine, worauf im Reiche ohne Rudficht auf die einzelnen Staaten bie Orte, die Archive beherbergen, wiederum in alphabetischer Folge. und zwar erft Staatsarchive, bann Stadtarchive, baran tommen. Die Bff. beklagen nicht nur die Geheimhaltung ber Repertorien, sondern auch den Mangel an einheitlicher Organisation in den deutschen Staatsarchiven, nur oft wiederholte Reisen wurden une partie du nuage épais qui recouvre les archives d'Etat allemandes heben können. Sehr unterrichtend ift die Beschreibung bes Public record office in London, die bes patifanischen Archips beruht auf Brefilau's vorzüglicher (précisément résumée) Darstellung.

Die dritte Abtheilung verzeichnet die Archivalien, die fich in ben handschriftlichen Beftanden ber französischen und ausländischen

Bibliotheken zerstreut sinden. Die im Cadinet des titres der Rationalbibliothek vereinigten genealogischen Sammlungen z. B. sind außerordentlich umfangreich; die Collection de Béthune serner u. a. m.
sind ja weltbekannt. Rächst der Rationalbibliothek dietet das British
Museum den reichsten Stoff. Ein genaues Ramensregister schließt
das höchst lehrreiche, im umfänglichen Raße auch für andere Länder
Rachahmung verdienende Buch. — Die Bemerkung zu Breslau S. 641:
quelques refugies français ont habite cette ville a la suite de la
révocation de l'écit de Nantes ist völlig grundlos. Den Lift
ist nicht gegenwärtig gewesen, daß Schlesien damals unter dem
Szepter Leopold's I. stand, den der Berdacht religiöser Toleranz
nicht trifft.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

### Allgemeines.

Reben ber Zeitschrift bes beutschen Palästinavereins, bie, wie bisber, in zwanglosen Hesten dreimal jährlich erscheinen soll, sollen jest auch "Rit=theilungen und Nachrichten bes beutschen Palästinavereins", in benen Nachrichten aus Palästina und Sprien, sowie über die in Betracht tommende Literatur gegeben werden sollen, in zweimonatlichen Cleinen Hesten von 1 Bogen herausgegeben werden (Redaktionsadresse für die Rittheilungen: D. Seesemann, Leipzig, an der Pleisse 14).

Im August d. J. ist das 1. Heft einer neuen Monatsschrift, heraussgegeben und verlegt von A. Hettler in Bad Depnhausen, erschienen unter dem Titel: Beställische Geschichter in Bad Depnhausen, erschienen unter dem Titel: Bestschlich Geschichte, Landessund Bolkstunde, Sprache, Literatur und Kultur Bestschlens (Preis jährlich d. R., Einzelnummer 75 Ps.). Die Blätter sind mehr sür weitere gebildete als für gelehrte Kreise bestimmt. Der Inhalt des 1. Heftes ist: Bur Einsührung von A. Hettler. — Frau Anna, die Apothekerin, ein Lebensbild aus der Zeit des Hexenglaubens, von M. v. Spießen (Ansang einer romanartigen Darstellung); der westsälsissischerrheinische Humanist Iohannes Pering, von A. Kömer (Ansang eines aussührlichen Lebensbildes). Templum Tansanze von B. Fride (glaubt den Ort des Heiligsthums mit Seibert zwischen Hamm und Soest bestimmen zu können). — Des Teusels Brautsahrt, ein Münsterische Bolkssage, mitgetheilt von P. Bahlsmann. — Bersammlungen. — Kleine Mittheilungen.

Bei A. Laurent-Laporte in Paris ist die erste Nummer einer neuen Beitschrift erschienen: Le Collaborateur des érudits et des curieux. Auch eine neue französische Literaturzeitschrift ist hier kurz zu notiren: Les littératures considérées au point de vue historique et critique.

Über eine neue American Historical Review (Rew-York, Macmillan & Co.) und eine neue italienische Zeitschrift (Il risorgimento Italiano) werden wir im nächsten Heft berichten.

Eine am 10. August d. J. in Garmisch tagende Abordnung der deutsichen, österreichischen und schweizerischen Architektens und Ingenieurvereine hat den Plan für eine Publikation zur Entwicklungsgeschichte des deutsichen Bauernhauses entgültig sestgestellt. Die Publikation soll den Titel führen "Das deutsche Bauernhaus im deutschen Reich, in Österreichsungarn, in der Schweiz und in den Grenzgedieten dieser Länder" und soll in vier Abschnitte gegliedert werden, deren erster einen zusammenhängenden Text, die andern drei die Aufnahme typischer Bauernhäuser aus den drei Ländern nebst ihren Grenzgedieten bringen sollen. Als letzte Frist für die Einsieserung der Aufnahmen seitens der Mitarbeiter ist der 1. Juli 1897 in Aussicht genommen.

Als ein Rachwort zu seinem Hülfsbuch für den Geschichtsunterricht in den oberen Klassen höherer Lehranstalten bezeichnet H. Brettschneider seine kleine Schrift: Zum Unterricht in der Geschichte vorzugsweise in den oberen Klassen höherer Lehranstalten (Halle a. S., Buchhandl. des Baisenshauses 1895, 84 S.). In der That versolgt Bersasser darin nur den Zweck, die Gesichtspunkte, von denen er sich bei der Disposition und Darstellung seines Lehrbuches leiten ließ, darzulegen und zugleich sich mit einigen seiner Recensenten und Bertretern andersartiger Anschauungen auseinanderzusen. Den Principien, die er vertritt, können wir im allgemeinen zustimmen; sie hätten aber wohl ein wenig kürzer zum Ausdruck gebracht werden können. Das regelmäßig gebrauchte, pedantisch klingende Bort "Geschichteunterricht hat um so weniger Berechtigung, da der Bersasser selbs daneben Ausdrücke wie Bildungswerth, Erziehungsausgabe 20. gebraucht.

Ein fleiner Auffas von Th. Lindner in ben Mitth. des Infittuts für öfterr. Geschichtsforsch. 16,3 handelt "Über die Herausgabe von gesichichtlichen Quellen". Berfasser möchte den Abbrud der Quellen mögslichst frei von fritischen Anmertungen und auch ohne eine den Stoff schon verarbeitende Ginleitung, nur mit den nothwendigen Erläuterungen zur Erleichterung des Studiums versehen wissen. Für die Regel können wir diesen Principien beistimmen; aber zuweilen wird man einem tüchtigen Herausgeber doch gerade für die Turchbrechung der Regel mit Recht den größten Danf zollen.

Rene Buder: Allgemeine beutsche Biographie. Bb. 39 (Tunner bis be Bins). (Leipzig, Dunder & humblot. 12 M.) — B. Stahlberg, Die humanität nach ihrem Besein und ihrer Bebeutung. (Prenglau, Biller. 3,60 M.)

#### Alte Befdichte.

Eine Replik auf ben gegen ihn gerichteten Auffat von Dlbenberg (vgl. unsere Notiz 75, 162) peröffentlicht H. Jacobi in der Zeitschrift der deutschen morgenländ. Gesellsch. 49, 2: Der vedische Kalender und das Alter des Beda. — In der Wiener Zeitschrift f. die Kunde des Morgenlandes 9, 2 beginnt L. v. Schröder mit der Beröffentlichung von eingehenden "Besmerkungen zu H. Olbenberg's Religion des Beda". Wir notiren hier noch einen Auffat von A. Hillebrandt "Über den Rigveda" in der Beilage der Münchener Allg. Zig. vom 8. August, der eine gute Übersicht über die Erforschung und Bedeutung des Beda gewährt.

Eine Besprechung ber neuen Auslage von B. Sehn's, "Kulturpstanzen und Hausthiere" (6. Ausl., neu herausgegeben von D. Schraber, mit botanischen Beiträgen von A. Engler, Berlin 1895) gibt F. Hommel in
ber Beilage ber Münchener Allg. Zig. vom 28. August: Zur ältesten Geschichte ber Kulturpstanzen und Hausthiere. Bersasser, ber das Borschnelle
in manchen Urtheilen Hehn's nicht verkennt, gibt selbst namentlich einige
bemerkenswerthe Bergleiche aus dem Semitischen, wodurch die Annahme ber
indogermanischen Urheimat in Asien neue Stüpen erhält.

In Maspero's Recueil 17, 3/4 veröffentlicht B. Spiegelberg: Das Geschäftsjournal eines ägyptischen Beamten in der Ramses-Stadt aus der Regierung Ramses' II. (Bublikation und Erklärung des in der Leidener Sammlung befindlichen Papprus, Brouikon eines Tagebuchs über alle Arten von Sendungen und Empfängen, Zahlungen 2c.). Ebendort versöffentlicht E. Blochet Text und Übersetzung einer Liste geographique des villes de l'Iran, und C. Loret und J. Poisson beginnen mit der Beröffentlichung gemeinschaftlicher, interessanter Études de botanique Egyptienne (zunächst nach den Sammlungen im Louvre).

"Beftasiens Bergangenheit im Lichte der Funde von El Amarna" beshandelte Prof. Tiele in Leiden in einer akademischen Rektoratsrede in übersichtlicher Darstellung (abgedruckt in der Beilage der Münchener Allg. Atg. vom 11. und 12. September).

Auf einer Basaltstele aus der Zeit des Königs Nabonid im Museum zu Konstantinopel, die im vorigen Jahre am Euphrat in der Nähe von Hilleh gesunden wurde, hat P. Scheil auch eine direkte Erwähnung der Zerstörung Ninives gesunden, von der wir so zuerst auch ein inschriftliches Zeugnis erhalten. Bgl. darüber eine Mittheilung von J. Oppert in der Revue d'Assyriologie und einen Artikel von Scheil in Bulletin der Acad. des inscriptions, Mai-Juni 1895: Une nouvelle inscription de Nadonide. Aus demselben Heft des Bulletin notiren wir noch zwei Artikel von L. Heuzah zur altbabysonischen Geschichte: Les galets sacrés du roi Eannadou und Le nom d'Agadé sur un monument de Sirpourla.

Ho. Steinthal hat vor Kurzem einen 2. Band seiner gesammelten Borträge und Abhandlungen "Zu Bibel und Religionsphilosophie" (Berlin, G. Reimer, 1895, 258 S.) erscheinen lassen. Ein Theil der Aufstäte berührt auch historisches Gebiet ("Jirael-Juda's Eintritt in die Gesichichte", "Die Frage vom Ursprung des Monotheismus", "Zur Geschichte Saul's und David's"; dazu literaturgeschichtliche über "Die ältesten schriftzstellernden Propheten", "Das fünfte Buch Mose" 20.); die übrigen sind resigiös-ethischen Thematen gewidmet. Gerade in den historischen Stücken scheint uns freilich manches problematisch, wie denn in der historisch-literarischen Kritit überhaupt nicht eben Steinthal's Stärke beruht. Dagegen tritt uns aus allen Aussähen die ernste, tief sittliche Persönlichkeit des Berfassers lebendig entgegen, so daß auch der auf etwas abweichendem Standpunkt siehende Leser das Buch nicht ohne tiesere Anregung bei Seite legen wird.

Archaeology of the Pentateuch behandelt ein Artikel von C. R. Conber in der Scottish Review 51.

In der Zeitschrift des deutschen Palästinavereins 18, 1 wirft L. Under = lind die Frage auf: Spanische Pferde in den Ställen Salomos? die er mit ziemlicher Bahrscheinlichkeit bejahen zu können glaubt; die Argumen= tation ist aber sehr problematisch.

Über die jüdische Diaspora im Alterthum und die dadurch hervorsgerusenen Mißstände veröffentlicht A. Durand einen Aussah in den Études religieuses vom 15. September 1895: La question juive dans l'antiquité.

In den Sigungsber. ber Münchener Afab. ber Biffenich. 1895, 2 behandelt G. F. Unger: Die Seleufibenara der Mattabaerbucher (beginnt mit dem Fruhjahr 311).

In den Conrad'ichen Jahrbuchern für Nationalofonomie und Statiftit Bb. 9 und gleichzeitig als Brofcure (Jena, Fifcher. 72 S.) veröffentlicht Eduard De per feinen auf dem Frantfurter Siftoritertage gehaltenen Bortrag über bie mirthichafliche Entwidlung bes Alterthums, ber durch die Fulle der Informationen auf engem Raume, den Reichthum der Gedanken und die Bedeutung der, vielen hergebrachten Anschauungen widerfprechenden Ergebniffe allgemeines Intereffe beanfpruchen barf. Biberlegt wird por allem die von Robbertus formulirte und neuerdings noch von Bucher vertretene Unficht von der antiken Dikenwirthichaft, d. h. der autonomen Birthichaft des feine Bedürfniffe felbit befriedigenden Gingelhaushalts. Es wird gezeigt, welchen Umfang die für den Taufchverkehr arbeitende Industrie icon im alten Orient gehabt bat. Es wird ferner gezeigt, baß die Berachtung der forperlichen Arbeit und die Theorie, daß der politifche Bollburger materiell unabhängig dasteben muffe, feineswegs typisch für bas gange Alterthum ift, bag ber freie Sandwerfer eine viel großere und die Sflaverei bagegen eine viel geringere Rolle gespielt bat, ale gewöhnlich angenommen

wird. Sobann wird bas große Problem bes Berfalls ber antiten Rultur behandelt. "Rirgends zeigt fich fo beutlich," fagt er bei einem Blid auf die technischen Fortschritte ber Berwaltung in ber späteren Raiferzeit, "wie wenig im hiftorischen Leben mit ber Form auch ber Inhalt gegeben ift." In ber Berflachung bes geiftigen Lebens, bem Anwachsen bes Großtapitals und namentlich in ber zersetenden Wirtung bes städtischen Lebens auf bas flache Land fieht er die Sauptursachen, gesteht aber felbst, von einer befinitiven Ertlärung noch weit entfernt zu fein. Aber er nennt es mit Recht vielleicht das wichtigfte Problem der Beltgeschichte, wie diese auf's höchfte gefteigerte Rultur sich lediglich von innen beraus aufgelöst bat.

Im Bulletin der Académie des inscriptions Mai-Juni 1895 findet man die Berichte über einen von 28. Selbig in der Barifer Atademie gehaltenen Bortrag über die mpfenische Rultur und über die lebhafte Distussion, die fich an diesen Bortrag knupfte. Selbig bekampfte, unseres Erachtens burchaus mit Recht, die Annahme vom griechischen Ursprung ber mpfenischen Rultur und trat felbst für phonizische Berleitung ein. (Beiläufig verweisen wir auf einen Artikel in der Acadomy 1210 von 28. Rib= geway, der für bie mytenifche Rultur wieder auf die Belagger gurudgreift.) In bemfelben Seft beg Bulletin finden fich auch genauere Mittheilungen über die einzelnen Stude bes Schapes von Boscoreale, ber jest ben Sammlungen des Louvre einverleibt ist: Le trésor d'argenterie de Bosco Reale von S. de Billefoffe.

Ein Artikel von Chr. Tsountas im Jahrbuch des kaiserl. deutschen Archaolog. Inftitute 10, 3: Bu einigen mpfenischen Streitfragen, ift haubtfacilich einer Auseinanderfepung mit Belger über topographische Fragen (Baugeschichte ber Burg 2c.) gewibmet.

In der Nouvelle revue histor. de droit français et étranger 19, 4 ift ber Anfang einer Studie bon &. Beauchet veröffentlicht: De la polygamie et du concubinat à Athènes (die Stellung der Frau in Athen war zwar teine erfreuliche: aber durch ein rechtlich anerkanntes Ronfubinat ober Bolngamie murbe fie wenigstens nicht beeintrachtigt).

Ein Auffat von G. Abler in ber Bierteljahreichrift für Staate- und Boltswirthschaft 4, 2 behandelt: Solon und die Bauernbefreiung in Attifa (obne bejondere neue Ergebniffe).

In den Sipungsber. der Berliner Atademie der Wissenschaft 36 findet fich ein Artitel von E. Curtius: Der Spnoitismos von Glis (sc. in feiner politischen Bedeutung gegenüber Sparta). Ebendort in Rr. 37 handelt 3. Bablen "Über einige Anspielungen in ben homnen bes Callimachus" (wendet fich gegen Dropfen's hiftorische Deutungen). In berfelben Rummer folgt ein Artitel: Das Potamon-Dentmal auf Mytilene von Th. Mommfen (Mittheilung neuer von Baton gefundener Inschriftenfragmente, die ju dem

hiftorifde Beitfdrift R. F. Bb. XL.

Chrendensmal des Rhetors Potamon, des Lehrers des Raifers Tiberius, in Mytilene gehörten).

In ben Nachrichten ber Göttinger Gesellich. ber Biffenschaft H. 3 versöffentlicht B. Reil eine ansführliche Besprechung ber vor einigen Jahren gefundenen, von ihm als "Gottesurtheil von Mantinea" bezeichneten, für die Rechtsgeschichte interessanten Inschrift von Mantinea aus dem 5. Jahrshundert v. Ehr.

Aus dem Bulletin de Correspondance hellénique 18, 11/12 notiren wir die Artisel von S. Beil: Un nouvel hymne à Apollon (sc. der zweite größere, belphische hymnus nebft nachträglichen Bemerfungen gum ersten), und bazu von Th. Reinach: La musique du nouvel hymne de Delphes (mit Rekonstruktionen ber Musik in moderner Rotenschrift bom erften und zweiten humnus am Ende bes heftes); von M. holleaur: Notes Epigraphiques; E. Bottier: Notes sur le style égyptisant dans la plastique grecque (ber ägyptische Ginfluß ift gering und spat); B. Berbriget: Voyage dans la Macédonie première (Inschriftenquebeute). A. de Ribber: Arne? (Die Jdentifizirung Ghas mit Arne wird in icarfer Bolemit gegen Road bestritten.) Bon bemselben Berfasser folgen später: Inscriptions grecques (Megaris, Bootien, Imbros). Endlich notiren wir noch von E. Bourguet: Décret des orgéons d'Amynos (in Erganzung zu ben Ausgrabungen des beutschen Instituts an der Afropolis) und den zusammenfassenden Bericht von Th. Somolle: Nouvelles et Correspondance.

Ein Artikel von Sal. Reinach in der Revue des études grecques 30: Un nouveau sarcophage peint de Clazomène (mit Abbildung) behandelt jugleich die ganze Reihe von achtzehn seit 1882 in der Umgegend von Clazomenae gesundenen Sarkophagen, die Bf. sehr früh anzusehen geneigt ist. In demselben Heste der Revue sinden sich Artikel von M. Holleaux: Recherches sur la chronologie de quelques archontes béotiens (3. Jahrshundert v. Chr., Ansang einer Artikelreihe); Th. Reinach: A qui sont dédiées les poliorcétiques d'Apollodore? (nicht Hadrian, sondern Trajan) und von J. Lévy: Études sur la vie municipale de l'Asie mineure sous les Antonins I (Gemeindeversammsungen: Ecclesia, Boule und Gerousia).

Die von der griechischen archäologischen Gesellschaft in Eleusis untersnommenen Ausgrabungen haben neuerdings bemerkenswerthe Resultate gehabt. In einem alten, wohlerhaltenen Grabe wurden neben einem Frauenskelett reiche Schmuchiachen in Gold und Silber, 68 kleine Thonsvasen, zwei Treifüße und daneben auch eine kleine Statuette und drei ägnbtische Starabäen gesunden. Namentlich der lettere Fund ist von Bedeutung als neuer Beweis für den Jusammenhang der eleusinischen Moiterien mit Agupten.



über die in den letten Jahren am Westabhang der Akropolis von Athen unternommenen Ausgrabungen und namentlich über die dabei neuerdings ersolgte Aussindung des "Dionysion in den Sümpsen", das so sicher lokalisirt wurde, berichtet zusammensassend W. Dörpfeld in den Mitth. des deutschen archäolog. Instituts in Athen 20, 1/2: Die Ausgrabungen am Westabhang der Akropolis. Das Lenaion oder Dionysion in den Limnen. Aus demselben Heste notiren wir noch Artikel von A. Koerte: Kleinasiatische Studien (bei Gesegnheit der Borbereitung zum Bau der Sisendahnlinie Eskischehir-Konia); von B. Keil: Die Rechnungen über den epidaurischen Tholosbau (eingehende Behandlung der 1887 darüber gefundenen Inschriften); von Sam Wide: Epigraphische Miscellen (fünfneue Inschriften); F. Hiller v. Gaertringen: Inschriften aus Rhodos, und E. Wünzer: Künstlerinschriften aus Athen.

In Delpht hat man wieder einen Hunus, und zwar auf Dionysos aus dem Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr., gefunden, dessen Beröffentslichung demnächst zu erwarten steht.

Auf dem Monte Sara in der sicilischen Provinz Girgenti ist ein präshistorischer Begrähnisplat der Sikaner mit zahlreichen Thongesähen mykes nischen Stils entdeck. Bgl. darüber den Bericht von P. Orsi im Bollettino di paletnologia italiana 21, 4/6: Vasi siculi della provincia di Girgenti.

Aus Rumänien wird berichtet, daß Arbeiter an einem Abhange bei dem Dorfe Anadol in der Rähe von Reni (gegenüber Galat am linken Pruthuser) ein Gesäß mit ca. 1000 mazedonischen Goldmünzen aus der Zeit König Philipp's und Alexander's des Großen gefunden haben.

Mus dem reichen Inhalt bes Rheinischen Museums 50, 3 notiren wir Artikel von Fr. Marx: Aviens' ora maritima (neue Analyse ber Rompofition und Beitrage zur Interpretation). - Fr. Cauer: Afchplos und ber Areobag (mit ben bekannten Berfen in ben Eumeniden wollte Afchplos allerdings por herabsehung bes Areopag warnen, aber nicht wegen bes Antrages bes Ephialtes, fondern wegen bes Gefetes vom Sahre 457/6, burch welches das Archontat und damit zugleich ber Areopag auch der britten Rlaffe zugänglich gemacht wurde). — Ab. Ausfeld: über bas angebliche Testament Alexander's bes Großen (bas Testament im Alexander= Roman ift größtentheils eine Falfdung ber Wegner Antipater's aus bem Rahre 321 p. Chr., fpater von einem Rhobier überarbeitet und erweitert). -E. Curtius: Topographie und Mythologie (Bolemit gegen den Artikel über Aboll in ber neuen Bearbeitung ber Realencyflopadie, in dem Mytho= logifches und Topographisches nicht genügend ineinander gearbeitet find). -DR. Stabl: Theffalos ber Sohn bes Beififtratos (Berfaffer fucht ben Biberspruch ber Adne. nod. Kap. 18 mit Thuthbides auszugleichen, indem er den Sat Θέτταλος δε νεώτερος in ersterer für die Randbemerfung eines Lesers erklärt, so daß auch dort als Beranlasser ber Rachethat des Harmobios und Aristogeiton in Übereinstimmung mit Thuspoldes hipparch genannt würde). — D. Apelt: Platon's Sophistes in geschichtlicher Beleuchtung (in Birklichseit eine lange philosophische Abhandlung). — E. Petersen: Blip- und Regenwunder an der Warkus-Säule (neuerliche Polemik gegen Harnad und Mommsen; vgl. die Notizen 75, 164 2c.). — Endlich notiren wir noch zwei Miscellen von E. Hoffmann: Das Aquilicium (der Regen bringende lapis manalis als Symbol der Wanes) und Sardi vonales (die Formel lautete ursprünglich sarti vernales).

Aus den Neuen Jahrbüchern für Philologie 1895, '5/6 notiren wir Artikel von E. Bünger: Das Lebensalter des jüngern Kyros (Plutarch's Angabe darüber ist unzutressend, Kyros war bereits ca. 440 v. Chr. geboren); B. Soltau: Cicoro de republica und die servianische Centurienordnung (Verfasser stimmt Mommsen zu, daß Cicero's Angaben auf die spätere reformirte Centurienordnung zu beziehen sind); K. Hacht = mann: Zu Tacitus (Ann. 1, 64, bei der Schilderung des Angriss der Germanen auf die Römer im Jahre 15 n. Chr., ist inter umida für inter undas zu schreiben).

Bei Aufbedung der Reste der Titus-Thermen, die bei den Ausgrabungen am Kolosseum in Rom wieder entdedt wurden, ist auch ein Begrabnisplat für ärmere Leute aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung gefunden.

über den zu Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. zu Rom erbauten Tempel der Göttermutter, dessen Lage durch neuere Ausgrabungen auf der Bestseite des Palatins sicher gestellt wurde, veröffentlicht Chr. Hilsen einen Artikel in den Mitth. des deutschen archäologischen Instituts in Rom 10, 1: Untersuchungen zur Topographie des Palatins (1. der Tempel der magna mater; 2. der angebliche Tempel der Besta).

Das Aprilheft der Notizie degli Scavi bringt den ausstührlichen Bericht über die großen Ausgrabungen nella necropoli del Fusco a Siracusa nel giugno, novembre e dicembre del 1893 (nebst Abbildungen namentslich der zum Theil sehr merkwürdigen Thongesäße) von P. Orsi. Im Maihest berichtet L. Borsari über Aufgrabung einer Billa, in der sich bemerkenswerthe Stulpturen sanden, in Santa Marinella (Civitavecchia), und ebendort sindet sich der erste Bericht über den großen Fund von Boscoreale von A Sogliano. Im Junihest berichtet E. Ferrero über Tombe romane scoperte fuori della città (Turin), G. F. Gamarrini über den Fund von Mosaitböden in Arezdo und G. Gatti über neue Funde in Rom. Im Jusihest berichtet C. Pascal über den Fund einer neuen pelignischen Inschift in Sulmona und L. Pigorini über Antichi oggetti di bronzo provenienti da vari comuni della provincia (Abruzzo Aquilano: Schwert, Spangen, Buckel).

In den römischen Rendiconti della R. Acc. dei Lincei 5, 4, 6 verössensticht E. Pais eine Untersuchung: il relievo greco arcaico di S. Mauro presso Caltagirone (gesunden 1837, aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.) e le città antiche dell' altipiano Ereo.

In einem Aufjat in der Rivista di filologia, N. S. 1, 3: Agatocle sucht G. de Sanctis die Politik, durch die Agathofles inmitten der sicklischen Parteikämpse seine Thrannis begründete, zu erläutern. Ebendort sinden sich Artikel von Et. Ciccotti: Nota cronologica sulla questura di C. Verre, von Alf. Manetti: Appunti intorno a Cornelio Nepote, und von P. Rasi: Di una data nel ochronicon Eusedie di S. Girolamo (sc. über das Geburtsjahr des Dichters Lucisius).

Das 2. Heft ber neuen, von & Tropea redigirten Rivista di storia antica enthält ben Schluß ber Abhandlung von G. E. Rizzo: Questioni Stesicoree (vita e scuola poetica); ferner ben Anfang einer forgfältigen, burch eine Karte erläuterten Studie von G. B. Dal Lago: Sulla topografia di Taranto antica, einen vom herausgeber aus bem Deutschen übersetten Heinen Artitel von &. Solgapfel: L'opera storica di Clodio Licino (erftredte fich von 201 bis 133 v. Chr.), eine Besprechung einiger numismatischer Arbeiten für Sicilien (Intorno ad alcune recenti pubblicazioni di numismatica greco-sicula von Evans, Gabrici, Reinach) von B. Orfi, über bessen Forschungen G. Tropea einen eigenen Auffat veröffentlicht: Gli studi siculi di Paolo Orsi; endlich eine Miscelle von 8. Beloch: Appunti di topografia siciliana. - Die Übersicht über Beit= ichriftenartitel, auf die der Berausgeber besondern Werth legt, foll vom Dezember b. 3. ab auch besonders jum Jahresabonnement von 5 &. ab= gegeben werden unter dem Titel: Bollettino trimestrale delle pubblicazioni periodiche di storia antica e scienze affini.

Als Erstlingsarbeit veröffentlicht R. B. Scaffibi eine archäologischhistorische Studie über die griechische Stadt Tyndaris auf Sicilien: Tyndaris. Storia, topografia, avanzi archeologici; con una carta topografica dell' antica città. (Palermo, A. Reber. 1895. 107 S.) Der
erste Theil der sleißigen Arbeit behandelt die Geschichte der Stadt im Alterz
thum bis zu der Katastrophe, von der sie betrossen wurde; der zweite Theil
gibt eine Übersicht über die Resultate der Ausgrabungen für die Topos
graphie und Archäologie der Stadt. Zusammenstellungen der Inschriften
und Münzen bilden den Schluß.

In den Studi storici 4, 2 gibt J. Niccolini die Fortsetzung der Fasti tribunorum pledis von 307/447 bis 621/133. Ebendort veröffentzlicht E. Pais eine topographische Studie: Sidari nella Messapia, und A. Crivellucci wendet sich in einem kleinen Artikel: Intorno al editto di Milano, Risposta al Prof. O. Seeck gegen des Letztern neuerdings

erschienene "Geschichte bes Untergangs ber antiken Welt", in ber Seed die Erifteng eines folden Chifts bestreitet.

Bon bem Nuovo Bollettino di Archeologia Cristiana, herausgeg. von M. S. be Rossi, M. Armellini, O. Marucchi und E. Stevenson ist jest das 1. Doppeshest erschienen. Nach einer einführenden Profazione solgen Artikel von M. S. de Rossi (Ausgrabungen in den römischen Katakomben), M. Armellini, Or. Marucchi (Nuove osservazioni sulla iscrizione di Adercio, Zurüdweisung der Ficker'schen Hypothese, H. Grisar, P. Crostarosa, P. Franchi de' Cavalieri (über die libelli der Museen von Berlin und Bien), E. Stevenson, S. Jelic, E. Münz und J. Bilpert.

Bu ben Inschriftens und Paphrusschäften Aghtens veröffentlicht J. B. Mahassh mehrere Artikel in Hermathena 21: On two inscriptions from Dimeh (Fayyum; Parallele zu einer schon früher von Krebs versöffentlichten); A new inscription from the Fayyum (über Anlegung eines Weges); British Museum papyrus CCCI (aus dem Ende des 3. Jahrshunderts v. Chr., gerichtliche Klage, bisher unpubliziert).

In der Revue de philologie 19, 3 veröffentlicht und erläutert F. G. Kenhon: Une épigramme sur la dataille d'Actium aus einem Paphrus des britischen Museums. Heilschieht daran einige Bemerkungen, in denen er eine etwas abweichende Erklärung vorschlägt (Remarques sur l'épigramme grecque découverte par M. Kenyon). Es folgt ein lateinischer Artisel von Fr. Susemihl: De Aristotele primordiisque comcediæ Atticæ, an den sich eine Inscription latine en lettres onciales (aus Timgad in Afrika, erste Hälfet des 3. Jahrhunderts n. Chr.). Endlich folgt ein interessanter Aussalina von Ph. Fabia: Le troisième mariage de Néron. Statilia Messalina.

In der Revue celtique 16, 3 veröffentlicht Sal. Reinach einen Artikel: La religion des Galates (in christlich-römischer Zeit waren bei ben Galatern in Reinasien allem Anschein nach keine Spuren altgallischer Religion mehr vorhanden). — Bgl. auch einen Aufsat von G. Bloch in der Revue internationale de l'enseignement 15, 6 u. 8: La religion des Gaulois.

Ein kleiner Artikel von Ch. M. Bibor in ber Revue des deux mondes vom 1 Chober: La musique grecque et les chants de l'église latine behandelt ben Zusammenhang der altefrijtlichen Rusik mit der antiken.

Die Ztichr. f. Sozials und Birthschaftsgesch. 3, 3/4 bringt ben Schluß ber Abhandlung von Ab. Schulten: Die römischen Grundherrschaften (über die äußere Ausstattung, Berwaltung und rechtliche Stellung der saltus; über die Grundberren, Domanialbeamten und gutsberrlichen Arbeiter).

In der Ztschr. f. Kirchengesch. 16, 1 hehandelt K. Müller "Die Bußinstitution in Karthago unter Cyprian", indem er den Einstluß der Märtyrer und Konsessoren auf die Wiederaufnahme Abgesallener näher zu bestimmen sucht. Es folgt in bemselben heft eine Abhandlung von J. R. Usmus: Eine Encyklika Julian's des Abtrünnigen und ihre Borläuser (sc. der Erlaß, den Julian als Pontifex Maximus an den Oberpriester Theodoros richtete, Brief 63, zu dem als Schluß nach dem Bersasser das große Brieffragment, Hertlein S. 371 sf., gehört).

In der Theologischen Quartalichrift 77, 3 sucht &. Koch gegenüber neueren Rettungen den "pseudepigraphischen Charakter der dionysischen Schrift" nachzuweisen. Eben dort sinden sich Artikel von Schäfer: Die Christologie des hl. Cyrillus von Alexandrien in der römischen Kirche 432—534, und von Schanz: Die Lehre des h. Augustinus über das Sakrament der Buße (Anfang).

In ben Sipungsber. ber Münchener Atab. ber Wiffenich. 1895, 2 handelt J. Friedrich "Über die Conones ber Montanisten bei hieronymus" (waren Frauen, Brophetinnen).

Mus bem neuen Doppelheft ber Bygantinifden Beitidrift 4, 3/4, bas fast gang bon historischen Arbeiten eingenommen wird, muffen wir uns begnügen, die Titel aufzuführen: Sur la date des églises St. Démétrius et Ste. Sophie à Thessalonique von J. Laurent. — On the chronology of the conquest of Egypt by the Saracens bon E. B. Broofs. — Der Angriff ber Rhos auf Byzang von C. be Boor. - Berichtigung einer Angabe bes Styliges über Nitephoros II. Photas von G. Bartenberg. - Eine neue Fasjung bes 11. Rapitels bes 6. Buches von Sofrates' Rirchengeschichte von Sp. B. Lambros. — Lateinische Malalasauszüge bon Th. Mommfen. — Chronicon Palatinum von L. Traube. — Bur Tertüberlieferung ber Chronif bes Georgios Monachos von Fr. Lauchert. -Rur handschriftlichen Überlieferung bes Bonaras von R. Rrumbacher. -Ein neuer Rober der Chronit des Glytas von Sp. B. Lambros. -Chronicum Georgii Codini von Th. Breger. - Bemertungen gu byzantinischen Monatelisten von L. Bolt. — Das Spigramm auf Johannes Geometres von Eb. Rury. — Bu Georgios Scholarios von J. Drafede. — Τυπικόν των ψήφων παρά τοις Βυζαντινοίς von M. J. Gebeon. — Bu ben Bruchstüden zweier Typita von N. Satibatis und Eb. Rurt. -Das Testament bes Reilos Damilas von Sp. B. Lambros. - Den Artitel bon Uhlirg über Theophanu ermahnen wir unten.

In den Sitzungsber. der Leipziger Gesellsch. der Wissensch. 1895, 1/2 behandelt Gelzer: Die Anfänge der armenischen Kirche. — Aus dem Archiv f. slawische Philologie 17, 3/4 notiren wir einen Artikel von Abicht: Der Angriff der Bulgaren auf Konstantinopel im Jahre 896 n. Chr. (vom Berfasser aus einer arabischen Quelle erschlossen).

Rene Bücher: C. Clermont-Ganneau, Études d'archéologie orientale. t. I. livr. 3. (Paris, Bouillon. 5 Fr.) — J. Hewitt, The ruling races of prehestoric times in India, South-Western, Asia and Southern Europe. (London, Constable. 12 sh.) — H. Bindler, Bölfer und Staaten des alten Orients: 2. Geschichte Jsraels in Einzeldarstellungen. Teil I. (Leipzig, Pfeisser. 7,50 M.) — R. Riesewetter, Der Occultismus des Alterthums. Theil I. (Leipzig, Friedrich. 9 M.) — Carette, Les assemblées provinciales de la Gaule romaine. (Paris, Picard. 6 Fr.) — E. W. Hopkins, The religions of India. (Handbooks of the history of religions. vol I. (Boston, Ginn & Co.) — R. Dvoráł, Consucius und seine Lehre. (Darstellungen aus dem Gebiet der nichtchristlichen Religionsgeschichte. Bd. XII (Chinas Religionen), Teil I. (Münster, Aschendorff. 4 M.)

#### Romifd-germanische Beit und Mittelalter bis 1250.

Als 2. und 3. Heft ber von E. H. Meyer eingeleiteten Sammlung: Bur deutschen Bolkstunde (B. Hanstein, Bonn 1895) ist erschienen: Bolksthümliches aus Meiderich (Riederrhein) von Karl Dirksen (59 S.; aus Rheinische Geschichtsblätter I; 1 M.), und Bolksthümliches aus Schapsbach in Baden von J. J. Hoffmann (50 S.; aus Alemannia XXIII; 1 M.). Beides sind tüchtige Arbeiten; aber es führt doch wohl zu weit, berartige sustentische Sammlungen auf so kleine Bezirke zu beschränken.

In ben Mitth. der Gesellich. für Salzburger Landeskunde 35, 1 findet sich eine vortreffliche "Charakteristik der Salzburger Bauernhäuser" von Jos. Eigl, mit vielen Grundrissen und Plänen. — Im Globus 68, 10 behandelt G. Bancalari: Das ländliche Wohnhaus der Schwaben und Bayern zwischen Donaueschingen und Regensburg.

Ein Auffat von D. Arnold, "Burgentunde", in der Beilage der Münchener Allg. Big. vom 29. August enthält eine lobende Anzeige des gleichnamigen Buches von D. Piper (München, Adermann, 1895). Ebens dort in der Beilage vom 14. Sept. bespricht derselbe die zweite Lieferung des Sarwey-Hettner'schen Limeswerkes ("der obergermanisch-rätische Limes des Kömerreiches", über Kastell Ofterburken).

Bu Binsen a. b. Luhe ist ein großer Urnenfriebhof aus vorchrift= licher Zeit gefunden. — Ebenso sind im Sommer bei Preßburg und Raßerssborf wieder vorgeschichtliche Gräber entbedt. — In Ödenburg in Ungarn ist eine Reihe von bemerkenswerthen Grabfunden nebst größerer Grabsinschift aus der Römerzeit, in der dort Scordantia lag, gemacht worden. — In Münster bei Bingerbrück ist nach Mittheilungen von Prof. Rohl ein prachtvoller römischer Mosaiksuben freigelegt. Er ist auf's beste erhalten und stellt in vortresslicher Ausschlührung Phöbus auf dem Sonnenwagen dar, umgeben von den zwölf Bildern des Thierkreises. — In

Schretheim in Bairifch-Schwaben find im verflossenen Sommer Ausgrabungen vorgenommen, die 63 Graber aus altdeutscher Zeit mit vielen Beigaben ergeben haben.

Über neue Funde aus franklicher Zeit in Frankfurt a. M. berichtet Al. Riese im Korrespondenzblatt Nr. 5. Sbendort versucht Dr. Koehl in einem längeren Artikel eine neue Deutung der "sog. Juppiter-Giganten-säulen" zu geben (die Gruppe stellt keinen Kampf dar, sondern vielmehr den durch die Lüste reitenden Donnergott, begleitet von dem als Schlangenmensch dargestellten Windgotte).

In Nr. 6 bes Korrespondenzblattes veröffentlicht S. C. Daue eine Entgegnung gegen Rifa: Rochmals bie hastiferi (halt baran fest, bag fie ein satrales Kollegium waren), und A. Riefe legt in einer ausführlichen Untersuchung "jur Provinzialgeschichte bes romischen Germaniens" bar, bag die beiben Germaniae nicht erft zur Zeit Habrian's Provinzen geworben, fondern daß bis 81 n. Chr. nur ein Militarbezirk Germania existirte, awischen 82 und 90 aber die Umwandlung besselben in die beiden Provingen Germania superior und inferior erfolgte. - In Rr. 7 berichtet S. Lehner über ben Fund eines romifchen Mosaitbodens in Trier (ein Gegenstud ju bem oben erwähnten in Munfter), der vier um eine weibliche Figur gruppirte Bagenlenfer auf vierspännigem Rennwagen barftellt; und ebenbort berichtet R. Soumacher über eine ausführliche Arbeit bon E. Bian= chetti in ben Atti della Società di archeologia di Torino Bb. 6 über febr bemertenswerthe Funde auf zwei großen, bei Ornavaffo (in der Rabe bes Lago Maggiore) entbedten Friedhöfen aus ber genau beftimmbaren Reit von 234 v. Chr. bis 80 n. Chr.

Aus ber Ztschr. f. Ethnologie 27, 3/4 notiren wir einen eingehenden "Bericht über ben Urnenfriedhof bei Bälstringen, Reg.=Bez. Magdeburg" von Ph. Wegener. — In der Revue archéol. Juli=August 1895, ist der Bortrag von J. Naue (vgl. die Notiz 75, 545) in französischer Übersezung abgedruckt: L'époque de Hallstatt en Bavière, particulièrement dans la Haute-Bavière et le Haut-Palatinat. — Im Archiv f. Anthropologie 23, 4 verössentlicht W. Hoernes: Untersuchungen über den Hallstatter Kulturtreis (Gräber von S. Lucia am Isonzo). — Aus den Annalen des Bereins für Nassausscher Austumstunde Bd. 27, 1895 notiren wir Artikel von G. Wolfs: Töpfer= und Ziegelstempel der slawischen und vorslawischen Zeit aus dem untern Maingebiet; von A. Schlieben: Ersindung und erste Einrichtung der Wassermühlen (sc. bei den Kömern), und von O. Dahm: Kömische Geschütze (nach Kastellsunden).

In ben Beiträgen zur Geschichte ber beutschen Sprache Bb. 20 findet sich eine längere Abhandlung von G. Koffinna: Der Ursprung bes Germanennamens. Des Bersassers Interpretation ber bekannten Stelle in Tac. German. 2, namentlich ber Erklärung von a in a victore und a se ipsis

im Sinne von and statt ind, vermögen wir nicht zuzustimmen. Den größeren Theil der Abhandlung nimmt aber eine Untersuchung über die linksrheinischen Germanen ein, in der sich Berfasser gegen Müllenhoff u. A. wendet, die die Cisrhenanen für Kelten zu erklären suchen. Diese Hoposthese kann jeht wohl in der That als wissenschaftlich abgethan gelten.

Im Septemberheft ber Preußischen Jahrbücher veröffentlicht hans Delbrüd eine Abhandlung "Der urgermanische Gau und Staat". Der Aussatz ift vortrefflich geschrieben und wohl durchdacht; aber das Ressultat, zu dem der Bersasser hauptsächlich durch Zahlenkombinationen, deren Beweiskrast wir als durchschlagend nicht anerkennen können, gelangt, nämlich eine Gleichsehung des Gaues mit Geschlecht, Dorf, Markgenossenschaft, hundertschaft, dürste wenig Zustimmung finden.

Ein kleiner Artikel von E. Balbner in der Ztichr. für die Gesch. des Oberrheins 10, 3: Castrum Argentariense zieht daraus, daß nach mittels alterlichen Rotizen in Horburg eine alte Bischofskirche gewesen zu sein scheint, und daß andrerseits die Erwähnung des Castrum Argentariense in der Not. Galliarum es wahrscheinlich als Bischofssis in römischer Zeit dofumentirt, einen neuen Grund zur Jbentifizirung Horburgs mit dem Castrum. Bgl. in demselben heft unter Wiscellen eine Entgegnung von E. A. Herrenschneider gegen Pfannenschmid: Argentovaria Horburg.

In zwei Programmen des Gymnasiums zu M.-Glabbach (1894, 25 S.; 1895, 37 S. 4°) behandelt B. Busch eingehend "Chlodwig's Alemannen ensichlacht". Er erörtert zunächst die Ausbreitung der Alemannen und dann die Schlacht selbst und ihre Folgen in sorgfältiger Darstellung; zum Schluß folgt ein Anhang über "Das Königthum bei den Alemannen bis auf die Zeit Chlodwig's", der allerdings volle versassungsgeschichtliche Schulung vermissen läßt.

Im Oftoberheft ber Deutschen Runbschau veröffentlicht R. Plath die Fortsetzung seiner Studien über die Königspfalzen der Merowinger und Karolinger: Nimwegen, ein Raiserpalast Rarl's des Großen in den Niederslanden (vgl. die Rotizen 74, 349 u. 539 f.). — Einen Beitrag zum ältesten norwegischen Erds und Familienrecht gibt R. Maurer in den Sitzungsber. der Münchener Alad. der Wissensch 1: Zwei Rechtsfälle in der Eigla (vertheidigt die Glaubwürdigkeit der Egils-Saga). — Ebendort im 2. heft kommt A. Dove auf seine Untersuchungen über den deutschen Bolksnamen zurück in einem kleinen Artikel: Das älteste Zeugnis für den Ramen Deutsch (sc. im Bericht über die englischen Synoden v. J. 786).

Gine Untersuchung von R. Uhlirz in der Byzantinischen Btichr. 4, 3/4, bie von größerem Interesse für die deutsche, als für die byzantinische Gesichichte ift, handelt "Über die Herfunft der Theophanu, Gemahlin Raisers Otto II." Gegenüber Woltmann sucht Berfasser in eingehender Prüfung



bes Beweismaterials zu erweisen, daß trop Thietmar boch die größere Wahrscheinlichkeit für die ältere, auch von Ranke sestgehaltene Annahme spricht, daß Theophanu eine Tochter des Kaisers Romanos' II. war.

In der Bibl. de l'école des chartes 561, 3/4 publizirt R. Merlet eine Abhandlung: Les origines du monastère de Saint-Magloire de Paris. Durch eine Analyse der Translatio sancti Maglorii in Berbindung mit einer zusammenhängenden Betrachtung der ganzen zeitgeschichtlichen Momente kommt er zu dem Resultat, daß das eigentliche Kloster erst gegen 980 begründet wurde.

Im Reuen Archiv 21, 1 veröffentlicht &. Rurge bie Fortfetung feiner Untersuchungen "Über bie farolingischen Reichsannalen von 741 bis 829 und ihre Überarbeitung" (III. die zweite Hälfte von 795 ab und bie Überarbeitung). Ebenso fährt E. Solber=Egger mit der Beröffent= lichung feiner "Studien zu thuringischen Geschichtsquellen" fort. Das Seft enthält außerdem einen Beitrag von R. Sambe: Sabrian's I. Bertheibigung ber zweiten nicanifchen Synobe gegen bie Ungriffe Rarl's bes Großen (Berfasser erörtert junachft Überlieferung, Ordnung und Datirung bes Bertheidigungefcreibens Sabrian's an Rarl und betrachtet es bann als Quelle für die Ronziliengeschichte des 8. Jahrhunderts); ferner eine Untersuchung von R. Uhlirg über "Die Interventionen in den Urfunden bes Rönigs Otto III. bis jum Tode der Raiferin Theophanu" (im Unschluß an ben S. 3. Bb. 66 veröffentlichten Auffat von Rehr; fucht aus ber Interventionsformel größeren Ginflug Theophanu's auf die Regierung ju erichließen), und endlich umfangreiche "Bamberger Studien" von S. Breglau (Berfaffer publigirt und erörtert junachft für das Buchermefen des Mittels alters febr intereffante Aufzeichnungen gur Geschichte ber Bibliothet bes Plosters Michelsberg bei Bamberg aus dem 12. und 15. Jahrhundert und ichlieft baran eine Untersuchung über die Chronifen bes Frutolf von Bamberg und des Effehard von Aura, die ihn zu bem mertwürdigen, wie uns icheint, mobibegrundeten Refultat führt, daß ber Saupttheil der jog. Beltchronif Effehard's (Recensio A-1101) gar nicht von diesem, fondern von dem Dichelsberger Donch Frutolf herrührt. In den Discellen bes heftes macht E. Dummler Bemerkungen "Bu ben Formulae Augienses"; F. Liebermann theilt einige "Deutsche Rachrichten aus englifchen Schaprollen 1158-1171" mit, und R. Loferth beschreibt "Formularbucher ber Grager Universitätsbibliothet".

"Die Promissio Pippin's vom Jahre 754 und ihre Erneuerung durch Karl den Großen" behandelt E. Sadur in einem Aufjat in den Mitth. des Instituts f. österr. Geschichtss. 16, 3 im Anschluß an die in unserer Zeitschrift veröffentlichten Aufsätze von Kehr und Schaube und in der Vertheibigung der Überlieferung noch über sie hinausgehend, indem er nachauweisen sucht, daß bei richtiger Interpretation zwischen der Vita

Hadriani und ber Vita Stophani überhaupt fein Biderspruch besteht. In bemfelben Sefte fest R. Uhlirg feine Befprechung ber neueren Literatur über beutsches Stäbtemefen fort, und in ben fleinen Mittbeilungen vertheibigt berfelbe in einer Discelle "Bur Beurtheilung ber Bulle Johann's XIII. für Meigen" vom 2. Januar 968 bie Echtheit bes Inhalts biefer Urtunbe gegen v. Ottenthal. Bir notiren noch eine Discelle von fr. Q. Baumann: Bur Geschichte ber Graficaft Oberinnthal. - 3m Archiv f. ofterr. Gefc. 82, 2 gelangt die von uns (S. B. 74, 350) icon erwähnte Abhandlung von Safenöhrl: "Deutschlands füböftliche Marten im 10., 11. und 12. Jahrhundert" jum Abdrud (nach Feststellung ber Begriffe marchia, comitatus, pagus werden die einzelnen Marten behandelt: die Riedmart, die Oftmart, die obere Rarantanermart, die Mart Bettau, die Mart Saunien, bie Mart Rrain und die Mart Aftrien, unter Beigabe von 6 Karten). In bemfelben Bande fest R. Fr. Raindl feine "Studien zu ben ungarifchen Befdichtequellen" fort (III. Gine quellenfritifche Untersuchung über bie ungarifchebolnische Chronit: ber ungarifche Rern ift um 1200 wahrscheinlich in Gran entftanden, fpater im 14. Jahrhundert in Bolen überarbeitet. IV. Über die Urfunde Stefan's des Beiligen für Martinsberg-Bannonhalma; fie ift eine Ropie ber in die Jahre 1035-1038 ju fegenben Urtunde und mit Ausnahme zweier Unberungen inhaltlich echt).

Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis separatim editi. Hincmarus de ordine palatii, edidit Victor Krause. Sannover und Leipzig, Sahn'iche Berlagsbuchhandlung 1894, 31 S. Hinkmar's oft zitirte Schrift de ordine palatii eignet fich trefflich ju Ubungszweden. Es ift nicht nur bie positive Darftellung der farolingifchen Sofverwaltung und ihrer Ordnung, nicht nur bie Scheibung ber aus Abelhard's libellus de ordine palatii übernommenen und ber von hintmar gelieferten Bestandtheile, welche reichen Stoff gur Belehrung und Anregung gewährt. Die Schrift Sintmar's bietet vielmehr als folche ein charafteriftifches Zeitbild gleich ben Berten Benedict Levita's und Bfeudo-Afidor's. Sierin liegt nicht ihr geringfter Bert für Lebrzwede. Es gilt, die Tendenz der Arbeit Sinkmar's und ihre tendenziös gefärbten Mitteilungen herauszuschälen, die fünftlich vom Berfaffer hervorgebrangten Einzelheiten auf bas richtige Dag ju beschränten. - Die Ausgabe Rraufe's legt bei dem Mangel jedes handschriftlichen Apparates die älteste gebruckte Musgabe von 1602 ju Grunde. Ginige offen erfichtliche Berfeben bes Originalbrudes werben berichtigt. Unmerfungen erläutern ben Tert burch Bermeife auf Quellen und Literatur; ein ausführlicher Inder ift beigefügt. A. B. Schmidt.

Im Augusihest ber Breuß. Jahrbücher ist eine afademische Festrebe von E. Bernheim abgebrudt: Die herrscher ber beutschen Raiserzeit in ben ursprünglichen Bolfsüberlieserungen. Bersasser betrachtet die Bilber, bie von ben beutschen Raisern von ben Karolingern ab bis zu ben Staufern

in der Bolksfage sowie in der geistlichen Legende entworfen wurden, und sucht die historische Bedeutung bieser Tradition zu würdigen. Recht lebendige Darstellung seines dankbaren Themas ist ihm freilich nicht gelungen.

Im Septemberheft berselben Beitschrift veröffentlicht S. Thobe im Anschluß an die Sabatier'iche Biographie, die einen wahrhaft wunderbaren Biderhall in der Zeitschriftenliteratur gefunden hat, noch wieder einen Auffah "Franz von Afsisi".

Bon B. v. Giesebrecht's Geschichte ber beutschen Kaiserszeit ist soeben der 6. (Schluß-) Band, enthaltend die letten Zeiten Kaiser Friedrich's des Rothbarts und die Anmerkungen zum 5. und 6. Bb., die die größere Hälfte des Bandes ausmachen, erschienen, herausgegeben aus Giesebrecht's Nachlaß und sortgesett von B. v. Sim son (Leipzig, Dunder & Humblot). Bon Giesebrecht rührt nur das erste Kapitel des Textes und die Anmerkungen zum 5. Bande; der größte Theil des Textes im 6. Bande nebst den Anmerkungen dazu stammt von Simson.

Im Korrespondenzblatt Ar. 6 sest Fr. Lau seine Bolemit gegen Barges fort ("Die erzbischöflichen Beamten in der Stadt Köln mahrend des 12. Jahrshunderts").

Die Zeitschr. f. Kirchengesch. 16, 1 enthält den Schluß der Beröffentslichung der "Briefe des Jacobus de Vitriaco (1216—21)", heraussgegeben von R. Röhricht.

In ben Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik 65, 2 findet sich ber Anfang von "Studien zur Geschichte und Natur des altesten Cambium" (seit dem 13. Jahrh.) von Ab. Schaube.

Im Unichluß an Conrady's Abhandlung macht Jos. Sillebrand im Bb. 27 ber Unnalen bes Bereins für Rassauliche Alterthumskunde, 1895, Bemerkungen "Zu ben Ruprechten und ihren Gemahlinnen" (12. Jahrh.).

In den Mitth. der Gesellich. f. Salzburger Landeskunde 35, 1 beginnt H. Widmann mit dem Abdruck von "Urkunden und Regesten des Benebiktinerinnen-Stiftes Nonnberg in Salzburg" (nach Abschriften A. Dopplers; die ganze Reihe erstreckt sich von 1003 bis 1601 in 774 Nummern; davon enthält das vorliegende Heft 50 bis zum Jahre 1311).

Im Archivio della R. Società Romana di storia patria 18, 1/2 veröffentlicht P. Savignoni einen Artikel über die Urkundenschäße des Archivs von Biter bo und beginnt mit dem Abdruck von Urkunden und Regesten daraus (l'archivio storico del comune di Viterdo, im vorsliegenden Heft awals Nummern Urkunden und Regesten von 1160 bis 1200).

Eine Studie zur pisanischen Geschichte des 11. Jahrhunderts bietet A. Banni in einem Artisel der Studi storici 4, 2: Di alcune iscrizioni della primaziale Pisana.

In ben Atti e memorie della società istriana 9, 1/2 mirb bie Fortjegung ber Pergamene dell' Archivio di Classe in Ravenna, riguardanti il monastero di S. Maria (del Canneto) e di S. Andrea apostolo nell' Isola di Serra in Pola (1122—1138) peroffentisht.

Im Archivio storico italiano 16, 1 beginnt \$. Santini, ber Heransgeber ber Documenti dell' antica costituzione del Comune di Firenze Florenz 1895) in Ergänzung zu biefer Publifation, mit ber Bersöffentlichung von Studi sull' antica costituzione del comune di Firenze (im vorliegenden Heft: 1. I primordi del governo libero. 2. I primi atti politici: Comune e Vescovado. 3. Le più antiche Curie giudiziarie dei Consoli. 12 und 13. Jahrhundert).

In bemielben Heft handelt Fr. Labruzzi ausführlich über ein Blieb bes Savonischen Geschlechtes aus dem 11. Jahrhundert, indem er alles darüber Zusammenzubringende seinstellt: Un figlio di Umberto Biancamano (sc. der zweitgeborene, Burcardo, nach dem Bersasser der 1046 genorbene Erzbischof von Lyon).

Pene Büher: Potthaft, Bibliotheca hist medii aevi. 2. Aust. I. 1. (Berlin, Beber. 12 M.) — Büdinger, Ammianus Marcellinus und die Eigenart seines Geschichtswerkes. (Leidzig, Fredtag. 2,50 M.) — Mirbt, Luellen zur Geschichts des Kapsthums. (Freiburg i. B. u. Leidzig, Mohr. 4 M.) — A. Lapotre, L'Europe et le saint Siège à l'époque carolingienne. p. I. (Le pape Jean VIII.) 872—882. (Paris, Picard & fils. 7,50 Fr.) — Evermann, Gröfin Mathilde von Tuscien. Junsbrud, Bagner.) — Zulausen, Kadi Honorius III. (1216—1227). (Bonn, Sunstmann. 5 M. — A. Bernard, De Adamo Bremensi geographo. Paris, Hachette & Co.)

#### Späteres Mittelalter (1250-1500).

In den Mittbeilungen bes Therreich. Inditute 16, 458 bespricht S. Herzberg mantel eigenthümliche Salle von Bestechung und Pirunden jagd am deutschen Königsbose unter Albrecht L und heinrich VII., die fich an der hand von Urfunden und Briefen verfolgen laffen. Er findet die tieferen Gründe für folde Ericheinungen in dem Mangel einer eigentlichen Besoldung der Kanzleibeamten und in der ganz allgemein üblichen "Bebandlung der öffentlichen Inditutionen als nupbarer, dem Borsteil des Indabers gewidmeter Rechte". Die im Andang beigegebenen Briefe aus einer Biener handichtift find, wer der Berünfer selbst vermutbete, thats sächlich ichen bei Nobentranzer, nur nicht ganz sehlerfrei, zehruch.

In der Fricht, für die Geich, des Obertbeins 10, 361 erörtern A. Cartellieri nochwals die ichwierigen Fragen nach den Lebensumfilnden und der Herfunft des Nicolaus von Burrinto f. D. J. 78, 365: 74, 171). Wögen die Resultate immerhin negativer Natur sein, die eingehende Prüfung ber verwidesten Beziehungen und die genaue urkundliche Begründung sichern sie gegenüber den Bermuthungen der neuesten Forschung.

J. S.

Als Beilage zum Jahresbericht der St. Annenschule in Betersburg, 1894/95, veröffentlicht Dr. Woldemar Bud eine Abhandlung über den deutschen Handel in Nowgorod bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, deren erster Theil als Berliner Dissertation 1891 erschienen ist. Bei der Beschaffenheit des Stoffes und der für denselben maßgebenden Quellen, die eine Bermehrung seit längerer Zeit nicht ersahren haben, ist kaum zu erswarten, daß das Bild jener nicht zum ersten Male behandelten Berhältnisse durch diese neueste Darstellung wesentlich geändert werden wird; immerhin ist es durch sleißige Ausnuhung der deutschen und russischen Spezialliteratur um einige interessante Einzelzüge bereichert.

J. H.

Als Borarbeit für eine größere Darstellung behandelt 3. Beder in ber Zichr. für die Gesch. des Oberrheins 10, 321 Wirksamkeit und Amt der Landvögte des Elsaß, soweit das für das 14. Jahrhundert nicht gerade umfangreiche Material es zuläßt. Für die allgemeine Stellung der Bögte ist wichtig ihr Verhältnis zu den Städte- und Landfriedensbündnissen. Ihre hauptsächlichste Kompetenz bilden gewisse gerichtliche Befugnisse und die Berwaltung des Reichsgutes. In militärischer hinsicht sind sie Besehlshaber der Reichskontingente.

Unter bem Titel "Beitrage zur Geschichte und Geographie Norbfrieslands im Mittelalter" (Bifchr. für Schlesw.-Holft.-Lauenb. Gesch. 24, 1) legt R. Hanfen in streng fritischer Weise die große Unzuverlässigfeit der bisher für diese Fragen herangezogenen Überlieferung dar.

In ber Revue historique 59, 36 gibt M. Boubet eine Probe aus seinem größeren Werk über Thomas de la Marche, Bastard von Frankreich. Über diese höchst interessante Persönlichseit, die wiederholt politisch hervortrat, wird er wichtige neue Dokumente publiziren. Der Aufsat besats sich nur mit dem Ursprung des Abenteurers aus königlichem Geblüt und weist nach, daß er etwa um 1320 geboren ist als Sohn Philipp's von Balvis, der später König wurde, und der Blanche von Burgund, der ersten Gattin Karl's des Schönen.

In einem Aussat bes Archivio storico Lombardo XXII, 1: Nota all' itinerario della prima spedizione italiana di Carlo IV di Lussemburgo (1354-55) stellt Giac. Romano zunächst urkunblich, sest, daß bereits in den Berhandlungen zu Mantua (Dez. 1354) Karl IV. Aufenthalt und Krönung zu Maisand statt zu Monza von den Biscontis zugestanden sein müsse. Durch die Berbungen ihrer Gegner bei Karl, durch das Anerbieten Pavias als Krönungsstadt seitens der Beccaria seien sie genöthigt worden, Karl mehr entgegenzusommen; der Bericht M. Villani's

(4, 38—39) sei ungenau und anekbotisch. Beiter handelt Romano über die Reiseroute Karl's beim Verlassen Mailands, beseitigt im Gegensas zu Werunsky unzweiselhaft richtig Pavia aus dem Itinerar und plaidirt, um den Tagesritt Mailand—Piacenza—Borgo S. Donnino zu erweisen, für die Möglichkeit sehr schneller Reisen; indessen sind die angeführten Beispiele aus dem Itinerar Karl's IV. sämmtlich mindestens bestritten. K. Wenck.

Im Archiv für öfterreich. Gefch. 82, 327 publizirt und kommentirt 3. Loferth eine weitere Gruppe von Dokumenten und Berichten zur husitischen Bewegung. Die ersten betreffen das Leben von Hus und hieronymus, die übrigen beziehen sich auf die Ausbreitung des Wiclissismus in Böhmen und Mähren (1410—19).

In ben hansischen Geschichtsblättern 1894 S. 49 behandelt R. habler ben hausische Spanischen Konflitt von 1419 und gibt eine Stige ber übrigen Beziehungen im 15. Jahrhundert.

Ebenda S. 129 weist R. Runze auf Grund einer von ihm gefundenen Auszeichnung des Stadtarchivs zu Deventer das Borhandensein von hanse grafen in Groningen mährend des 15. Jahrhunderts überzeugend nach. S. 139 veröffentlicht derselbe drei Urfunden (1314—33) zur Geschichte des Goslarer handels.

Im Jahrbuch für Lothring. Geich. und Alterthumst. 6, 1—94 gibt R. Beinmann eine Darstellung bes Meger Kapitelstreits von 1462—63, und im Anschluß daran quellenkritische Erörterungen, sowie den Abdruck dreier Berträge zwischen Bischos Georg und Pfalzgraf Friedrich. — Ebenda S. 119 sindet sich noch von H. S. Sauerland eine Geschichte des Meger Bisthums während des 14. Jahrhunderts, der 30 Urkunden und Regesten aus dem Regestum Clemens' V. beigegeben sind.

Der 2. Band von Ludwig Baftor's "Gefchichte ber Bapfte feit bem Ausgang bes Mittelalters", ber die Beit von ber Thronbesteigung Bius' II. (1448) bis zum Tobe Sixtus' IV. (1484) behandelt, ift in 2. Auflage erichienen (Freiburg i. B., Berder 1894). Die Tendeng bes Buches und bie Arbeitsweise des Berfaffere find bereits bei Besprechung der 1. Auflage von Rawerau in diefer Beitschrift (Bb. 66 G. 505 ff.) gefennzeichnet worben. Der Tert ift in ber neuen Auflage in ber Sauptfache unverändert geblieben. Die inzwischen ericienene Literatur bat Baftor fleißig benutt. Bon Rawerau's Einmendungen gegen Gingelheiten haben zwei in ber neuen Auflage Berudfichtigung gefunden. Wenn Baftor fruber ben Bruch ber Bablfapitulation burch Sixtus IV. gerechtfertigt genannt batte, jo fagt er jest nur (S. 454). ber Babit habe ichmerwiegende Grunde zu ihrer Augerachtlaffung gehabt. Und ben von Kamerau angegriffenen Sat "Sigtus mußte ber größte Seuchler gemelen fein, wenn er bas icanblichfte Brivatleben geführt batte und nebenbei ftete ber marmite Berehrer ber reinen Gottesmutter gemefen mare", bat er geftrichen (S 597). Das recht überfluffige Rachwort gegen Druffel bat Baftor



wieder zum Abdruck gebracht und noch einen Ausfall gegen Steindorff hins zugefügt, weil dieser in der 6. Ausl. der "Quellenkunde zur Deutschen Gesschichte" nur Druffel's tadelnde, nicht auch die Pastor lobenden Recensionen Underer angeführt hat.

E. Br.

Im Archivio della società Romana 18, 99—215 beendet &. L. Pélissier die im vorhergehenden Band begonnene umfangreiche Publistation von Aktenstüden zum Bündnis zwischen Alexander VI. und Ludwig XII. (1498—99), meist aus den italienischen Staatsarchiven.

6. v. Below fest in ben Sahrbuchern für Rationalotonomie und Statiftit feine Unterindung über bie Entstehung ber Rittergüter fort (vgl. H. 75, 372), in bem er von der Mitte bes 16. Rahr= hunderts aus rudmarts bie Entwidlung ber für biefe Beit nachgewiesenen Berhältniffe bargulegen fucht. Leider macht bas Fehlen ficherer nachrichten in ausgiebiger Menge es nöthig, babei von Rombinationen und Bermuthungen in weiterem Umfange Gebrauch ju machen, als in den fruberen Erörterungen geschen ift, und manches unentschieden zu laffen, worüber eine genauere Renntnis erwünscht mare. Als wichtigftes Resultat glaubt ber Berfaffer die Berftorung der alteren Unnahmen hinftellen zu fonnen, daß bie territorialen Stande bie Befammtheit der Ortsobrigfeiten bildeten und augleich die Bertreter bes Grund und Bodens im eigentlichsten, privatrecht= lichen Sinne bes Bortes maren. Bielmehr erscheint ihm in Beziehung auf bie mestbeutschen Gebiete bie Stellung ber landständischen Ritterschaft vornehmlich von dem militärischen Charafter derfelben abzuhängen, wobei er aber nicht für ausgeschloffen balt, daß die Bedeutung bes Burgenbefiges für bie Landtagsfähigfeit fich erft am Ende bes Mittelalters herausgebildet bat. Das Rittergut in wirthichaftlichem Sinne wird für Westbeutschland mit Recht abgelehnt; basselbe ift ein Ergebnis ber besonderen Entwicklung, welche öftlich ber Elbe Blat griff.

Sehr eingehend fritisirt G. v. Below das Buch von Künzel über die Berwaltung des Maß- und Gewichtswesens in der Zeitschr. für Sozial- und Birthschaftsgesch. 3, 481. Er nimmt dabei Gelegenheit, für die Landgemeindetheorie Stellen aus einem Fragment von K. B. Nipsch über "Riederdeutsche Berkehrseinrichtungen neben der alten Kausgilbe" heranzuziehen, das aus dem Nachlaß in der Zeitschr. für Rechtsgeschichte, Germ.-Abth. Bb. 15 veröffentlicht ist und auf das hier nachträglich hingewiesen werden soll.

In der Zeitschr. f. Sozial= und Wirthschaftsgesch. 3, 424 gewinnt S. Eulenburg auf Grund eines Registrum exaccionis von 1439, das die Erhebung einer Bermögens sit euer im Gebiete der rheinischen Pfalz verzeichnet (speziell für die Umgegend von Mannheim und heidelberg), lehr= reiche Resultate für die Bevölkerungszahl, die Berhältnisse und Bertheilung des Bermögens und die sog. Ausleute.



Die ordentlichen direkten Staatssteuern bes Mittelalters im Fürstbisthum Münster erörtert die Dissertation von Jos. Me pen (Münster 1895). Auf Grund eines umfangreichen und sachgemäß benutten Urkundenmaterials behandelt der Verfasser die grunds und sandesherrlichen Einnahmequellen, die Entwicklung des sog. "Schahes", d. h. der Bede, für deren ausschließlich öffentlich-rechtliche Natur Lamprecht gegenüber polemisirt wird, die Art der Steuer, ihre Objekte, den Umfang der Steuerpssicht und der Steuerbefreisungen, höhe und Vertheilung der Steuer, ihre Erhebung und Verwendung bis in das 16. Jahrhundert hinein. Die Beschräntung auf die äußeren Formen dieses territorialen Steuerspstems ist der Untersuchung wohl durch die Beschaffenheit der vorhandenen Quellen ausgenöthigt worden. J. H.

In den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik III F. 10, 2 behandelt Frauenstädt das schlesische Dreiding (die Karolingische Gerichtsverfassung in Schlesien — die dreimal jährlichen abgehaltenen Ungebote und die seit dem 14. Jahrhundert urkundlich nachweisbare Rüge). Besonders durch das römische Recht seit dem 15. Jahrhundert immer mehr seiner Bichtigkeit beraubt, erhielt sich das Dreiding formell doch stellenweise die in unser Jahrhundert.

Reue Bücer: Freih. v. Schwind und Dopfch, Ausgewählte Urtunden zur Berfassungsgeschichte der deutsch-öfterr. Erblande im Mittelsalter. (Innsbruck, Wagner.) — H. Spangenberg, Cangrande I. della Scala. II. (1321—29.) (Berlin, Gaertner. 4,50 M.) — P. Schulz, Hessische Fraunschweigisch=mainzische Politik 1367—79. (Wolfenbüttel, Zwisler.) — A. Anthony v. Siegenfeld, Die Wappenbriese und Standeserhebungen des römischen Königs Ruprecht von der Pfalz. (Wien, k. k. herald. Geselschaft "Abler".) — Stein, Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln. (14. und 15. Jahrh.) II. (Bonn, Wehrendt. 16 M.) — Schröder, Oberrheinische Stadtrechte. I. 1. 2. (Heibelberg, Winter. 7,50 M.) — C. R. Beazley, Prince Henry the navigator (1394—1460). (London, Putnam's sons. 5 sh.) — Moss, die vorresormator. Kirchenzgeschichte der Riederlande. Deutsch bearbeitet von P. Zuppde. (Leipzig, Barth.) — Rydberg, Sverges traktater med främmande magter. III. 3. 4. 1483—1520.) (Stockholm, Norstedt.)

#### Reformation und Begenreformation (1500-1648).

Mit einer Monographie über ben Rath Friedrich's bes Beisen Haug old von Einsiedel beginnt Kurt Krebs eine Reihe von Arbeiten über die Familie Einsiedel in der Reformationszeit (Beiträge und Urkunden zur deutschen Gesch. im Zeitalter der Resorm. Leipzig, Roßberg. 1895). Mit sorgsamem Fleiß sind aus gedrucktem und ungedrucktem Material die Nachrichten über Haugold zusammengetragen, und wenn es sich auch vorwiegend um Familiengeschichte handelt, so fällt doch auch

manches für einen weiteren Kreis ab. Den größeren Theil der Schrift füllen Urkunden aus dem anscheinend reichen Familienarchiv zu Gandstein, für deren Herausgabe eine Beachtung der durch die letzte hiftorikerversamms lung gebilligten Grundsäpe Stieve's allerdings dringend zu wünschen gewesen ware.

Bilhelm Meyer veröffentlicht in den Nachrichten der Gesellich. d. Biffensch. zu Göttingen (1895, 4) eine gründliche Untersuchung über eine Kopenhagener Handschrift von Predigten Luther's aus den Jahren 1528 und 1529, zugleich eine Bergleichung mit den Rörer'schen Nachschriften in Jena. Als Anhang werden einzelne Proben abgedruckt.

Die Behauptung, daß die Straßburger Reformatoren von dem "Geiste milder Duldung" beseelt gewesen seinen, will N. Paulus in einer Schrift über die Straßburger Reformatoren und die Gewissenscheit (Straßb. Theol. Studien 2, 2) widerlegen. Eine Tendenzschrift von einseitig katho-lischem Standpunkt!

Domenico Orano handelt im Arch. della R. Società Romana di Storia Patria 18, 1/2 über Marcello Alberini, sein Leben und namentlich seine 1547 geschriebene Geschichte des Sacco di Roma. Rante hat seiner Zeit das Werk von De Rossi als eine Kompilation erwiesen, nur eine Reihe von Stellen hielt er für original; Orano führt nun den Nacheweis, daß diese Stellen aus Alberini's Werk stammen.

In der Rivista storica Italiana (12, 3) schilbert G. Capasso die Theilnahme des Don Ferrante Gonzaga an den Kämpsen der Jahre 1527 bis 1529 gegen die Franzosen in Italien. Dem gründlichen Aussage liegen die Atten des Archivs zu Parma, meist Konzepte der Briefe Gonzaga's, zu Grunde.

Die English historical Review (1895, Juli) bringt einen beachtenswerthen Auffat von N. Pocod, The condition of morals and religious
belief in the reign of Edward VI. vorwiegend eine Untersuchung über
ben Bekenntnisstand unter Eduard VI, auf Grund alter, wenig ober gar
nicht bekannter Drucke. Unter ber geheimen Leitung Sommerseth's versuchte
man spitematisch die katholische Lebre abzustreisen.

Bu bem seiner Zeit von Maurenbrecher (Karl V. und die Protestanten. Anhang S. 2 ff.) veröffentlichten Gutachten, welches Campeggio Anfang 1530 bem Kaiser erstattete, publizirt Chies in der Rom. Quartalschrift (9, 2/3) einen Abschnitt aus einem ungedruckten Briefe des Campeggio an Joh. Salviati (20. Mai 1530).

Im Archivio storico Italiano (1895, 3) berichtet G. E. Salviati auf Grund eines zum Abbruck gebrachten Berichts des Leonidas Malatesta über eine Berschwörung gegen das Leben Karl's V., die Paul III. und ber Karbinal Farnese (1543) angestiftet haben soll. Uns scheint ber Bericht nicht gerabe febr glaubwürdig.

Aus Anlaß der Generalversammlung der Gesellschaft f. d. Gesch. des franz. Protestantismus in La Rochelle beschäftigt sich Heft 7/9 des Bulletin hist. et litter. vorwiegend mit der Resormationsgeschichte von La Roschelle. Dabei werden auch eine Reihe noch nicht bekannter Urkunden (von 1526—49) zum Abdruck gebracht.

Eine Urfunde zur Geschichte der Resormation in Chur, eine gerichtliche Entscheidung einer Klage des Rathes gegen die Mönche daselbst von 1529, veröffentlicht F. Jedlin im Anzeiger f. Schweiz. Gesch. (1895, 3).

Auf Grund bes neuerdings in England veröffentlichten, auch an dieser Stelle (74,550) angezeigten Quellenmaterials zur Geschichte der Armada bespricht ein ungenannter Mitarbeiter der Quarterly Review im Juliheft 1895 den Angriffsplan der Spanier und seine Ausssührung hauptsächlich vom strategischen Gesichtspunkt aus. Sein Endurtheil über die militärische Leitung des großen Unternehmens ist vernichtend für die Spanier. "Ihre Instruktionen", heißt es, "waren die eines Pedanten und wurden ausgeführt durch einen Thoren."

In den Situngsberichten der hiftorischen Kommission der Belgischen Afademie (5, 2, 1895) behandelt Piot die Beziehungen zwischen den Riedersanden und der Hansa im 16. Jahrhundert. Wir ersahren, daß die Spanier, besonders Alexander Farnese, Anknüpfung mit der Hansa suchten, um mit ihrer Hüsse die aufsteigende Seemacht Englands niederzuhalten, und daß der hansische Syndikus Heinrich Sudermann eifrig für diese Berbindung eintrat. Einige Instruktionen und Dokumente über diese Verhandlungen aus den Jahren 1582—1592 hat der Versasser in einem Anhang abgedruckt.

In der Römischen Quartalschrift (1895, 2 u. 3) druckt Chies ein Schriftstud (d. Barschau, 4. Febr. 1587) ab, das einen Einblick in die polnischen Bahlumtriche jener Zeit gestattet, und begleitet es einleitend mit einem Kommentar der wichtigsten Momente des Interregnums nach dem Tode Stephan Bathorn's.

Die Sigungsberichte ber baierischen Atademie der Bissenschaften (1895, 1. heft) enthalten einen nach den Alten sehr sorgfältig gearbeiteten Aufsat Max Lossen's über die Berheiratung der Markgräfin Jakobe von Baden mit dem herzog Johann Bilhelm von Jülich-Cleve-Berg. Lossen zeigt, daß diese Berbindung eine ziemlich lange Borgeschichte hat und allerlei hindernisse zu überwinden waren, ehe sie zu Stande kam.

Albers veröffentlicht aus einem Codex der vatikanischen Bibliothek die Bisitations= und Reformationsstatuten für die Benediktinerabtei St. Maximin in Trier aus dem Jahre 1609 oder 1610. Sie lassen Schlüsse auf die Zustände im Kloster zu, ohne im übrigen einen besonderen Werth



beanspruchen zu können. (Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner und Cifterzienser Orden 6, 2, 1895.)

Die Schicigie, welche "Stadt und Thal Münfter" im Esfaß während bes Dreißigjährigen Rrieges getroffen haben, schildert Bresch eingehend in der Zeitschr. f. b. Gesch. b. Oberrheins (N. F. 10, 3). Auch die westsfälischen Friedensverhandlungen, bei denen der Gesandte Rolmars die Münfterschen Interessen vertrat, werden gestreift und zum Schluß statistische Schlüsse aus den Kirchenbüchern auf die Reduzirung der Bevölkerung und bes Bohlstandes gezogen.

Rene Bücker: B Pirtheimer, Schweizertrieg, bearb. von K. Rück. (München, Franz, 3 M.) — A. Pember, Ivan the terrible. (London, Marsden. 3,6 sh.) — Franz, Ostfitiesland und die Niederlande. 1567—1573. — Giov. Botero, Prudenza di stato. (Milano, Hoepli. 6 L.) — E. Clausnizer, Die märkischen Stände unter Johann Sigismund. (Diss., Geipzig.) — L. Keller, Die Gegenresormation in Westsalen und am Niederschein. Theil III. (1609—23.) (Publit. a. d. kgl. preuß. Staatsarch., Bd. 62.) (Leipzig, Hirzel. 22 M.) — Klopp, Der 30jährige Krieg bis zum Tode Gustav Abols's 1632. III. 1. (1628—1630.) (Paderborn, Schöningh.) — Seraphim, Des Obersten Both Anchlag auf Livland 1639. (Königsberg i. Pr., Koch.) — v. Fischer-Treuenseld, Rückeroberung Freiburgs 1644. (Leipzig, Stock) — Oxenstiernas Skrifter och bresvexling. II. 7. (1632—39.) (Stockholm, Norstedt. 9 Kr. 50.)

#### 1648-1789.

Die jest im 4. Jahrgange stehenden Monatshefte der Comenius-Gesellsichaft haben schon manchertei interessantes Material zur Geschichte der geistigen Tendenzen im 17. Jahrhundert gebracht. Die letten hete entshalten L. Reller's Studie über Comenius und die Atademien der Naturphilosophen (auch separat erschienen. Münster, Bredt). Benn er auch die Bedeutung dieser Sozietäten (zu denen er auch die "fruchtbringende Gesellschaft" zählt) zum Theil überschäft und den Zusammenhang zwischen ihnen wiederholt mehr durch Bermuthung als durch Beweis herstellt, so geht doch hervor, daß in der That Comenius und seine Gesinnungsgenossen sirte humanen Gedanken, namentlich sür den der Annäherung der Konsessischen, diese Bereine als Hebel benust haben. Bersasser auch die Bermuthung eines gewissen Zusammenhangs dieser Akademien mit den böhmischen Brüderzgemeinden.

Über die von Friedrich dem Großen mit dem ursprünglichen Zwede der Munitionsbereitung 1753 und 1754 angelegten schlesischen Eisens hüttenwerke Malapane und Kreuzburgerhütte macht Fechner in der Ztschr. f. Bergs, Hüttens und Salinenwesen Bd. 43 eingehende aktenmäßige Mittheilungen (— 1780).



Eine Charafteristik des Berwaltungsspstems Pombal's, die sich zu einer schweren Anklage gestaltet, gibt Graf du Hamel de Breuül in der Rev. hist., vorwiegend aus den Berichten der österreichischen Gesandten in Lissaben. Der 1. Artikel (im September-Oktoberheft) betitelt sich Un ministre philosophe: Carvalho, marquis de Pombal und enthält nach einer kurzen Übersicht der Literatur eine Schilderung der "Omnipotenz" Pombal's, ein Bild der portugiesischen Armee, sowie der wirthschaftlichen und sinanziellen Austände unter Pombal.

In den Annales de l'école libre des sciences politiques (Juli 1895) findet sich ein Aufsat von Jean Perier: La bourgeoisie rochelaise au XVIIIe siècle, in welchem nachgewiesen wird, daß fast sämmtliche Handelshäuser von Bedeutung in La Rochelle im vorigen Jahr-hundert in den Händen von Protestanten waren; serner wird ausgeführt, die Krast dieser großen Geschäfte habe in dem Umstande gelegen, daß sie innerhalb der sest zusammenhaltenden Familien sorterbten und daß möglichst alle Mitglieder der Familien in den Dienst des Geschäfts traten.

Im Juliheft ber Edinburgh review findet man eine Inhaltsangabe ber Biographie des Adam Smith von John Rae. Das Buch wird die erste vollständige Lebensbeschreibung des berühmten Nationalökonomen genannt; doch scheint Rae mehr für Smith's Privatleben als für dessen plaatse wissenschaftliche Bedeutung Neues herbeigebracht zu haben.

Der Marquis Beaucourt und M. de la Rocheterie haben für die Société d'histoire contemporaine (vgl. H. 2. 120) eine Beröffentslichung der echten Briefe Maries Antoinette's begonnen, deren erster Band, die Jahre 1767—1780 umfassend, erschienen ist. (Paris, A. Picard et fils, 1895; CXXVI u. 239 S.). Den Briefen, 128 an Zahl, die, soviel wir sehen, sämmtlich bereits früher gedruckt waren, gehen zwei Einleitungen voran, eine gründliche kritische Untersuchung über echte und unechte Briefe MariesUntoinette's, in der sich Beaucourt dem bekannten Urtheil Sydel's über die Publikationen von Feuillet de Conches und Bogt von Hunosstein wörtlich anschließt (S. XX), und eine historische Abhandlung Rocheterie's, wie es von dem Biographen MariesUntoinette's zu erwarten war, voll weitgehenden Bohlwollens sür die unglüdliche, aber nicht schuldlose Königin. Wir werden nach Abschluß der Publikation noch näher darauf zurücksommen.

Peue Bücher: Urfunden und Aftenstüde zur Geschichte ber inneren Politik des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. I. Brepsig, Geschichte ber brandenburgischen Finanzen 1640—1697. (Leipzig, Tunder & Humblot. 24 M.) — P. Eschbach, Der Krieg des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg gegen Pfalzgraf Wolfgang von Neuburg 1651. (Progr., Duisburg.) — J. Sträßle, Österreichs Anteil an den Friedensberhandlungen von Cliva. (Progr., Bielip.) — Madame de Hausset, The private memoirs of Louis XV. (London, Nichols. 10,6 sh.) —

E. Zeep, Chasot, eine frit. Studie über die Schlachten bei Mollwiß und Hohenfriedberg. (Berlin, Leibel 1 M.) — Duc de Broglie, l'Alliance autrichienne. (Paris, Lévy.) — A. Collignon, Diderot. (Paris, Alcan. 3,50 Fr.) — J. Poled, Joseph's II. Reisen nach Galizien und der Butowina. (Czernowiß, Pardini, 2 M.)

#### Menere Sefdicte feit 1789.

Loutchitsth untersucht an der Hand der in den DepartementalsArchiven zn Dijon, Tousouse und Arras ausbewahrten Alten über den Berstauf der Nationalgüter mit großer Gründlichkeit die viel erörterte Frage nach dem Einfluß der Revolution auf den bäuerlichen Grunds besitz und gelangt dabei zu dem sehr vorsichtig formusirten Ergebnis, daß die bekannte, seit Tocqueville angenommene Anschauung, der auch B. Minges im wesentlichen sich angeschlossen hat, (vgl. H. 3. 71, 325), in ihrer Allsgemeinheit doch nicht haltbar ist. Er weist sür einzelne Distrikte nach, wie sehr namentlich bei dem Ankauf von Emigrantengütern der Bauernstand betheiligt war. (Revue hist. September-Oftober 1895).

B. be Croze schilbert das Duell zwischen bem Herzog v. Castries und Charles Lameth (12. November 1790) und veröffentlicht dabei aus den Papieren der Familie Castries interessante Schriftstüde zur Geschichte der Revolution und Emigration, Briefe des Grasen Artois, Lasauette's u. A. (Un duel politique pendant la Révolution, Correspondant, 25. Juni und 10. Juli 1895).

Mus dem Briefwechsel und den Aufzeichnungen des Abbe Lespine, der 1788 Kanonikus in Perigueux, 1791 emigrirte, später Borsteher der Handschriftensammlung in der Pariser kgl Bibliothet wurde, gibt Lanzac de Laborie nicht uninteressante Beiträge zur Geschichte der Geistlichkeit in den Ansängen der Revolution (Gegensatz zwischen höherem und niederem Klerus) und der Lage der Emigranten in Deutschland und Holland. Besmerkenswerth sind die Briese, welche im Jahre 1795 nach der langen Untersbrechung aller Berbindungen mit Frankreich den Emigranten von dem unzgeheueren Bandel aller öffentlichen und privaten Berhältnisse in der heimat Rachricht geben. (Revue des quest. hist. 1895, 3.)

Über "die französische spanische Allianz in den Jahren 1796 bis 1807" veröffentlicht Dr. Julius Mayer in Broschürensorm (Linz a. D., Ebenhöch. 1895) den ersten Theil einer Untersuchung, der bis zum Beginn des Jahres 1806 reicht und eine summarische Darstellung der französisch-spanischen Beziehungen auf Grund des gedruckten Materials enthält. Für den zweiten Theil werden Mittheilungen aus unbekannten Quellen, insbesondere aus Berichten des österreichischen Geschäftsträgers in Madrid, in Aussicht gestellt.

Ein Dentmal großartigen Sammlersleißes und zugleich einer nicht bloß in ber frangofischen Literatur zur Zeit vorherrichenden Strömung ist Alberto

Lumbrojo's Saggio di una bibliografia ragionata per servire alla storia dell' epoca Napoleonica, ein Wert, von bem bisher 4 Sefte mit ben Buchftaben U-Ben in einem Umfang von zusammen fast 700 Seiten erschienen sind (Roma, Modes e Mendel; Paris, librairie militaire. 1894, 1895). Rach der alphabetischen Reihenfolge der Berfasser, oder bei anonnmen Berfen unter Stichworten, wie Beitrage, Bemerkungen u. j. m., bat Lumbrofo nicht nur alle Schriften, Brofduren, Journal-Artitel, felbft eingelne Blätter und Autographen gur Geschichte der napoleonischen Reit verzeichnet; er hat einige Artifel (vgl. z. B. 3, 83-103 Bargoni, ein Auffat, ber auch im Sonderbrud erschienen ist) zu biographischen und bibliographischen Abhandlungen erweitert, in benen eine Rulle von literarischen und historischen Angaben niedergelegt ift. Melius est abundare ents iculbigt der Herausgeber feine oft zu behagliche Breite. Bewiß, die bibliographischen Angaben selbst konnen nicht grundlich, nicht ausführlich genug fein. Bas hat es aber g. B. für Zwed, ber Ermahnung eines Memoirenwerts von Barrière einige Seiten über den Aberglauben bei Naboleon und Josephine (3, 33-35), hinzugufügen? Im Interesse bes rascheren Fortgangs einer Bublitation, die für jeden Siftoriter ber napoleonischen Epoche unentbehrlich werden wird, mochte man folche Abschweifungen vermieden feben. Besonderes Lob verdient ber überaus forrette Drud, an bem auch in ben gablreichen Stellen aus beutiden Berten nicht leicht ein Rebler gefunden wirb.

Bon A. Lumbroso verzeichnen wir noch Miscellanea Napoleonica, enthaltend souvenirs militaires des General Jouan (1806 und 1813), des sächsischen Oberstlieutenant Bucher "Erlebnisse aus dem Jahre 1809" und Oriolis Ricordi dello stato romano nei tempi Napoleonici (XVI und 206 S.).

Aus den im Pariser Archiv der auswärtigen Angelegenheiten ausebewahrten Memoiren des General Langeron veröffentlicht der Bicomte de Grouchy solgende Stücke: 1. eine Schilderung der russischen Diplomaten und Generale im Jahre 1805 (drastische Charafteristif von Kutusow, Buzshöwden, Miloradowitich u. U.; 2. Darstellungen der Schlacht von Austerlitz, bei der nur Kamensty gesobt wird, des Kückzugs der Franzosen aus Russland (Beschreibung einzelner Greuelscenen) und der Schlacht vor Paris, wobei er den zähen Widerstand der Vertheibiger und die Tapserseit der preußischen Garbe anerkennt. Revue d'hist. dipl. 1895, 3 und Nouv. Revue rétrosp. Waisest.)

Die Memoiren ber Herzogin von Reggio enthalten eine anziehende Schilberung bes ehelichen Lebens zwischen Cubinot und seiner zweiten Gemahlin; eine wirkliche Biographie bes Marschalls, ber hier als Träger aller militärischen und menschlichen Tugenden erscheint, und eine kritische Bürdigung seiner Feldherrngaben bringen aber weder die panegyrischen

Notizen der Marschallin noch die recht dürftigen Bemerkungen des Herausgebers. Mit Interesse liest man serner die Erzählungen der Kerzogin über ihre Beziehungen zur Königssamilie, namentlich zur Herzogin v. Berry; Nachrichten von geschichtlicher Bedeutung theilt sie freisich auch da nicht mit. Le maréchal Oudinot, duc de Reggio, d'après les souvenirs inédits de la maréchale par Gaston Stiegler. Présace de M. le Marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon, 1895.)

Einen die rein menschlichen Momente mehr betonenden, fein durchdachten Effan über Gneisenau, ber auf emfigem Studium ber Literatur beruht, veröffentlicht Barrentrapp in ben Biogr. Blätter 1, 3.

In ber Deutschen Rundschau (1895, Septbr.) bringt Wilhelm Lang ben Schluß seiner Mittheilungen aus bem Leben R. F. Reinhard's, und zwar behandelt er hier die Zeit von 1816—29, in der Reinhard französischer Gesandter am Deutschen Bundestage war. Über politische Ereignisse ersahren wir wenig, fast ausschließlich werden Reinhard's literarische und gesellige Beziehungen geschildert.

In der Deutschen Revue (1895, August) veröffentlicht Ernst Berner einen Aufsat über die hausversassung der hohenzollern und behandelt da vorzugsweise das Erb= und Sperecht, sowie die finanziellen Berhältnisse.

Den Briefwechsel Leopold Ranke's mit Barnhagen v. Ense in den Jahren 1827 und 1828 veröffentlicht Th. Wiedemann, mit einer überwältigenden Fülle gelehrter Anmerkungen. Die Briefe betreffen Ranke's Forschungen in Wien, seinen Berkehr mit Fr. Gent, den Streit mit H. Leo u. s. w. Bon besonderer Schönheit ist ein Schreiben Ranke's vom 9. Dezember 1827. ("Nur eine Betrachtung zupft mich oft an dem Ohr, daß ich für beutsche Geschichte geboren bin und nicht für welsche, die ich am Ende doch nicht so gut verstehen kann, wie die deutsche . . . . Und alle Tage nur ein Gedanke, der auf das eigentliche Leben der Welt, auf das innere der Nationen, mithin auf Gott wahrhaftigen Bezug hat.") Deutsche Revuc, August und September 1895.

Die Haltung Kaiser Nicolaus' I. gegenüber ber Juli=Res volution behandelt A. Desjardins, hauptsächlich aus Grund der vor einigen Jahren veröffentlichten Aftenstüde über die Mission Diebitsch's nach Berlin und des eben erschienenen 11. Bandes von Martens, Recueil des traités. Bie Treitschle im 1. Kapitel seines 4. Bandes, würdigt der Berssasser dabei besonders die Bedeutung der friedsertigen Politik König Friedrich Bilhelm's III. (Revue de Paris, 1. Oktober 1895.)

Unter bem Titel "Bur Lornfen'ichen Bewegung" bringt bie Bticht. für Schlesw.-Holftein-Lauenb. Geich. 24 einen Beitrag zur Geschichte ber Emanzipation ber Elbherzogthumer von Dänemark, indem sie aus bem Rachlaß von Brof. Karl Janjen einen Briefwechjel zwischen Rönig

Friedrich VI. und hohen bänischen Beamten aus dem Jahre 1830 versöffentlicht. Die Korrespondenz beschäftigt sich mit der Agitation auf Einsführung einer Bersassung für Schleswig-Holstein, in der sich namentlich ein Kanzleirath Lornsen hervorthat, und zeigt den König als entschiedenen Gegner jeder Konstitution.

R. Doebner hat an einer entlegenen Stelle, bem Unterhaltungsblatt ber hilbesheimer Aug. Zeitung S. 218—221, die Briefe des hilbesheimer Justigraths Lüngel aus dem Frankfurter Parlamente 1848—49 an seinen Reffen, den späteren Senator Dr. Roemer, veröffentlicht. Ginzelne Stimmungsbilder sind nicht uninteressant.

In der Fortnightly Review (1895, Sept.) gibt Spencer Balpole eine turze, freilich nicht sehr tiefgehende Charafteristif der Premierminister der Königin Bistoria und ihrer Regierungen. Bornehmlich werden behandelt R. Peel und Gladstone, die von allen Ministern den größten persönlichen Sinstuß auf Parlament und Politis ausgeübt haben sollen, sowie Beaconsfield, der als außerordentlich ruhmsuchtig geschildert wird.

Der in ber Revue de Paris (15. August, 1. u. 15. Sept.) veröffentlichte Briefwechsel Ernft Renan's mit feiner Schwester Benriette ents stammt der Zeit seiner philosophischen und theologischen Studien in ben Seminaren von 3ffn und Saint-Sulpice (1842 bis 1845). Reben ber überaus sympathischen Ericheinung ber Schwester (vgl. Renan's Ma sour Honriette, Baris 1895) zeigen uns die febr ausführlichen Briefe die Geschichte ber inneren Rampfe Renan's, ber fich, nachdem er fcon bie nieberen Beiben empfangen, nach langem, wenn auch nicht allgu tiefgebenbem Ringen zwifchen Glauben und Zweifeln im Ottober 1845 vom geistlichen Stande lostif. Dabei bestätigt fich in vollem Dage, was ich früher hier gegen &. Monob von der Bedeutung der deutschen Gedankenwelt für Renan's Entwicklung bemerkt habe. (h. 3. 74, 376.) Sie scheint ihm über ber frangofischen fo hoch zu stehen, wie Jesus Chriftus über Sotrates; und nach feinem Mustritt aus bem geiftlichen Geminar erfehnt er fich zeitweise nichts mehr, als eine Art hofmeisterftelle in einer beutichen Universitätestadt. Dit ben fürzlich bier besprochenen Briefen Montalembert's zusammengenommen (S. B. 75, 379 u. 564), zeigen Renan's Briefe, wie febr die beiben großen Strömungen in dem frangofischen Beistesleben bes 19. Jahrhunderts, die firchliche jowohl wie die firchenfeindliche, von Deutschland aus beeinflußt

hans Telbrud, eben erst von einem Streifzuge in's alte Germanien (j. oben S. 170, zurüdgesehrt, unternimmt es mit gewohnter Frijche, auf Grund der fürzlich erschienenen Memoiren des Generals Lebrun (Souvenirs militaires 1866—70, Préliminaires de la guerre. Mission en Belgique et à Vienne. Paris, E. Tentu. 332 S. das Geheimnis der napos leonischen Politis 1870 zu enthüllen und die Tarlegungen Sphel's



(vgl. S. R. 75, 41 ff.) über die Friedenspolitif des Grafen Beuft über ben Saufen ju werfen. namentlich aus bem Berichte Lebrun's über bie Außerungen des Raifers Frang Jojeph am 14. Juni 1870 folgert Delbrud. baß es nicht an Öfterreich, jondern an Napoleon gelegen habe, wenn bas öfterreichifc-frangofifche Bundnis damals nicht zu Stande fam. Rapoleon's eigentlicher Plan fei gewesen, nach Bollenbung ber frangofischen und preußischen Ruftungen sich mit Preugen zu verftandigen auf Roften Belgiens. Es mag fein, daß Napoleon zu einem folden Borfclage fähig gewesen ware, aber barum braucht man ibn noch nicht für das ausschließ= liche Leitmoth feiner Bolitit ju halten Delbrud's Ergebnis entipringt ju febr feiner Tendenz, ftrenge Logit und ratio in die bolitifchen Bergange ju bringen. Übrigens icheint uns icon feine Interpretation bes Lebrun'ichen Berichtes irrig zu fein: ber Raifer Franz Joseph hat sich in Wahrheit viel Maufulirter ausgesprochen. Beffer gelungen icheint uns bagegen Delbrud's Rachweis, daß Bismard bei ber Sobenzollern'ichen Throntanbidatur die Sand ftarter im Spiele hatte, als Sybel zugeben mochte, und ausgezeichnet burchgeführt feine Auffasjung ber Emfer Depesche. Unangenehm aber berührt der Ton, mit dem er an einigen Stellen von Spbel's Ergebniffen iprict.

Soeben kommt uns ein neues Buch des Grafen Benedetti über 1870 zu Gesicht (Essais diplomatiques. Paris, Plon. 401 S. Fr. 7.50), das sich scharf gegen Gramont wendet und meint, daß ohne die neuen Forderungen vom 13. Juli Bismard's Kriegslust — benn von dieser ist er natürlich überzeugt — ihr Ziel nicht erreicht hätte.

Bon streng ultramontanem Standpunkt aus wird in den historischsPolit. Blättern für das kath. Deutschland (116, 4) der Ursprung des Krieges von 1870, insbesondere die ruchlose "Fälschung" der Emser Depesche, ohne jedes tiefere Berständnis behandelt.

über "Die Banblungen ber deutschen Reichsverfassung" versöffentlicht Brof. Laband eine interessante Broschüre, in der er den Gebanken aussührt, daß die Berfassungsurkunde dem thatsächlichen verfassungsrechtlichen Zustande nicht mehr entspreche, da dieser seit dem Erlaß der Bersfassurkunde zahlreiche Umgestaltungen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, in der Berwaltung, im Finanzwesen, im Gerichtssund Militärwesen erfahren habe. (Dresden, v. Bahn u. Jaensch. 1895.)

Bichtige Beiträge zur Geschichte ber royalistischen Partei in Frankreich seit 1871 aus ber Feber zweier ihrer hervorragendsten Führer enthalten bie Aussige von Hausselle über ben Grafen von Paris (Revue d. d. mondes, 1. Sept.) und von Broglie über "die Mission Gontaut's in Berlin, 1872—1878" (Correspondant, 25. Juli u 25. August). Beide bringen namentlich Enthüllungen über den Bersuch einer Wiederherstellung der Monarchie im Jahre 1873, die Ursachen des Migersolgs und die Haltung

von Thiers; Broglie veröffentlicht überdies Auszüge aus dem Schriftwechsel Gontaut's, welche die Rüdwirfung der royalistischen Bestrebungen besonders auf die Beziehungen zu Deutschland beleuchten. Die Abhandlung von Haussonville ist ein wahrer Panegyrifus auf den Grafen von Paris, dem er den Namen "Philipp der Edle" beilegt. In einer Fortsetzung (10. Oft.) bespricht Broglie in dem bekannten französischen Sinne den Alarm von 1875, der, wie es scheint, durch einen after-dinner-speech von Radowitz zuerst veranlast wurde.

Mene Buder: Laughton, Nelson. (London, Macmillan. 2 sh. 6 d.) - d'Eichthal, Souveraineté du peuple et Gouvernement. (Paris, Alcan.) — G. D. Weil, Les élections législatives depuis 1789. (Hist. de la législation et des moeurs.) (Paris, Alcan. 3,50 Fr.) — Mémoires du général Rapp (1772-1821) éd. revue par D. Lacroix. (Paris, Garniers frères. 6 Fr.) — Thimme, Die inneren Buftande bes Rurfürstenthums Sannover 1806—1813. II. (Hannover, Sahn.) E. Leidolph, Die Schlacht bei Jena. (Jena, Frommann. 4,40 DR.) -L. Bobé, Efterlade papirer fra den Reventlowske familiekreds 1770—1827. Bb. 1. (Kopenhagen, Lehmann & Stages.) — R. Pauli, Lebenserinnerungen, jufammengestellt von Glifabeth Pauli. (Salle, Rarras.) - W. R. W. Stephens: The life and letters of Edward Freeman. 2 vols. (London, Macmillan. 17 sh.) - Th. Lindner, Der Rrieg gegen Frankreich und die Ginigung Deutschlands. (Berlin, Usher & Co. 4 Dt.) - Chuquet, Der Rrieg 1870/71. Autor. Überfes. (Bittau, Babl. 3 M.) — Chesnelong, La campagne monarchique 1873. (Paris, Plon. 7,50 Fr.)

## Bermischtes.

Über ben im April b. J. in Utrecht gehaltenen holländischen Historisch Genotischen Historisch Genotischap, gehonden te Utrecht ter gelegenheid van het Historisch Genotischap, gehonden te Utrecht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Genootschap op 16. April 1895. ('&:Gravenhage, M. Nijhoff. 1895. 53 S.) Nach ber Begrüßungsrebe des Borsigenden M. S. Kols hielten größere Borträge Prof. R. Fruin (über den Feldzug des Jahres 1572 in den Niederlanden), Prof. P. J. Blok (über Geistes: und Birthschaftsse geschichte, ein Bortrag, der lebhaste Diskussion hervorries) und Prof. B. Frederica (zur Religionsgeschichte des 14. Jahrhunderts in den Niederlanden). Von den ersten beiden Vorträgen gibt der Bericht ausführsliche Auszuge.

Bom 7. bis 11. August fand in Kassel unter Borsit von Prof. Balbener-Berlin die 26 Jahresversammlung der deutschen anthropologischen Gefellschaft statt. Bon den Borträgen ermähnen wir den von Birchow, der über die Berbreitung der Kelten und die Ethnologie des Hessenlandes namentlich durch die Regenbogenschüssischen neue Aufschlüsse zu erhalten hofft (eine wohl etwas trügerische Hoffnung), und namentlich den von Roffinna über die vorhistorische Ausbreitung der Germanen, der diesen Gegenstand auf Grund umfassender literarischer und sprachlicher Studien behandelte, allerdings nicht ohne sehr gewagten und, wie uns scheint, unhaltbaren Hopothesen Raum zu geben (vgl. auch die Notiz oben S. 169).

In Bern tagte Ende August das internationale statistische Institut, wobei Schmoller einen in historischer wie in sozialer und politischer Hinsicht gleich interessanten Bortrag über die Einkommensverhältnisse in alterer und neuerer Zeit hielt. Ein weiterer Bortrag von G. v. Mahr über "Die statistischen Gesehe" sindet sich abgedruckt in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 3. und 4. September. (Bgl. ebendort in der Beilage vom 7. Oktober eine Anzeige der "Theoretischen Statissits" G. v. Mahr's, Freidurg i. B. 1895, in einem Artikel von E. Mischler: Die Statistis und die Gesellschaftswissenischaft).

In Köln a. Rh. tagte die diesjährige Philologenversammlung vom 25. dis 29. September. Borträge hielten u. A. Prof. Hettner über die Erforschung des Limes durch die neueren Ausgrahungen, Prof. Heis berg über die Überlieferung der griechischen Mathematik, Dr. Wenker über den Sprachatlas des Deutschen Reiches, Prof. Stahl über den Zussammenhang der ältesten griechischen Geschichtschreibung mit der epischen Dichtung, und Prof. Reisch über die Entwicklungsgeschichte des griechischen Theaters. In der historischen Sektion sprach Prof. Soltau über die Zeitzangaben der älteren Annalisten in ihrer Bedeutung für die Geschichte der römischen Annalistik und Strack über die Thronfolge der Ptolemäer.

In der zweiten Sälfte des Septembers hat in Rom der italienische historische Kongreß getagt, auf dem auch deutsche historische Gesellsichaften und das preußische historische Infittut in Rom vertreten waren.

Bum ersten Mal auf amerifanischen Boben findet in diesem Jahre ber Amerifanistentongreß vom 15. bis 20. Oftober in Megito statt.

In Fulba tagte am 2. und 3. Oftober bie Generalversammlung ber Görres-Gesellschaft, bei ber auch eine Reihe geschichtlicher Borträge gehalten wurden.

Bom 15. bis 18. September tagte in Konstanz die Generals versammlung des Gesammtvereins der deutschen Geschichtes und Alterthumsvereine. Borträge hielten hoffaplan Martin über die Geschichte von Konstanz, indem er vor allem von etwas einseitig katholischem Standpunkt aus das Konstanzer Konzil und die Gestalt des Johannes huk beleuchtete; Prof. G. Meyer v. Knonau über Bischof Gebhard III. von Konstanz, den Gegner heinrich's IV., dessen veränderte, kaiserfreundlichere Bolitik unter heinrich V. der Redner namentlich zu erklären suchte; Prof.

Brecher über die Hohenzollern und das Konstanzer Konzil, ein Bortrag, der, in gewissem Gegensatz zum ersten, die ersten Schritte zur Entwicklung der zukünstigen Bormacht des Protestantismus schilderte; endlich Dr. E. Bilser über Alter und Ursprung der Aunenschrift. In den Sektionssitzungen berichtete Prof. v. Thu dich um über den Fortgang der Herstellung der Grundkarten; serner wurde u. a. die Frage erörtert, wie und wann die geschichtlichen Beinamen der Landesfürsten entstanden sind. Im übrigen verweisen wir auf den ofsiziellen Bericht im Korrespondenzblatt.

Die Comenius & Gesellschaft schreibt für 1896 einen Preis von 200 M. für die beste Arbeit über die projektierte Universalsuniversität bes Großen Kursürsten aus. Nachdem Paul Rleinert in einer Berliner Rektoratsrede von 1885 (wiederabgedruckt in dessen Abhandlungen und Borträgen zur Christlichen Kultus und Kultur-Geschichte. 1889. S. 128 st.) auf die Bedeutung dieses Projekts und seinen Zusammenhang mit den Ideen des Comenius hingewiesen hatte, ist die Frage neuerdings mehrsach (zulest von C. Barrentraph) besprochen worden, doch sehlt eine Untersuchung, welche das handschriftliche Material ausreichend heranzöge. Die Preise arbeiten sind unter den üblichen Modalitäten bis zum 31. Dezember 1896 an den Borsisenden der C.-G., Archivrath Dr. Keller, Berlin-Charlotten-burg, Berliner Str. 522, einzureichen. Das Preisausschreiben ist in den Monatsheften der C.-G., 1895, S. 315, abgedruckt.

Preisaufgaben des kommunal-statistischen Bureaus in Bubapest (Zuschriften an Herrn Josef Körösi in Budapest): 1. Kritische Geschichte der Bolkszählungen und anhangsweise: Abhandlung über das Wesen der Demoslogie. 2. Kritische Geschichte der Entwicklung der Nationalitätsstatistik und des Malthusianismus. 3. Kritische Geschichte der Entwicklung der Sterblichteitsstatistik und der Mortalitätstabellen. Preis 1500 Fr. Termin für die erste Aufgabe 31. Dezember 1896, für die zweite und dritte in den beiden folgenden Jahren.

Preisausjáreiben des R. Istituto Lombardo di scienze e lettere: 1. Fare un' esposizione storico-critica delle teorie delle riforme economiche, finanziarie ed amministrative nella Lombardia durante la seconda metà del secolo XVIII. Termin 30. April 1896. Preis 1200 Lire. 2. Fondazione Ciani: Storia del regime parlamentare nell' attuale regno d'Italia; difetti, cause, rimedi. Termin 31. Dezember 1895. Preis 5000 Lire. 3. Fondazione Tomasoni: Storia della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, mettendo in luce i suoi precetti sul metodo sperimentale e unendovi il progetto di una pubblicazione nazionale delle sue opere edite e inedite. Termin 1. Mai 1896. Preis 5000 Lire.

Gine populare Gefcichte Belgiens von 1792 bis 1814 ift als Thema einer Breisaufgabe für bas Jahr 1895 von ber plamijchen Atabemie gestellt.

In Ems starb am 29. Juli der Orientalist Joseph Derenbourg aus Paris, geb. 1812 zu Mainz (Hauptwerf: Essai sur l'histoire et la géographie de la Palestine).

In Baris ftarb im August (geb. baselbst im Jahre 1820) der namentlich burch seine Publikationen zur schwedischen Geschichte bekannte, angesehene Historiker A. Geffrop.

Um 9. September ftarb in Umfterdam ber holländische Alterthumssioricher D. van ber Rellen (geb. 2. Januar 1827), Berfasser von Berken über nieberländische Antiquitäten und nieberländische Klosterorden.

Am 25. August starb als Landrichter in Bremen ber burch seine Arbeiten zur ethnologischen Jurisprudenz bekannte Gelehrte A. S. Post (geb. 8. Oktober 1839). Ginen Netrolog über ihn veröffentlicht Th. Achelis in der Beilage der Münchener Allg. Zig. vom 9. September, gegen dessen Überschwenglichkeit jedoch der Herausgeber selbst in einer Anmerkung Ginstruck erhebt.

Im Septemberheft ber Deutschen Rundichau veröffentlichte G. Curtius einen Retrolog: Bur Erinnerung an G. Sirichfelb.

Bur Erinnerung an L. Beiland veröffentlicht F. Frensborff einen Bortrag in den hansischen Geschichtsblättern, dem eine Übersicht der Publikationen des Berstorbenen angehängt ift, die Frensdorff und Schwalm zusammengestellt haben.

Über Heinrich v. Sybel hat Paul Bailleu im Oktoberheft ber Deutschen Rundschau einen sehr lesenswerthen Essay veröffentlicht, der die wissenschaftliche Entwicklung des Begründers unserer Zeitschrift namentlich in ihrem Zusammenhange mit den Zeitströmungen ("von ihnen immer gefördert und getragen, nie ganz hingerissen") mit seiner und leichter Handzeichnet. Ein lebensvolles und plastisches Charakterbild hat serner E. Marck in der "Zukunft" (26. Oktober) entworsen. In der Revue historique (November-Dezember 1895) würdigt R. Reuß Sybel's Besbeutung mit anerkennenswerther Unbefangenheit.

## Berichtigung.

Auf S. 133—135 des 75. Bandes dieser Zeitschrift bespricht Herr Th. Flathe die Bände B und C von III' meiner "Geschichte der französischen Kolonie in Magdeburg" in einer Weise, die dringend der Berichtigungen bedarf. Denn

1. S. 133 heißt es, ich brächte über die hiesigen Kolonistensamilien alles, was ich zufällig über diese fand, bis auf die Nachkommenschaft "der bisweilen recht gut verheirateten Ladenmamsell" (S. VI) herab. Das ist unrichtig. In den zum Theil recht starten Bänden meines Werkes kommt

keine einzige Labenmamsell vor. Das Buch, welches solche vorführt, ist von mir auf jener S. VI ausdrücklich genannt. Es heißt: "Die Familie Bonte". Wer sich für die bei Flathe mit Gänsefüßen angeführten Ladenmamsells interessirt, hat sich also an den Verfasser des Buchs "Familie Bonte" zu wenden und nicht an mich, da mir dies Buch nicht einmal als Quelle gedient hat.

- 2. Nicht 199 Militars behandle ich, wie Flathe S. 134 ichreibt, sondern 199 Offiziere; Soldaten hugenottischer Abkunft gab es hier weit mehr.
- 3. Der S. 134 bei Flathe angeführte "Hauptmann" Alexander v. Dohna ist der Generalfeldmarschall und Geh. Staatsminister bes Königs Friedrich Wilhelm I., der Uhnherr des Hauses Schlobitten.
- 4. Für die Abkunft der Dohna's von dem franklichen Ritter Graff auf Alons von Urpach (S. 31) führe ich Anm. 27, wie Herr Flathe S. 44—44 meines Werks gelesen haben sollte, nicht die Kompilation "die Dohna's an, sondern v. Zedlitz-Neukirch's Abelslezikon, aus dem ich jene Rotiz ziz entnahm.

Magdeburg, 14. September 1895.

Lic. theol. Dr. med. Henri Tollin, Bastor der französisch reform. Kirche.

### Entgegnung.

Unter Übergehung der übrigen "Berichtigungen" des Herrn Tollie Fin genüge die Bemerkung, daß Nr. 4 derselben meinen Borwurf, cr habe die Segende von der Abstammung der Dohna's wiederholt und die Zurud weisung berfelben in den "Dohna's" nicht gekannt, einsach bestätigt.

Th. Flathe.

# Drudfehlerberichtigungen:

75, 450 3.14 v. u. sies like den statt like aus. Ebenda 3.2 v. r. — ist "v. d. Ropp" zu streichen. S. 463 3.8 v. u. lies S. 460 statt S. 449 —



## Der judische Siftorifer Josephus.

Bon

#### Benedictus Diese.

§ 1.

Anfang September 66 n. Chr. entstand in Jerusalem unter 1 Juden, die vom faiserlichen Brokurator Gessius Florus auf's werste mighandelt waren, eine Emporung. Die Aufständischen ermältigten die romischen Besatungen und brachten Serusalem d die Landschaft in ihre Gewalt. Als nun der fprische Stattter Ceftius Ballus mit ansehnlicher Beeresmacht heranzog, 1 Jerusalem zu besetzen und den Aufstand zu erfticken, ward a Angriff auf die Stadt zurudgeschlagen, und auf dem Rudge erlitt er bedeutende Verlufte (Mitte Rovember 66 n. Chr.). mit mar ber Krieg ber Juden gegen die Römer eröffnet. Die ische Gemeinde mählte sogleich geeignete Manner, benen sie Führung in der Hauptstadt und den Landschaften übertrug, ben Abfall zu verbreiten und sich auf die Bertheidigung zu ten. Unter ben Gemählten mar auch Jojephus, ber Siftorifer, n wir die Renntnis aller biefer Vorgange verdanken1) und er ben im Nachfolgenden gehandelt werden foll.2)

Sifterifche Beitfdrift R. F. Bb. XL.





<sup>1)</sup> Josephus, Bell. Jud. 2, 568.

<sup>\*)</sup> Aus der Literatur über Josephus ist hervorzuheben Fabricius, diotheca Graeca 5, 1—64 und die Übersicht E. Schürer's, Geschickte des ischen Bolles im Zeitalter Jesu Christi 1, 56 f., zweite Auflage. Eine e Bürdigung gibt Ewald, Geschickte Jsraels 7, 89 f. Bornehmlich von Person des Josephus handelt Hausrath in dieser Zeitschrift 12 (1864), 263 f. l. auch Naber in der Mnemosyne nov. ser. 13 (1885), 263 f.

Josephus mar ein Briefter aus angesehener, begüterter Familie. Sohn bes Matthias; mutterlicherseits behauptete er von ben Hasmonäern zu stammen. 1) Im ersten Jahre bes Gaius, 37 n. Chr., war er geboren: als zufünftiger Briefter ward er frühzeitig in ber jubischen Wiffenschaft, b. h. in ber Renntnis ber Gesetze und Riten und bes geiftlichen Rechts, unterwiesen und hat, wie er erzählt, durch sein ungewöhnliches Wiffen schon als Knabe die Aufmerksamkeit ber Alteren erregt. Er ging bei ben brei Setten, ben Sabducaern, Pharifaern und Effenern in die Lehre, lebte ferner drei Jahre bei einem Buger in ber Bufte, um bann mit 19 Jahren in das öffentliche Leben einzutreten; er schloß sich ben Lehren der Pharifäer an. Im Jahre 63 n. Chr. ward er. 26 Jahre alt. auf eine Gesandtschaft nach Rom geschickt und löste seine Aufgabe mit Erfolg?), und jest, nach Beginn des Aufftandes, übertrug ihm bas Bertrauen ber Bemeinde den Oberbefehl in Galilaa und den benachbarten, ebenfalls vom Aufftande ergriffenen Lanbichaften, die jum Gebicte Agrippa's II. gehörten, in Tiberias. Tarichea und Gamala. Josephus begab sich mit zwei Begleitern3) dabin und machte fich an's Werf; er befestigte eine Anzahl von Städten und Plagen und sammelte und ordnete bas galiläische Aufgebot, beffen Rern 4500 Söldner bilbeten.4) Freilich konnte er seine Ruftungen nicht ungestört ausführen. Bon Ptolemais aus beläftigten ihn die römischen Truppen, Die bort zurudgeblieben maren; von der andern Seite mard er von ber Streitmacht Agrippa's bedroht 5), besonders aber entstanden

<sup>1)</sup> Über seine Hertunft und Leben gibt er selbst Rachricht Vita § 1 f. Die dort mitgetheilte Genealogie ist übrigens sehlerhaft, trop ber Sorgfalt, mit der nach seiner Angabe (cont. Apion. 1, 30 f.) die Geschlechtsregister ber Priesterschaft gesührt wurden.

<sup>2)</sup> Vita § 13 f. Josephus spricht bei dieser Gelegenheit nur von sich; aber es ist wahrscheinlich, daß er, wie es allgemein gebräuchlich war, mit Andern zusammen auf diese Gesandtschaft geschickt wurde.

<sup>\*)</sup> Vita § 29. Im Bell. Jud. werden diese nicht erwähnt; sie kehrten, wie später (Vita § 63. 77) erzählt wird, bald nach Jerusalem zurück.

<sup>4)</sup> Bell. Jud. 2, 572—584. In der Vita (§ 28 f.) behauptet er, er habe den Auftrag gehabt, den Krieg zu vermeiden und die Aufständischen zu entwaffnen. Das ist aber unwahr.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Vita §§ 115, 212, 281, 285, 398 f.

ihm, wie er ergahlt, Streitigkeiten mit ben Städten Tiberias und Sepphoris und mit bem eifrigften Anhänger bes Aufftandes. Johannes von Gistala, demfelben Dlanne, ber fpater einer ber vornehmsten Führer ber Juden in Jerusalem ward. Anfangs war dieser mit Josephus befreundet1), bald aber suchte er ihn au beseitigen und felbst ben Oberbefehl au erlangen. Er beschuldigte ihn, daß er das Land den Römern verrathe, hetzte bie Tiberienser gegen ihn auf und veranlagte, daß von Jerufalem aus angeblich wider Biffen und Billen des Boltes eine Rommission ausgesandt ward, um den Josephus abzusegen. Bahrscheinlich hatte an diesen Dingen, die wir nur aus dem sehr einseitigen Berichte bes Josephus fennen, auch die Saltung ber Stadt Sepphoris einen bedeutenden Antheil; benn biefe Stadt, die größte in Galilaa, war in ihrer Mehrheit dem Aufstande abgeneigt, und es scheint, daß Jojephus ihre ablehnende Haltung mit mehr Nachsicht ertrug, als für die Sache des Aufstandes nüglich mar. Wirklich gelang es ihr bald, eine romische Befagung aufzunehmen und fich baburch vor ben Aufständischen in Sicherbeit zu bringen.2) Sieraus und aus andern Borfallen icheint man dem Josephus einen starken Bormurf gemacht zu haben. Aber er wußte, wie er berichtet, alle Rante feiner Gegner gu Schanden zu machen, ichidte die Rommiffion unverrichteter Sache wieder heim, nothigte den Johannes Frieden zu halten und unterwarf das abtrünnige Tiberias zu wiederholten Malen.3)

Dergestalt verging die Zeit, bis im Frühjahr 67 der neue Feldherr des judischen Krieges, Flavius Bespasianus, zur Unter-

<sup>1)</sup> Bell. Jud. 2, 590.

Dosephus gestattete zuerst den Sepphoriten, deren römische Gesinnung bekannt war, für ihre Besestigung selbst zu sorgen (Bell. 2, 574. Vita § 30. 346). Etwas später sielen sie ab und ersuchten den Cestius Gallus um eine Besatung. Josephus erschien und eroberte die Stadt, verschonte sie aber gegen den Bunsch der Galisäer (Bell. 2, 646. Vita § 82. 373 f.) und zog wieder ab; bald darauf tras dann die römische Besatung ein (Vita § 394 f.). Übrigens gab es wahrscheinlich in Sepphoris zwei Parteien, neben der römischen eine ausständische.

<sup>\*)</sup> Bell. 2, 593—646. Vita § 189—335. Es versteht sich von selbst, daß biese Erzählungen mit Borsicht aufzunehmen sind; hierüber unten.

brudung bes Aufftandes in Galilaa einrudte. Widerstand im freien Felde war unmöglich; beim erften Treffen in der Nabe von Sepphoris lief das galiläische Aufgebot auseinander. 1) Josephus entfloh nach Tiberias; als aber bald darauf Bespasian gegen das feste Jotapata anrudte, begab er fich borthin, langte noch rechtzeitig vor ber vollständigen Ginschliegung an 2) und leitete nunmehr ben tapferen Widerstand dieser Beste. Er hatte ansangs die Absicht, da er auf keinen Erfolg hoffte, sich mit einigen Begleitern aus ber belagerten Stadt zu entfernen, um, wie er behauptet, von außen ber Sulfe zu bringen; aber seine Leute ließen ihn nicht ziehen.3) Er mußte aushalten, bis nach 47 tägiger Belagerung Jotapata am 20. Juli 67 n. Chr. erstürmt ward.4) Mit 40 anderen (auch einige Frauen waren dabei) rettete fich Josephus aus dem Gemegel in ein unzugängliches Berfted. Bald aber murde jein Aufenthalt ruchbar, und Bespafianus ließ ihm burch einen Abgefandten Gnade anbieten. Nach einigem Bogern, als ein ihm perfonlich befannter Mann, Rifanor, erschien und das Anerbieten des Feldherrn wiederholte, nahm Josephus Allein seine Genoffen ließen es nicht zu und stellten ihm Die Wahl, sich entweder selbst zu toten oder von ihren Schwertern zu fallen, und vergeblich machte ihnen Josephus beredte Borstellungen und hielt ihnen besonders das Sündhafte bes Selbst morbes vor. Jedoch gelang es ihm zulett, sie für einen andern Vorschlag zu gewinnen. Lagt uns, so sprach er, bas Los werfen: wen ce zuerst trifft, ber foll burch ben zweiten fallen, und bicfer durch den dritten, und so weiter, bis jum letten, der sich felbst töten muß. Dies murbe angenommen und ausgeführt, und bas Blud wollte, daß Josephus mit einem einzigen zulett übrig blieb, und den überredete er leicht, mit ihm die Gnade der Sieger anzunehmen, und ergab fich. Go erzählt Jojephus feine Rettung. Mit Grund barf man an ber Wahrhaftigkeit biefes

<sup>1)</sup> Bell. Jud. 3, 129. Vita § 412.

<sup>2)</sup> Den 8. Juni 67 n. Chr. Bell. Jud. 3, 142.

<sup>3)</sup> Bell. Jud. 3, 193 f.

<sup>4)</sup> Bell. Jud. 3, 339.

Berichtes zweifeln, wir find jedoch nicht im Stande, etwas anderes an feine Stelle zu segen. 1)

Josephus wurde zu Vespasian geführt und in Fesseln gelegt, um dem Nero zugesandt zu werden. Hier geschah nun das vielzerwähnte Ereignis: Josephus erbat sich von Vespasian eine bessondere Unterredung. Nur Titus und zwei Freunde waren anwesend, als er dem Feldherrn auf Grund gottgesandter Träume verkündete, daß ihm der Kaiserthron bestimmt sei. Vespasian nahm die Weissagung mit Mißtrauen auf, aber da er ersuhr, daß Josephus auch andere Proben der Prophetie abgelegt habe, so änderte er seine Gesinnung. Der Gesangene blieb zwar in Fesseln, wurde aber gut gehalten, und jedensalls war nicht mehr die Rede davon, ihn zum Kaiser zu senden. 2)

Unmöglich ist genauer sestzustellen, was hier vorgegangen ist, da die Erzählung des Josephus im einzelnen ohne Verlaß ist; daß jedoch dieser dem Vespasian das Imperium prophezeit habe, ist kaum zu bezweiseln; schwerlich hat Josephus das erskunden. Es war eine unsichere, unruhige Zeit; Nero weilte damals auf seiner Kunstreise in Griechenland; die Vorboten eines tahen Umsturzes hatten sich schon gezeigt. Erwägt man hiezu, velche Bedeutung man damals in der antisen Welt den Wahrzagungen und Zeichen jeder Art beilegte, wie zahlreich sie waren und wie sie geradezu bestimmend wirkten 3), so wird man die Weiszagung des Josephus sehr wahrscheinlich sinden, zumal da auch Sueton und Dio 4) mit etwas andern Umständen und, wie es cheint, von Josephus unabhängig davon berichten.

<sup>1)</sup> Josephus selbst erzählt es (B. Jud. 3, 340—342) als eine gelungene Lift, durch die er seine Genossen übertölpelt habe. Ob ihm das so leicht gelungen wäre, zumal da diese Leute angesehene Männer waren (B. 3, 342), ift sehr zu bezweiseln; er mußte ihnen ja nach dem, was geschehen war, nur höchst verdächtig sein.

<sup>\*)</sup> Bell. Jud. 3, 351 f. 399-408 und mit übertreibung cont. Ap. 1, 48.

<sup>\*)</sup> Der Mathematifer Ptolemäus hatte großen Einfluß auf den Entsichluß Otho's, sich der Krone zu bemächtigen. Tacitus, Hist. 1, 22. Plutarch, Galba 23.

<sup>4)</sup> Sueton, Befp. 5. Dio 60, 1, 4. Es heißt bei Dio, Josephus habe, als er gefesselt ward, lachend gesagt: über's Jahr wirst Du Raifer sein

Als Bespafian zum Kaifer ausgerufen mar 1), murde Josephus, besonders auf Kürsprache des Titus, von seinen Kesseln gelöst und für frei erklart.2) Er blieb fortan beim Beere, ging mit dem Raiser nach Agppten und begleitete im Frühjahr 70 den Titus auf ben Feldzug gegen Jerufalem. Die Belagerung bat er als Dolmetscher und Unterhandler im romischen Lager gang mitgemacht.3) Mehrere Male versuchte er, auf Titus' Geheiß, die Juden zur Ergebung zu bewegen; die Ansprachen, die er -r gehalten haben will, finden sich in seinem Werke. Man kann sich denken, daß er bei seinen Landsleuten nicht beliebt war.4) Einmal, als er sich den Mauern näherte, ward er durch einen Stein am Ropfe getroffen und blieb betäubt liegen. 5) Ein Glud. II, daß er schnell aufgenommen und zurückgetragen wurde; faste Tt hätten die Belagerten sich seiner bemächtigt, und schwerlich wurde er uns bann feine Schriften hinterlaffen haben. Wir glauben ihm gerne, daß er mährend und nach der Belagerung manche feiner Landsleute gerettet hat.6) Er selbst begleitete den Titus nach Rom, wo er den Triumph der beiden Kaiser erlebte. Bespasian ließ ihn in dem Hause wohnen, das er vor seiner Thronbesteigung beseffen hatte, und ertheilte ihm das Bürgerrecht, so daß er fortan Flavius Josephus hieß. Auch Titus und Domitianus und die Raiserin Domitia ichenkten ihm ihre Gunft. Gelegentliche Un= klagen erbitterter und mikgünstiger Stammesgenossen unter Bespafian und Domitian hatten feinen Erfolg. 7) Jojephus lebte.

und mich losbinden. Man könnte also daran denken, die Weissaung hiernach in's Jahr 68 zu setzen; denn Bespasian wurde den 1. Juli 69 Kaiser; diese Zeit, nach dem Ausstande des Binder und Nero's Tode, würde die Beissagung sogar noch wahrscheinlicher machen. Aber Josephus wurde doch im Juli 67 n. Chr. gesangen. Tacitus, Hist. 2, 78, erwähnt unter den Vorbedeutungen und Weissagungen, die auch bei ihm nicht sehlen, den Josephus nicht.

<sup>1) 1.</sup> Juli 69 in Alexandria, 3. Juli in Cafarea. Tacitus. Hist. 2, 79.

<sup>2)</sup> Bell. 4, 623-629.

<sup>8) 3</sup>of., Vita § 415 f. Cont. Ap. 1, 48.

<sup>4)</sup> Bell. 3, 438 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bell. 5, 541 f.

<sup>6)</sup> Über dies und bas folgende f. Josephus, Vita §§ 417-430.

<sup>1)</sup> Vita §§ 423 f. 429. Bell. Jud. 7, 448 f.

wie es scheint, als reich begüterter Mann in Rom ein behagliches Leben. Für seine entwertheten Besitzungen in und bei Jerusalem wurde er von Bespasian reichlich entschädigt. Auch häusliches Glück ward ihm nicht versagt. Von einer Frau, die in Jerusalem eingeschlossen war, hören wir nichts weiter<sup>1</sup>). In Alexandria nahm er sich eine andere, schied sich aber später von ihr und wählte ein Stammesgenossin aus Kreta, aus gutem Hause, mit der er in Eintracht lebte. Von der ersten Frau war ein Sohn, Hyrkanos, am Leben, von der anderen zwei, Justus und Simonides, letzterer auch Agrippa genannt.<sup>2</sup>) Soweit reichen die Nachrichten, die er selbst am Schlusse der Vita über seine Person gibt.<sup>3</sup>) Das Weitere ist unbekannt.

Er war befreundet mit Spaphroditos und hat diesem seine späteren Werke gewidmet. Es ist zwar nicht ganz sicher, aber sehr wahrscheinlich, daß dies der bekannte Freigelassene Domitian's ist', der 95 n. Chr. gestürzt und hingerichtet ward. Dielleicht ist also Josephus in seinen Sturz verwickelt worden und gehört zu denen, die in den letzten Jahren Domitians dem Argwohn des Kaisers zum Opfer sielen.

Josephus hat also ben zweiten Theil seines Lebens, minbestens 25 Jahre, in Rom gelebt und ist hier der Geschichtschreiber seines Bolkes geworden. Jüdische Gelehrsamkeit und Gestesekunde brachte er mit und fügte die Kenntnis der griechischen Sprache und Literatur hinzu. Sicherlich war er schon 63 n. Chr., als er die Gesandtschaft an den Kaiser unternahm, des Griechischen nicht unkundig. In Rom, wo so viele griechische Literaten wohnten, wo ihm die Schäße der griechischen Literatur

<sup>1)</sup> Bell. Jud. 5, 419.

<sup>3)</sup> Diesen letteren glaubt Zangemeister auf einer Inschrift aus Casarea wiedergefunden zn haben, auf der ein Pontifer und Duovirale M. Flavius Agrippa erwähnt wird. Zeitschr. des deutschen Palastinadereins 13, 25.

<sup>5) §§ 422-430,</sup> geschrieben 93/94 n. Cor.

<sup>4)</sup> Man hat auch an den Grammatiler Epaphroditos gedacht, der nach Suidas bis unter Nerva (96—98 n. Chr.) lebte, aber das hat geringere Bahrscheinlichteit. Bgl. Schürer, Gesch. des jüd. Boltes 1, 62 Anm.

<sup>6)</sup> Sueton, Domit. 14. Dio 67, 14, 4.

vollauf zu Gebote standen, hat er sich dann soweit vervollkommnet, daß er daran denken konnte, sich als Schriftsteller in griechischer Sprache zu versuchen. Sein erstes Werk ist die Geschichte des jüdischen Krieges, die er noch zu Lebzeiten Bespasian's, zwischen 75 und 79 n. Chr., in sieben Büchern herausgegeben hat. 1) Darin erzählt er die Geschichte des jüdischen Aufstandes dis zum Ende, dis zur Eroberung von Masada (72 n. Chr.), in einem Umfange, der wahrscheinlich von keinem seiner Vorgänger erreicht war. 2) Für uns ist dieses Werk die wichtigste Quelle des Ausstandes und soll im Nachfolgenden kurz charakterisirt werden.

### § 2. Die Geschichte bes judischen Rrieges.

Die Bürgerfriege, welche bem Ende Nero's folgten, fanden sehr bald ihre Geschichtschreiber; Griechen und Römer zeichneten die Begebenheiten dieser stürmischen Jahre auf, darunter auch den jüdischen Krieg, der ja durch Bespasian's Person eine besondere Bedeutung erhielt. Diem Beispiel folgt auch Josephus. Er hat, wie er in der Vorrede seines Wertes sagt, den jüdischen Aufstand zuerst in heimischer Zunge, d. h. aramäisch, seinen Landsleuten erzählt, sich dann aber entschlossen, ihn auch für die Kömer und Griechen auszuzeichnen, veranlaßt durch die Parteilichseit seiner Vorgänger, die mit Schmeichelei gegen die Kömer Haß und Unsgerechtigkeit gegen die Juden verbanden. Josephus tadelt bei dieser Gelegenheit die hellenischen Schriftsteller von Beruf, die sich lieber alten, oft behandelten Geschichten zuwendeten, statt die



<sup>1)</sup> Nach ber Bollendung des Tempels der Pag (75 n. Chr.) und einige Zeit vor dem Tode Bespafian's (Juni 79 n. Chr.). Bgl. B. Jud. 7, 158 f. und die Borrede zum 6. Bande meiner Josephus-Ausgabe S. IV.

<sup>2)</sup> Zum Bergleich bietet sich Tacitus. Bas bei diesem (Hist. 5, 1) etwa eine halbe Oktavseite einnimmt, hat bei Josephus etwa den viersachen Umfang (4, 35—53). Drei Bücher des Josephus (5—7) enthalten das, was bei Tacitus einen Theil des 5. Buches eingenommen hat.

<sup>3)</sup> Josephus, Bell. Jud. 1, 7; 4, 496. Den jüdischen Krieg beschrieb auch Antonius Julianus (Minucius Felix, Octav. 33, 4), der Profurator von Judia (Josephus, Bell. Jud. 6, 238). Ob dieser vor Josephus schrieb, ist unbekannt. Jedensalls spielt Josephus nie auf ihn an.

so wichtigen Greignisse ihrer eigenen Zeit darzustellen. Er will fie, obwohl ein Fremder, beschämen und durch seine unparteiische Darftellung den Römern und Briechen zu einer gerechten Burdigung des judischen Aufstandes den Weg zeigen. Wie sich dieses Bert zu seiner früheren, gramaifchen Beschichte verhält, theilt er nicht mit. Sicherlich ift es feine Überfetung berfelben, sonbern eine gang neue Bearbeitung. Man barf vermuthen, bag bie altere Schrift viel fürzer war, daß insbesondere der erste Theil, der für bie Stammesgenoffen mindere Bedeutung hatte, gang fehlte, und bak das Werk sich im wesentlichen auf eine Erzählung des Rrieacs felbst beichränkte. Es ist zwar noch jest bas 6. Buch bes Rosephus, die Eroberung Jerusalems, sprifch erhalten, und es ift die Vermuthung aufgetaucht, daß dies aus dem aramäischen Original entnommen fei. Aber ohne allen Ameifel ist ce eine spätere Übersetung bes uns vorliegenden griechischen Textes. Das sprische Buch bes Josephus ist im übrigen spurlos verschwunden. 1)

Nach einigen einleitenden Bemerkungen und einer Übersicht des Inhaltes aller sieben Bücher gibt Josephus im ersten Drittel des Werkes eine Geschichte des jüdischen Bolkes, von der makkabäischen Erhebung (etwa 168 v. Chr.)²) bis zum Beginn des Aufstandes. Er will die Leser mit seinem Bolke besser bekannt machen und verbreitete Vorurtheile zerstreuen. Manches Ungünstige wird daher ausgelassen, z. B. die Räubereien der Juden in der letzten Hasmonäerzeit, wo alle Umwohner von ihnen schwer zu leiden hatten.³) Aussührlich wird Herodes behandelt, der auch der römischzeriechischen Welt wohlbekannte Fürst, den Josephus trotzeiner Missethaten dennoch mit Stolz als den seinigen betrachtet.

Auch die nun folgende Geschichte des Krieges soll, wie die Ginleitung verfündigt, über das Verhalten der Juden im Aufstande gerechtere Begriffe aufbringen. Der Grundgedanke ist, daß nicht die Juden als solche, nicht die Bürger von Jerusalem am Aufruhr und seinen unglücklichen Folgen schuld seien, sondern



<sup>1)</sup> Bgl. die Borrede ju Bd. 6 meiner Josephus-Ausgabe S. XXI.

<sup>2)</sup> Etwa bis 2, 270. Das erfte Budy ift unverhaltnismäßig ftart.

<sup>3)</sup> Strabo 16, 761. 763. Diodor 40, 2. Justin 40, 2, 4.

eine Anzahl verbrecherischer Menschen, Räuber und Aufrührer, zum Theil auch Giferer (Beloten 1) benannt, die von außen ber nach Jerusalem kamen und im Laufe bes Krieges in stets mach fender Rahl berbeiftromten. Diese haben die friedlich Gefinnten vergewaltigt und eine schlimme Tyrannei aufgerichtet, unter welcher das Bolf von Jerusalem mehr zu leiden hatte, als von den Römern. Auch Ceftius Gallus, der fprifche Statthalter, tragt einen Theil ber Schuld; benn er hatte Jerusalem nehmen und ben Aufftand in feinen Anfangen erfticen konnen. Aber ohne auf die gunftige Stimmung ber Burger und die Muthlofigfeit ber Aufrührer zu achten, habe er fich feige zurückgezogen.2) Dieses Thema durchzieht die Darstellung der Ereignisse in Jerufalem und der Belagerung von Anfang bis zu Ende. (Bch. 4 bis 6.) Titus mard nicht mube in seinem Bestreben, die Stadt und ben Tempel zu erhalten, aber bie Salsstarrigfeit ber Aufftanbischen machte Alles zu Schanden. Diefen Leuten war es nicht genug, die Gesetze ber Menschlichkeit durch unerhörte Greuel zu verleten, sondern fie gingen soweit, auch die eigene Religion zu misachten und den Tempel Gottes zu entweihen.3) Rach ber Meinung des Josephus haben sie aufgehört, Juden zu fein, und fie und ihre Führer, Simon Bargiora, Eleazar und Johannes von Gistala find es, die den Feuerbrand in den Tempel hineingebracht haben.4) Also die Sache Gottes und der judischen Religion mar nicht bei ben Aufftanbijchen, sonbern im Lager ber Römer, da, wo Josephus felbst sich befand. Gott hatte sich von bem fündigen Bolte abgewandt und ließ an ihm die Strafe vollziehen. 5) Ohne Aweifel hat diese Darstellung, in der zugleich bie eigene Rechtfertigung bes Josephus enthalten ift, einiges Wahre; denn bei einem Kriege, wie der judische Aufftand ift, liegt die Rührung in der Sand begeisterter und gewaltthätiger



<sup>1)</sup> Die Benennung Zeloten fommt im eigentlichen Sinne nur einem bestimmten Theil der Aufftändischen gu.

<sup>2) 2, 533-540.</sup> 

<sup>3) 5, 562-566.</sup> 

<sup>4)</sup> Bell. Jud. 5, 444; vgl. Ant. Jud. 18, 8 f.; 20, 166.

<sup>6)</sup> Bgl. die Worte Gleazar's 7, 327 f. 358 f.

Fanatiker. Dennoch gibt sie von der wahren Stimmung der Juden ein ganz falsches Bild; denn es geht aus der eigenen Erzählung des Josephus hervor, daß der Widerstand auch von der Masse des Bolkes und von vielen Vornehmen und Priestern getragen ward und daß man bis zulet auf Sieg oder Rettung hoffte. 1)

Die gleiche Tendenz hat den Hiftorifer bei der befannten Erzählung vom Tempelbrande geleitet. Nach Josephus wurde bor ber Erfturmung bes Tempels ein Rriegsrath gehalten. Dan schlug vor, ihn zu vernichten; aber Titus sprach sich für die Schonung aus, und ihm ftimmte bie Mehrheit zu. Jedoch wider Titus' Willen ging bas prachtige Gebaube burch bie ungezügelte Kriegswuth der Soldaten in Flammen auf.2) Aber mit Recht hat Jakob Bernays 3) barauf hingewiesen, daß diesem Bericht ein anderer gegenüberfteht, ber mahrscheinlich aus Tacitus stammt. Diernach hat der Kriegsrath im Gegentheil die Berftorung des Tempels beschlossen und hat gerade Titus feine Autorität hiefür eingesett.4) Dieses ift ohne Zweifel bas Richtige, und Josephus hat es absichtlich verändert, um zu zeigen, daß eigentlich nicht Die Römer, sondern vielmehr die judischen Fanatifer an der Berftorung bes Beiligthums schuld seien. Seine Erzählung leibet, genau betrachtet, auch im einzelnen an vielen Unwahrscheinlich= feiten.

Sie bient zugleich dazu, die Milbe des Titus an einem auffälligen Beispiel zu zeigen; denn Josephus benutt nun jede Gelegenheit, den Bespasian und Titus und, wo es sich trifft, auch den Domitian zu rühmen. Nichts ist ja bei einem Klienten bes kaiserlichen Hauses, wie Josephus, begreislicher; ja man darf

<sup>4)</sup> Sulpic. Sever., Chron. 2, 30, 6. Orofius 7, 9, 5 und ebenfo, wie es fceint, Dio 66, 4.



<sup>1)</sup> Boll. Jud. 6, 285 f. Freilich viele der vornehmeren Juden waren einem Frieden mit den Römern nicht abgeneigt; und die gegen Ananos und seine Partei erhobene Antlage, daß sie mit den Römern verhandelten (4, 218 f.), war vielleicht nicht ganz unbegründet.

<sup>9)</sup> Bell. Jud. 6, 236-270.

<sup>3)</sup> Die Chronit bes Sulpicius Seberus S. 48 f. - Gesammelte Ab-

sagen, bei einem unter Bespasian geschriebenen Werke war es fast unerläßlich, und niemand, der die Literatur dieser Zeit kennt, wird sich wundern, die Tapferkeit und Einsicht Bespasian's 1), die kindliche Liebe, den Muth und die Geistesgegenwart des Titus 2) und den jugendlichen Heldensinn Domitian's 3) gepriesen zu sehen.

Aber auch fich felbst und seinen eigenen Antheil an den Ereignissen hat Josephus nicht vergessen, seine militärischen Anordnungen in Galilaa, die gluckliche Art, wie er seine Widersacher überwindet, feine Bertheibigung und Gefangennahme in Jotapata, endlich seine Thätigkeit im römischen Lager vor Jerusalem. Alles biefes wird ausführlich und mit sichtlichem Wohlgefallen erzählt.4) Besonders gerne rühmt er sich seiner Kriegsthaten in Jotapata. ber Strategeme, Runfte und Liften, mit benen er bie Angriffe ber Römer vereitelt habe. Er läßt, um ben Baffermangel ju verbergen und zu zeigen, welchen Uberfluß er habe, große Tücher beneten und triefend über bie Mauern hangen und bereitet badurch den Römern eine unangenehme Enttäuschung. 5) Er baut bie Mauer höher; um die Wirfung des Sturmbods zu schwächen, fangt er feine Stofe burch Spreusache auf; er gießt ben fturmenden Romern siedendes Dl auf den Leib und wirft ihnen eine schlüpfrige Maffe por die Ruge, so daß fie ausgleiten und fallen.6) Bas er so ausführlich erzählt, find in Bahrheit Belagerungsfünste recht gewöhnlicher Art, die bei jeder Belagerung porzufommen pflegten. Dies find Eigenthumlichkeiten, die ber perfonlichen Stellung bes Josephus und feinem Antheil an den Ereignissen entspringen. Dit ihnen verbindet sich eine lebhafte, blumenreiche Rhetorif, die bas gange Werf von Anfang bis zu Ende gleichmäßig durchzieht und ber Beschichte des Rrieges ben

<sup>1) 3.</sup> B Bell. Jud. 3, 4 f.; 4, 31 f. 368. 593. 602 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bell. Jud. 3, 238; 4, 471 f. 492 f.; 5, 60 f. 87 f.

<sup>3)</sup> Bell. Jud. 7, 85.

<sup>4)</sup> Bell. Jud. 2, 509—646; 3, 141—408.

<sup>8) 3, 186</sup> f. Dies ist ein sehr altes Wotiv, das sich in anderer Wendung schon bei Herodot (1, 21) findet.

<sup>6)</sup> Bell. Jud. 3, 173. 191. 222. 271. 277. Auch die Bewunderung ber Römer wird ihm dafür zu Theil 3, 393 f. Andere Strategeme 2, 599—613. 630. 634—645.

Stempel burchaus einheitlicher Ausarbeitung aufdrückt. Bunachft bemerken wir die Reden, die in nicht geringer Bahl eingelegt worden find. Ich erwähne die Ansprache des Herodes an feine Soldaten (1, 373-379), die Reden der hohenpriefter Ananos und Jesus und die Gegenrede des Idumäers Simon (4, 163 bis 192. 238—269. 271—283). Wehrmals tritt Titus auf (3, 473 f.; 494 f.; 6, 34 f.; 328 f.) und endlich Josephus selbst (3, 362 f.; 5, 362-419; 6, 96 f.). Bejonders hervorragend find die Worte Eleazar's, des Rührers in Majada (7, 322-388) und das Glangftuck von allem, die große Rede des Konigs Agrippa, worin er, um die Juden vom Abfall zurückzuhalten, bie Macht und Größe bes romischen Reiches schilbert (2, 345 bis 401). Alles dieses sind Schaustücke, Proben der eigenen schriftstellerischen Runft. Bang abnlich zu beurtheilen ift bas Awiegespräch zwischen Augustus und Herobes (1, 388-392), wie es überhaupt Jojephus licht, die birekte Rede in die Ergablung einzuflechten.

Überall finden wir, ferner die Darstellung durch interessante Ginzelheiten und fleinere Buge belebt. Dazu gehört g. B. beim Streit des Berodes mit feinen Sohnen die Beschichte von bem bieberen Soldaten Tiro und dem Barbier Tryphon (1, 544 bis 549), späterhin folgen eine Anzahl hervorragender Waffenthaten, Zweitämpfe u. f. w. 1) Besonders erstaunlich ist darunter das Reiterftückten des Bedanius, der sich im vollen Laufe vom Bfcrbe berabbudt und einen fliehenden Juben, einen fraftigen Mann, an der Ferse erhascht und festhält (6, 161 f.). Auch die schon ermähnten Kriegslisten können hieher gerechnet werden. Bei einer Gelegenheit gedenkt Josephus ber eigenen, armen Mutter, die in Berusalem ihres Sohnes willen viel zu leiden hat (5, 541-545). Dann erscheint bas zu allen Zeiten so anziehende Baradore und Wunderbare, wie der Fluß Belos, der Sabbatfluß und die zauberfräftige Burgel Baaras (2, 189; 7, 96. 180 f.). Es fehlt auch nicht an Prodigien und Vorzeichen, benen bas Alterthum

<sup>1)</sup> Der Jube Eleazar 3, 229. Kaftor 5, 317 f. Antiochos von Kommagene 5, 460 f. Judas 5, 534 f. Sabinus 6, 54. Pudens und Jonathan 6, 169 f. 177 f.

und vornehmlich die damalige Zeit eine so große Bedeutung beimaß; einen besonders breiten Raum nimmt unter ihnen ein der Ruf des wahnsinnigen Ananias (6, 288—315). Selbst die so kurz gesaßte Erzählung zu Ansang entbehrt nicht derartiger Einzelheiten: die Belagerung des Ptolemäus durch Hyrkan (1, 57—60) und die zugleich grausige und wunderbare Geschichte von der Ermordung des Antigonos und von dem Essener Judas (1, 12—84) heben sich durch Ausführlichkeit und kunstvolle Darstellung aus ihrer Umgebung merklich ab.

Gine besondere Farbung erhalt die Darftellung durch den lebhaften verfönlichen Antheil, den der Geschichtschreiber an den Ereigniffen nimmt. Josephus ift Jude und beflagt ben Untergang der heiligen Stadt und des Tempels, den die verstockte Ruchlofigfeit der Reloten verschuldet habe. Schon in der Ginleitung erbittet er sich die Nachsicht bes Lefers, wenn er gegen die Beiete der Geschichtschreibung seinen Rlagen und dem Born gegen die Schuldigen freien Lauf laffe1), und er hat die Ankundigung reichlich erfüllt. Besonders im 4. bis 6. Buche, wo er die Miffethaten der Aufrührer erzählt, hat er immer wieder in wortreichem Bathos jeinen Abicheu und jeine Trauer zu erkennen gegeben. 1) Bar nicht genug thun tann er fich in ber Beschreibung ber hungerenoth, die durch die Robeit der Aufrührer noch unertraglicher gemacht murbe.3) Sie erreicht ihren Sobepunkt in ber weltberühmten Geschichte von der Mutter, die ihr Rind ichlachtet und ift.4) Alle biefe Schilberungen machen ben Gindruck starker Ubertreibung. 5) Josephus liebt es überhaupt, die Farben stark aufzutragen, und leiftet gelegentlich Erstaunliches. Man leje, mas er (3, 245 f.) über die Wirfung ber Belagerungsgeschüte fagt, an einer Stelle, die sich überhaupt durch rhetorische Effette ausmichnet. Einem, jo lesen wir, ward ber Ropf abgeriffen und Aug 3 Stadien (1800 Fuß) weit. Ein schwangeres Weib trat



<sup>4</sup> L 11 f.: vgl. 5, 19 i.

<sup>\* 4 138-157. 300-365. 377-409. 503-584; 5, 19.</sup> 

<sup>7) 3. 432-445. 512-518. 567-572; 6, 1-8. 366</sup> f.

<sup>4.4 138-319</sup> 

A Tablet. Mnemosyne nov. ser. 13, 267 j.

aus dem Hause; ein Stein traf sie, riß ihr das Kind aus dem Leibe und schleuberte es 300 Fuß weit fort. Prächtig ist die Schilberung des Tempelbrandes 1): Das Geschrei und der Lärm des Kampses und der Flammen wird verstärkt durch den Wiedershall, der von der Peräa und den umliegenden Bergen her sich in das Getöse mischt; als wenn die Peräa und ihre Berge in der nächsten Umgebung von Jerusalem lägen. 2) Am handsgreislichsten erkennt man die Übertreibung in den Zahlen, in denen sich ja überhaupt die antiken Historiker so gerne gütlich thaten. Tacitus 3) berechnet die Zahl der in Jerusalem Einzeschlossen auf 600000 Menschen, wahrscheinlich zu hoch. Nach Iosephus ist allein die Zahl der in Jerusalem Umgekommenen 1,100000.4) Leicht fließen ihm die Myriaden aus der Feder. 5)

Aus diesen Beispielen, die sich leicht vermehren lassen, geht hervor, daß Josephus sich bemüht hat, eine möglichst mannigsaltige und anziehende Darstellung der jüdischen Geschichte zu liesern. Auch die Sprache und der Ausdruck legen Zeugnis davon ab. Josephus vermeidet innerhalb des Saßes durchweg den Hiatus, den Zusammenstoß zweier Bokale, die eine Elision oder Krasis nicht zulassen. Sein Ausdruck ist gewählt, reich an Bildern und Gleichuissen, reich an Sentenzen, an poetischen und seltenen Worten. Es ist nicht die einsache Sprache der Atticisten, sondern der Stil des Josephus nähert sich der überladenen Fülle der afianischen Beredsamkeit. Zwischen den einzelnen Theilen des

<sup>1) 6, 272-276.</sup> 

<sup>\*)</sup> Andere Beispiele der Übertreibungen lassen sich schon aus dem früher Aufgeführten gewinnen. Ich verweise noch auf 7, 143 f. in der pomphaften Schilberung des judäischen Triumphes.

<sup>3)</sup> Histor. 5, 13.

<sup>4)</sup> Rach 5, 567 find zu einem Thore in 21/2 Monaten 115 880 Leichen hinausgetragen worden.

<sup>\*)</sup> Ein anderes Beispiel: nach Bell. Jud. 2, 468 sind bei Beginn des Aufstandes in Stythopolis über 13000 Juden ermordet. Daß Stythopolis überhaupt jemals so viele Bürger gezählt habe, ist sehr unwahrscheinlich; man wird also der Wahrheit näher kommen, wenn man etwa den zehnten Theil, 1300, annimmt. Aber auch das erscheint noch viel. In der Vita § 26 erwähnt Josephus dasselbe Faltum; hier spricht er schon von vielen Myriaden.

Werfes bestehen in dieser Hinsicht nach dem Gegenstande der Erzählung gewisse Unterschiede; im ersten Theil, der im ganzen kürzer gehalten ist und sich mit entsernteren Zeiten beschäftigt, ist kein Plat für das wortreiche Pathos, den Zorn und den Jammer, den wir bei der Belagerung Jerusalems sinden; aber überall der gleiche Schmuck der Rede, die gleiche Kunst. Iosephus hat mit den Kunstmitteln nicht immer den rechten Gebrauch gemacht und er wiederholt sich oft und hat vor allem zu viel gethan. Aber ohne Zweisel hat er auf diesen Theil seiner Ausgabe große Sorgsalt verwandt.

Nach den soeben entwickelten Thatsachen ift kein Aweifel, daß Josephus fein Werk nach den Muftern und Regeln der rhetorischen Beschichtschreibung eingerichtet bat. Das ftarte Bervortreten ber Reden, die absichtliche Mannigfaltigfeit des Inhaltes, die Berud. fichtigung des Wunderbaren, die auch vor Erfindungen nicht zurudschreckt, ferner bas Streben nach rednerischem Effekt, ber ftarte Bathos, die Übertreibungen: das find alles Eigenthümlichkeiten Diefer Art von Geschichtschreibung, als beren erfter und typischer Bertreter Theopomp gelten fann, von deren Art wir uns aus ben erhaltenen Resten, 3. B. aus Plutarch's Biographien einen Begriff machen können. Bei ben Römern ift diese Richtung fast ausschließlich zur herrschaft gelangt; Salluft, die Rommentarien Cafar's. ferner Livius, in vielen Studen Tacitus und zulett Ammianus Marcellinus find von diefem Streben beeinflußt. Bei jedem diefer Schriftsteller tann man dieselben Dinge finden, wie bei Josephus. Alber wohl feiner fann beffer mit ihm verglichen werden, als die Alexandergeschichte des Curtius Rusus, die in gang ähnlicher Beise und durch ähnliche Mittel sich den Beifall der Lefer zu erwerben gesucht hat, und die ihrerseits darin einem griechischen Mufter, dem Klitarch, oder einem feiner Bearbeiter folgt.

Nach solchen Mustern hat Josephus sein bellum Judaicum gestaltet, und es ist wohl kein Zweisel, daß er, ein Neuling, hiezu die Anleitung und die Muster in Rom durch kundige Griechen erhalten hat. Er selbst sagt uns, daß er von solchen

<sup>1)</sup> Einige Beispiele habe ich in der Borrede zum 6. Bande meiner Ausgabe gegeben, S. IV.



Leuten in der stilistischen Ausarbeitung der Geschichte des Krieges unterstützt worden sei<sup>1</sup>), und es ist sehr wahrscheinlich, daß er von eben denselben auch bei der nicht minder rhetorischen Auswahl des Stoffes angeleitet worden ist; ein Rhetor asianischer Richtung wird ihn berathen haben. Und neben dem Gegenstand seiner Geschichte hat ihm ohne Zweisel gerade diese starke Rhetorik den Beisall der Nachwelt verschafft.

Es bleibt noch übrig, über die von Josephus benutten Quellen soviel zu bemerken, wie ce nach unserer fehr mangelhaften Renntnis der historischen Literatur möglich ist. Über den ersten Theil, die Beidichte bis zum Beginn bes Aufftandes, läft fich nur fagen, daß kaum irgend etwas auf die Benutung einer einheimischen, judischen Quelle hinweist. Schwerlich existirte eine folche Darstellung; benn Die Juden haben wenig Sinn für ihre Geschichte gehabt, und bas Interesse ihrer Gelehrten beschränkte fich auf Religion und Befeg. 2) Alles weist vielmehr barauf bin, daß Josephus aus einem griechifden allgemeineren Geschichtswerke bas auf die Juden Bezügliche, forveit es ihm für seine Aufgabe-geeignet schien, ausgezogen hat. 3) Unwillfürlich beuft man an ben später öfters genannten Nifolaos von Damastos, ben Freund bes Herodes, zumal wenn man die Ausführlichkeit ermägt, mit der die Geschichte des Herodes behandelt wird. Aber gerade die Art, wie Josephus die Geschichte biefes Fürften feit seiner Bestätigung burch Augustus erzählt, icheint nicht bafür ju fprechen. Es geschicht nicht nach ber Beitfolge, sondern fo, daß zuerst fein Blud, feine koniglichen Berte und Eigenschaften gepriesen werben.4) Dann folgt bie Rehrseite, fein hausliches Unglud und bas Bermurfnis mit feinen Göhnen, bas nun mit ungleich größerer Ausführlichkeit bargestellt wird.5)

14

<sup>1)</sup> Cont. Ap. 1, 50.

<sup>3)</sup> Josephus, Ant. Jud. 20, 264.

<sup>3)</sup> Josephus braucht sich nicht auf ein Wert beschränkt zu haben, es können auch mehrere gewesen sein.

<sup>4) 1, 393-430.</sup> 

<sup>5) 1,431—673.</sup> Auf diese Anordnung der Geschichte des Herodes hat Destinon hingewiesen (Die Quellen des Josephus S. 100 f.). Destinon hält den Ritolaos für die Quelle des Josephus, und die Möglichkeit kann nicht bestritten werden: erwiesen ist es nicht.

Diese Anordnung ist mehr rhetorisch als historisch und scheint von Josephus selbst herzurühren. Auch muß Nikolaos manches ganz anders dargestellt haben. Wenn also Josephus ihn bennoch benutt haben sollte, so muß er doch in Form und Inhalt bebeutende Anderungen vorgenommen haben.

Für die Geschichte des jüdischen Aufstandes ist Josephus Zeitgenosse und Theilnehmer an den Ereignissen; es liegt daher nahe, sein Werk auch dem Stosse nach als ganz original anzusehen. Aber er selbst sagt und, daß es schon zu seiner Zeit mehrere Darstellungen gab; und daß diese nicht ohne Einstuß auf ihn gewesen sind, sondern ihm wohl den wesentlichsten Theil des Stosses geliefert haben, sieht man aus der Ühnlichseit, die zwischen Josephus und den Resten der anderen Darstellungen, insonderheit des Tacitus, besteht. 1)

Abgesehen von den eigenen Erlebnissen stammen die Nachrichten des Josephus durchaus von römischer Seite her. Dies
erkennt man schon an der Anwendung der Kalenderdaten, deren
Josephus nicht wenige gibt, und zwar nach einem resormirten
spro-makedonischen Kalender, der in Judäa und Nachbarschaft galt.2)
Diese Daten sinden sich nämlich außer einigen Tagen des jüdischen Festkalenders nur bei den Ereignissen, an denen das römische Heer betheiligt ist. Die Nachrichten serner aus dem Lager der Aufständischen sind zu dürstig, als daß man an eine engere Fühlung
mit ihnen denken könnte. Denn die Ausführlichkeit, mit der die Bewegungen in Jerusalem vom Winter 67/68 nach Chr. behandelt
werden, ist Werk der rhetorischen Bearbeitung. Nimmt man
diese hinweg, so bleibt an Thatsachen nicht mehr übrig, als man
im römischen Lager auch wissen mußte. Und von dem, was in

<sup>1)</sup> Namentlich ist zu beachten, daß sich dieselben Beschreibungen bei Tacit., Hist. 5, 6 f., wie bei Josephus (oben S. 205) sinden; daß serner die Prodigien, die dem Fall Jerusalems vorausgingen, bei Tacit. 5, 13 mit Josephus übereinstimmen. Bgl. Bell. Jud. 6, 288—298. 312 f. Da der Römer schwerlich den Josephus benutt hat, so ist wahrscheinlich, daß diese Dinge schon der Quelle anhasteten.

<sup>3)</sup> Es war ein Jahr von 365 Tagen und einem Schalttag alle vier Jahre, also dem julianischen gleich. Bgl. meine Ausführungen im Hermes 28. 197 f.

ber folgenden Reit, vom Tode Nero's (68) bis zur Ankunft bes Titus (Frühjahr 70), also in fast zwei Jahren, bei den Aufständischen geschah, weiß Josephus nur wenig. 1) Er hat sich mit dem begnügt, mas ihm die Römer lieferten und mas er selbst seinen eigenen Erfahrungen entnehmen fonnte; ihm lag ungefähr basselbe Material vor, wie auch dem Tacitus und seinen Bemahreleuten. 2) Daß die Zeit zwischen dem Tode Nero's und bem Beginn der Belagerung Jerufalems dabei zu turz tam, ift gang natürlich, ba hier ber Bürgerfrieg bie gange Aufmerksamkeit auf fich zog. Wahrscheinlich mar in bem von Josephus benutten Berke die Geschichte des judischen Krieges mit der gleichzeitigen römischen Geschichte zusammen bargestellt.3) Dazu hat Josephus feine eigenen Erlebniffe hinzugethau, ferner die frühere Beschichte ber Juden angefügt und endlich durch die geschilderte rhetorische Bearbeitung bem gangen Werfe die eigenthumliche Geftalt gegeben, in ber es jest vorliegt.

### § 3. Die jubifche Archaologie mit ber Selbftbiographie.

In der Geschichte des jüdischen Krieges spricht Josephus die Absicht aus, über Jerusalem, den Tempel, die Opser und Riten anderswo aussührlicher zu schreiben. Db er dazu gekommen ist, wissen wir nicht; wahrscheinlich ist es unterblieben. Statt bessen hat er sich daran gemacht, die ältere jüdische Geschichte

<sup>1)</sup> Er berichtet nur von Simon Giora und seiner Aufnahme in Jerusalem und dem Berwürfnis des Johannes von Gistala mit Eleazar (4, 503 f. 556 f.; 5, 2 f.), sonst nichts. Aus späteren Andeutungen wissen wir, daß die Beloten rüsteten, daß sie zu den Stammesgenossen jenseits des Euphrat schickten (6, 342, vgl. 1, 41). Hier ist unsere Kunde sehr lückenhaft.

<sup>\*)</sup> Cont. Ap. 1, 49 behauptet er, vor Jerusalem Alles aufgezeichnet zu haben, auch die Erzählungen der Überläuser. Hiervon zeigt das Wert, wie es vorliegt, kaum Spuren. Überhaupt enthält diese Stelle manche Unrichtigskeit und ist daher mit Borsicht zu benuzen. Die Vita § 364 erwähnten Briese Agrippa's enthalten keine Insormation, sondern sind Anerkennungssichreiben.

<sup>\*)</sup> Aus dem Gebrauch des spromakedonischen Kalenders könnte man schließen, daß Josephus ein von einem sprischen Griechen verfaßtes Werk benut habe; doch ist dies nur eine entfernte Wöglichkeit.

<sup>4)</sup> Bell. Jud. 5, 237. 247.

von der Erschaffung der Welt an zu schreiben, und hat fie unter bem Titel der jübischen Archäologie, 20 Bücher start, 93 oder 94 n. Chr. herausgegeben.1) Gewidmet ift fie feinem Freunde und Bönner, dem schon oben (S. 199) ermähnten Epaphroditos. In ber Vorrede erklärt ber Verfaffer, schon bei ber Abfaffung ber Geschichte des Krieges habe er daran gedacht, auch die Archaologie zu schreiben, habe es aber unterlassen, damit bas Wert nicht zu groß werbe. Auch fpater habe er gwar die Sache im Auge behalten, fich aber gescheut, die Ursprünge feines Bolkes und die Einrichtung seines Gemeinwesens in frember, griechischer Bunge zu behandeln. Bulett habe er fich auf Bureden bes Epaphrobitos bennoch entschloffen, die heiligen Schriften in's Griechische zu übertragen, nachdem vor ihm icon Ptolemaos Philadelphos mit dem Sobenpriester Eleazar die Übertragung des Gesetzes besorgt hatten.2) Bas er jedoch hier über seine Absichten fagt, ift nicht gang richtig; benn im Jubifchen Rriege 3) lehnt er die Bearbeitung der Archäologie als unnöthig ab. weil ce schon ausreichende Darstellungen bavon in griechischer Sprace gebe. Seine Worte fonnen ferner ben Irrthum ermeden, als wenn er zwar für das Bejet, b. h. für die fünf Bucher Mosis, bie griechische Übersetung ber fog. 70 Altesten benutt, im übrigen aber den ebräischen Text bearbeitet habe. In Wahrheit bat Josephus für die gange Beit des Alten Testaments ben griechiichen Bibeltext zu Grunde gelegt.

Josephus empfand das Bedürsnis, die griechische und römische Welt vollständiger und besser, als es bisher geschehen und als er es selbst geleistet hatte, über die Geschichte des jüdischen Bolkes aufzuklären. Denn über die Juden war in der Zeit des späteren Hellenismus zwar schon viel geschrieben worden, in besonderen Schriften und gelegentlichen Erwähnungen, aber es verrieth meist wenig Kenntnis der jüdischen Geschichte und war nur darauf angelegt, nach der Weise und mit den Mitteln der griechischen

<sup>1) 3</sup>m 13, Jahre Domitian's Ant. Jud. 20, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ant. Jud. 1, 1—14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1, 17.

Sagengeschichte bie Ursprunge bes bamaligen jübischen Bolfes und seiner eigenthümlichen Religion darzustellen. Nach biefer Erzählung maren die Juden ausgewanderte ober vertriebene Agppter; Mojes hatte fie in ihr Land geführt, ihnen die Gesche und ben Rultus eingerichtet und ben Tempel erbaut; bies murbe bann im einzelnen nach ber Absicht und Art ber Schriftsteller balb fo. bald anders ausgeführt.1) Bon Abraham, den alten Rönigen Israels und Judas, der babylonischen Gefangenschaft war faum eine Spur zu finden; höchstens Rönig Salomo mar bem abergläubischen Zeitalter als Spender magischer Rräfte befannt.2) Reben diesen, auf oberflächlicher Kenntnis beruhenden Erzählungen gab es freilich auch andere, beffere, vor allem bie Übersetzung der heiligen Schriften und die sich hieran anschließen. ben Bearbeiter ber jubischen Geschichte, unter benen Josephus 3) ben Demetrios, Eupolemos und den alteren Philo nennt. An biese letteren hat er gedacht, als er in der Borrede zum Judischen Rriege 4) eine Darstellung ber Archaologie für nicht nöthig erflarte. Inzwischen hat er seine Meinung geandert und felbft eine neue Bearbeitung ber judischen Geschichte unternommen. Er mußte bemerten, daß die irrigen Borftellungen, durch hag und Berachtung genährt, ungeftort fortwucherten, daß bie befferen Darftellungen wenig Lefer fanden oder angezweifelt wurden b), und fein literarischer Ehrgeiz trieb ibn, ben Briechen eine anziehende, lefenswerthe Geschichte bes jubischen Alterthums zu schreiben. Denn an die Hellenen und damit auch an die Römer wendet er

<sup>1)</sup> Zu den Frühesten, die nachweislich über die Juden gehandelt haben, gehört Polybios (16, 39, 3, bei Josephus Ant. 12, 135 f.). Erhalten sind Rachrichten Strabo's 16, 760 f. (vgl. Josephus, Ant. 14, 118), Diodor's 1, 28, 2. 55, 5; 34, 1; 40, 3, Justin's 36, 2, Tacitus' Hist. 5, 2. Bgl. besonders Josephus, Cont. Ap. 1, 223 f.; 2, 8 f. Eine Anzahl von andern Schriftstellernamen bei Josephus, Cont. Ap. 1, 215 f. Am nächsten der ebräischen Überlieserung kommt die Bersion Justin's.

<sup>9)</sup> Bezeichnend ist, daß Josephus, Bell. Jud. 5, 137 David als Bater Salomon's bezeichnet. Salomon ist bekannter.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cont. Ap. 1, 218.

<sup>4) 1, 17.</sup> 

<sup>5)</sup> Ant. 14, 186 f.

sich; sie will er über die Geschichte und den Charafter bes Judenthums aufklären 1), sie denkt er sich als Lefer.

Die Archaologie enthält die judische Geschichte von der Erschaffung ber Welt bis zum Ausbruche bes Aufftandes im 12. Sahre Nero's (66 n. Chr.). Bahrend sie im zweiten Theile bas schon in der Einleitung zum Judischen Kriege Erzählte wiederholt, folgt sie im ersten, größeren Theil (1-11, 296) den historischen Schriften bes Alten Testamentes und zwar nach ber griechischen Übersetzung der Septuaginta. Rach der Einleitung freilich und andern Stellen 2) hat es ben Anschein, als wenn Josephus wenigstens die meisten der biblischen Schriften aus dem Ebraischen übersett habe, aber die Erzählung selbst beweist seine Abhangia= keit vom griechischen Texte.3) Zwar weicht Josephus öfters von unferm griechischen Alten Testamente ab, in Worterflärung, Beitrechnung, Namensformen.4) Dies sind Barianten, die für die Tertaeschichte bedeutendes Interesse haben; denn Josephus bat Die Septuaginta nicht gang in der Gestalt benutt, wie fie jest uns vorliegt. Er gibt ferner, zum Theil im Anschluß an die judische Eregese, manche Erweiterungen der biblischen Überlieferung. 5) Das weitaus merkwürdigfte Stud ift der Reldzug, ben Mofes als ägpptischer Prinz gegen die Athiopen unternimmt. Er schlägt sie und belagert ihre Hauptstadt. Hier sieht ihn die äthiopische Königstochter, verliebt fich in ihn und überliefert ihm, gegen das Bersprechen der Ehe, ihre Stadt, und Moses heiratet

<sup>1)</sup> Ant. 1, 5. 129; 2, 247; 16, 174; 20, 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 3. 23, 10, 218.

<sup>3)</sup> Einer der Beweise ist folgender: Archaeol. 6, 296 wird Nabal ein Kyniker genannt nach der Septuaginta 1. Reg. 25, 3 (xal ὁ ἄνθομπος κυνεκός). Dies ist ein Übersetzungssehler; denn nach dem hebräischen Texte ist Nabal ein Kalebite, ein Nachkomme Kaleb's. Der Sigenname Kaled ist mit keleh (der Hund) verwechselt. Sbenso ist die Geschichte Zorobabel's bei Josephus (11, 33) nach dem nur in griechischer Fassung vorhandenen ersten Esra-Buche gegeben. Undere Beispiele bei Hoch, Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie S. 8 f.

<sup>4)</sup> In diesen nabert er fich zuweilen der masoretischen Mussprache, weicht aber anderswo ebensosehr von den Masoreten wie von der Septuaginta ab.

<sup>5)</sup> Bal. Bloch a. a. D. S. 23 f.

fie.1) Diese Erzählung ist durch 4. Mose 12, 1 veranlaßt, wo eine ratselhafte2) äthiopische Frau des Moses erwähnt wird; die Beschichte erklärt ihre Herkunft und benutt dabei ein oft verwandtes Motiv ber griechischen Dichtung.3) Sie leiftet ähnliches wie die Geschichten, die zur Erklärung homerischer Stellen erfunden worden sind. Gin anderer Zusat betrifft die Rauberfünfte Salomon's und feine Macht über die Damonen. 4) Selbstverständlich ist eine gelegentliche Benutung des ebräischen Textes nicht ausgeschlossen. Da Josephus sich selbst seiner judischen Gelehrsamkeit so lebhaft rühmt 5), so wird man ihm, wie es wohl geschehen ift, Renntnisse der ebräischen Sprache nicht gang absprechen dürfen. 6) Aber es ist sehr wohl möglich, daß sich diese Erklärungen und Bufate ichon im Exemplar ber Septuaginta befanden, das er benutte, da fie ebenjo gut zur Übersetung, wie zum Urterte paffen. 7) Auch die Arbeiten der hellenistischen Bearbeiter und Erflarer bes Alten Teftamentes, wie Demetrios. Eupolemos und Philo, find bem Jojephus mahricheinlich nicht unbefannt geblieben. 8) Überall ift seine Darftellung barauf angelegt, ben Bellenen die judische Geschichte und bas Judenthum in feiner angeblich mahren Geftalt zu zeigen 9) und der übrigen Welt näher zu bringen. Alles ist daher mit einer modernen, bellenischen Tünche verseben. Gin Zeugnis davon find 3. B. die Ermägungen ber Philister, mas fie mit ber erbeuteten beiligen Lade der Jeraeliten machen follten (6, 7 f.). Unrühmliches, wie

<sup>1) 2, 238</sup> f.

<sup>2)</sup> Philo (legum allegor. § 17) erklärt sie für eine Allegorie.

<sup>3)</sup> Bgl. A. Schwegler, Römische Geschichte 1, 485.

<sup>4) 8, 15</sup> f.

b) Archaeol. 20, 263. Vita § 7 f.

e) Übrigens identifizirt er das Ebräische mit seiner eigenen Mutterssprache, dem Aramäischen.

<sup>7)</sup> Die eben erwähnte Geschichte des Woses ist offenbar alexandrinischen Ursprungs.

<sup>8)</sup> Die allegorische Erklärung der Stiftshütte und ihrer Theile, die 8, 180 f. sich sindet, ähnlich wie Bell. Jud. 5, 212 f. 217 f. 232 f., erinnert sehr an Philo, vita Moysis 3, 6. 12.

<sup>9)</sup> S. 3, 179. 265; vgl. 8, 117.

bie Anbetung des goldenen Kalbes, ist entfernt 1), Anstößiges verschönert.2) Dieser Bearbeitung der alttestamentlichen Geschichte hat Josephus dann gelegentlich bestätigende Zeugnisse aus profanen Schriftstellern beigegeben, aus Herodot, Berosos, den thrischen Annalen, Alexander Polyhistor und Nikolaos von Dasmaskos. Es kann hier nicht untersucht werden, ob und wie weit Josephus diese Beigaben eigenen Studien verdankt; für uns haben sie einen hohen Werth.

Das Buch Esther ist das letzte von den benutzten biblischen Büchern. Was nun weiter folgt, die Geschichte der Juden unter Alexander und den solgenden masedonischen Königen, ist aus anderer Quelle. Noch erhalten ist der sog. Aristeas-Brief, aus dem Josephus die Geschichte der Übersetzung der Siedzig (Ant. 12, 11—118) geschöpft hat. Dies ist eine Schrift alexandrinischen Ursprungs, die etwa aus dem 1. Jahrhundert v. Ehr. stammen mag. Aus Wersen ähnlicher Herfunst und ähnlichen Alters ist das Übrige abgeleitet, die Begebenheiten unter den letzten Perserkönigen und Alexander dem Großen, besonders der Besuch des letzteren in Ferusalem (11, 297—347), das Verhältnis der Juden zu Antiochos dem Großen (12, 137—153), die Geschichte des Josephus und Hyrsan (12, 155—236), alles Stücke von sehr geringem historischem Werthe.

Weiterhin beginnt die Benutzung des 1. Makkabäerbuches, die sich von 12, 242 bis 13, 212 erstreckt, bis zum Tode des Hohenpriesters Jonathan. Denn der letze Theil des Buches 4)



<sup>1)</sup> Hierfür ist Josephus von seinen Lesern zurechtgewiesen worden. Am Rande einiger Handichristen steht zu 3, 95: παραλείπεις, 'Ιώσηπε, την μοσχοποιίαν αίδοι των προγόνων.

<sup>2)</sup> Die 100 Borhäute, die nach 1. Regum 18, 25 David für die Hand ber Tochter Saul's zu liefern hat, werden dei Josephus (Ant. 6, 201. 203) zu 600 Köpfen; eine ähnliche Änderung 6, 1 f. verglichen mit 1. Regum 5, 1.

<sup>3)</sup> Auch die eingelegten Urtunden 12, 138 f. 148 f. Antiochos des Großen sind von sehr zweiselhafter Schtheit. Weiterhin solgt die Gesandtsichaft der Juden nach Lakedämon (12, 225), ebenfalls eine Erdichtung, die sich an 1. Watt. 12, 6 f. anlehnt.

<sup>4)</sup> Bon 1. Maff. 13, 30 an.

ist von Josephus nicht mehr benutt worden. 1) Auch sonst hat er manches Eigenthümliche; namentlich ist hervorzuheben, daß er den Judas Maffabäus zum Sobenpriefter macht, mas dann andere Underungen, vornehmlich in der Reihenfolge der Erzählung. nach sich gezogen hat.") Außerdem hat die Erzählung des Jofephus ben Werth einer besonderen Recension und liefert der Textfritif des Maffabaerbuches wichtiges Material.3) Durch diese Theile ferner, mit Ginschluß des 11. Buches, zieht sich eine ben Quellen fremde Ermähnung ber jamaritanischen Juden als der hartnäckiasten Keinde der Rechtgläubigen, offenbar eine absichtliche Erganzung.4) Für die Herfunft diefes Busates ift vielleicht bezeichnend, daß der Streit zwischen ben beiden judischen Setten auch auf ägpptischem Boben ausgefochten murbe. 5) Endlich ift bas Bange durch Ginfügung geeigneter Zeitbeftimmungen, Die Namen ber befannten perfifchen Herrscher, Alexander's, der Ptolemaer und Seleuciden, in die allgemeine Beschichte eingefügt 6), und

<sup>1)</sup> Nach Destinon's (Die Quellen des Josephus S. 60 f.) Bermuthung erklärt es sich daher, daß in der dem Josephus vorliegenden Fassung das Walkabäerbuch nur bis zum Tode Jonathan's reichte. Diese Bermuthung hat viel für sich; es ist aber nicht die einzig mögliche Erklärung dieser Thatsache.

<sup>3)</sup> Destinon, Die Quellen des Josephus G. 35 f., und meine Bemertungen hermes 28, 218.

<sup>9)</sup> Bu erwähnen ist, daß Josephus bisweilen mit der alten lateinischen Übersetung des Mattabäerbuches übereinstimmt.

<sup>4)</sup> Das erste berartige Stück findet sich schon Ant. 9, 288 f., serner 11, 87. 112—118. 810. 324. 346; 12, 10. 156. 257—264; 13, 74—79. Dann hört es auf. Gelegentlich zeigt sich diese Tendenz in ganz kleinen Anderungen. 3. B. 11, 61 ist von Joumäern und Samaritern die Rede, in der Quelle, 1. Esra 4, 10, nur von Joumäern. Ant. 11, 84 bitten die Samariter um Antheil am Tempel, 1. Esra 5, 63 heißt es nur "die Feinde". Ähnlich Ant. 11, 16 verglichen mit 1. Esra 6, 28. Auch im 1. Matkabäersbuche ist von einer Feindschaft gegen die Samariter keine Spur; erst später, sieht man, hat diese ihren Beg in die Literatur gefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ant. 13, 74-79.

<sup>9)</sup> Diese chronologischen Bestimmungen hatten Korresturen der Überslieserung zur Folge. Im 1. Esra 2, 15 wird zwischen Cyrus und Darius ein König Artazerzes erwähnt; dafür wurde nun Ant. 11, 21 f. Kambyses eingeset, der auch sonst paste.

bem hellenischen Leser chronologisch verständlich gemacht, wozu bann später noch, sobald es möglich ward, Olympiaden und dergleichen mehr hinzugekommen sind. 1)

Von der Zeit des Hohenpriesters Simon ab läuft die Erzählung neben dem ersten Theile des Jüdischen Krieges her, dergestalt, daß die frühere Darstellung wiederholt und durch verschiedene Zusählungen vollkommen 2), so sehr, daß sich auch gelegentliche Erzählungen vollkommen 2), so sehr, daß sich auch gelegentliche Anmerkungen in beiden gleichmäßig sinden. 3) Wörtliche Übereinstimmung ist selten 4), häusig sind Anklänge. Es ist also die selbe Erzählung mit anderen Worten. Die Archäologie hat mannigsache Zusähe erhalten, von denen gleich die Rede sein soll, und ist viel reichhaltiger; davon abgesehen, bietet der Jüdische Krieg bisweilen mehr und Genaueres. 5)

Man erklärt gewöhnlich diese Übereinstimmung aus der Benutzung einer gemeinsamen Quelle; Josephus würde also in der Archäologie und im Jüdischen Kriege dasselbe Werk in etwas verschiedener Weise, meist aber mit gleicher Treue ausgeschrieben haben. Ich selbst habe diese Weinung ausgesprochens), und später hat sie besonders Destinon? aussührlicher begründet. In der That ist diese Hypothese ausreichend, um sowohl gewisse Zusätze in der Archäologie, wie gelegentliche Vorzüge der anderen Schrift zu erklären. Trotzem ist sie zu verwersen. Wie oben ausgesührt ist, trägt der Jüdische Krieg durchaus das Gepräge der Einheit.

<sup>7)</sup> Die Quellen des Flavius Josephus (Riel 1892) S. 10 f.



<sup>1)</sup> C. meine Musführungen Bermes 28, 195. 222 f.

<sup>2) 3.</sup> B. gleich zu Anfang die Geschichte bes Antigonos und Aristobul (Ant. Jud. 13, 301—318, B. Jud. 1, 70—84) und ber größte Theil ber im 14. Buche enthaltenen Erzählung.

<sup>\*) 3. %.</sup> Ant. Jud. 14, 479 f. = Bell. Jud. 1, 351 f. Ant. Jud. 17, 254 = Bell. Jud. 2, 42.

<sup>4)</sup> Soviel ich febe, nur 14, 480 f. mit Bell. Jud. 1, 352 f.

<sup>8)</sup> Bell. Jud. 1, 99 wird richtig gesagt, daß der Feldzug des Antiochos Dionysos gegen die Araber gerichtet war; das sehst Ant. 13, 390, ergibt sich aber auch da aus dem Folgenden. Die Erwähnung der Stadt Philadelphia Bell. 1, 129 sehst Ant. 14, 33.

<sup>6)</sup> Sermes 11, 468 f.

Nicht nur die Darstellung, sondern auch die Auswahl bes Stoffes ift nach bestimmten, theils rhetorischen, theils patriotischen Absichten getroffen, und bies betrifft auch den ersten Theil, die frühere judische Geschichte. Sie bilbet gleichsam die Einleitung aum judischen Aufstande, in den fie ohne Unterbrechung überleitet. Bei der Annahme eines dritten, von Archaologie und Rrieg fflavisch getreu benutten Werfes mußte man ein Buch tonftruiren, bas ber Josephischen Ginleitung jur Geschichte bes Krieges volltommen gliche; ein folches konnte nicht mohl etwas anderes fein, als eine von einem rhetorisch gebilbeten Juden nicht ohne apologetische Absicht geschriebene Ginleitung zu einer Beschichte bes Aufstandes, und die Untersuchung wurde also in sich selbst zuruckkehren. Rurg, ber Judische Krieg des Josephus ist ein zu eigenartiges Wert, als bag man in seinem ersten Theile blog eine Abschrift einer anders gearteten Darftellung feben konnte, wie man es mußte, wenn die erwähnte Meinung richtig mare, und barum ift an eine gemeinsame Quelle für Archaologie und Krieg nicht zu benten.1) Bestätigt wird biefer Sat durch einige Unebenheiten und Sinnwidrigkeiten ber Erzählung, die fich nur baraus ertlaren, bag bie Erzählung bes Jubischen Rrieges einen nicht genügend verarbeiteten Bufat erhalten hat.2) Es fann baber

<sup>2) 3.</sup> B. 14, 34 wird im Anschluß an den Krieg (1, 131) die Antunst bes Pompeius in Damastos erzählt; dann folgt (§§ 37—44) ein der älteren Schrift sehlendes Stüd, wo der römische Feldherr sich in Antiochien befindet und von hier nach Damastos marschirt. Hier kann an die Benutzung einer ausssührlicheren gemeinsamen Quelle gar nicht gedacht werden, da eine solche die Begebenheiten unmöglich so verdrehen konnte. Auf ähnliche Weise sind die neuerdings von Kromaner (Hermes 29, 571 f.) mit Recht gerügten Rängel, die sich 15, 80—104 in der Geschichte Kleopatra's sinden,



<sup>1)</sup> Auch die oben S. 218 Anm. 4 erwähnte wörtliche Übereinstimmung beider Werke ist mit der Annahme einer gemeinsamen Quelle schwer vereinbar. Denn bei der sonstigen unleugdar vorhandenen stilistischen Selbständigkeit der Archäologie wie des Krieges, wäre es doch sehr wunderbar, wenn Josephus in beiden Werken dieselbe Stelle aus dem gemeinsamen Gewährsmanne sollte wörtlich abgeschrieben haben, und was man sonst zur Erklärung dieser Erscheinung erdenken könnte, ist alles unwahrscheinlich. Die einsachste Annahme, daß sich Josephus hier einmal auf kurze Zeit vergessen und sich selbst wörtlich wiederholt hat, trifft auch das Richtige.

fein Zweifel sein, daß Josephus der Archäologie seine eigene frühere Darstellung, und zwar von Anfang bis zu Ende, zu Grunde gelegt und wiederholt hat, so wie es ähnlich auch andere Schriftsteller des Alterthums gethan haben. Nicht selten erweist sich die Erzählung der Archäologie geradezu als eine Bearbeitung der früheren Darstellung<sup>1</sup>), und es folgt daraus die Regel, daß der Jüdische Krieg als das Original der Archäologie anzusehen und darnach zu behandeln ist.

Diesem Grundstock sind nun eine Reihe von Zuthaten eingefügt worden, die hier kurz bezeichnet werden sollen. Bei dem Stande unserer Kenntnis lassen sie sich nicht immer ganz sicher von einander scheiden, und eine genauere Ausführung muß besonderen Untersuchungen vorbehalten bleiben. Zunächst hat Iosephus, ähnlich wie früher in den Büchern 12 bis 15, einzelne bestätigende Zeugnisse aus prosanen Historikern, Polybios und besonders häusig Strado, beigegeben. Selbstverständlich sind es nur solche, die günstig oder wenigstens nicht ungünstig lauten. Ihberhaupt haben die allgemeinen Historien eine Reihe von Zusähen geliesert. Aus ihnen stammt die aussührlichere Geschichte der letzten Seleuciden, serner erhebliche Erweiterungen der Geschichte des Herodes, die zugleich etwas anders, mehr nach der Zeitfolge, angeordnet worden ist. Fragt man, welche Historiker benutzt worden seien, so ist eine bestimmte Antwort nicht möglich.

<sup>4)</sup> Richt ausgeschlossen ist der Gedanke, daß auch die im Silb. Rriege benutten Quellen bier auf's neue herangezogen worben feien.



entstanden. Die altere, gang turze Darstellung bes Jübischen Krieges (1, 359 f.), die auf chronologische Genauigkeit teinen Anspruch macht, gibt zu gegrundetem Tabel feinen Anlag.

<sup>1)</sup> So ist Ant. 14, 56 f. die Eroberung Jerusalems durch Pompejus eine etwas ungenaue Wiedergabe von Bell. Jud. 1, 142 f., und Ant. 20, 105 f. ist eine willfürliche Abschwächung oder Beränderung der viel fräftigeren und beutlicheren Erzählung Bell. Jud. 2, 224 f.

<sup>\*)</sup> Bezeichnend ist das Citat des Polybios (12, 136). Diefer fagt nurer wolle über Jerusalem bei anderer Gelegenheit reden, was er aber spätengesagt hat, wird nicht mitgetheilt.

<sup>3)</sup> Mit Recht hat schon Destinon a. a. D. S. 101 bemertt, daß bie Unordnung bes bellum Judaicum die originalere fei.

Ob die oben genannten, gelegentlich citirten historifer in weiterem Umfange herangezogen find, ist ganz unsicher. Dhne Frage hat aber Josephus den bekannten Universalhistorifer Nikolaos von Damastos, der jo lange Beit im Dienste des Ronias Berodes stand. ausgiebig benutt. Josephus nennt ihn wiederholt und, mas noch mehr bedeutet, er bekämpft und berichtigt ihn gelegentlich 1) und deutet damit seine reichliche Benutung selbst an. Diese ist um fo mahrscheinlicher, als es sich um Dinge handelt, an benen Nikolaos felbst keinen geringen Antheil hatte.2) Jedoch über die Beit des Augustus hinaus fann er nicht benutt sein, und Josephus muß, da er ihn gelegentlich berichtigt, neben ihm noch andere Quellen gehabt haben. Auch für die spätere Reit nach Tiberius find allgemeinere Darftellungen benutt. Josephus hat überhaupt in der Archäologie seine Aufgabe viel weiter gesteckt, beschränkt sich nicht auf die Landschaft Judaa, sondern zieht auch die Juden in Rom und Mesopotamien u. a. hinein, auch solche Dinge, die mit ben Juden nichts zu thun haben, wie die römischparthischen Verwicklungen unter Tiberius (18, 39-42. 96-105). Besonders ausführlich wird der Tod des Gaius erzählt (19, 1-273); hier hat man den Römer Cluvius Rufus als Quelle vermuthet3), boch scheint mir ein griechischer Autor, beren es auch in bieser Reit viele gab, mahricheinlicher.

Neben der allgemeinen historischen Literatur ist ferner auch die einheimisch jüdische Tradition benutt worden. Daraus stammt die Reihenfolge der Hohenpriester und die Geschichte des Tempels vom 11. Buche ab und die davon unabhängige<sup>4</sup>), kurze Geschichte des Hohenpriesterthumes am Schlusse des Werfes (20, 224—251), ferner allerlei Legenden durchaus jüdischen Charakters, wie die Erzählungen von Hyrkan und seinem Vershältnis zu den Pharisäern und Sadducäern und die Geschichte

<sup>4)</sup> Dies ergibt sich besonders daraus, daß, wie oben schon ermäßnt (6. 217), nach der Darstellung des Josephus Judas Mattabäus Hoherpriester ift, während di Ubersicht ihn mit Recht übergeht.



<sup>1) 14, 8</sup> f.; 16, 183 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 16, 29 f. 299. 333 f. u. a.

<sup>3)</sup> Mommfen, Bermes 4, 320.

von der Gottlosigkeit der Belagerer des Tempelberges, vom Tode des gerechten Onias und der himmlischen Strafe dafür. 1) Ginige dieser Stücke finden sich auch in den talmubischen Schriften. 2)

Die nähere Bestimmung dieser Quelle ist freilich kaum möglich, umsoweniger als auch eigene Erkundigungen und persönliche Beziehungen des Historikers mit in Rechnung zu ziehen sind. Sie kommen besonders für die Geschichte Agrippa's I. in Betracht, mit bessen House Tosephus besreundet war<sup>3</sup>), und vielleicht auch für die adiabenische Königssamilie, die zum Judenthum übergetreten war. Söhne und Brüder des Adiabeners Jzates gaben sich kurz vor dem Fall Jerusalems den Kömern gesangen und wurden als Geiseln nach Kom geschickt<sup>4</sup>), und dort mag Josephus mit ihnen bekannt geworden sein.

Besonders interessant sind die gelegentlich eingelegten Urkunden. 3) Zwar die Briefe Antiochos' des Großen (12, 138—153) sind wahrscheinlich gefälscht; aber unzweiselhaft ist die Echtheit der römischen Urkunden und der Beschlüsse griechischer, meist kleinasiatischer Städte zu gunsten der Juden. Ich habe vermuthet, daß diese Urkunden einer Rede des Nikolaos von Damaskos entlehnt seien. 6) Doch kann dies nur für die Stücke des 13., 14. und 16. Buches gelten, und die Aktenstück aus der Zeit des Claudius muß Issephus sich anderswoher verschafft haben. 7) Endlich hat Issephus auch hier, vermuthlich aus einer Chronographie, eine Anzahl von Zeitbestimmungen seiner Archäologie einverleibt. 8)

<sup>&#</sup>x27;) 13, 288 f.; 14, 21 f. Andere berartige Geschichten & B. 14, 106 f.; 15, 319—322. 367—379; 16, 1—5. 179—188; 19, 332 f. 343 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Dérenbourg, Essai sur l'hist. et la géographie de la Palestine.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vita § 362. Cont. Ap. 1, 50 f.

<sup>4)</sup> Bell. Jud. 6, 356.

<sup>5)</sup> Die aus dem Buche Esta, dem 1. Malfabaerbuche und dem Arifteas-Briefe übernommenen Schriftftude tommen bier nicht in Betracht.

<sup>6)</sup> hermes 11, 374 f.

<sup>7) 19, 280</sup> f. 287 f. 363 f.; 20, 11 f. Die drei ersten haben gemeinsame Hertunft; benn wie 19, 310 zeigt, waren die beiden Sollte des Claudius dem Schreiben des Petronius an die Doriten beigegeben.

<sup>\*)</sup> Gefammelt und besprochen von mir hermes 28, 208 f. Sie fehlen übrigens auch in ben früheren Buchern nicht gang. S. Ant. 10, 30.

Dies sind in Kürze die verschiedenen Theile der Archäologie, über deren Herfunft und Begrenzung spätere Untersuchungen vielleicht noch mehr Licht verbreiten werden. Jedenfalls geht aus dem Gesagten unzweiselhaft hervor, daß Iosephus mit Fleiß und nicht ohne Geschick seine frühere Darstellung im Jüdischen Kriege zu einer umfangreichen Geschichte erweitert hat. Es ist nicht das Werk eines unparteisischen, gewissenhaften Historisers; Iosephus verleugnet auch hier nicht seine apologetischen Absichten und hat das den Iuden Ungünstige entsernt oder geschmälert, das Kühmliche möglichst gesteigert. Seine Sorgsalt ist nicht übergroß, und gelegentlich, z. B. bei der Einfügung der römischen Urkunden, die mit der Erzählung gar nicht zusammenshängen, hat er sich's leicht gemacht. Aber er hat ein Werk gesliesert, das wenigstens an Umfang und Reichhaltigkeit alle seine Borgänger sicherlich weit übertras.

Dazu kam nun auch hier eine dem Geschmack der Zeit entsprechende rhetorische Bearbeitung. Josephus erklärt selbst, daß der Historiker, wenn ihm auch vor allem die historische Wahrheit am Herzen liege, dennoch auch der Form seine Sorgsalt zuswenden müsse<sup>1</sup>), und er hat demgemäß gehandelt.<sup>2</sup>) Im ganzen ist seine Rhetorik hier bescheidener als im Jüdischen Kriege und wird in anderer Art geübt. Die Darstellung ist einsacher, das Pathos seltener, das poetische Kolorit sehlt sast ganz; kurz, es ist ein ganz anderer Stil.<sup>3</sup>) In den Theilen, die aus der älteren Schrift herüber genommen sind, herrscht, wie schon bemerkt, vollkommene Übereinstimmung, und die für den Krieg getroffene rhetorische Auswahl des Stoffes wird in der Archäologie wiedersholt. Aber wörtliche Übereinstimmung ist, wie gleichfalls schon bemerkt wurde, ganz selten. Vielmehr hat Josephus sich ersichtlich

<sup>1) 14, 2</sup> f.

<sup>\*)</sup> Als Beispiele solcher Darstellung können gelten: die Geschichte des Aufruhrs der Rotte Korah (4, 11—66), Saul und die Hege von Endor (6, 327—350), Asinäus und Aniläus (18, 310—370), die Ermordung des Saius (19, 1—200).

<sup>9)</sup> Bie sich auch barin zeigt, baß auf die Bermeibung bes hiatus teine Sorgfalt verwandt ift.

bemüht, zu variiren und eine stilistische Neubearbeitung zu geben. 1) Am besten erkennt man dies an den Reden: 3. B. die Ansprache, die Herodes vor dem arabischen Feldzuge an seine Soldaten hält, ift in beiden Werfen verschieden; es finden sich zwar manche Anklänge, aber es ift in der Archäologie eine neue Rede.2) Berwandt ist ein anderes Beispiel: Josephus erzählt im Kriege wie in der Archaologie gang übereinstimmend 3), wie Berodes seine Söhne in Rom verklagt, ber Raiser Frieden ftiftet und nach ber Rückfehr der Rönig in Jerufalem das Ergebnis der Reise befanntmacht. In dem älteren Werke werden hiervon die Vorgange in Rom furz bargestellt (B. Jud. 1, 452-454), ausführlicher und in direfter Rede die Ausprache des Herodes in Jerusalem (§ 458—466). In der Archäologie ist die Sache umgekehrt; hier finden wir die Berhandlungen vor dem Raijer breit ausgeführt (16, 90-129), dagegen bas Übrige nur gang furg erzählt (16, 130-135). Es ist also dieselbe Geschichte in verschiedener Bearbeitung; die spätere ergangt die frubere. Etwas Ahnliches sehen wir weiterhin bei der Beschreibung der drei jüdischen Seften: Im Jüdischen Krieg ist fie ba eingelegt, wo Josephus den erften Cenfus und den Aufftand bes Galilaers Judas erzählt (2, 119-166). Es werden hierbei nur die Effener = ausführlich behandelt, dagegen die andern beiden mit wenigen Zeilen abgethan. An berselben Stelle erscheinen nun auch in 1 der Archäologie (18, 11-22) die Sekten 4); hier jedoch werden

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. Ant. 14, 71 f. mit B. J. 1, 152 f. Her heißen 3 (§ 153) z. B. die Tempeldiener νεώκοροι, in der Arch. § 72 wird das 3 seltene und poetische ναόπολοι gewählt.

<sup>2)</sup> Ant. 15, 127 f. B. J. 1, 373 f.

<sup>8)</sup> Eine Abweichung ift, daß nach Bell. Jud. 1,452 nur Alexander nach Rom gebracht wird, nach der Archäologie auch Aristobul. Ersteres ist wahrscheinlich das Richtigere.

<sup>4)</sup> Dies beweist auf's neue, daß wirklich, wie oben ausgeführt wurde, ber Archäologie die Darstellung des Jüdischen Krieges zu Grunde liegt, nicht eine gemeinsame Quelle; denn der Ort dieser Schilderung paßt nur für die Absichten und die Disposition des letteren Werkes, aber nicht für die Antiquitäten, wo schon früher (13, 171 f.) eine Schilderung der drei Sekten gegeben ist und dieselben auch sonst schon öfters genannt worden sind. Im Kriege sind sie bisher nie erwähnt worden.

die Pharisaer und Sadducaer verhältnismäßig besser bedacht. Überdies becken sich die beiden Schilberungen durchaus nicht, und man sieht, die eine soll durch die andere erganzt werden.

Bemerkenswerth ift ferner, daß in der Archaologie, befonders in ben späteren Buchern, eine stärfere Nachahmung thutybibeischer Borte und Ausbrücke fich bemerklich macht. 1) Vor allem gilt es von den Büchern 16-19, wo Josephus sich bestrebt hat, die eigenthümliche abstrafte Sprache, die schwierigen Berioden bes Thukybibes nachzughmen und sogar einige Verbalformen ber alten Atthis nicht verschmäht.2) Er hat baburch bas Verständnis dieser Theile sehr erschwert und es selbst verschuldet, daß sie mit vielen Berberbniffen uns überliefert worden find. Befannt ift. baß schon in ber augusteischen Zeit Thutybides von vielen als Stilmufter angesehen und nachgeahmt warb. Auch Josephus hat es also mit ihm versucht und baburch erreicht, daß sich sein späteres Werk von dem früheren auch im Ausdruck erheblich unter-Josephus ist ein Jude, bem das Griechische von Haus aus fremd mar; fein Bunber, daß er feinen eigenen Stil hat und auf Nachahmung angewiesen ift, die sich, vielleicht unter bem Einfluffe seines literarischen Rathgebers, bald biesem, bald jenem Muster zuwendet. Auf jeden Kall aber erkennt man, wie großen Reiß Josephus auf die stilistische Durchbildung seines Beschichtswerkes gewandt hat. Er befindet sich hierin mit seinen griechischen und römischen Bunftgenoffen in vollfommener Übereinstimmung, benen die Form nicht nur eine Nebensache mar, sondern fast mehr galt, als ber Inhalt.

<sup>1)</sup> Bezeichnend ist solgendes Beispiel: Bell. Jud. 1, 178 heißt es Don Gabinius: και Μεθριδάτην και 'Ορσάνην φυγόντας έκ Πάρθων κρύφα κεν απέπεμψεν, παρά δε τοις στρατιώταις έλεγεν αποδράναι. Ant. 14, 103: Πάρθων δε φυγάδας Μεθριδάτην και 'Ορσάνην έλθόντας προύπεμψεν, τῷ δε λόγφ απέδρασαν αὐτόν. Der lette Ausbrud stammt aus Thushbides 1, 128, 5. Josephus erreicht mit dieser Entsehnung zugleich den von ihm erstrebten Bechsel des Ausdruds. Aus manche Entsehnung aus Thushbides hat gelegentlich schon Ernesti in seinen Observationes philologico-criticae zu Josephus ausmertsam gemacht.

<sup>\*)</sup> Bgl. Holwerda, Emendationum Flavianarum specimen S. 101. 128. Historija Leitjarija R. H. Eb. XL. 15

Der Archäologie hat Josephus einen Anhang über sein Leben und seine Thaten beigegeben, betitelt "Leben bes Josephus". Schon am Schluffe ber Archaologie zeigt er diefe Schrift an1), und wahrscheinlich ist sie zugleich mit ihr herausgegeben. Wie die ganze Archaologie ist fie dem Epaphroditos gewidmet; ohne jede Einleitung beginnt gleich die Erzählung, und der Schluß der Schrift bezeichnet sich zugleich als ben Schluß bes ganzen Werkes der Archäologie.2) Freilich hat man sie einer spateren Reit zuweisen wollen: mahrend bas große Sauptwert in's Jahr 93 oder 94 n. Chr. fällt, foll die Beilage, die Vita, erst einige Jahre später geschrieben sein; benn es wird in ihr (§ 359) der Tod Agrippa's II. vorausgesett, der nach einer Notiz des Photius cod. 33 erst im dritten Jahre Trajan's, also 100 n. Chr., starb.3) Aber diese Annahme ist zu verwerfen; benn unmöglich fann man die Vita von der Archaologie trennen; vielmehr ift ber enge Busammenhang beider ein Beugnis von urkundlichem Werthe, hinter bem die Nachricht des Photius zurudsteben muß.4) Man konnte mit bemselben Rechte annehmen, daß, entgegen dem ausdrücklichen Reugnisse des Autors, die Alrchäologie überhaupt erst nach dem Jahre 100 n. Chr. herausgegeben mare. Rubem ift schlechterbings undenkbar, daß der



<sup>1) 20, 266:</sup> ἴσως δ'οίκ αν ἐπίφθονον γένοιτο καὶ περὶ γένους τοὐμοῦ καὶ περὶ τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων βραχέα διεξελθεῖν Εως Εχω ζῶντα ἢ τοὺς ἐλέγξοντας ἢ τοὺς μαρτυρήσοντας.

<sup>2)</sup> Vita § 430: σοι δ'άποδεδωκώς, κράτιστα ἀνδρῶν Ἐπαφρόδιτε, τὴν πᾶσαν τῆς ἀρχαιολογίας ἀναγραφὴν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐνταῦθα καταπαύω τὸν λόγον.

<sup>5)</sup> Photius berichtet hier über die judische Chronit des Justus von Tiberias, die bis jum Tobe Agrippa's, d. i. bis 100 n. Chr., gereicht habe.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich hat Photius ben Endpunkt der Geschichte des Justus mit dem Jahre der Absassiung verwechselt. Die Münzen Agrippa's, die bis in die Zeit Domitian's gehen und noch das Jahr 35 zeigen, können für die Entscheidung nicht in Betracht kommen; sie liesern überhaupt kein sicheres Ergebnis. Wahrscheinlich kommen auf ihnen verschiedene Aren zur Berwendung. Bgl. die Literatur bei Schürer, Gesch. d. jüb. Bolkes 1, 500 Anm. 41. Sigenthümsich ist duskunft Gutschmid's (Kleine Schr. 4, 355). Er meint, Agrippa sei damals zwar nicht gestorben, aber unzurechnungsstähig gewesen.

Schluß ber Vita, wo Josephus von der Gunst erzählt, deren er sich bei den Flaviern und besonders bei Domitian erfreue, unter Trajan geschrieben wäre. Man muß also dabei bleiben, daß Josephus seine Lebensbeschreibung gleichzeitig mit der Archäologie, also 93/94 n. Chr., herausgab und daß damals Agrippa schon gestorben war. Dies stimmt um so besser, als auch in der Archäologie an einer bisher, wie es scheint, überssehenen Stelle der Tod Agrippa's angedeutet wird.

Bur Abfaffung ber Lebensbeschreibung murbe Josephus bewogen durch das Erscheinen eines anderen Werkes, die Beschichte bes judifchen Rrieges von Juftus von Tiberias.2) Diefer hatte fich am jubifchen Aufftande anfange mit betheiligt, mar bann aber bald jum Ronig Agrippa jurudigefehrt, batte Bergeihung erlangt und versah bei ihm eine Zeitlang bas Amt eines Schreibers. Er war also, wie man baraus schließen kann, griechischer Sprache und Schrift kundig. Nach dem Tobe Agrippa's gab er nun eine Darftellung des judischen Krieges beraus, burch die Josephus, um feine Stellung im jubischen Aufftande zu rechtfertigen, sich ju einer Erwiederung bewogen fand, die er mit einigen perfonlichen Rachrichten über Berfunft und weitere Schicffale umrahmte. Dies ist die Vita. Josephus befämpft den Justus nicht bireft mit Anführung beffen, mas er ergablt hatte, fondern gibt gleichsam bas Begenftuck bazu; bennoch tann man oft mit ziemlicher Bahricheinlichkeit ben Bericht feines Biderparts errathen.

<sup>1) 17, 28</sup> wird von der Ansiedelung babylonischer Juden in Batanea erzählt, die später auf Agrippa I. und sodann auf Agrippa II. übergingen, bis sie von den Kömern übernommen, d. h. zur Provinz Syrien geschlagen wurden. Also ersolgte die Einziehung des Agrippischen Königreiches noch unter Domitian. Dagegen beweist nichts, daß es zur Zeit der Absassiung der Archäologie noch Rachsommen des Herodes königlichen Ranges gab (16, 187).

<sup>2)</sup> Justus hat zwei historische Werte geschrieben, eine Geschichte des jüdischen Krieges, die Josephus meint und auch Stephanus Byz. s. Tepsquás erwähnt, und eine um das Jahr 100 n. Chr. versaste Chronit, eine türzere Darstellung der jüdischen Geschichte von Moses bis Agrippa II., über die Photius dibl. cod. 33 spricht. Jrrthümlich werden beide gelegentlich zussammengeworfen (z. B. von Ewald, Gesch. d. Boltes Jörael 7, 108). Richtig urtheilt über Justus Schürer, Gesch. d. jüd. Boltes 1, 47 f.

Josephus zeigt zunächst, baß er nach Galilaa gegangen sei, nicht um den Rrieg vorzubereiten, sondern vielmehr, um die bortigen Unruhestifter zur Rube zu bringen (Vita § 23 f.). Er bemüht sich ferner nachzuweisen, daß er an gemissen Keindseligkeiten gegen den König Agrippa unschuldig sei, sich vielmehr stets bemüht habe, ihn vor Schaben zu behüten.1) Des Weiteren ftellt Josephus besonders sein Verhältnis zu Tiberias und Sepphoris bar. 2) Juftus batte behauptet. Josephus und seine Galilaer seien schuld am Abfall von Tiberias. 3) Josephus bestreitet es und malat ben Bormurf auf feinen Begner ab, ben er als einen ehrgeizigen Mann schildert, der aus Reid, weil er lieber felbst über Galilaa gebieten wollte, ihm Feind geworden sei. Beitläufig wird ferner bas Berhaltnis zu Johannes von Gistala erzählt; dieser will ben Josephus verdrängen und gewinnt bafür auch in Jerusalem die einflufreichen Manner; aber getragen von der allgemeinen Liebe des Bolfes, behauptet jener seinen Blat (Vita §§ 189-326).4) Bielleicht hatte Justus den Josephus als einen Freund und Gefinnungsgenoffen des Johannes bezeichnet. Anderswo hebt Josephus nachbrudlich die Reinheit seiner Sitten und hande hervor (Vita 80 f.), so bag es scheint, als habe Juftus auch in biefer Sinficht ungunftig über ihn berichtet. Das Bange wird mit vielen Einzelheiten zum Theil ausführlich erzählt und bilbet eine Rette von gelungenen Rriegeliften und unbegrenztem Ebelmuth bes Josephus. Es bietet manche werthvolle Erganzung zur Geschichte des jüdischen Aufstandes, ift aber mit großer Borsicht zu benuten. Bezeichnend für die Gemiffenhaftigfeit des Autore ift, daß er bisweilen, besonders in der Reihenfolge der Begebenbeitens),

b) Die Wiedereroberung von Tiberias fällt nach Bell. Jud. 2, 632 f. nach der Beseitigung bes Johannes, nach Vita § 155 vorher.



<sup>1)</sup> Vita §§ 62 f. 46 f. 112. 149 f. 179—187. 381 f.

<sup>3)</sup> Vita §§ 62 f. 84 f. 122 f. 155 f. 271—304. 326 f. 340 f. Bas Sepphoris anlangt, so blieb diese Stadt dem Aufstande fern. Es scheint, daß man es dem Josephus zum Borwurf machte, er habe unterlassen sie zu besetzt, und daß man vielleicht andeutete, er habe Geld dafür genommen. Bgl. oben S. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vita § 340.

<sup>4)</sup> Dben G. 195.

von seiner eigenen früheren Darstellung abweicht, und zwar auch von solchen Stellen, wo ein Grund dazu gar nicht erstindlich ist. 1) Offenbar hat er sich bemüht, seinem Leser neue, intereffante Dinge mitzutheilen und die Wiederholung zu versmeiden. Er will sich und sein Verhalten den Römern und Agrippa gegenüber rechtsertigen und nachweisen, daß er eigentlich von Ansang an ein Gegner des Aufstandes gewesen sei und nur gezwungen daran Theil genommen habe. Zugleich aber versäumt er nicht, seine eigene Überlegenheit allen Widersachern gegenüber in hellstes Licht zu rücken.

## § 4. Die Bücher gegen Apion.

Als Josephus die Archäologie herausgab, ging er mit noch anderen literarischen Entwürfen um. Er hatte vor, nochmals den Krieg und die späteren Schickfale des jüdischen Bolkes zu berühren<sup>2</sup>), und weist wiederholt auf dieses zukünstige Werk hin.<sup>3</sup>) Nach diesen Andeutungen sollte das Werk eine Ergänzung und Fortsetzung des Jüdischen Krieges sein und besonders die Schicksale der jüdischen Fürsten mit Einschluß der Adiabener behandeln. Ob es zur Ausführung gelangte, ist unbekannt; keine Spur ist sonst davon erhalten.

Noch ein zweites Bert zeigt Josephus am Schlusse ber Archaologie (20, 268) an, vier Bücher über Gott und sein Befen und auf welchen Gründen die Vorschriften und Berbote der

<sup>1)</sup> Sqf. Vita & 145 f. Bell. Jud. 2, 610 f.

Ant. 20, 267: ὑπομνήσω πάλιν τοῦ τε πολέμου καλ τᾶν συμβεβηκότων ήμῶν μέχρι τῆς νῦν ένεστώσης ἡμέρας. Mit ἡμῶν bezeichnet Josephus sein Bolt, nicht sich selbst. Die Stelle geht nicht auf die Vita, die schon vorher (§ 266) angefündigt ift, sondern auf eine zu erwartende Schrift.

Buerst 17, 28, dann vielleicht 19, 366, serner 20, 48. 53. 96. 144. 147. Schemann, Die Quellen des Flavius Josephus in der jüd. Archäol. Bb. 18—20, (Hagen 1887), S. 5 s. nimmt an, daß diese hinweisungen von Josephus seiner Quelle entlehnt seien. Aber was soll das für eine Quelle sein, die sich so eingehend mit den jüdischen Angelegenheiten beschäftigte und dis weit in die Zeit der Flavier hineinreichte? Schemann hat an die Ann. 1 angesührte Stelle nicht gedacht, wo Josephus selbst ein späteres Berkantündigt.

jüdischen Gesetze beruhten, also eine Art Atiologie der Gesetze. Auf diese Arbeit verweist er schon in der Borrede zur Archäologie und an mehreren andern Stellen. ) Ihr Inhalt ist verwandt mit dem im Jüdischen Kriege angekündigten und vielleicht nicht vollendeten Buch über den Tempel, die Opfer u. s. w. (oben S. 211). Da Iosephus sogar die Buchzahl angibt, so scheint er in der Borbereitung schon ziemlich weit gelangt zu sein. Wahrscheinlich beabsichtigte er eine rationalistisch=allegorische Erklärung in der Art Philo's, wie die gelegentlichen Proben zeigen. Aber auch von diesem Buche ist nichts weiter bekannt, und es ist zweiselhaft, ob es je vollendet wurde.

Dagegen ist ein anderes Werk erhalten, von dem Josephus am Schluffe ber Archaologie noch nicht fpricht, die beiben Bucher gegen Apion, wie fie gewöhnlich genannt werben, richtiger: Über bas Alter ber Juden, oder: Begen bie Bellenen. Alle brei Titel sind bezeugt, aber keiner ist ganz zutreffend.2) Gewidmet ist die Schrift, wie die Archäologie, dem Epaphrodit; vorausgesett also, daß dies der Freigelassene Domitian's ift, der 95 n. Chr. hingerichtet ward, muß die Schrift vorher abgefaßt fein und fich an die Archaologic unmittelbar anschließen. Sie ift ein interessantes Beispiel einer nationalen Streitschrift und für die Renntnis aller derartigen Schriften von großem Berthe. Josephus will in ihr, wie er in der Borrede erklärt, die ungerechten Angriffe gegen bie Juden zuruckweisen; es ist eine Bertheidigungsschrift. Uhnliche Albsichten verfolgten auch die übrigen Werke des Josephus, aber in Form der Beschichte. Bier dagegen ist die Bertheidigung wie ber ausgesprochene 3med, so ber ausschließliche Inhalt.

Die Juden waren, wie ichon erwähnt, im Alterthume vielen Ansechtungen ausgesetzt, die sich aus ihrem besonderen Berhältnis zu den andern Menschen erflären. In allen Ländern verbreitet, bildeten sie überall eigene Gemeinden, die sich durch ihre strengen religiösen Satungen scharf absonderten. Besonders zahlreich waren sie in Agypten und Alexandrien, wo sie unter eigenen



<sup>1)</sup> Ant. 1, 25. 29. 192; 3, 94. 143. 223; 4, 198. 302. Cont. Ap. 1, 92, vielleicht auch Ant. 3, 218. Cont. Ap. 1, 92.

<sup>2)</sup> S. die Borrede ju meiner Josephu&-Ausgabe 5, III.

eamten einen besonderen Stadttheil bewohnten. Auf Grund ner angeblichen Bewilligung Alexanders bes Großen und feiner achfolger verlangten fie gleiches Burgerrecht1) und geriethen irüber mit den Burgern makedonischer und griechischer Berkunft beftige Streitigkeiten, aus benen ein bitterer Sag erwuchs. n der letten Zeit war es namentlich unter Raifer Baius 9 n. Chr.)2) und beim Ausbruch bes Aufftandes in Judaa 6 n. Chr.) zu blutigen Tumulten gefommen. Bon Alexanien gingen nun auch die literarischen Angriffe gegen die iben aus, die gleichsam ein Wiederschein dieses gegenseitigen affes find. Man schrieb ihnen eine schimpfliche Berkunft ; duntel und wenig ehrenvoll fei ihre Geschichte; feiner ber ten namhaften Siftorifer habe ihrer Ermähnung gethan. urch ihre Befete wurden fie jum haß gegen die andern enschen, zur Berachtung gegen die Götter und zu abscheulichen eremonien angeleitet. Diese Anschuldigungen zu beseitigen, hatte e Archaologie des Josephus nicht genügt; man zweifelte vielehr ihre Glaubwürdigkeit an, und Josephus unternimmt baber ien nochmaligen ernften Berfuch, die Grundlofigkeit der Anklagen gen seine Landsleute barzuthun.3) Nach einigen allgemeinen ib perfonlichen Bemerkungen bringt er zuerft die Zeugniffe ber pptischen, babylonischen und phonifischen Siftoriter bei, um 8 hohe Alter bes jubifchen Bolkes und feiner Beschichte zu veisen.4) Er zeigt ferner, daß auch griechische Schriftsteller 8 guter Zeit die Juden mit Achtung ermahnt haben. 5) Dann ht er dazu über, die verschiedenen agpptischen Erzählungen bes anetho, Charemon und Lysimachos zu widerlegen, nach benen : Juden aus einem Saufen unreiner und verworfener Agypter tstanden feien, die, aus Agppten vertrieben, unter Dofes'

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 1, 161—214.



<sup>1)</sup> Die Berleihung durch Alexander ben Großen und seine ersten Nachsger ist ohne Zweisel erdichtet. Erst Ptolemäus VI. (183—146 n. Chr.) eint ben Juden Privilegien gewährt zu haben.

<sup>2)</sup> Aus diesem Anlaß hat Philo, ber Führer ber alegandrinischen Juden, 1e wortreichen Schriften adversus Flaccum und legatio ad Gaium verfaßt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Cont. Ap. 1, 53.

<sup>4) 1, 73-160.</sup> 

Führung ausgewandert seien. Im zweiten Buch wendet sich Josephus gegen Apion1), einen geborenen Agppter, berühmten Belehrten und viel bewunderten Banderlehrer, der unter Tiberius, Gaius und Claudius wirkte. Er hatte die Juden mit besonderer Beftigkeit angegriffen, und zwar zuerst in seinen ägpptischen Beschichten. Als bann unter Baius die Streitigkeiten mit ben Juden in Alexandrien auf's neue entbrannten, war er in Rom Wortführer der alexandrinischen Gesandtichaft.2) Aus Diesem Anlaß schrieb er seine Schrift gegen die Juden, in der ihre Anspruche auf bas alexandrinische Burgerrecht bekampft wurden. Josephus sucht nun zunächst jeine Behauptungen über Moses zu widerlegen (§§ 1-32), bann feine Einwendungen gegen bas alexandrinische Bürgerrecht ber Juden (§§ 32-64) und seine Unklagen wider die Religionsübung ber Juden.3) Bum Schluß werben alle auf die judische Religion gerichteten Angriffe burch eine ausführlichere Darlegung ber judischen Gesetze und ber jüdischen Frommigfeit zurückgewiesen, ber die Laubeit ber Beiden und ihre unsittliche Mythologie entgegengestellt wird (§§ 145-296).

Die Schrift ist geschickt und wirksam geschrieben. Wohls gelungen ist die Widerlegung der verschiedenen Fabeln über den Auszug der Juden aus Ägypten. Josephus selbst identifizirt die Israeliten mit den Hyssos und bestimmt darnach die Zeit des Auszuges. Die Frage nach den Rechten der alexandrinischen Juden wird nur oberflächlich gestreift; die Berechtigung der jüdischen Ansprüche ist in der That sehr zweiselhaft; dieser Streit war überdies damals, wie es scheint, minder brennend und hatte für weitere Kreise ein geringeres Interesse. Auf die wirklichen Beweise läßt sich Josephus hier nicht ein, wie er denn übershaupt in dieser ganzen Schrift vom Rechte der Streitschrift



<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Gutschmid, Kleine Schriften 4, 368 f.

<sup>3)</sup> Josephus, Ant. 18, 257 f.

<sup>3)</sup> Cont. Ap. 2, 65—124. Unter ben Behauptungen Apion's findet sich die auch sonst wiederholte Fabel, daß die Juden im Allerheiligsten ihres Tempels das Bild eines Esels verehrt hätten. Bgl. Tacitus, Hist. 5, 4. Diodor 34, 1, 3. Suidas s. Δαμόχοιτος.

Gebrauch macht, manches verdreht und nur das anführt, was seiner Sache nüßen kann. Nicht ausgeschlossen ist der Gedanke, daß Josephus sein Material auch im ersten Buche zum Theil seinem Widersacher Apion verdankte, der in seiner Schrift gegen die Juden ohne Zweisel auch auf Ursprung und Vorgeschichte des Volkes eingegangen ist. Doch darf man auch dem Josephus selbst etwas zutrauen; in Rom, das damals ein Hauptsitz griechischer Literatur und Gelehrsamkeit war, sand er leicht die Mittel, sich das Nöthige zu verschaffen. Die höchst merkwürdigen Sätze von dem Alter der griechischen schriftlichen Literatur zu Ansang seines Werkes.) stammen aus dem Schatze bester griechischer Gelehrsamkeit. Vemerkenswerth ist, daß er einige Stücke der phönikischen und babylonischen Annalen aus seiner Archäologie wiederholt hat, zu denen er dann neue hinzufügt.

Was war nun der Anlaß zu dieser Schrift? Das Buch Avion's, damals mehr denn 50 Jahre alt, hat schwerlich allein zu einer Gegenschrift herausgefordert. Aber die Keindschaft gegen bie Juden war nicht erloschen, sondern bei Gelegenheit bes letten Aufftandes wieder erwacht, und in ben Beschichten bes jüdischen Aufftandes murden baber, wie Tacitus2) lehrt, die früheren Anklagen noch einmal zusammengefaßt. Dies hat, wie Gutschmid vermuthet!, den Josephus bestimmt, abermals zur Feber zu greifen. Bielleicht boten außerdem gerade die letten Jahre Domitian's noch näheren Anlag dazu. Die Berurtheilungen einiger vornehmer Männer wegen Judaismus, die damals vorkamen, beweisen, daß die Juden auch in Rom, wo ihrer viele waren, die Aufmerksamkeit auf sich zogen. In den Berichten erscheint Judenthum und Gottlosigfeit (αθεότης) gleichbedeutend3); es ift die alte Beschuldigung, daß die Juden die Götter verachteten. Umsomehr mochte Josephus wünschen, auf die Wahlstatt zu treten und in umfassender Beise alle Angriffe zu widerlegen.

<sup>1) 1, 10</sup> f. Hier steht der berühmte Sap, daß Homer seine Gedichte nicht aufgezeichnet habe, sondern daß ihre Kenntnis auf mündlicher Überslieserung beruhe.

<sup>2)</sup> Histor. 5, 1 f.

Dio Caff. 60, 7, 14.

Kührung ausgewandert seien. Im Josephus gegen Apion1), einen gebr Belehrten und viel bewunderten Wand Gaius und Claudius wirkte. Er ba: Beftigkeit angegriffen, und zwar ; Geschichten. Als bann unter Gaiu Juden in Alexandrien auf's neue c Wortführer der alexandrinischen ( Unlag ichrieb er feine Schrift gegei sprüche auf bas alexandrinische ! Josephus sucht nun zunächst feinzu miderlegen (§§ 1-32), ban das alexandrinische Bürgerrecht feine Unflagen wider die Reliai Schluß werben alle auf bie jubi' burch eine ausführlichere Darle ber judischen Frommigfeit gurū Beiben und ihre unsittliche I (§§ 145—296).

Die Schrift ist geschickt gelungen ift bie Wiberlegung Auszug ber Juden aus Agppter Jeraeliten mit ben Syffos ui Auszuges. Die Frage nach Juden wird nur oberflächlich jüdischen Ansprüche ist in ber war überdies bamals, wie es für weitere Rreise ein gerin Beweise läßt fich Josephus haupt in dieser ganzen Si

₫āologi€ melten hat. zeionders zu Schrift zu mant Im Iud ee iver die Thä 🛨 🗃 e des Crassus ich an einer LE erzählt habe 🚗 = Sie beziehem mers der Seleuci 🔊 Sroßen (11, 3C : 14, 301), um ban Tiberius nod aunāchst daraus biefer Beiten Dieronhmus unter Danielischen Jahr angenommen, daß Destinon jedoch hat Stärung des Daniel ed, daß Josephus, Cont. Ap. 1, 47 f.) Berfes nicht gebentt, Stagungen Daniel's Biece Silbe verrath, Dazu fommt, wahrscheinlich des Josephus aus und hat dieser Gesammelt sind die

a **Aa**rtianay). L 4, 872 f.



<sup>1)</sup> Bgl. über ibn Gutichmib,

<sup>2;</sup> Josephus, Ant. 18, 257 f.

<sup>3)</sup> Cont. Ap. 2, 65—124. fich bie auch fonft wiederholte Fal Tempels das Bild eines Efels 1 Divdor 34, 1, 3. Enida& f. dau

Jogie gedacht. Bei der Unwahrscheinlichkeit Bommentars mußte man also an ein anderes bert benten1); aber auch bies ist bei bem völligen Mutors und bem Fehlen sonstiger Beugnisse fehr Bas foll man aber mit jenen Berweifungen Deftinon meint, daß fie aus ber vermeintlichen Quelle der Archaologie und des Krieges gebankenlos jeien. Aber bas führt nur zu neuen Schwierigwaßt wenig zu ber Thatfache, daß fie meift in benden fich finden, Die im Bubifchen Kriege fehlen.2) cheinlichste ift, bag biese Worte bem Josephus nichts als eine bequeme und wohllautende Formel, um die abzubrechen. Bemerkenswerth ift, daß Josephus nicht at: "wie wir anderswo erzählt haben", sondern nicht Saufia: "wie anderswo erzählt worden ift", ja daneben → wie von anderen ergählt worden ist".3) Er läßt es also Feln, ob er feine eigenen oder Anderer Schriften meint. Berhaupt tann man bemerten, daß Josephus in Diesen nichts weniger als genau ist und daß auch andere Flungen entweder gar nicht oder nur nothbürftig zutreffen. 4) man an allen biefen Stellen ben Josephus ernstlich beim nehmen, fo murbe man ju munderlichen Ergebniffen

<sup>3)</sup> So Gutichmib, a. a. D. S. 373, ber eine Chronographie ober einen baug vermutbet.

<sup>\*)</sup> Dagu tommt, daß, wie bemerkt, die stillstifchen Gigenschaften bes fephus eine fo ftlavifche Abhangigkeit von feiner Quelle ausschließen.

<sup>\*)</sup> So heißt es im Bell. Jud. 1, 182: περί ων έν έτέροις έρουμεν, jegen an der genau entsprechenden Stelle der Archäologie 14, 122: ως καὶ \* άλλων δεδήλωται.

<sup>9</sup> Ant. 6, 322; 7, 89; 10, 30. Die Berweisung 10, 35 kann sich auf, 268 beziehen. Sehr ungenau ist auch Vita § 61 vgl. Bell. Jud. 2, 483 s. ertwürdig sind die Stellen Bell. Jud. 7, 215. 244, wo auf eine frühere zählung zurückgewiesen wird, die nicht existit. Die erste betrifft ein eignis des jüdischen Kriegs, die zweite die Alanen, von denen zu handeln e Gelegenheit sehlt. Schemann, a. a. D. S. 19, denkt auch hier an die ankenlose Entlehnung aus einer Quelle. Hierdurch wird die Schwierigkeit ht gelöst, sondern nur umgangen. Es wäre eine ganz eigenartige Quelle zunehmen, die auch den jüdischen Krieg enthalten haben müßte.

gelangen, und es bleibt baher nichts anderes übrig, als biefe Berweisungen als eine Phrase anzusehen, aus ber man nur dann etwas schließen kann, wenn sie durch andere Zeugnisse bestätigt wird. Gine historische Schrift, die vor der Archäologie abgefaßt wäre, ist bemnach nicht als bezeugt anzusehen.

Noch zwei andere Schriften achen ober gingen unter Josephus' Namen: zuerst das sog, vierte Makkabaerbuch, eine erbauliche Rebe von der Herrschaft der gottseligen Bernunft über die Triebe (περί αυτοκράτορος λογισμού). Sie wird an dem Beispiel des Eleagar und ber fieben fog. Maffabaifchen Bruber erlautert, Die nach dem 2. Makfabäerbuche (c. 6 und 7) unter Antiochos Epiphanes ben Märtyrertob ftarben. Diefe an Juben gerichtete Rebe wird ichon von Gufebius 1) und bann in einigen Sandschriften bem Josephus beigelegt, geht aber in ben altesten Sanbichriften namenlos und fann unter feinen Umftanben von Josephus verfaßt jein.2) Sobann eine Schrift "Uber bas All" ober über bas Wefen bes Alls in zwei Buchern3). worin Plato und feine Erflarer befampft wurden. Uber ben Inhalt biefer Schrift, von ber fonft nur einige Auszuge vorhanden find, berichtet Photius.4) Es war darin 3. B. über bie Seele gehandelt, über bie Unterwelt und bas jungfte Gericht, aber auch über das höhere Alter der Juden. Der Berfaffer war ausgesprochen ein Chrift, und schon im Alterthum hat man daher an der Antorschaft bes Josephus begründete Ameifel erhoben und erklärte ben Bresbyter Gaius für ben Berfasser. Jest schreibt man sie mit Bahrscheinlichkeit dem Bischof Sippolytos zu.5) Jebenfalls tann auch biefe Schrift nicht von Josephus stammen.

Nur die drei hiftorischen Werke, der Judische Krieg, Die Alterthumer und die Bucher gegen Apion, sind fein unbestrittenes Eigenthum, nach dem wir ihn zu beurtheilen haben, und so viel

<sup>1)</sup> Hist. eccles. 3, 10, 6.

<sup>2)</sup> Bgl. Schürer, Gesch. des jud. Boltes 2, 766 f. Josephus selbst weiß in der Archäologie von dem Martyrium der Makkabäer nichts.

<sup>5)</sup> περί τοῦ παντός oder περί της τοῦ παντός οὐσίας.

<sup>4)</sup> Bibliotheca cod. 48, S. 11 Beffer.

<sup>5)</sup> Die Rachweise bei Schurer a. a. D. 1, 66.

auch ein strengerer Richter an ihnen zu tadeln haben wird, so wird boch icon burch ihren Umfang erwiesen, bag Josephus einen lebhaften schriftstellerischen Chraeiz und nicht geringe Befähigung beieffen bat, unter ben bamaligen Juben fehr feltene Gigenschaften. 1) Seinen Mängeln fann als Entichulbigung Dienen, daß sie vielen, ja ben meisten ber alten Siftorifer ebenfalls mehr ober weniger eigen sind. Sein Zwed ift, die Griechen und Romer mit den Juden zu verföhnen und sie mit der wahren Gestalt der judischen Geschichte und Religion bekannt zu machen. Alle seine Schriften sind baber bireft ober indireft apologetisch, und überall wird das Jüdische in hellenische Form gekleibet. Bon der Mehrheit seiner Bolksgenoffen hatte er sich icon burch fein Berhalten mahrend bes Aufstandes weit entfernt, und wie er felbst deshalb angeseindet und verabscheut ward, fo hat auch sein Werk auf die Juden, so viel man bemerkt, nicht gewirft; ohnehin ftanden diese ja der Geschichte ziemlich gleichgultig gegenüber. Umso eifriger haben ihn die Chriften aufgenommen, die bei ihren Streitschriften ben Werth profaner Gelehrsamkeit bald schätzen lernten. Inhalt wie Form jeines Berfes fagten ihnen gleichmäßig zu, und wenn 3. B. Josephus ben Kall Jerusalems als abttliches Berhananis ansieht, fo konnten sich die Christen dieses Urtheil mit leichter Mühe aneignen. Schon bie früheften driftlichen Schriftsteller tennen und benuten ihn. Die Apologeten und Chronographen haben ihr Ruftzeug aus ihm geholt, und die unglaubliche Menge ber griechischen wie lateinischen Sandschriften beweisen, mit welchem Gifer er auch bas Mittelalter hindurch gelesen worden ist. In's Lateinische ist er schon gegen das Ende des Alterthums von angefebenen Schriftstellern gang überfest worben, ein Theil auch in's Sprifche und fvater in's Slawische, beim Beginn ber neueren Zeit auch in die modernen europäischen Sprachen. Rurg, er ift bis an die Grenze unseres Zeitalters einer ber gelegensten Schriftsteller gewesen und hat einen mahrhaft unermeglichen Ginfluß gehabt.

<sup>1)</sup> Man wird sie ihm auch bann zusprechen muffen, wenn man bie Birtsamteit seiner literarischen Helfer febr hoch anschlägt.

## Das Gefecht von Edernförde 1849.

Bon

## Seinrich v. Freitschke.

Der Bericht bes Herzogs Ernst von Sachsen-Roburg über bas Edernförder Gefecht ist bekanntlich von mehreren Schriftstellern Transalbingiens lebhaft angegriffen worden: von R. Jansen in einer eigenen Entgegnungsschrift, von bem fürzlich verftorbenen Rubolf Schleiben in feinen Erinnerungen, und neuerbinge noch in einigen weniger erheblichen Auffägen. Ohne jeben Ameifel haben die Schleswig-Holfteiner in allem Befentlichen Recht, wenn fie ben Tag von Edernforbe junachst als einen Tag bes Blude und bes Ruhme für ihre eigenen Baffen preisen. Ton freilich, den sie in dieser Fehde anschlagen, erscheint zuweilen als ein wunderlicher Anachronismus; sie reden, als ob zwei Nationen fich um eine Trophae ftritten. Seit fie bie Chre haben, Preußen zu fein, follten fie doch endlich von unferem Diffiziercorps lernen, alle Deutsche schlechtmeg als Landsleute zu behandeln und die Kriegsgeschichte ihrer Proving ebenso gleichmuthia zu betrachten, wie unfer Generalftab ichon langft bie Frage erörtert, mas irgend ein pommersches ober babisches Bataillon in ben Kämpfen an ber Lijaine geleistet habe. makellose Normalmenschen, wie die meisten ber in Schleiben's Denkwürdigkeiten auftretenden Solften, hat die gutige Natur in anderen Bölferichaften bisber noch nicht erzeugt. Aus ben Lebensnachrichten und anderen hinterlassenen Bapieren meines

Baters kann ich noch einige Mittheilungen geben, welche zwar an dem historisch sestschen Gesammtbilde des Eckernsörber Gesechts nichts ändern, aber Einzelheiten berichtigen oder ergänzen und zudem einen Einblick gewähren in die unglaubliche militärische Anarchie jener Tage. Das Reichsheer von 1849 war in seiner Organisation um kein Haar breit besser von 1849 wie eilende Reichsarmee von Roßbach, und es dünkt uns heute schon wie ein Märchen, daß solche Zustände kaum um ein halbes Jahrhundert hinter uns liegen.

Gin öffentliches Urtheil über meinen lieben Bater fteht mir nicht zu. Nur jo viel barf ich jagen — weil die ältere Generation in meiner Heimat dies noch weiß -, daß er einer der allertüchtigften Offiziere ber fachfischen Armee mar und babei von einer anspruchslosen Schlichtheit, wie ich fie bei fo gescheibten Männern nur fehr felten wiedergefunden habe. Er hatte ben Winter über ale Oberft und Kommandant eines fächsischen Infanterieregiments bei ben Reichstruppen gestanden, welche bie Centralgewalt als fliegende Corps durch das unruhige Thüringen streifen ließ. Raum war er von dort heimgekehrt, um in Leipzig ben Befehl über bie Halbbrigade leichter Infanterie au übernehmen, so erhielt er einen Bricf bes Bergogs von Roburg vom 22. März. Der Bergog ichrieb, die Centralgewalt habe ihm das Rommando einer Brigade bei ber mobilen Reichsarmee in Schleswig-Bolftein übertragen, und bat meinen Bater, ben er von der Dresbener Garnisonszeit her fannte, ihn als Freund und Rathgeber in biefem Feldzuge zu begleiten. Der Untrag war wenig verlockend: eine fo unbeftimmte Stellung mitten im Bewirr beutscher Bundestontingente und an der Seite eines jungen Fürsten, ber nur wenige Jahre im sachsischen Barbereiterregiment gebient hatte, ohne je besondere militärische Talente zu bekunden! Aber wie konnte ein Soldatenherz nach fo langer Friedenszeit bem Rufe zum Rriege widersteben? Seit mein Bater einft als 17 jähriger Freiwilliger an Bulow's nieder= lanbischem Winterfeldzug und ber Belagerung von Antwerpen theilgenommen, hatte er fein Gefecht mehr gefehen. Den letten Ausschlag gaben die bestimmt ausgesprochenen Buniche bes guten

Königs Friedrich August, dem die Berbindung mit den ernestinisschen Hösen sehr wichtig schien. Mein Bater war einige Jahre lang sein Flügeladjutant gewesen und verehrte ihn von Herzen. So entschloß er sich denn, mit zwei anderen angesehenen sächsischen Offizieren, Hauptmann v. Stieglitz und Rittmeister v. Fritsch, den sogenannten Generalstab des Herzogs zu bilden; beide wurden späterhin Generale, Fritsch erward sich im Kriege von 1866 als Führer der Reiterei einen guten Namen.

Als der Bergog am 31. Marg mit seinem Stabe in Samburg eintraf, erhielt er die Nachricht, daß feine Brigade bestimmt war, als Referve im Ruden ber Reichsarmee bie Oftfuste Schleswig-Holfteins zu beden. Mein Bater meinte: wir konnen ba vielleicht die ersten Schuffe in diesem Kriege thun, vielleicht auch gar feinen Jeind zu feben bekommen. "Ja, wenn ich Blud hatte!" — erwiderte der Herzog. Am nachsten Tage melbete er sich in Schleswig bei bem Oberbefehlshaber General v. Prittwit und empfing bie Beifung, mit ber Refervebrigabe bie gange weite Strecke von der Schlei bis zum Rieler Meerbufen zu bewachen, jedem Landungsversuche der Danen rasch entgegenzutreten. Meinem Bater gefiel die furze, flare, bestimmte Sprache bes Generals fehr, obgleich er, wie bamals fast alle sächsischen Offiziere, eine tiefe Abneigung gegen bie Breugen begte. In ber That gablt Prittwig zu ben tragischen Gestalten unserer Rriegsgeschichte: ein ernfter, fester, jum Befehlen geschaffener Mann, fo wie ihn Abolf Menzel auf dem schonen Reiterbilde barftellt - und boch burch ein finsteres Berhängnis bineingeriffen erft in die Schmach ber Berliner Marztage, bann in ben Jammer biejes Schleswigschen Scheinfrieges. "Der ungludliche Prittwig!" — jagte mir Feldmarschall Moltke einmal mit bem Ausbruck tiefen Mitleids - "in folcher Beit fonnte man ja nichts leisten!"

Hier in Schleswig erfuhr der Herzog auch erst genau die Zusammensetzung seiner Brigade. Es bleibt doch wahr, daß Deutschland seit 1815 nie so uneinig gewesen war, wie in dieser Zeit, da die Redner der Paulstirche das neue Reich schon vollendet wähnten. Die unbrauchbare alte Bundeskriegsversaffung



batte auf dem Papiere mindestens größere taktische Berbande vorgeschrieben; sie brach jofort zusammen, als die Revolution bereinstürmte, und jeder Fürst, für seinen Thron gitternd, feine Truppen ängstlich dabeim zu halten suchte. Die Erfüllung ber einfachsten Bflichten gegen das große Baterland beflagte man jest als ein schweres Opfer; und um den Dynastien diese Opfer zu erleichtern, beschloß die ohnmächtige Centralgewalt, die mobile Reichsarmee fo bunt wie möglich zusammenzuseten. In dem schleswig-holsteinischen Kriege maren nabezu alle beutsche Staaten mit irgend einem fleinen Sauflein vertreten. Bu der Refervebrigade gehörten fünf Bataillone Infanterie, je eines aus Bürttemberg, aus Baden, aus Reuß, aus Gotha, aus Meiningen; bagu amei leichte Keldbatterien, je eine aus Nassau und aus Beffen-Darmftadt; bann noch zwei Schwadronen hanseatischer Dragoner und schließlich der königlich sächsische Generalftab. Neun deutsche Stämme ober Nationalitäten, wie man damals zu fagen pflegte, bildeten also zusammen eine Brigade, die, als sie sich endlich gang versammelt hatte, mit 3928 Mann, 12 Beschützen und 223 Ravalleriepferben ausruden konnte, mithin nicht viel stärker war als ein vollzähliges Regiment. Und neben dieser wunderfamen Beerschar standen noch, allein ben Befchlen bes Generals Bonin, des Rommandirenden ber Bergogthumer, untergeben: zwei in ber Bildung begriffene schleswig-holsteinische Reservebataillone in Riel und Eckernförde, desgleichen die schleswig-holsteinische Schwere Artillerie in der kleinen Feste Friedrichsort und in den Strandbatterien an den beiden Meerbujen. Bergeblich verlangte der Herzog das Kommando auch über diese Truppen. Prittwiß vertröstete ihn auf die Zufunft und schärfte ihm nur wiederholt ein, mit den Schleswig-Bolfteinern, die für jest noch felbständig bleiben mußten, immer ein gutes Einvernehmen zu unterhalten. Der Bergog follte also eine weite Ruftenftrede mit einem Bauflein zweifelhaften Rufvolks bemachen, doch über das wichtigste Bertheidigungsmittel, über die Festungsgeschüte ber Strandbatterien, burfte er nicht verfügen.

Der Grund dieser widersinnigen Anordnungen lag in den diplomatischen Wirren, welche bald den ganzen Feldzug verderben historische Beitsarist R. F. Bb. XL.

follten. König Friedrich Wilhelm fah in den Holften nur noch Rebellen und munichte langft, herauszukommen aus diefem Rriege, ben er vor'm Jahre fast wider Willen begonnen hatte. Beim Abschied von den Offizieren der Garde sagte Brittmit traurig: "Bunschen Sie mir nicht Glud zu diesem Kommando!" beutete damit an, daß er geheime Beisungen besaß, deren Bortlaut freilich wohl nie bekannt werden wird. Ihr Sinn aber ergibt fich für Unbefangene aus dem ganzen Berlaufe bes Feldjuges; der Bundesfeldherr follte nichts Entscheidendes magen und die Dinge hinzuhalten suchen, bis die Bermittlung der Großmächte ben ersehnten Frieden herbeiführte. lahme, mit Brittwig's fraftigem Charafter fo gang unvereinbare Rriegführung, die volle brei Biertel des überlegenen Beeres gur Bertheibigung ber Seeseite verwendete und nur ein Biertel zu schwachen Offensivstößen übrig behielt. In der jungen schleswigholsteinischen Armee dagegen lebte, obgleich die letten Ziele biefes gegen ben Ronig = Herzog und zugleich für ihn geführten Rrieges immer buntel blieben, boch ein fraftiger Danenhaß und ber ehrliche Wille, zu schlagen und zu siegen. Sie witterte balb heraus, daß dem Oberbefehlshaber diefer Wille fehlte; das alte, ichon durch den fläglichen Malmöer Baffenstillstand erwecte Mißtrauen gegen Breugen verschärfte sich mit jedem Tage; und ber in folder Lage allerdings entschuldbare schleswig-holsteinische Bartikularismus trat balb ebenfo rucksichtslos auf, wie der Sondergeist aller anderen Bundesstaaten. Bonin, obwohl selbst preußischer General, gerieth mit Brittwig in Mighelligkeiten. welche bald fast zur Unbotmäßigkeit führten; er weigerte fich sogar, Barole und Feldgeschrei von dem Oberbesehlshaber angunehmen. Unter Dicfen Berhaltniffen mußte Brittmig Bebenten tragen, die Strandbatterien den Befehlen des Berzogs zu unterftellen und also die Empfindlichfeit ber Schleswig = Solfteiner zu reizen.

Mißmuthig verließ der Herzog des große Hauptquartier. Er klagte über das fühle, ironische Wesen des Oberbesehlshabers. Nicht ganz mit Recht. Einem preußischen Generale ließ sich doch kaum zumuthen, daß er diese Reservebrigade und ihre neun

Nationalitäten mit feierlicher Ernsthaftigkeit betrachten follte: und wenn er bann äußerte, vielleicht würde gerade bei ben Truppen des Bergogs der erste Schuft biefes Rrieges fallen, jo war auch dies nicht boshaft gemeint. Er sagte damit nur dasfelbe, was mein Bater ichon in hamburg ausgesprochen hatte und was jedem erfahrenen Soldaten als möglich erscheinen Aber fühl hatte der General allerdings gesprochen. mukte. Denn ber Bergog, ber fich einige Monate nachher mit leidenschaftlichem Gifer ber preußischen Sache zuwendete, mar damals - in den Tagen, da König Friedrich Wilhelm die Frankfurter Raiserfrone ablehnte - ein ebenso leidenschaftlicher Gegner Breugens und zeigte seine Gesinnung fo unverhohlen, daß felbit mein Bater, um der militärischen Manneszucht willen, ihn zuweilen warnen mußte. Darum hatte er sich beim Ronige von Sachsen die Erlaubnis erbeten, in diefem Feldzuge als fächfischer Benerallieutenant aufzutreten, und sich nur mit fächsischen Diffizieren umgeben. Das ward ihm von Prittwig wie von dem Reichsfriegeminister General Beuder febr übel vermorft.

Um nächsten Tage, 2. April, begab sich ber Bergog über Rendeburg nach Gettorf, das an ber großen, feche Stunden Langen Riel-Edernförder Landstraße etwa Mitte Beas, etwas maber nach Edernforde zu, gelegen ift. Dieje Strafe bilbet bie Sehne des Bogens, ben der Danische Bohld, die weit nach Diten vorspringende Halbinfel zwischen ben beiben Meerbufen, beschreibt. hier mar bas gegebene Sauptquartier ber Brigade. Über dem Kirchthurme stand ein hohes Gerüft; da droben hing auf schwanker Leiter, vom Winde geschaufelt, ein wackerer, seefundiger Mann, ber Tischler Raliffen, mit seinem Fernrohr und telegraphirte in der denkbar einfachsten Beife - burch Rugeln, bie an Querftangen hingen - wenn Rriegsschiffe fich einem ber beiden Meerbusen näherten. Bon der Brigade waren vorerst nur etwa 2150 Mann zur Stelle: Die Bataillone Meiningen, Botha, Reug und die nassauische Batterie mit seche Geschützen. Bon diefer Kriegsmacht murbe verlangt, daß sie eine wellige, von Knicks und Sohlwegen durchschnittene, an Mooren und Behölzen reiche Salbinfel bewachen und an zwei Meerbufen

zugleich den lächerlichen Rampf bes hundes gegen den Fisch führen sollte, ohne jede Möglichkeit, Fühlung mit dem Feinde zu gewinnen. Wie schwer es hält, vom Lande ber den Bewegungen der Kriegsschiffe zu folgen, das lernte man vom erften Tage an aus den immer unsicheren und widersprechenden Weldungen ber Signalstationen. Ja noch heute fteht nicht unzweiselhaft fest, welche Schiffe eigentlich an dem Gefechte des 5. April theilgenommen haben. Die ichleswig-holfteinischen Offiziere in Edernförde glaubten am Abend des 4. April, als die banische Flottille in den Meerbujen einsegelte, neben dem Linienschiffe und ber Fregatte auch eine Korvette zu bemerken; und der Kommandant der Nordschanze, Jungmann, berichtete am 5. gang beftimmt, daß eine Korvette ober Brigg zu Anfang des Gefechts die beiben großen Schiffe unterstütt habe, nach 11/2 Stunden jedoch feemarts abgesegelt sei. hieraus entstand bie von Jansen und Anderen vertretene Ansicht, die Korvette "Galathea" hatte mitgekämpft. Die "Galathea" lag aber nachweislich am 4. April um Mittag noch im Ekenjunde, einer Rebenbucht ber Flensburger Fohrbe, und wechselte bort bei Gravenstein Schuffe mit einer deutschen Batterie; es scheint mithin fast unmöglich, daß sie ichon zu früher Abendstunde in den Edernforder Bujen gelangt jein jollte. Die amtlichen Berichte ber Danen ermahnen mit keinem Worte ihrer Theilnahme an bem Gefechte; und warum jollten sie absichtlich verschweigen, was doch der ganzen Flottille befannt jein mußte? Huch Moltfe's Beichichte bes banischen Rriegs nimmt an, daß die "Galathea" nicht zugegen mar. Ich glaube basselbe; ich vermuthe, daß Jungmann in bem bicken Pulverdampje des Gesechts sich getäuscht bat, bin aber gern bereit, mich eines Befferen belehren zu laffen.

Was unter so wunderlichen Umständen geschehen konnte, geschah. Bon den drei vorhandenen Bataillonen der Reservebrigade wurde das eine, Reuß, links in den Ortschaften dicht bei Edernsörde einquartirt: das zweite, Weiningen, rechts am Eiderkanale, nahe bei Kiel und Friedrichsort: das dritte, Gotha, nebst der nassausschen Batterie, stand in der Witte beim Hauptquartier zu Gettors, um nötbigensalls nach dem einen oder dem

anderen Meerbusen zu eilen. Am nächsten Morgen, 3. April, sollten die Keindseligkeiten nach dem Waffenstillstande wieder beginnen. Der Bergog ritt mit seinem Stabe nordwärts, um ben Edernförder Busen, ber junächst bedroht schien, ju besichtigen. Der Meerbusen erstreckt sich fast vier Meilen lang, über eine Meile breit, von Dit nach West bis zur Stadt Eckernforde. Sie liegt gang ungebeckt auf einer Salbinsel zwischen dem Meere und einem großen Salzwasserieebecken, dem Windebper Roor, bas, ähnlich wie der befannte Kleine Riel in Riel, durch einen furgen engen Meeresarm mit bem Meerbufen zusammenbangt. Benseits bieses Meeresarmes, auf bem nördlichen Ufer bes Busens. lag das Seebad Borby, dann weiter öftlich, eine ftarte halbe Stunde von der Stadt entfernt, die mit zwei Bombenkanonen und vier Bierundzwanzigpfündern bewaffnete Nordichange auf einer fleinen Landzunge bicht am Strande. Mein Bater fah fogleich, daß diese Batterie gwar gur Bestreichung bes Safens fehr gunftig lag, boch von hintenher, von einer beherrschenden Balbhobe aus, burch Landungstruppen leicht genommen werben Konnte. Man sprach darüber mit dem Kommandanten Jungmann - benn zu befehlen hatte der Herzog hier nichts - und beide Theile stimmten dabin überein, daß schleuniast eine Berschanzung aufgeführt werben muffe, um die Nordbatterie im Rucken zu becken. Schräg gegenüber, mehr im Innern bes Meerbusens, taum eine Biertelstunde von der Stadt, lag die Subichange, mit vier ichmeren Beschüten ausgerüstet. Sie mar burch eine nur für Infanterie brauchbare Redoute leidlich gegen bie Landseite bin gesichert. In ber Stadt Edernforbe ftand nur eine Kompagnie bes von Hauptmann Irminger befehligten schleswig-holfteinischen Reservebataillons; zwei andere maren zur Beobachtung bes Strandes und zur Dedung ber beiben Schanzen verwendet, die vierte nach Friedrichsort abgegeben. Am 4. April besichtigte der Herzog die Feste Friedrichsort an der Kieler Köhrbe, bann zu Schiff die noch unvollendete Schanze bei Labo gegenüber und die ganz unbrauchbaren Berschanzungen beim Dufternbroofer Behölz, endlich die Mündung des Giderfanale, wo feche kleine schleswig-holfteinische Ranonenbote fertig lagen,

sechs andere noch gebaut wurden. Kaum war der Stab am späten Nachmittag von diesem Ritte heimgekehrt, da kam schon die Nachricht von der Rüste, daß eine seineliche Flotte im Eckernförder Meerbusen eingelausen sei. Mein Vater eilte sofort selbst nach Aschau am Südstrande der Bucht und sah hier bei hellem Mondschein, wie das dänische Geschwader am Eingange des Meerbusens, am südlichen User, außerhalb des Bereichs der deutschen Vaterien, vor Anker lag.

So schien denn der feindliche Landungsversuch, von dem bas Gerücht in ben Berzogthumern schon seit Bochen sprach, aleich am zweiten Tage bes Feldzugs fich zu verwirklichen. In ber banischen Marine mar ber Übermuth seit ben mohlfeilen Erfolgen bes Sommers 1848 fehr hoch gestiegen. Damals hatte fie das Meer beherricht, die Ruften bes zur See maffenlosen Deutschlands blofirt, viele unserer Sandelsichiffe aufgebracht. Und bas alles ungeftraft. Denn bas mit Danemart eng befreundete Samburg bewirfte befanntlich, daß der sterbende Bundestag den Antrag Breugens, die banischen Schiffe mit Embargo zu belegen, im Namen bes Bolferrechts und der Menschlichkeit verwarf. Stolzer benn je wehte der Danebrog über ben Fluthen. weil er nie einen Jeind zu bekampien fand. Setzt prablte man in Rovenhagen mit einem fühnen Flottenzuge, ber bas einzige Rriegsschiff Preugens, die "Amazone", die in Danzig zur Ausbefferung in den Schlingen lag, ploglich überfallen und nach Danemark entführen follte. Man spottete über den alten Grundfat, der in diefen Tagen der Segelschifffahrt allgemein für ein Ariom galt, über ben Sat, baß Schiffe gegen Stranbbatterien stets im Nachtheil sind. Nur diese Überschätzung der Seemacht erklärt die widerspruchsvollen Anordnungen, welche der Oberbefehlshaber der danischen Streitfrafte, General Rrogh, für die erften Tage bes Feldzugs traf. Bahrend die Landtruppen gugleich von Alfen und von Jutland her das Reichsheer in Nordschleswig angriffen, sollte ein Theil der Flotte durch einen Borftoß gegen den Edernförder Bufen die Oftfufte beunruhigen, bie Strandbatterien überfallen, Edernforde nehmen, faliche Nachrichten verbreiten, vielleicht auch die Nachhut ber Reichsarmee im Suben

festhalten. Für diese Aufgabe murben dem alten Rapitan Baluden bas schönste Linienschiff ber Flotte, ber "Christian VIII." mit 84 Ranonen, und ihr befter Schnellsealer, Die Fregatte "Gefion" mit 48 Ranonen, zugewiesen; zur Unterftützung und nöthigenfalls zum Schleppen dienten die beiden Dampfer "Bekla" und "Behjer" mit je acht Kanonen. Also 148 schwere Geschütze gegen die gebn ber Strandbatterien! Der eine Dampfer führte im Schlepptau brei Dachten, die zusammen eine ftarte Rompagnic von 250 Mann Landungstruppen an Bord trugen — viel weniger, als die Deutschen erwarteten. Offenbar ein gang zweckloses Unternehmen: für eine Alarmirung war die aufgebotene Macht viel zu ftark, für einen ernsthaften Landungsversuch zu schwach. Im letten Augenblicke, am 4. April, wurden diese Anordnungen widerrufen, da der Bormarich des Landheeres unterbleiben follte. Baludan aber erhielt die Gegenbefehle nicht mehr und gelangte mit seinen sieben Schiffen in ben Meerbusen. ohne recht zu miffen, mas zu beginnen fei.

Sobald mein Bater sich von der Anwesenheit der Schiffe überzeugt hatte, eilte er in das Hauptquartier zuruck. Das Bataillon Reuß erhielt Befehl, fofort nach Edernforde gu marschiren, bas Bataillon Meiningen, als Reserve nach Gettorf nachzuruden. Das Bataillon Gotha und Die Batterie Raffau führte der Bergog felbst um Mitternacht von Gettorf aus bis ju dem großen Schnellmarter Bebolg. hier tritt die Rieler Landstraße an das Sudufer bes Meerbusens und führt bann westwärts abbiegend bicht am Strande hin an ber Subschanze vorüber bis nach Edernförde. Der Wald wurde im Dunkel ber Nacht sorgfältig abgesucht; benn wer konnte miffen, ob nicht mittlerweile Danen gelandet waren? Als fich nichts Berbachtiges porfand, fuhr die nassauische Batterie am Strande por bem Baldrande auf, in vortheilhafter Stellung, ber Nordschanze schräg gegenüber, etwas weiter nach Often. Das Bataillon fand am Walbe genügende Deckung. Darauf ritt ber Berzog mit feinem Stabe nach Edernförbe und besprach fich bort mit Sauptmann Irminger wegen ber gemeinsamen Bertheibigung der Stadt.

Der Morgen graute; die Zeit, da eine Landung vielleicht gewagt werden konnte, mar langit vorüber. Bald nach Tages anbruch beobachteten bie in Edernförde am Ufer verfammelten Offiziere, wie die Schiffe fern bei Aschau sich zu bewegen begannen und bann seemarts nach bem östlichen Gingange bes Meerbujens jegelten. Alle glaubten nunmehr, die Danen batten bas Unternehmen gegen Edernforde aufgegeben und wendeten fich ber hoben See zu. Aber wohin bann? Babricheinlich doch gegen den Rieler Meerbusen, und zu deffen Vertheidigung mar die unglückliche Reservebrigade ja auch verpflichtet. Man beschloß. bas Bataillon Reuf vorläufig in Edernforde fteben zu laffen: ber Herzog jelbst blieb bort zurud, um den vollständigen Abzug ber Schiffe abzumarten. Dein Bater aber fprengte nach dem Schnellmarter Bolge, jendete fur alle Falle zwei ber naffauischen Geschütze nach bem anderen Ujer zur Unterstützung ber Nordicange und führte die übrigen vier nebst dem Bataillon Gotha nach Bettorf, von wo sie bei brobender Befahr nach ber Rieler Köhrde eilen konnten. Doch ichon auf dem Mariche kam die Rachricht, daß die Schiffe gurudgefehrt feien und den Angriff gegen die Nordichange begonnen hatten. Alsbald marb umgefehrt. Dauptmann Muller führte feine vier Geichute im Balopp gu bem faum verlaffenen halteplas am Schnellmarter Solze, ließ abpropen und alebald jeuern; etwas ipater langte bas Bataillon wieder am Balde an. Go fam es, daß bieje Truppen erft nach Beginn des Gefechte in die Stellung wieder einrudten, die ihnen ichen in der Racht angewiesen worden mar.

Der Irrthum war sehr begreistich. Paludan batte früh vor 5 Uhr seine Rapitane zum Schiffsrath versammelt und wahrsicheinlich schon in der Nacht ersahren, daß Reichstruppen in der Räbe standen: denn die Tänen besaßen am Lande viele Spione, vornehmlich unter den alten Seeleuten, die ihres Tanebrogs nicht vergessen wollten. Genug, der Schiffsrath erfannte, daß eine Landung der 250 Mann Insanterie aussichtstles war. Damit verlor eigentlich die ganze Unternehmung ihren Sinn. Gleichswehl ward sie nicht völlig ausgegeben. Nach den Verhören vor dem dänischen Kriegsgerichte mussen wir annehmen, daß allein

der reizbare Seemannsftolz den verhangnisvollen Entschluß verschuldete. Als Ravitan Afchlund von der "Bekla" fagte: es mare doch eine Schande, wenn wir mit biefer Masse von Kanonen por ein paar elenden Strandbatterien zurückwichen — ba wollte niemand kleinmuthia erscheinen, und der Schifferath beschloß. ben Angriff auf die beiden Schanzen zu magen. Bei Tagesanbruch fuhren die drei Dachten mit den Landungstruppen ruckwarts nach der hoben See. Auch das Linienschiff und die Fregatte fegelten anfangs gegen Often, als ob fie fich aus dem Meerbusen zurudzichen wollten, und diese Bewegung verleitete bie entfernten Beobachter am Edernförder Strande zu der Annahme, das gange Beichwader verlaffe die Fohrde. Gelbst Jungmann, ber ben Schiffen viel näher ftanb, glaubte anfange, bie Flottille wolle absegeln. Aber die beiden großen Schiffe freuzten nur, um fich tlar jum Gefechte ju machen. Plöglich, gegen 7 Uhr, wendeten fie fich in weitem Bogen und fegelten, das Linienschiff voraus, vom frischen Oftwinde getrieben, bis auf 1000 Schritt an die Nordschanze heran; links in zweiter Linie die beiben Dampfer.

Doch der rechte Mann ftand auf der rechten Stelle: Eduard Jungmann, ein aus Bolnisch-Liffa gebürtiger preußischer Artilleric-Offizier, der mahrend der letten Jahre in der Türkei als Inftruftor gedient und am Bosporus 450 Strandgeschüte befehligt Jatte. Er allein unter allen beutschen Solbaten hier am Meerufen befaß mithin Renntnis vom Seewesen und von der Ruften-Dertheidigung. Erst wenige Tage vor dem Beginn des Felduas mar er im Hauptquartier ber schleswig-holsteinischen Armee erschienen, um seinen guten Degen ber beutschen Sache anguvieten: der preußische Sauptmann v. Delius, der treffliche Generalitabschef ber Schlesmig-Boliteiner, hatte ben Frembling, ber noch im Feg und halborientalischer Tracht einherging, jogleich durch-Schaut. Nach zwei Stunden ichon mar Jungmann zum hauptmann ernannt und - so unfertig lag noch Alles - als einziger Dffizier mit bem Befehle über die gehn Geschütze ber beiben Strandbatterien beauftragt. Erstaunlich, wie der strenge, stolze, fleine Mann seine Leute jett scharf in die Schule nahm und in

turzem zu leiblichen Artilleristen ausbildete; es waren 55 Mann in der Nordschanze, 37 in der Südschanze. Das Kommando in der Südschanze übertrug Jungmann dem Unterossizier v. Preußer, einem jungen Landwirth, der um des Vaterlandes willen freiswillig eingetreten war und hinter bescheidenem Wesen die unsbeugsame niederdeutsche Willensfraft verbarg. Als die Schiffe gegen 1/28 Uhr zum ersten Male ihre Breitseiten entluden, trat Jungmann auf die Brustwehr hinauf, um seiner jungen Mannschaft zu zeigen, daß nicht jede Kugel trifft. Die Dänen schossen lagenweise, so daß die Deutschen in den Zwischenzeiten ihre über Bank seuernden Geschüße immer bedienen konnten, und sie zielten unbegreissich schlecht, obgleich die See noch nicht sehr hoch ging. Die Deutschen dagegen sanden an den mächtigen Schiffskörpern ein breites Ziel, und keine ihrer Kugeln ging sehl.

Balb griff auch die Subschanze fraftig in den Rampf ein, nachher auch die vier naffauischen Beschütze am Schnellmarter Holze. Ihr Kommandant, Hauptmann Müller, ein entschloffene alter Solbat, ber schon bei Waterloo mitgefochten hatte, ve feuerte in einer Stunde 120 Rugeln und 28 Granaten, und = hatte Blud: eines seiner Geschosse schlug trot der weiten En fernung dem einen Dampfichiff in die Maschine, die fast im selb Augenblicke von einer Augel aus der Nordichanze getroffen wurd-Der Dampfer mußte, um ben Schaben auszubeffern, für einic Beit den Hafen verlaffen. Die Kartatichen der Danen bingege 🗷 gingen allejammt zu furz, ihre Rugeln und Granaten zu boch. jo daß die Naffauer in dem ungeheuren Getoje gar feine Berlufte erlitten. Als das Gesecht fich westwärts, tiefer in ben Dajen hinein, zog, da vermochten die ichwachen Feldgeschütze den Feind nicht mehr zu erreichen, und mein Bater ließ fie vorläufig das Teuer einstellen; ihre Stellung durften fie natürlich nicht werbieln, da die Schiffe sich ja in jedem Augenblid wieder oftmarte menden fonnten. Dein Bater felbit blieb vor bem Gebolge balten, denn er jagte fich, daß jein Plat da mar, wo ber Saupttheil der Brigade stand; wie durfte er in Abwesenheit bes Berjoge Dieje Truppen gang obne Leitung laffen? Etwas fpater. gegen 10 Uhr, hatten auch die beiden nach dem Rorbstrande

entsendeten nassausschen Kanonen endlich ihr Ziel erreicht. Des Weges unkundig, waren sie in dem schwierigen Terrain eine Weile umhergeirrt, dis ihnen Jungmann eine Ausstellung westlich von der Nordschanze anweisen ließ. Hier begannen sie, hinter den Knicks versteckt, sogleich ihr Feuer, und obwohl ihre kleinen Kugeln wenig Schaden anrichteten, so blieb ihre Beihülse doch nicht ohne Folgen. Die längst durch den frästigen Widerstand erschreckten Dänen glaubten in den armseligen zwei Feldstanonen eine starke Artilleriemasse zu sehen und richteten ihr Feuer eine Zeit lang gegen diese Knicks.

So gewann Junamann etwas Luft und konnte seine bebrangte Nordbatterie gur Fortsetzung des Rampfes herstellen. Er hatte zwar an Mannschaft nur wenig verloren, doch zwei von seinen seche Beschützen, zulett noch ein brittes, maren beschäbigt. Tropbem ließ er seine Leute ununterbrochen, wenn auch langfamer, feuern; mit bem Gabel in ber Band trieb er die gagen. den jungen Infanteristen der Deckungsmannschaft aus ihrem Blockhaus heran. Das Bulvermagazin, das einmal nahe daran war, mitsammt der Schanze in die Luft zu fliegen, murde noch rechtzeitig geschützt, und die herabgeschossene beutsche Rahne flatterte wieder hoch in den Lüften. Statt diesen nächsten und gefährlichsten Feind, die Nordschange, zuerft ganglich niederzukampfen, ließ Baludan in seinem Seemannsstolze die Schiffe zwischen ben beiben Schanzen hindurch fegeln, um bann beibe zugleich mit ben Breitseiten zu beschießen. Der anhaltende, beständig machsende Ditwind brangte die Schiffe weiter westwarts, als beabsichtigt war, bis nabe an die Stadt heran. Die "Gefion" gerieth in's Treiben, ihre Unter schleppten am Grunde, sie drehte fich und bot ben Deutschen ihren Spiegel bar, so bak sie von zwei Seiten ber bas gange Deck entlang beichoffen wurde, ohne felber ihre Breitseiten entladen zu können. Ein Borftog ber Schiffe gegen Die Subschanze, ber auch die Häuser ber offenen Stadt nahebei mit einem Rugelregen überschüttete, richtete nichts aus. madere Breuger verlor zwar zwei von feinen vier Geschützen. boch er hielt aus, unerschütterlich wie Jungmann gegenüber. Umfonst unternahmen die Dampfer mehrmals, die Segelschiffe aus

ber Föhrbe hinauszuschleppen. Das Glück blieb ben Deutschen treu; das Schlepptau zerriß, beibe Dampischiffe mußten, selbst beschädigt, das Gesechtsseld vorerst verlassen. Auch ein Bersuch, die Schiffe durch Warpen am vorausgeworsenen Ankertau hinauszuziehen, blieb vergeblich. Gegen 1 Uhr endlich hifte das Linienschiff die Parlamentärflagge.

Der Herzog war durch ben unvermutheten Beginn bes Befechts von feinem Stabe und dem größeren Theil feiner Brigade getrennt worden und er verjaumte die Beit, ba er noch ichnell ju feinen Truppen gurudfehren fonnte. In einem geordneten Beere versteht es sich von jelbft, daß der Bochfte im Range während des Befechts ohne weiters den Oberbefehl übernimmt. Bei biefen Reichs truppen ftand es andere; fie follten nur neben ben Schleswig-Holfteinern thatig fein. Ihrem General mar ausbrudlich verboten, ben Strandbatterien Beisungen ju geben, und Jungmann wurde jolchen Befehlen im Falle ber Meinungeverschiedenheit auch ficherlich nie gehorcht haben. Der Bergog mußte sich also mit ber Rolle eines Zuschauers begnügen, jo lange eine Landung nicht versucht murbe, und ritt mit hauptmann Stieglit planlos bin und her. Er verweilte lange an ber Bindmuble von Borby, wo er nichts nugen, nicht einmal ben Bang bes Befechts genau überbliden fonnte. Dann ritt er nach Edernforde gurud, eben in bem Augenblicke, ba die Schiffe ber Stadt nabe gutrieben. Er vermuthete, jest murbe eine Landung gewagt werden - benn bie Deutschen mußten nicht, daß die beiben großen Schiffe gar feine Landungstruppen an Bord batten -. und führte baber das Bataillon Reuß, das bisher hinter ber Stadt gebedt gestanden hatte, bei starfem Rartatschenhagel an den Strand hinaus. Bormarich erwies sich jogleich als nuglos, die Danen dachten langft nicht mehr an eine Landung. Für alle Ginzelheiten fann ich hier nicht einstehen, ba mein Bater felbst nicht zugegen und gang auf die nicht immer genauen Ergahlungen bes Bergogs anaewiesen war. Co viel ift ficher, ber Bergog fühlte endlich, baft er nicht langer in einem Bintel verweilen durfte, wo nur ein fleiner Theil seiner Brigade, bas Bataillon Reng mit 560 Mann. ftand; und bies war auch Jungmann's Meinung. Doch wie nach

bem Schnellmarker Holze gelangen? Der nächste Weg, Die Landstraße am Strande, war jest völlig gesperrt, seit der Angriff gegen die Sudichanze begonnen hatte; der Stragenrand bilbete ben Rugelfang für die fehlgebenden Beichoffe von 70 fcmeren Ranonen, der Damm mar auf weite Streden bin gerftort, von ben Chauffeehaufen lag fein Stein mehr auf bem andern. Selbst ein einzelner Reiter konnte bier nicht durchkommen. beschloß ber Bergog, mit hauptmann Stieglit einen weiten Umweg landeinmarts einzuschlagen; auf die Schnelligfeit feines schonen englischen Rosses kounte er sich verlassen. Leider kannte er ben Weg nicht. Er mußte zuerst bas weite Binnenwasser bes Windebper Noors umreiten, gerieth bann zwischen ben Anicks auf Querwegen in die Irre und gelangte erft fpat an ben Boos-See hinter bem Schnellmarker Bolze. Bier fanten die Pferde in ben naffen Biefen ein; die beiden Reiter mußten abfigen und das Moorland mühiam durchwaten. Erschöpft und völlig durchnäßt trafen sie endlich gegen 1 Uhr bei den Truppen am Sübstrande ein. Wie die Dinge lagen, war der Ritt des Herzogs unvermeidlich und fein widerwärtiger Berlauf mehr ein Miggeschick, als eine Schuld. Geborenen Rriegsmännern pflegen Unglücksfälle solcher Art allerdings nicht leicht zu widerfahren.

Unterdessen blieb das Glück den kampsenden Kameraden unverbrüchlich treu. Die Parlamentärslagge des Linienschiffes erschien den Deutschen wie gerusen, da sie während der Untersbandlungen ihre beschädigten Geschütze wieder herstellen konnten. Paludan übersendete ein Schreiben "an die oberste Civil» und Wilitärbehörde von Eckernsörde", das die Einstellung des Feuers und freien Abzug der Schiffe sorderte, widrigensalls die Einsicherung der Stadt androhte. Wer war besugt, dies Schreiben u beantworten? Sicherlich nur Jungmann. Einen Stadtsommandanten für Eckernsörde hatte das schleswig holsteinische Urmeekommando nicht ernannt, nur einen Etappenkommandanten, Hauptmann Wigand. In den beiden Schanzen aber besehligte Sungmann allein; er hatte das Feuergesecht geleitet, er allein war berechtigt, es einzustellen oder fortzusesen. Der Herzog

durfte nach seinen Instruktionen bei biefer Entscheidung nur mitrathen, nachbem feine feche naffauischen Geschütze boch ein wenig mitgeholfen hatten. Gine Entscheidung ftand ihm nicht zu. Da er eben jest auf seinem unglücklichen Ritte umberirrte, und man ihn nicht auffinden konnte, fo fuhr Wigand mit den Edernforder Stadtbehörden zur Norbichange, wo fie Jungmann und den Rommandanten bes ichlesmig-holfteinischen Reservebataillons, Irminger, trafen. Die Antwort verstand sich für tapfere Manner von felbst, und es steht einer großen Nation schlecht an, bavon viel Aufbebens zu machen. Durch das Parlamentiren hatten die Danen ben kläglichen Buftand ihrer Schiffe, ben man am Strande noch nicht vollständig übersah, selber verrathen. Die Deutschen hielten ben Sieg in ber Sand; es mare Bahnfinn gewesen, Die sichere Beute ohne jeden erdenklichen Grund fahren zu laffen. angebrohte Beschießung von Edernförbe fonnte nicht schreden, ba bie Danen die Stadt ichon vor ben Unterhandlungen heftig, aber ohne nennenswerthen Erfolg beschoffen hatten. Die brei schleswig = holsteinischen Offiziere erwiderten furg, daß sie das Gefecht fortsetzen murben und ben Danen die Berantwortusta für die Beschicfung einer offenen Stadt überließen. Bur Dit unterzeichnung dieser Antwort murbe nachher in Edernforde auch ber Kommandant des Bataillons Reuß, Oberft v. Beeringen, aufgeforbert, ein franklicher alter Berr, ber nachher auf ber Beimtehr im Bahnhof zu Altona gestorben ift. Er weigerte sich, zu unterschreiben. Offenbar qualten ibn die Rompetenzbedenken, die in der alten Bundesarmee eine fo wichtige Rolle fpielten: wenn ber Bergog selbst nicht über die schleswig-holsteinischen Batterien verfügen durfte, so doch noch weniger der Oberft der vereinigten Linien des Hauses Reuß. Bose Bungen behaupteten nachher, ber alte Knabe jei betrunken gemesen. Mein Bater erzählt nichts bavon; er verachtete den Rlatich, der manchen Sistorifern für Geschichte gilt. Daber vermag ich über ben Seelenzustand bes reußischen Generalissimus nichts auszusagen. Genug, Die Wieberaufnahme ber Waffen mar beschlossen, aber beibe Theile suchten. wie in stillem Ginverständnis, die Waffenruhe zu verlangern um fich für den letten Kampf porzubereiten.

Die Offiziere am Schnellmarker Holz athmeten auf, als bie Parlamentarflagge erschien und ber Geschützfampf schwieg. Sie sahen jest wieder eine Möglichkeit, mit den Kameraden in ben beiben Schanzen zusammenzuwirfen. Sie alle, auch der Bergog, stimmten dabin überein, daß der Rampf fortdauern muffe. Den Herzog aber verließen jett die Kräfte. Dieje 36 Stunden batten ihm mehr zugemuthet, als ein verwöhnter Fürft ertragen Er war den letten Tag über, bald zu Pferde, bald zu Schiff, unterwegs gewesen, um die Rieler Strandbefestigungen zu besichtigen; bann gleich nach ber Rückfehr zum nächtlichen Marsche aufgebrochen, dann Bormittags am Strande umbergezogen, endlich durch ben unglücklichen Ritt und bas Durchwaten ber Sumpfe übel zugerichtet worden. Rach furzem Verweilen bei seinen Truppen beschloß er, sie schon wieder zu verlassen; er fuhr nach Bettorf, um sich zu erholen und die Rleider zu wechseln. jugendlichen Leichtsinn hoffte er wohl, noch vor Ablauf der Waffenruhe zurudfehren zu konnen. Mein Bater, ber fich über diesen unverzeihlichen Entschluß seines Generals begreiflicherweise nicht naber aussvricht, befehligte also wieder allein am Schnellmarter Solze. Er entsendete alsbald den Rittmeister Fritsch nach Edern= förde, um zu erkunden, wie es stehe und ob die Reservebrigade irgendwie mitwirfen konne. Bur nämlichen Beit schickte Jungmann aus der Nordichanze ben hauptmann Buthenow herüber mit der Anfrage, ob die vier Geschütze des Sauptmanns Müller nicht eine Aufstellung nabe ber Stadt nehmen könnten.

Die Entscheidung war nicht ganz leicht. Der Waffenstillstand war nicht auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen. Die Dänen rahmen es mit dem Bölkerrechte nicht genau, sie hatten soeben während der Waffenruhe den einen Dampser wieder unter Par-Lamentärslagge herbeigerusen, um die Segelschiffe hinauszuschleppen. Sederzeit konnten sie also das furchtbare Feuer gegen die Südschanze wieder eröffnen. Dann aber vermochten die am offenen Strande hinziehenden Nassauer nach menschlichem Ermessen ihr Biel schwerlich zu erreichen, und die Vernichtung einer herzoglich nassausschen Batterie war in jenen Tagen ein sehr verantwortliches Wagnis für einen sächsischen Obersten. Mein Bater erzählt jedoch,

baß er nicht einen Augenblick gezweifelt hatte. Er fagte fich: Sollen die Schleswig-Holfteiner Alles allein thun? und follen wir nichts magen, da das Blück uns bisher jo gunftig war? Er befahl bem Sauptmann Müller - jo berichtet Müller felbst - seine Beichüte gegen Edernforde bin zu führen, zwischen ber Stadt und ber Subichange eine geeignete Aufftellung zu nehmen. Bum Abschied fagte er: "Geben Sie mit Gott. Rommen Sie gludlich bin, so werben Sie bas Ihrige thun, bas weiß ich!" Bar zu gern, so gesteht er, mare er selber mitgeritten, boch unmöglich konnte er sein Rommando verlassen. In feinem furzen Berichte an das fachfische Rriegsministerium, woraus die Dent würdigkeiten des Bergogs einige Stellen mittheilen, fpricht mein Bater, indem er diefer Borfalle gedenft, nur gang im allgemeinen von den Beichlüffen "bes Brigadefommandos". Er wollte nicht fagen, bag er felbst allein zur Stunde bas Brigadefommando vertrat; ber Abmesenheit seines Generals zu erwähnen, hatte er für unritterlich gehalten. Einige Tage später fagte ihm ber Herzog einmal: Wäre ich dagewesen, ich hätte die Raffauer nicht abgesendet. Auf solche hingeworfene Außerungen läßt sich nichts geben. Fest steht nur die Thatsache, daß der Berzog nicht zugegen mar in dem einzigen Augenblicke, da das Kommando ber Reservebrigade in die Lage fam, einen für den Ausgang des Befechtes wichtigen Entschluß zu fassen.

Die Nassauer suhren ab. Seltsam genug sahen sie aus in ihren grünen Fräcken mit gelbem Leberzeug und den hohen alts fränklichen Tschakos. Der winzige Zug, der aus der Ferne, wegen der nachsolgenden Munitionswagen, allerdings etwas länger erscheinen mochte, beunruhigte die Dänen sehr; sie glaubten wieder eine große Artilleriemacht nahen zu sehen; doch sie störten ihn nicht. Hauptmann Müller stellte nun seine zwei Haubigen und zwei Sechspsünder im Süden der Stadt hinter den Dämmen am Strande wohlverdeckt auf, nur 450 Schritt von dem Linienschifff entsernt. Er sah ein, daß die Feinde, auf den Sieg verzichtend, nur noch aus der Zange, die sie umgriff, zu entsommen suchten. Diese Flucht zu verhindern, war seine Ausgabe. Darum richtete er, als die Deutschen nach 4 Uhr das Gesecht wieder begannen.

seine Kartätichenladungen gegen das Berdeck und das Takelwerk bes Linienschiffs; er fegte das Ded und zerftorte die Maften also, baß feine Segel mehr aufgesett werden fonnten; bann fuhr bas Schiff fest, und er feuerte nun auch gegen ben Schiffstorper. Unterdeffen hatten die beiben Strandbatterien ihr Bernichtungswert wieder aufgenommen. Die Subichange ichof nunmehr, auf Jungmann's Geheiß, mit glubenden Rugeln, und die Wirfung war furchtbar, ba bie Schiffe jest fo nahe am Stranbe lagen. Umjonft versuchte ber nothbürftig wieder hergestellte Dampfer "Bekla" noch einmal Sulfe zu bringen, er mußte umkehren. Die "Gefion" war schon feit Mittag fast mehrlos, ihre Mannschaft entmuthigt, ihre drei Maften zerschoffen, ihre Boote alle bis auf eines zerftort. Begen 6 Uhr ftrich fie die Flagge; nicht lange, und auch das von brei Seiten zugleich beschoffene Linienschiff ließ ben Danebrog niederfinken. Baludan fendete an Sauptmann Müller die Botschaft, daß er sich ergeben muffe.

Bald nach dem Wiederbeginn bes Rampfes war der Bergog aus Bettorf zurudgefehrt. Er beobachtete bann am Schnellmarter Solze lange ben Bang bes fernen Befechts. Als ihm gegen 1/27 Uhr der heransprengende Feldwebel der Nassauer die Siegesnachricht überbrachte, bestieg er sogleich einen in der Rähe haltenden Bagen und fuhr zur Stadt. Dort am Strande umringte ihn die dichtgebrängte Masse ber aus der Nachbarschaft Berbeigeeilten, frohlodend über ben munberbaren Sieg, und mit ber heiteren Unbefangenheit bes Fürften nahm er bie Bludwünsche ber Dankbaren entgegen. Ihm, ale bem vornehmsten ber beutschen Offiziere, übergab ber alte Baludan feinen Sabel. Schon vor jeiner Ankunft hatte sich der tapfere Preußer an Bord bes Linienichiffes rudern laffen, um die Ginschiffung der Befangenen anzubefehlen. Sie vollzog sich langfam, weil die See bei dem anschwellenden Oftwinde boch ging, das Menschengetummel am Strande die Bewegungen erichwerte, und nur wenig Boote gur Stelle waren. Deshalb mußte auch die zur Besetzung bes Schiffs herbeigerufene Kompagnie des Bataillons Reuß vorläufig noch am Straude bleiben. Bon ber Befahr, welche dem Schiffe brobte. ahnte Breußer nichts; vom Lande her hatte man nur Rauch.

aber keine Rlammen über dem Deck bemerkt. Er verbot also alle Löschversuche, damit die Ginschiffung der Gefangenen nicht vergogert murde, und in diesem Berhalten unterftutte ibn, wie es icheint, ein verzweiselter Feind, der dänische Kapitanlieutenant Rrieger. Der mochte mohl miffen, mas bevorstand - wer fann hier etwas Sicheres fagen? — Doch als treuer Seemann wollte er iein geliebtes Schiff nicht in ben Banben bes Reindes laffen. Db eine Rettung noch möglich war, scheint fehr zweiselhaft. Der durch einen Bombenschuß der Nordbatterie verursachte Brand mahrte ichon jeit Stunden. Begen 1/28 Uhr etwa flog bas ichone Schiff in die Luft, den Strand weithin mit Trummern und Leichen bedeckend. Unter ben Todten waren auch Breuger und Rrieger. Als das Dunkel hereinbrach, wurde bas Bataillon Gotha gur Bemachung ber Ginfahrt an den Gingang des Meerbujens nach Nichau und Roer entjendet und die "Gefion" durch eine Rompagnie bes Bataillons Reug bejett. Dies genügte für die nächsten Stunden. Denn die Befürchtung anaftlicher Gemüter, daß die beiden ichmer beichädigten Dampfer noch in ber Nacht jur Befreiung ber Fregatte gurudfehren murben, erwies nich bald als lächerlich, und ichon am Morgen traf eine aus Rich berbeigerufene Matrofenabtheilung ein, um bas Schiff nach Seemannebrauch notheuritig zu fichern.

Es war ein berheitlofer Erfolg. Die Tänen verloren außer ben beiden Schiffen 44 Diffziere und 981 Mann an Gesangenen, dass 131 Todie und 92 Berwundere, die Deutschen nach einem Angelwechsel von eine 1000 Schüsen nur 4 Todie und 14 Berwundere davon entstellen ein Todier und 3 Berwundete auf die Reservedrigade. Der Rubm des Tages gebührte zuerst dem Haubimmann Jungmann nach ihm dem unglücklichen Preußer. Da das Geseich weientlich ein Kampf zweichen schwerer Artillerie weit und eine Landung wich einmal versucht murde, so konnte die kome Reservedigade mit ihrer Infantene nar nichts, mit ihren seins auchten Feldgeschäßen nur eine veschieren Beihülse konnen Und das geschen wilder Tie beiden nassausichen Rasieren nachen der Reichischuse könnelten under Dertlieutenant Lieben der Angeschlässen bei felweiten under Dertlieutenant

half mit seinen vier Geschüßen am Vormittag den einen Dampser vertreiben, am Abend verhinderte er die Flucht des Linienschiffs. So hestete er eine wackere deutsche Wassenthat als letztes Blatt in die vordem so ruhmreiche Geschichte des kleinen nassausschen Kontingents, das nun bald verschwinden sollte; und mit gutem Grunde führt eines unserer Feldartillerieregimenter noch heute den nassausschen Namen.

Der Bergog felbst hatte freilich keinen Brund, sich dieses Tages zu rühmen. Die Zeitungen aber nannten ihn fälschlich ben Höchstkommandirenden — denn ihm hatte ja Baludan feinen Säbel übergeben - und da er fast allein unter den deutschen Fürsten ein warmes Berg für die Sache Schleswig-Bolsteins zeigte, auch im Rufe liberaler Gefinnung ftand, fo murde er über alles Maß hinaus gefeiert. Das Gefecht, bas uns heute fo flein ericheint, erweckte in thatenarmer Reit eine unbeschreibliche Begeifterung. Der ftolze Danebrog gedemuthigt, Die Danen auf ihrem eigenen Elemente besiegt! - bas erschien wie der Sonnenaufgang ber erträumten beutschen Seemacht - obgleich wir doch nur zu Lande gefochten hatten. In den Strafen Samburgs rief das Bolf den Bergog jum Deutschen Raiser aus, die Rieler gaben "bem Sieger von Edernforde" noch im Juni ein glangendes Fest, ungezählte Bedichte und Abreffen verherrlichten seine That. Gin Boet Wilibald fana:

> Richt Baiern, Sachsen, Breußen, Richt Baden, Naffau mehr, Richt Hanseaten, Reußen! Es naht ein deutsches Heer!

Und doch hatte gerade dieser Glückstag unwiderleglich erwiesen, daß es leider noch kein deutsches Heer, sondern nur Sachsen, Nassauer, Reußen gab. Die Fülle des Lobes stieg dem jungen Fürsten zu Kopse, und in seiner schöpserischen Phantasie gestaltete sich nach und nach das Idealbild der Kriegsereignisse, das er in seinen Lebenserinnerungen niedergelegt hat. Er mußte aber, wie Graf Beust und mancher andere Memoirenschreiber, noch bei Lebzeiten ersahren, daß niemand im Stande ist, seine eigene natürliche Größe durch Selbstbekenntnisse auch nur um eines Bolles Länge zu erhöhen.

In unserem heutigen Beere mare nach den Erfahrungen bes 5. April sicherlich sofort ein tüchtiger General an die Stelle des Bergogs berufen und mit bem unbedingten Befehle über alle beutschen Streitfrafte, auch über die Strandbatterien, betraut worden. Daran mar in der alten Bundesarmee nicht zu benten. Als der schleswig-holsteinische Kriegsminister, ein Zivilbeamter Jacobien, am 8. April hinübertam, um ber feierlichen Bestattung ber Bebliebenen beizumohnen, da stellten ihm ber Bergog und bie Offiziere bes Generalftabe bringend por: mahrend bes Gefechts hatte eigentlich niemand befehligt, für die Butunft mußten also die schleswig-holsteinischen Truppen, auch die Batterien, dem Brigabefommando untergeordnet werden. Jacobsen fab bas ein und gab die schönsten Worte, doch er that nichts. Auch Brittwit gab feine Antwort, als ihm der Herzog das nämliche Ansuchen stellen ließ. Denn mittlerweile hatte Jungmann, deffen Selbstgefühl durch ben glänzenden Erfolg noch gemachfen mar, über das Verhalten des Herzogs berichtet, und wer will es dem tapferen Manne verargen, daß seine Aussagen jehr icharf klangen? Delius antwortete: bem Bergog muß man bem Daumen auf's Auge halten. Bonin aber ernannte Jungmann zum Major und Rommandanten von Edernförde; er fagte ihm: Nehmen Sie feine anderen Befehle an, als von mir, und folgen Sie feinem anberen Rathe, als dem Ihres tauferen Bergens! Das Alles ließ sich menschlich wohl begreifen; doch die Folge war, daß die alte Berwirrung fortdauerte und nach wie vor zwei selbständige Rommandos auf engem Raume neben einander standen.

Wit Jungmann persönlich fam mein Bater immer gut aus; ichon am 6. April verabredete er sich mit ihm über die Bejestigung des Meerbusens. Die beiden Schanzen sollten verstärft und am Süduser noch eine dritte erbaut werden, was auch in kurzer Zeit gut gelang. Aber welch' ein widerwärtiger Zank tobte unterzbessen um die einzige Trophäc, deren wir uns in diesen verzworrenen Tagen erfreuten! Die Landmacht Deutschland war in der lächerlichen Lage, die erbeutete "Gesion" durch Landtruppen besichügen zu müssen gegen einen Angriff der dänischen Flotte, der damals von aller Welt mit größerer Besorgnis, als meinem

Bater recht ichien, erwartet wurde. Sie konnte bas Schiff nicht bemannen; denn die fleine, aus Riel herbeigerufene Matrofeuichaar genügte nicht von ferne, um die Fregatte in Gee gu führen, und die gefangenen Matrofen, auch die beutschen, weigerten sich, unter einer anderen Flagge als bem Danebrog zu dienen. Sie konnte es nicht einmal gegen neutrale Mächte völkerrechtlich ichugen, denn die neue ichwarz-roth-goldene Flagge der Frantfurter Centralgemalt murbe bisher nur von zwei Seemachten, Neapel und Belgien, geachtet, von allen anderen als Biratenflagge angesehen. Und wem gehörte die "Gefion" jest? Die Schlesmig-Solfteiner, die allerdings zu der Erbeutung weitaus Das Beste gethan, forderten sie für sich; sie hatten sich schon, trot der Schwärmerei für die deutsche Seemacht, ein eigenes Marineamt und eine eigene Flottille geschaffen, und fie verfuhren gur See gang ebenso partifulariftisch wie zu Lande. Brittmig Dagegen beanspruchte die "Gefion" für die Centralgewalt, und er war im Rechte, wenn anders das neue Deutsche Reich mehr sein follte, als ein Name. Gleichwohl konnten bie Schleswig-Holfteiner jeinen Absichten nicht trauen; rieth er doch damals bem Berzoge vertraulich, die erbeutete Flagge ber "Gefion" nicht der Statthalterichaft bes Landes zu übergeben, sondern bem Reichsverweser, weil die Bergogthumer mohl nicht aufhören murben, ber Krone Danemark anzugehören. Ravitan Donner, ein geborener Holfte, ber bie Rieler Matrofen an Bord ber "Gefion" besehligte, war von der dänischen zu seiner heimischen Flotte übergetreten, aber eine Zeit lang im Frankfurter Marineministerium thatig gemesen und darum ichon ben ichleswig-holsteinischen Bartikularisten verdächtig. Sie sagten ihm nach — ganz mit Unrecht baß er bas Schiff ben Danen wieder in die Bande fpielen wolle: sie enthoben ihn seines Umtes in der heimischen Flotte, und fortan stand er als beutscher Reichskapitan, Macht gegen Macht, feinen eigenen Landsleuten gegenüber. Jungmann brobte einmal: ich werde meine Befehle an Bord der Fregatte mit der blanten Baffe durchfegen.

Dieser Rampf zwischen Deutschland und Schleswig-Holstein berührte die Reservebrigade wenig. Nur die Garnison in Edern-

förde machte Noth. Dort war inzwischen das württembergische Bataillon eingerückt. Die Schwaben weigerten sich, dem Stadtstommandanten Jungmann, der sie ja gar nichtst anginge, ihren Bachenrapport einzureichen, und was der Erbärmlichseit mehr war. Da man die "Gesion" auf hoher See nicht gebrauchen konnte, so wurde sie als Blockschiff in dem inneren Hasen seitzgerammt und gleich einer Strandbatterie nur nach der Seeseite hin armirt. Ihre übrigen Geschütze und die aus den Wellen emporgeholten Kanonen des Linienschiffs gingen zum Heere ab, nach dem Sundewitt und nach Fredericia, wo sie zum Theil von den Dänen wieder erobert wurden. Mehr als ein Jahr hindurch hat sich der Streit um die "Gesion", eine Schmach für Deutschland, dann noch hingezogen, unter mannigsachen Wechselfällen, dis das Schiff endlich unter dem Schutze der anerkannten preußischen Flagge in einen sicheren deutschen Hasen entführt wurde.

Die Reservebrigade tam einige Tage nach bem Gesecht endlich vollzählig zusammen. Der Herzog führte in den Hauptquartieren ju Bettorf und Altenhof einen heiteren, gaftfreien Sofhalt, ber eine Zeit lang burch ben Bejud ber Bergogin verschönt murbe; er mar als Wirth und Kamerad höchst liebenswürdig, aber fein Soldat, wenig befümmert um den täglichen Dienft und bei feiner fieberischen Erregbarfeit unfähig, raiche, jeste Beichlusse zu fassen. Dein Bater, der die foniglich fachfifchen Reglements theilweise jelbst verfaßt hatte und gang in ihnen lebte, stand jest als Stabschef vor der schwierigen Aufgabe, noch acht andere Kontingente unter einen but zu bringen. Sie waren allejammt verschieben in Befleidung, Bemaffnung, Rommando, jo febr, daß felbst ber gemeinjame Boftendienst Schwierigfeiten bereitete. Ihre Kommandanten zeigten alle den gleichen Stolz auf die Souveranetat ihres Kriegsberen, doch feineswegs alle die gleiche militarische Brauchbarfeit. Das Schmerzensfind ber Brigade blieb bas badiiche Bataillon. Dieje Truppe hatte zwar den ganzen Winter über in den Bergogthumern gestanden, die vom Radifalismus weniger als die meisten anderen deutschen Lande durchwühlt wurden. Gie war jedoch ichon vorher in der badischen Beimat burch bas Uneivenleben und bas Beichrei ber Bolfeversammlungen gründlich verdorben worben. Das zuchtlose Bolf trieb in ben freien Stunden Wilddieberei, brach die Begweiser ab, gerknickte die jungen Bäume, zerstörte die Thore ber Knicks, trich Unfug icalicher Art. Der vortreffliche Kommandant. Oberstlieutenant v. Porbeck, flagte bitter: Ich habe jo viel Strolche in meinem Bataillon! Als die Badener bei einer Umquartierung der Brigade nach Noer verlegt werden follten, da verbat fich der Bring von Roer flehentlich ben Besuch der wusten Gaste, und der Bergog willsahrte seinem Wunsche. So gemüthlich ging es in diesem Rricge zu. Run kamen die Nachrichten von der Revolution da= beim; eine Berordnung lief ein, unterzeichnet "Rriegsministerium. Gichler, Oberlieutenant"; bie Mannschaft hörte neidisch von den Rameraden, die in Rastatt zu Offizieren befördert maren; mehrere ber Offiziere jelbst begannen irre zu werden an ihrer Pflicht. Richt bas Chraefühl, nur die Macht ber Umftande hielt dies einzige babijche Batgillon, das dem Großherzog treu blieb, bei der Stange fest. Meutereien und Desertionen, die nach Brittwig's Befehle mit ber äußersten Strenge verhindert werden follten, wurden gar nicht gewagt. Einige Sorge bereiteten auch bie Sanjeaten. Es mar ein Meifterstreich bes alten Bundestags, daß er die Rraft der Hansestädte nicht zum Ruftenschute verwendete, sondern ihnen die Stellung einer Reiterschar gumuthete. Für eine runde Summe von Mark und Schilling lübisch hatten bic reichen Städte doch ein paar gang brauchbare Schmadronen zusammengebracht: geworbene, altgediente Reiter auf wohlgenährten Aber im Diffizierscorps herrschte Unfrieden - wenn man hier den stolzen Ausdruck Corps gebrauchen barf - und mein Bater hatte Mühe, den Bruderzwift ber Sanfeaten zu beichwichtigen.

Nach einigen Wochen zeigte sich schon, was der unverwüstliche beutsche Soldatengeist vermag. Diese so thöricht zusammengewürselte Brigade hielt in guter Kameradschaft, ohne jede Störung zussammen. In der ersten Zeit wurde sie noch mehrmals durch Nachsrichten von der Küste allarmirt, bald zum Kieler, bald zum Eckernsförder Meerbusen getrieben; doch jedesmal verschwanden die danischen Schiffe. Nachher besahl Prittwiz der kleinen Schar,

auch noch das Land süblich des Kieler Busens, die große wagrische Halbinsel bis nach Neustadt hin zu bewachen. Wie sollte
nun das andere User des Meerbusens rasch erreicht werden? Man
unternahm einen Bersuch, ließ das Bataillon Reuß auf Booten
von Kiel nach der Mündung der Schwentine übersetzen und kam
zu der traurigen Erkenntnis, daß die Infanterie im Nothfalle
rascher zum Ziele gelangen würde, wenn sie einsach um die innere
Spize des Meerbusens bei Dorsgaarden herum marschierte; die
Zahl der vorhandenen Boote war gar zu gering, die Übersahrt
währte zu lange.

Bum Glück kam die Brigade nie in den Fall, ihre Macht an den entlegenen Küften Wagriens zu entfalten. Auf dem Meere ward es still und stiller, die Dänen sammelten ihre Kraft für die Schläge in Jütland. Der Krieg schlief ein, und bald fiel es schwer, die Truppen durch Exerzieren, Feldübungen, Revuen genügend zu beschäftigen. Im Hauptquartiere lebte man bequem, ja faul, so gesteht mein Vater selbst. Östers wurde der Prinz von Noer auf seinem schönen, gleichnamigen Landsitze besucht; die unterhaltenden Erzählungen des redseligen Schloßherrn sand mein Vater nicht immer ganz glaubwürdig — ein Urtheil, das heute, seit wir die Lebenserinnerungen des Prinzen kennen, wohl jeder denkende Historiker unterschreiben wird.

Auch an politischer Arbeit sehlte es nicht ganz. Der Herzog verhandelte mit meinem Bater lange wegen der Vereinigung seines Kontingents mit der königlich sächstischen Armee. Er dachte dabei an den alten Plan einer jächsischethüringischen Staatengruppe, an eine engere Verbrüderung des Gesammthauses Wettin; seine Regierung und seine Landstände hingegen bezweckten, wie sie sehr naiv aussprachen, schlechterdings nur "finanzielle Erleichterung", da ihnen die in Franksurt beschlossene Verstärfung der Bundestontingente unerschwinglich schien. Die Entwürfe blieben liegen, weil Meiningen und Altenburg Militärkonventionen mit Preußen abschließen wollten und Gotha doch nicht allein vorgehen konnte. Um 27. Mai kamen die Statthalter Beseler und Graf Reventlow in's Hauptquartier, um vertraulich anzufragen, ob die 28 deutschen Regierungen, welche die Franksurter Reichsversassung anerkannt

hatten, den Krieg gegen Dänemark allein weiter führen würden, falls Preußen Frieden schlösse. Natürlich konnte der Herzog nur eine ausweichende Untwort geben. Jedermann fühlte, daß der Waffenstillstand nahe bevorstand. Der Müßiggang dieser zwecklosen Kantonirungen wurde für thätige Männer unerträglich, und mein Bater hielt sich verpflichtet um Mitte Juni heimzukehren, als ihm der Besehl zukam, bei der Umgestaltung der sächsischen Urmee den neuen Generalstab einzurichten.

Bir aber wollen das große, strenge Jahr 1866 in Ehren halten, das die Spukgestalten des alten Bundesheerwesens versnichtete. Eine Brigade von neun Nationalitäten werden wir nie wiedersehen und hoffentlich auch nie das häßliche Schauspiel eines Scheinkrieges. —

## Literaturbericht.

La propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine. Par **Paul Guiraud.** Ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques (1891). Paris, Hachette et Cie. 1893. 654 ©.

Was Justus Möser in der berühmten Einleitung zur osnabrückischen Geschichte von dem nationalen Geschichtschreiber fordert,
daß er nämlich "die gemeinen Landeigenthümer durch alle ihre Beränderungen versolgen" müsse, das wird in dem vorliegenden Buche
für das alte Hellas geleistet. Es ist eine hellenische Agrargeschichte,
in welcher nach umfassenden Gesichtspunkten alle Berhältnisse des
platten Landes zur Darstellung kommen, welche für den politischen
Geschichtschreiber ebenso, wie für den Wirthschafts- und Sozialhistoriker, für den Rechts- und Kulturhistoriker ebenso wie für den
praktischen Landwirth und den Politiker von Interesse sind; und diese
Darstellung baut sich auf einer ausgedehnten Kenntnis der Duellen
auf: der literarischen sowohl, wie auch ganz besonders der inschriftlichen, so daß wir ein Werk erhalten, dem wir auf dem Gebiete der
griechischen Agrargeschichte kein deutsches an die Seite zu sehen haben.

Bf. behandelt zuerst in ähnlicher Beise, wie Res. in der Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus, die Frage nach dem Borkommen agrarkommunistischer Erscheinungen in der älteren griechischen Geschichte, wobei sich eine Übereinstimmung mit meinen Anschauungen ergibt, die mir besonders erfreulich ist, nachdem neuerdings im Gegensatz zu letzteren ein Historiker wie E. Meher (in der Geschichte des Alterthums) die Ansicht von der Entstehung der spartanischsereischen Agrarversassung wieder ausgenommen und auch Besoch (in der grieschischen Geschichte) den Kommunistenstaat der Liparer auf einen anaslogen Ursprung zurückgesührt hat.

Hellag. 267

Des Beiteren verfolgt Guiraud die Entwicklung des Brivat= eigenthums von dem durch Geschlecht und Familie gebundenen Eigenthum der aristofratischen Evoche mit ihrer weitgehenden Monopolifirung des Grundbefiges durch die herrschende Rlaffe bis zur völligen Befreiung und Mobilifirung des Bodens in den merkantil und industriell fortgeschrittenften Staaten von Bellas: mobei zugleich ber enge Busammenhang amischen ben Geschiden bes Bodens und der Entwicklung der Berfaffungsformen, besonders der Blutofratie und Demokratie, zur Darftellung fommt. Das zweite Buch behandelt in instematischer Beise die Rechtsverhältniffe des Grund und Bobens, woran fich bann im britten bie große foziale Frage ber Bertheilung bes Grundeigenthums und ber wirthschaftlichen und rechtlichen Lage feiner Bebauer anknüpft. Bei biefer Belegenheit merben auch die technischen Momente der Landwirthschaft, die verschiedenen Formen ber Bodenbestellung und die Abhängigkeit von Ratureinflussen ein= gebend berudfichtigt, ebenso die für die Sobe der Grundrente wichtigen öffentlichen Laften und Leistungen, Die Breife ber Grundstücke und der landwirthschaftlichen Produkte u. dgl. m.

Das lette Buch ist wieder mehr historisch. Es behandelt die fozialiftischen Theorien, soweit fie auf die Agrarfrage Bezug nehmen, jowie die fozialrevolutionären Beftrebungen und Umwälzungen ber Besityverhaltniffe in ben letten Sahrhunderten der griechischen Befcichte. Endlich wird gezeigt, wie die Grundeigenthumsordnung mit den höchsten staatlichen Eristenzfragen zusammenhängt, wie sie die ganze auswärtige Politik auf das Mächtigste beeinfluft hat, wie endlich die Furcht der Besitzenden vor dem sozialen Umfturg die Nation in die Fremdherrschaft hineingetrieben bat. Das Schlufwort flingt in benjelben Bedanten aus, den ich ber Beschichte bes Sozialismus vorangestellt habe: Es wird gewarnt vor der Berallgemeinerung ber an fich ja fo werthvollen Ergebniffe, ju benen bie Betrachtung einer mehr als tausendjährigen Agrargeschichte geführt hat. Es wird gegenüber ben foziologischen Beichichtstonftruktionen der Begenwart mit Recht darauf hingewiesen, wie bedenklich es ist, Angesichts der unberechenbaren Ginfluffe von Ort, Beit und Boltsart Entwicklungs= gesche von allgemeiner Beltung aufzustellen, welche Die Bewegung der Grundeigenthumsformen überhaupt beherrschen follen. Und in der That ift ja nichts mehr geeignet, die Konstruktionen der Morgan, Daine, Marr, Engels u. A. in ihrer gangen Schwäche zu zeigen, als die erafte Analyse sozialgeschichtlicher Erscheinungen, wie wir sie in dem vorliegenden Werke finden. Sie zieht nicht nur der Geschichtsauffassung des modernen Sozialismus den Boden unter den Füßen weg, sondern auch dem bürgerlichen Doktrinarismus, der seit Grote die moderne Behandlung der griechischen Geschichte beherrschte und noch immer nicht ganz überwunden ist.

Es ist fast beschämend, daß noch nach dem Erscheinen eines solchen Buches ein deutscher Gelehrter gegen meine Darstellung des antiken Sozialismus einwenden konnte, es habe in Hellas nie soziale, sondern immer nur politische Revolutionen gegeben, es habe sich immer nur um das "Spiel der politischen Institutionen" gehandelt, weil die Ursachen wie die Folgen der Staatsumwälzungen nie sozialer, sondern immer politischer Natur gewesen seien! Wer sich an der Hand G.'s in die großen sozialen Phänomene der hellenischen Welt vertieft hat, wird es geradezu als eine kindliche Naivetät bezeichnen, wenn E. Herzog gegen meine mit G. so vielsach sich berührende Aussassum dieser Phänomene behauptet, daß zu Athen in Friedenszeiten "jeder, der wollte, auf einen grünen Zweig kommen konnte". (!)

Gegen solche Atavismen einer durch und durch unpolitischen, gegenüber den verwidelten Broblemen der Gefellichaft geradezu hulf. losen Philologie sei das Werk G.'s angelegentlich empjohlen. Undrer= jeits vertennen wir freilich nicht, daß dasselbe auch seine beträchtlichen Schwächen hat. Gine allzu große Abhängigkeit von ber frangofischen Forichung, 3. B. von Ruftel de Coulanges, und zu geringe Berudfichtigung der deutschen macht fich häufig fehr ftorend fühlbar, bejonders nach der philologischen und historischefritischen Seite bin. Die Art und Beise 3. B., wie mit Ephoros, Pausanias, Plutarch als geschichtlichen "Beugen" operirt wird, ift vom Standpunkt unserer fritischen Quellenkunde aus gang unzulässig. Auch die methobische Unalpfe der Tradition über die altspartanische und die altere griechische Beschichte überhaupt hat Bf. bei seinen eigenen Aufstellungen viel zu wenig berücksichtigt. Daraus und aus einer gewissen Reigung zu Kombinationen, für welche die nöthigen Grundlagen fehlen, ergeben fich vielfach Sypothesen und Behauptungen, die den Biderfpruch herausfordern.

begründen; und so können wir nur noch dem Bunsche Ausdruck geben, daß die angedeuteten Schwächen der Birkung des Guten und Trefflichen, das in dem Buche geleistet ist, keinen Eintrag thun mögen!

Les métèques Athéniens. Étude sur la condition légale, la situation morale et le rôle social et économique des étrangers domiciliés à Athènes. Par **Michel Clerc.** Paris 1893. 476 ©.

Je dankenswerther die Aufgabe war, das attische Metökenthum einmal in ausgiebigfter Beife nach jeder Richtung bin zu behandeln, umsomehr ist es zu bedauern, daß der Bf. für einige der grundlegenden Fragen nicht zu annehmbaren Ergebnissen gelangt ist. Er kennzeichnet bie Stellung ber Metofen innerhalb bes athenischen Staatswesens dabin, daß fie Halbbürger maren, ein Ausbruck, der den Quafibürgern bei Wilamowig = Möllendorff außerordentlich nahe kommt. Forscher folgern nämlich aus den Inschriften, in benen eine Demenbezeichnung der Metoken mit den Worten: ολαών εν τῷ δείνι δήμιφ gegeben ift, eine Rugehörigkeit ber Metoten zu ben Demen und Bhylen. 3ch fann aber burchaus feinen Grund finden, weshalb nicht, nach bem Borgange Bodh's, hierin eine einfache Wohnungs= angabe zu feben ift, eine Art Adresse oder polizeilicher Bermert. 3m Begentheil; ift es bentbar, daß man einen Metoten g. B. "wohn= haft in Rydathen" genannt haben foll, wenn er seinen Bohnsit längst von dort nach einem anderen Demos verlegt hatte? Bei bem Burger heißt es ganz folgerichtig nicht "in Andathen", fondern "der Anda= thenäer" ober "aus Rybathen". Eine nähere Bezeichnung bes Metofen, wie sie in öffentlichen Urfunden erfordert wurde, konnte nicht nach seinem ursprünglichen Beimatsorte, ber für den Staat nicht mehr in Betracht tam, sondern nur nach seiner Wohnung, und diese wiederum nur nach der staatlich anerkannten Gintheilung des Landes, ben Demen, gegeben werden. Wohnungsangaben, wie fie bie hippotratischen Epidemien bieten, waren zur Aufnahme in Staats= urfunden ungeeignet. Der von Clerc erörterte Unterschied zwischen einem domicile de fait und einem domicile légal hat bamit nichts ju ichaffen. In den Grabinschriften findet fich jener Busat nicht; leicht erklärlich, da man auf den Grabstein nicht die Abreffe des Berftorbenen zu feten pflegt. Der Bufat fehlt ferner in ben Ehren= befreten, welche in Rraft blieben, auch wenn die Geehrten ihren Demos oder felbst Attita verlaffen hatten. Dagegen mar es in den öffentlichen Rechnungs= und Inventarurtunden, die hauptfächlich für Die Zeit ihrer Abfaffung Werth hatten, mohl angebracht, Die Mctofen burch Angabe ihrer augenblicklichen Adresse zu identifiziren. Für die militärischen Aushebungen und für die Einziehung von Steuern mar eine nach den Wohnsitzen in den Demen geordnete Lifte völlig aus-



reichend; fie zu führen bot teine große Schwierigfeit, weil es auch bei ben Metoten damals nicht üblich gewesen sein wird, häufig umzuziehen. Einen integrirenden Bestandtheil der Demen, wie die Bürger, bilbeten also die Metofen nicht; noch weniger waren fie in Die Phylen eingereiht. Daher tommt es benn, daß die von Metoten anhängig gemachten Prozesse durch den Bolemarchen unter die Phylen verloft werben mußten, während bei den Prozeffen ber Burger die Phyle bestimmt war. - Die jährliche Steuer von 12 Drachmen, Die für den wohlhabenden Metofen allerdinas taum in's Gewicht fiel. war für ben armeren immerhin eine fühlbare Laft. Schon beshalb wird die Bahl ber minder bemittelten Metoten im Bergleich zu ben zum Hoplitendienste verpflichteten nicht fo beträchtlich gemefen fein, als C. annimmt. Er begiffert die Besammtgahl ber maffenfähigen Metoten Attifas beim Beginne des peloponnefischen Rrieges viel gu hoch, auf 24000. Da von den Metofen der größte Theil in der Stadt Athen felbit, deren nächster Umgebung und dem Beiraieus anfässig mar, mahrend von der Burgerschaft damals nur ungefähr ein Drittel als städtisch gelten tann, hatte somit unter ber freien Bevölkerung der Stadt Athen das fremde Element das einheimisch attische gang bedeutend überwogen: weder unsere Beugniffe noch bie Thatsachen der Beschichte rechtsertigen eine berartige Borftellung. Aber felbst wenn die Metoten nur allerhöchstens 15000 betrugen, mußten fie in dem inneren und äußeren Leben bes athenischen Staates eine hervorragende Rolle fpielen; und diese in allen Ginzelheiten aus ben Quellen aufgezeigt und nach Gebühr gewürdigt zu haben, ift ein Verdienft des vorliegenden Buches, das wir ohne Borbehalt anertennen wollen. S. Bruck.

Temistocle dal primo processo alla sua morte. Studio del dottor Agostino Savelli. Firenze, Loescher & Sieber. 1893. 127 S.

Für Themistokles' entscheidungsvolles Leben fehlt noch immer die rechte, erschöpfende Darstellung. Auch Savelli liefert diese nicht. Nur den chronologisch schwierigen Berhältnissen von Themistokles' letter Zeit gilt seine Arbeit, und gegen viele seiner Resultate erheben sich schwere Bedenken. Zu rühmen ist die Sorgsalt und Bollständigseit in der Berwerthung der antiken und modernen, namentlich der beutschen Literatur, disweilen ein gutes Urtheil im einzelnen, dagegen mangelt eine klare Methode: die quellenkritische Borfrage ist nicht schaff genug losgelöst von der Darstellung, die sicheren zeitlichen



Stuppuntte find nicht deutlich genug herausgehoben und zur Gliederung ber Darftellung verwerthet. Manche breite Erörterung mare baburch erspart worden. Das Büchelchen zerfällt in fünf Rapitel. Den Ausgangspunkt bildet der Berfuch, nachzuweisen, daß die Anekdote von dem Sturg des Areopags durch Ephialtes und Themistofles bei Aristoteles Adyr. nod. 25, 3. 4 richtig, und beshalb die Flucht des Themistotles nach Berfien nach 462/1 (S. 99 Fruhi. 460) anzusetzen fei. Gelungen ift aber diefer Beweis nicht. Wenn G. ben Saupt= anftoß, daß der flüchtige Themistotles bei dem durch die Athener vor der Schlacht am Eurymedon (465) belagerten Naros vorüberfährt (Thuk. 1, 137, 2 vgl. Plut., Them. 25, 2), dadurch beseitigen will, daß cr bei Blutarch a. a. D. mit dem Cod. Seidenstettensis für Νάξον Gaoor ichreibt, fo wird damit nichts gewonnen; benn die Belagerung von Thasos gehört in die Jahre 464/3-462 (Schol. 3. Asch. 2, 31; Thut. 4, 100. 101. 102, 2; Diob. 11, 70, 1, val. 12, 32, 3, 68, 2). Damit fallen alle weiteren dronologischen Schluffe, damit fällt auch der "erste Prozeß" des Themistokles wegen Medismos vor seiner Oftratisirung. Außerdem ift es unmöglich, den Tod des Themistokles in das Jahr 449 (statt 460) herabzurücken. Judeich.

Studien zur hippolyt-Frage. Bon G. Fider, Lic. Dr., Privatbozent in Halle. Leipzig, J. A. Barth. 1893. 115 S. M. 3.60.

Sippolyt, durch neuere Entdeckungen mehr und mehr als einer der fruchtbariten und bedeutendsten Schriftsteller der alten Rirche erkannt, steht boch seinen außeren Lebensverhältniffen nach noch in fehr schwacher Beleuchtung. Der Bf. ber vorliegenden Studien wollte auf Grund der neueren Entdedungen eine Erganzung zu Döllinger's grundlegendem Werke "Hippolytus und Ralliftus" (1853) geben. Durch das Erscheinen ber Werfe von Neumann: "Der rom. Staat und die allg. Kirche" Bd. 1 (1890) und Lightfoot: "S. Clement of Rome" (1890), welche beide der Bippolnt-Frage eingehende Exturfe widmen, mard die Form der Darftellung wefentlich als Auseinanderjetung mit den abweichenden Ansichten des Lettgenannten bedingt. Da dabei vielfach ein neuer Weg zur Lösung der Brobleme ein= gefclagen ift, haben diefe mit großem Fleife und vieler methobifcher Umficht gearbeiteten Studien in der That ein autes felbständiges Recht. Nach einer einleitenden Überficht ftellt der Bf. die wichtigften Bearbeitungen ber biographischen Seite ber Sippolyt-Frage furz bar, ausgebend von Döllinger, beffen bleibendes Berdienft es ift, zuerft

bie sog. Philosophumena zum Ausgangspunkte ber Untersuchung gemacht zu haben. Ihm fteht de Rossi gegenüber, welcher, die hippolyteische Versafferschaft ber Philosophumena ablehnend, von der Damasus-Snichrift aus zu ganz anderen Resultaten tommt. Rach furger Charafteristit ber Anfichten Neumann's, welcher Dollinger's These von dem schismatischen römischen Epistopat festhält, und Lightfoot's, welcher hippolyt eine Art von Bischof in partibus von Portus mit bem Sipe in Rom fein läßt, werben bann die gemein= jamen Ergebniffe fixirt, und als Grundlage ber weiteren Untersuchung Die Abfaffung der Philosophumena durch Sippolyt, den Schriftstellerbischof des Eusebius, Bresbytermartyrer der Damasus-Inschrift und bes Brudentignischen Humnus und Bresbyters bes Catal. Liber. (235 nach Sardinien verbannt), jestgelegt. - Die erste Untersuchung gilt dem Martyrium: Die depositio martyrum des Mommsen'schen Chronographen vom Jahre 354 muß nach bem Catal. Liber. bes gleichen Sammelwerfes interpretirt werben: das Martyrium mar die Berbannung nach Sardinien. Dies bestätigt die Damasus=Inschrift, worin von einem anderen Martyrium nicht die Rede ist: Hippolyt, irrthumlich jum Rovatianer gemacht, ermabnt - felbft am Schisma jesthaltend — seine durch seine Berbannung führerloß gewordene Gemeinde zum Anschluß an die katholische und erwirbt jo das Recht, als Märtyrer zu gelten. Alles, mas hiervon in dem auf die Damasus-Inidrift gurudgebenden Homnus des Brudentius abweicht, wird erflart aus der Benugung der Phadra des Seneca. Die Darftellung des Brudentius - felbit ichen vielleicht durch die populare Chriftianifirung eines altrömischen Geftes des Theieiden Sippolyt-Birbius (Id. Aug. cf. 13. Aug. Catal. Liber.' veranlagt - hat dann auch auf andere Traditionen eingewirft und mannigiache Kombinationen veranlaßt. — Die zweite Untersuchung gilt bem Bisthum Sippolnt's. Die erft im 7. Sabrhundert ficher ju belegende Angabe, Sippolnt fei Bifchof von Portus gemeien, erledigt fich durch die Erfenntnis, daß dies aus Brudentius und weiterbin aus dem alten Dippolyt-Mathus ftammt. Demgegenüber ftebt iden bei Apollinarius von Laodicea o aguiraros ermanne Rome . Dies in Berbindung mit bem Bericht ber Philoiophumeng und ber banach zu erflarenten Damaius-Inidrift ift ausichlaggebend für Bollinger's und gegen Lightivor's Theie, welche bie viel ivatere Einrichtung des episcopatus in partibus obne bistorijche Begrundung in Diepolyt's Beit gurudreigt. Am Golug find zwei Beilagen : 1 Bur Biterarfritt. 2. Uber Die Runde von dem bippolyteischen Schisma in spät-sateinischen Schriften (Pseudo-Fsidor, Bonizo u. A.) beigefügt. — Bis neues Material sich findet, wird Döllinger's Hypothese in der ihr von Fider gegebenen Form als beste Lösung der Probleme gelten dürsen. v. D.

Leontios' von Neapolis: Leben des Heiligen Johannes des Barmherzigen, Erzbischofs von Nexandrien. Herausgegeben von Hexandrien. Herausgegeben von Hexandrien. Derausgegeben von Geinrich Gelzer. (A. u. d. X.: Sammlung ausgewählter kirchen- und dogmengeschichtlicher Quellensichristen. Herausgegeben von G. Krüger. 5. Heft.) XLVIII, 202 S. 4 W. Freiburg i. Br., J. C. B. Mohr. 1893.

Bahrend im 6. Jahrhundert der Reichsgedanke und die Orthodorie infolge des Haffes der national-agyptischen Bevölkerung gegen die herrschende Griechenkafte und des Widerstandes, den das Chalfedonense im Stammland bes Monophysitismus hervorrief, in Agypten mehr und mehr zurudgegangen waren, brachte das Patriarchat Johannes' des Barmherzigen, 610—619 Erzbischofs von Alexandrien, einen großartigen Aufschwung ber Rechtgläubigkeit und des innig damit verbundenen Griechenthums. Johannes hat zur Beit und im Sinne der vom Raifer Beraflius betriebenen Berfohnungsvolitif gewirft; nicht burch bogmatische Disputationen ober burch äußeren Druck, sondern durch seine werkthätige Frommigfeit, seine unbegrenzte Bohlthätigfeit und hingebende Menschenliebe machte er unter ben fproden Agpptern die wirksamste Propaganda für die griechische Reichstirche. Er ift ein Typus des praftischen Christenthums jener Reit auf bem geiftlichen Throne: nicht Rirchenfürst, nicht Gelehrter und streitender Theolog, sondern ein Nachfolger Chrifti, etwas vom Bhilanthropen, viel bom Bietiften neuerer Beit.

Die Lebensbefchreibung dieses Mannes hat Leontios, Bischof von Neapolis auf Appros, noch bis in Konstans' Zeit (642—68) schriftstellerisch thätig, zum Gegenstand eines volksthümlich erbaulichen Traktats gewählt. Schlicht und schmucklos trifft seine Art den naiven kindlichen Bolkston; mehr anekdotenhast, als historisch berichtend, stellt sie sich mit der ausgesprochenen Absicht, erbaulichen Zwecken dienen zu wollen, neben die bereits von zwei Vertrauten der erzbischöflichen Umgebung, Johannes Moschos und Sophronius, versaste elegantere, aber auch geziertere Lebensbeschreibung des Heiligen, von der ein Bruchstück in der angeblich von Symeon Metaphrastes versasten Biographie des Johannes des Varmherzigen erhalten ist. Sein Material schöft Leontics aus mündlichen Mittheilungen aus der

Umgebung des Patriarchen, die als Erzählungen des alexandrinischen Kirchenschaffners Menas schriftstellerisch eingeführt werden, und aus Autopsie; er hat offenbar nicht nur das Ende des Johannes auf Kypros, sondern wenigstens auch einen Theil seiner Herrschaft in Alexandrien als Augenzeuge miterledt. In Anbetracht dieser zus verlässigen zeitgenössischen Duellen ist die Lebensbeschreibung von hohem Interesse, weil sie uns ein lebendiges und anschauliches Bild von dem Leben und Treiben in Alexandrien in der letzten Zeit der griechischen Herrschaft gewährt. Die sonst üblichen Marter= und Wunderberichte treten nur vereinzelt aus. Sprachlich ist die Vita ein interessantes Beispiel des im 7. Jahrhundert gesprochenen Bulgärsgriechisch, genauer betrachtet eines Kompromisses zwischen der gebildeten Schriftsprache und der Bolksumgangssprache.

Diese bisher nur in der lateinischen Übersetung des Anaftasius Bibliothecarius bekannte Vita hat Gelzer aus dem reichen handschriftlichen Material mustergültig edirt, bei der Konstituirung des Textes sich vor allem an den Cod. Parisinus 1468 saec. XI ansichließend.

Der Ausgabe ist eine Ginleitung S. VII—XLV vorausgeschickt, die über Person und Bedeutung bes helden wie des Berfassers der Vita (vgl. dazu B. Belger, "Gin griechischer Bolksichriftsteller bes 7. Jahrh. H. 3. 61, 1 ff.), über die handschriftliche Überlieferung. den Charafter der Sprache u. f. w. orientirt. Dem Texte (S. 1-103) folgen zwei Anhange (S. 104-112): 1. eine Brobe (c. 10) bes eine längere Fassung der Vita bietenden Cod. Berolinensis gr. fol. 57 saec. XII; 2 ein Bruchstud ber oben ermahnten Lebensbeschreibung des Beiligen von Sophronius und Johannes Mojchos; daran schließen fich reiche, den Text in historischer und sachlicher Hinsicht erläuternde Anmerkungen (S. 113-154) und vier Berzeichniffe (S. 155-200). ein Berzeichnis der von Leontios angeführten Schriftftellen, ein Namend-, ein Borter- und ein grammatisches Bergeichnis, von benen besonders das Wörterverzeichnis G. 160-195,, das die Barallel= belege ju dem Wortichape des Johannes aus der vermandten Literatur anführt, außerft bantenswerth ift. Johannes Werner.

Casarius von Arelate und die gallitanische Kirche seiner Zeit. Bon Karl Franklin Arnold, Dr der Theol. u. Phil., ao. Prof. der ev. Theol. an der Univ. Breslau. Leppig, 3. C. Pinrichs 16 M. XII, 607 S.

Bis jum Ericheinen Diefes Werfes bat ber berühmte und verbienftvolle Bijchof von Arles auf einen modernen Biographen marten

muffen. Aber jelbst bies wurdige Denkmal fann auch nur als ein vorläufiges betrachtet werden, schon barum, weil es noch immer an einer fritischen Ausgabe seiner Berte fehlt. Der Bf. hat feine Dar= stellung fehr umfassend angelegt. Wie schon der Titel besagt, erstreckt fic fich auf die damalige Rirche Galliens überhaupt. Er behandelt in zwölf Rapiteln Cafarius' Jugendzeit in Burgund, feinen Aufent= halt auf Lerin, in Arles, seine Führung des bischöflichen wie des erzbischöflichen Umtes, seine Berbannung und Restitution, das Ronzil ju Agde, seine Schicksale mahrend bes subgallischen Rrieges (507 bis 510), feinen Aufenthalt in Stalien, fein Berhältnis zum Bapftthum, feine Beendigung der semipelagianischen Streitigkeiten auf dem Konzil von Drange, sowie seine in der letten Lebenszeit entfaltete Thätig= Diefer geschichtlichen Darftellung läßt er fritische Mittheilungen und Untersuchungen folgen über Die Cafgrius-Sandichriften, eine erftmalige Ausgabe seiner unüberarbeiteten Schrift de humilitate. Abhandlungen über die biographische Überlieferung, über die gollikanische Liturgie und namentlich über die noch wenig untersuchten Kanones von Drange, welche in der katholischen Rirche bis zum Konzil von Trient die Grundlage der Rechtfertigungslehre blieben.

Daß ber Bf. vieles in feine Darftellung verwebte, mas ben Cafarius nicht unmittelbar berührt, aber gur Beleuchtung damaliger Buftande besonders in Gallien dient, ift fehr dankenswerth. Indes gestattet er sich auch manche Erfurse über fremdartige Gegenstände, welche als Vergleichungspuntte nur eine furze Ermähnung verdienten. Auch fehlt es mitunter nicht an etwas sonderbaren Reflexionen, wie S. 349: "Alle Beiligen der damaligen Beit find franklich, fie laboriren meiftens am Dagen; Cafarius und die ihm ahnlichen infolge vielen Fastens, andere, wie Ruricius, infolge des Gegentheils. Diese Rrant= lichkeit steigert sich jedesmal zu bedenklicher Sohe, wenn es gilt, eine Kirchenversammlung zu besuchen, von der fie nichts Gutes erwarten." Sehr eingehend und im allgemeinen ohne bogmatische Borurtheile behandelt der Bf. die in der Birtfamteit des Cafarius, als eines ber hervorragenoften Schüler Augustin's, eine fo bedeutende Rolle spielenden Fragen über die göttliche Gnade und menschliche Freiheit. Freilich tonnte und wollte er auch wohl nicht allenthalben seinen tonfessionellen Standpunkt verleugnen. Cafarius findet barum als Schuler Augustin's bei ihm die höchste Anerkennung, wenngleich der Mangel an "Beilsgewißheit" auch den damaligen Bradestingtignern zum Borwurfe gemacht wird; die Semipelagianer dagegen werden nicht ohne einige

Berachtung behandelt, die sie ebenso wenig verdienen wie die heutige Minorität unter den Philosophen und Physiologen, welche die Freiheit gegen ben Determinismus zu vertheidigen magen. Denn die auguftinisch-pelagianische Streitfrage mar boch nur die in Rirchengemanbern auftretende, wohl ewig unlösbare Rontroverse über die Entstehung ber menschlichen Willensentschlüffe. Auf Ginzelheiten einzugeben, ift hier nicht der Ort. Bir bemerken nur noch, dag der Bf. bei der Beurtheilung der Lehre Muguftin's beffen frühern Manichaismus außer Unfat gelaffen hat, durch den er an die Leugnung der Freiheit (von innerer Nöthigung) - nicht bes Wollens - gewöhnt mar. Mehr wird der Leser an konfessionelle Auffassungen erinnert durch die Außerungen des Bf. über die Mekfeier, welche nicht ohne Bider= fpruche find. S. 134 findet er diese Symbolit fremdartig und ge= ichmadlos für eine driftliche Rirche: S. 143 nennt er Cafarius icon einen Bertreter des mittelalterlichen Ratholizismus, weil er in der Deffe ben Sohepuntt des Gottesbienftes erblide, mas doch befanntlich auch die alte Kirche des Orientes wie des Occidentes that; S. 154 aber sucht er seinem Selden damit wieder gerecht zu werden, daß er beffen Gottesbienft "trot der Berfummerung des biblifchen Ideen= reichthums und der evangelischen Freiheit" als "echt driftlich" preift. Auch sonft maren Einzelheiten zu berichtigen, wie dies bei einem fo reichhaltigen Werke nicht anders möglich ift. S. 236 wird der Arianismus als driftologische Neuerung bezeichnet im Gegensat zu ber alt= firchlichen Auffassung von ihm als einer trinitarischen. Lettere ift auch heute noch richtig. G. 301 heißt es von Fenelon, er habe Rom ein "Gewiffensopfer" gebracht. Diefer landläufige Frrthum ift längft aufgededt : feine Unterwerfung mar nach feinen brieflichen Mittheilungen nur eine äußerliche. Daß Avitus von Vienne den Stuhl von Rerufalem über den von Rom gefett habe (S. 307), beruht doch nur auf dem Migverständnis der Worte primatus und princeps locus, welche hier die Batriarchalwurde, die hochfte nach morgenlandischem Rirchenrecht, bezeichnen follen. Dag Cafarius wirklich icon das fog. athanafianische Symbolum anführe, mochten wir bezweifeln; der betreffende Sermo (S. 313) wird ihm wohl nicht angehören. S. 529 beißt ce bei der Megfeier "Ministrant" statt "Celebrant". Das Register ift nicht gang gleichmäßig gearbeitet, wie überhaupt eine nochmalige formale Durchsicht wünschenswerth gewesen ware. L.

Umalar von Mey, sein Leben und seine Schriften. Ein Beitrag zur theologischen Literaturgeschichte und zur Geschichte der lateinischen Liturgie im Mittelalter. Bon **Reinh. Mönchemeier.** Münster i. W., Schöningh 1893. XXII, 266 S.

Die liturgischen Schriften bes Amalar find ein fehr charakter= istisches Denkmal der Theologie des karolingischen Zeitalters, nicht minder ift es der Widerspruch, auf den fie damals gestoßen find, und auch für die Geschichte ber Liturgie im Mittelalter überhaupt find fie von hervorragendem Interesse. Dabei verdienen diese Schriften wohl eine eingehende Charakteristik auch der eigenthümlichen Art, mit der der Bf. ihren Gegenstand anfaßte; ihr zum Theil nicht leicht ver= ständlicher Inhalt ist einer gründlichen Erklärung noch fehr bedürftig. die Tradition über ihren Bf. äußerft dürftig und, wie gewöhnlich in folchen Fällen, mit einem weiten Det ftark auseinanderfallender Bermuthungen übersponnen. Die vorliegende Monographie ift jedoch weit unter ihrer dankbaren Aufgabe geblieben. Am besten ift noch ihr erfter, dem "Leben Amalar's" gewidmeter Theil ausgefallen, in welchem der Bf. sich bei seiner Durchmusterung der zahlreichen Rontroverfen bes Gegenftanbes großentheils verftanbig entscheibet. Allein auch hier ist an eine wirklich eindringende und scharfe Kritik ber Tradition nicht zu denken. Daß Amalar aus Met ftammte z. B., ober boch von dort seine Wirksamkeit ausgegangen, ift eine Thatsache, für deren Feststellung der Bf. taum eine andere Methode anwendet als eine folche, bei ber z. B. eine Reise Amalar's nach Rom zum Beweise dafür wird. Denn daß feine Beimfehr "nach Det ftatt= gefunden hat, movon nicht bas Geringfte überliefert ift, wird beni Lefer ohne weiters berichtet (S. 28), und felbst Dinge, von benen man überhaupt nicht weiß, ob fie Amalar paffirt find, hat er nach Monchemeier "in Met," erlebt, g. B. daß fein Werk de ecclesiasticis officiis "mit Freuden begrüßt worden ist" (S. 27). Raum irgendwo unterhalt fich aber M. anders in der Zuversicht zur gemeinen Meinung über Amalar's Beimat, welcher er gleich auf bem Titel feines Berks Musbrud gegeben hat, mahrend diese Meinung höchst mahrscheinlich nur auf der willfürlichen Deutung einiger Stellen feiner Schriften beruht. Das ift einem mit M. genau gleichzeitig aufgetretenen Bearbeiter feines Themas (R. Sahre, Der Liturgiker Amalar. Dresben 1893. Ofterprogramm ber Rreuzschule) nicht entgangen. Der Fall charakterifirt aber ben historischen Stil ber Arbeit M.'s überhaupt. Als Schüler Alcuin's 3. B. bekennt fich Amalar felbft,

und hie und da blickt biefe Schülerschaft auch fonft aus feinen Schriften hervor. Aber daß es "überall" gefchebe (S. 16) und manches Andere, mas über bas Berhaltnis Amalar's zu Alcuin bei M. zu hören ift, gründet fich nur auf die ziemlich verbreitete historische Logit, welche von hiftorischen Zeugnissen mit ber Thatsache, Die fie beden, auch beliebige Konsequenzen, welche bie Phantafie daran fnüpfen mag, für mitgebedt halt. - Ein zweiter Theil unferes Werts handelt von den "Schriften Amalar's" (S. 67-118). Auch bier erwarte nur niemand eine wirkliche Charafteriftit ber schrift= ftellerischen Art bes Amalar. 3mei Abschnitte (S. 69-107) behandeln ben Gegenstand nur in ber äußerlichsten Art und auch das taum irgendwie lehrreich über das, mas schon anderwärts darüber zu er= fahren ift, hinaus; ein britter, "Die bogmatischen Anschauungen Amalar's über die hl. Eucharistie" (S. 108-118), gehört gar nicht bierher und bespricht einen einzelnen Bunkt aus bem Inhalt ber Schriften bes Amalar an diefer Stelle nur, weil er in einer Mono= graphie über diefen nicht wohl zu übergehen war. Gin britter Theil handelt von den "Schriften Amalar's als Quelle für die Geschichte ber Liturgie farolingischer Zeit und ihren Ginfluß auf die liturgische Literatur vom 9. bis jum 13. Sahrhundert". Bon feinen zwei bamit bezeichneten Gegenständen mar der Raum, der dem erften gewidmet ift (3. 121-202), der Ort für einen auf einer mohlbegrundeten all= gemeinen Ansicht über Amalar's eigenthümliche Behandlung ber liturgischen Brauche beruhenden Realfommentar zu Amalar's Schriften, wenn der Bf. seinen Lesern einen ernften Dienst leiften wollte. Bas biese in Wahrheit hier finden, ift ein schlecht geordneter Saufen von Notigen über die abendländische Liturgie des frühen Mittelalters. ber aus Amalar's Schriften ausgezogen ift. Auch eine folche Lucubration tann man am Ende "Die Schriften Amalar's als Quellen" u. f. m. überschreiben, für eine folche Befanntschaft mit diesen Schriften wendet sich aber der migbegierige Leser auch jest noch mit bedeutendem Bor= theil an fie felbst. Um Abschnitt über ben "Ginfluß ber Schriften Umalar's und die liturgische Literatur bes Mittelalters" (S. 203-232) aber ift wiederum nichts auffallender als die Augerlichfeit, mit ber fich ber Bf. seiner Aufgabe entledigt hat. Man fann taum mobl= feiler die liturgische Literatur bes Mittelalters auf Spuren bes Amalar untersuchen und nicht leicht weniger für das Berftandnis feines Ginfluffes leiften. Bur Erflarung bes besonderen Beichmades bes fväteren Mittelalters an Amalar's Schriften läßt M. gwar nicht jeden brauchbaren Wint vermiffen (f. g. B. S. 208). Run ift aber nächstdem für dieses Mittelalter nichts charafteristischer, als die Unwissenheit und Berftandnislosigfeit, mit welcher es auch biefer Letture obgelegen hat, und von feiner Blindheit hatte M. 3. B. als Biograph Amalar's etwas selbst sehr perfönlich zu empfinden Anlaß gehabt. Doch nur unwillfürlich laffen feine urtheilslofen Ercerpte etwas von Dieser Hauptsache, wenn man vom "Einfluß bes Amalar" redet, merten. Rein Bunder, daß ihm von jener Sorglofigfeit der Letture Des Amalar im Mittelalter im Betteifer damit ihr vielleicht fravvan= teftes Beispiel gang unbefannt geblieben zu fein icheint. Rein Sat Amalar's hat zu seiner Beit größeren Anftoß erregt und ift als fegerifch mehr und lebhafter verhandelt worden, als der von der Triformität des eucharistischen Leibes Chrifti (de eccl. off. 3, 35 p. 1154 D bes 105. Bandes Migne's). Durch irgend ein Berfeben, beffen Erklärung fich aus c. 33 p. 1153 B ebendaselbst ergibt, ift die betreffende Stelle ichon im 11. Jahrhundert (f. Alger, De sacram. corp. et sang. domini 1, 19, 30 p. 214 der Ausg. Innsbr. 1873) bem Papft Sergius I. untergelegt worben, und barnach citiren fie felbst folde Autoritäten des Mittelalters wie Gratian im Defret (c. 22 D 2 de consecr.) und Petrus Lombardus (Sent. 4, 12, 6 p. 866 Migne). — Den Schluß unseres Worts bilbet ein vierter Theil mit "Rleinen Beitragen zur Geschichte ber Liturgie im Mittelalter", und jedenfalls ift ber Abbrud einer bis jest unbefannt gebliebenen Streitschrift bes Florus gegen Amalar (S. 237-258) feine werthvollste Leiftung. Bar doch die Schrift unter falschem Titel in einem St. Galler Rober verstedt, wenn auch fonft freilich ihre Binditation nicht wohl zu verfehlen war. Hätte diefer nur M. etwas forgfältiger vorgearbeitet, als in feinen überhaupt höchft burftigen Roten zum herausgegebenen Text geschieht! Bei ber Nachlässigfeit aller M.'schen Nachweisungen wird keinem Leser die vor allem klarzustellende Thatsache beutlich, daß von den elf in der neuen Schrift von Florus bestrittenen Sagen des Amalar fechs auch im Opust. 1 des Florus behandelt find. Eine Reihe anderer Fehler muß hier aus Rudficht auf den Raum übergangen werden. F. Overbeck.

Bibliotheca historica medii aevi. Begweiser burch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500 u. s. w. Bon Aug. Potthaft. Zweite verbesserte u. vermehrte Ausl. 1. Band. Berlin, Weber. 1886. XLVIII, 320 S.

Das jungere Beschlecht mittelalterlicher Hiftoriter, dem es etwas Selbstverftandliches ift, ein so bequemes Sandwerkszeug wie "ben

Botthaft" zur Berfügung zu haben, hat gar feine Uhnung mehr bon ben Mühen, die es uns Altere fostete, wenn wir bor dem Erscheinen bes trefflichen Buches uns über die Ausgaben einer Quellenschrift ober über die fie betreffenden Untersuchungen vergemiffern wollten, und es fann daber auch nicht die Freude, um nicht zu fagen die Begeifterung verfteben, mit ber wir bas Buch bei feinem Erscheinen im Jahre 1862 begrüßten, das uns vermöge feiner Bollftandigfeit und Buverläffigfeit mit einem Schlage jener Muhe überhob, foweit es menschenmöglich war. Denn daß es bei einem berartigen Berte, das fich auf taufend und aber taufend Ginzelheiten und Rleinigkeiten erftrecte, bei dem erften Unlaufe an allerlei Brrthumern und Luden nicht fehlen tonnte, war selbstverständlich, vermochte aber die burch= schlagende Wirkung dieser Riesenarbeit umsoweniger zu beeinträchtigen, als B. felbst schon im Jahre 1868 ihr ein Supplement folgen ließ, bas jenen Mängeln abhalf, soweit es anging, die Luden erganzte und auch die inzwischen erschienene Literatur nachtrug.

Aber in unserer raftlos ichaffenden Beit ift auch bas Befte ber Befahr ausgesett, verhältnismäßig balb zu veralten. Bie viele Duellen find feit 1862 bezw. 1868 erft an's Licht gezogen, wie viele neue Ausgaben beforgt und wie zahllose Abhandlungen gerabe über mittelalterliche Quellen geschrieben worden! Umsomehr machte fich bas Bedürfnis nach einer Erneuerung des "alten Botthaft" geltend, ber obendrein durch den Buchhandel längst nicht mehr zu beschaffen war. Aber da B. felbst burch feine Berufestellung für immer einer Neubearbeitung entzogen zu sein ichien, - wo war der Mann, der fich an eine folche hatte magen mogen? Die Boffnung, bas liebgewordene, gewohnte Sulfsmittel zeitgemäß umgemodelt zu befommen. wurde von Sahr zu Sahr geringer und war wohl fo ziemlich ge= schwunden, als P. selbst jest plöglich mit einer Reubearbeitung seines Werkes hervortritt, die es wiederum für Alle, die fich mit mittel= alterlicher Beschichte beschäftigen, unentbehrlich macht und fie jum aufrichtigften Danke gegen ben Bf., aber auch gegen feine Gattin vervilichtet, beren "brangende Ermuthigung", wie er felbst fagt, feine oft gewiß recht ermudende Arbeit dem Abichluffe entgegenführen half. Es gehörte die Geduld eines Mojaitisten zu ihr, der unermudlich Steinchen ju Steinchen fügt, bis das Runftwerf fertig ift. Und in gemissem Sinne ift auch das Buch des Bf. ein Runftwert zu nennen: man ichlage 3. B. die Artifel Beda, Bernardus Buidonis, Caffioborus. Chronica regia Coloniensis u. f. w. auf und sehe, wie sie aus bem

Vollen geschöpft sind, wie auch die kleinste Notiz richtig verwerthet und an die allein ihr zukommende Stelle gebracht ist, kurz, wie in diesen Artikeln und ebenso in zahllosen anderen Alles so ist, wie es sein muß. War die Bibl. hist. schon in ihrer ersten Gestalt eine staunenswerthe Leistung, sie ist es in der neuen noch mehr.

Ich meine vor Allem durch die Fülle und die richtige Verwerthung des massenhaften und unglaublich zerstreuten neuen Materials: was in der ersten Auslage 246 Seiten füllte, nimmt in der neuen 320 für sich in Anspruch. Anordnung und Aussührung sind dagegen im allzemeinen die gleichen geblieben, so daß auf eine erste Abtheilung mit der Übersicht der Sammelwerke erst nach Ländern und dann in alphaebetischer Folge als zweite Abtheilung der eigentliche Kern des Ganzen, das alphabetische Verzeichnis der Sinzelwerke mit den Schriften zu ihrer Erläuterung, solgt. Im Einzelnen freilich wird man bei einer Vergleichung viele Veränderungen bemerken, nicht bloß durch Hinzussügung des inzwischen herangewachsenen Materials, sondern auch durch Umstellungen, Erweiterungen, aber gelegentlich auch durch Kürzungen.

Benn ich nun auf Ginzelheiten eingehe, fo geschieht es felbit= verständlich nicht, um von der rudhaltslofen Anerkennung des erstaunlichen Fleißes und ber peinlichen Sorgfalt bes Bf. irgend etwas zurudzunehmen, sondern erstens weil ich glaube, daß es ihm bei feiner Gewiffenhaftigkeit selbst nicht unlieb sein wird, auf dies und jenes aufmertfam zu werden, und bann weil zu ber Bollenbung, die er offenbar selbst seinem Lebenswerke zu geben wünscht, die Mitarbeit möglichst vieler Berufener unerläßlich ift; zu diesen aber glaube ich mich aus bem Grunde gahlen ju durfen, weil ich mein Exemplar bes "alten Potthaft" felbst im Laufe ber Sahre fur ben Sandgebrauch zu vervollständigen bemüht gewesen bin, ohne freilich damit auch nur pon ferne zu einer ähnlichen Bollftändigkeit zu gelangen. Bie wenige von meinen Rachträgen sind es aber, die ich nicht in der neuen Auflage wiedergefunden habe, und wiederum, wie viele von diefen mogen bei ber modernen Sucht, die Quellen umzutaufen, in ber neuen Auf= lage fich unter einem anderen Leitworte versteden, obwohl der Bf. die Auffindung durch zahlreiche Berweise erleichtert hat. Endlich muß ich dem, was ich glaube nachtragen zu können, und ebenso meinen sonstigen Bemertungen ben Borbehalt vorausschiden, bag ich feineswegs immer für ihre unbedingte Richtigfeit einfteben möchte und daß Alles nochmaliger Nachprüfung bedarf, da ich felbst wegen meines Gefundheitszustandes das Einzelne nicht nochmals auf der Bibliothek nachzuschlagen vermochte.

Bei ben Sammelwerken verniffe ich allein die Sylloge monumentorum ad illustr. hist. Fennicam pertinentium, von der wenigstens 37 Bande in Abo herausgekommen find; ich muß es bedauern, daß der Bf. dies Mal beim Archivio storico Italiano von ber Inhaltsangabe ber einzelnen Banbe abgesehen hat, die zwar überwiegend Material zur neueren Geschichte enthalten, aber boch nicht nur foldes, und ebenfo bak er bas vollständige Inhaltsverzeichnis der Bibliothet bes literarischen Bereins ju Stuttgart jest durch eine Auswahl berjenigen Einzelpublikationen erfett hat, die ausschließlich Mittelalterliches enthalten. Die Inhaltsangaben jener umfaffenben Sammlungen in ber alteren Ausgabe gingen ja allerdings etwas über den Rahmen des Werkes hinaus, aber fie waren bequem und nicht leicht fonst zu haben, so bag ich fie in ber That ungern vermiffe. Bei bem Berzeichniffe ber in ben Geschichtschreibern ber beutschen Borgeit übersetten Quellen ift ferner gmar ber im Bange befindlichen Neubearbeitung unter Leitung Battenbach's gedacht, aber es hatte auch angeführt werden muffen, mas von folchen Neubearbeitungen bisher erschienen ift, da diese vielfach werthvoller find als die alteren Ubersegungen. Sehr zweckmäßig finde ich aber, bag ber Bf. bei ben Mon. Germ. hist. ben Sauptinhalt ber einzelnen Banbe ber alteren Reihe ber Scriptores (in Folio) furz zu kennzeichnen versucht hat, also 3. B. Bd. 1 als Annales et chronica aevi Carolini, Bd. 23 als Chronica aevi Suevici u. f. w. Dagegen murbe die Auffindung ber ben großen Sammlungen angehängten Erläuterungsichriften wesentlich erleichtert worden sein, wenn auf S. 22 Die Rubrit "Breugen" in die einzelnen Provingen gerlegt worden mare. Bon folden Erläuterungsschriften felbit vermiffe ich nur: Falt, Bergeffene und verlorene Wormfer Geschichtsquellen, in den Forich. 3. deutschen Befch. 13, 584, und: Rabemacher, Bur Kritit ungarischer Beschichtsquellen, das. 25, 379. Wie weit fich ber Bf. übrigens feine Biele gestedt bat, moge man baraus ersehen, bag er außer folchen Schriften auch noch die wieder über fie erschienenen Recensionen verzeichnet (val. S. 25 Marczali mit der Recension von Suber u. f. m.).

Was nun das zweite, das im vorliegenden Bande bis Claudianus reichende Berzeichnis der Einzelquellen betrifft, so ist auch hier das Fachwerk, in dem der Bf. seine Notizen untergebracht hat, dasselbe geblieben. Dem Titel der Quelle solgen oft kurze Bemerkungen über

ihren Urheber ober zur allgemeinen Charafterifirung seiner Arbeit, dann nicht felten Angaben über die vorhandenen Sandichriften, weiter bie Ausgaben und endlich die fog. Erläuterungsichriften. Für bas Auffinden einer Quelle aber ist natürlich das Leitwort in ihrem Titel entscheidend, und da habe ich schon bei der Benutung der erften Ausgabe die Art, in der die zahllosen anonymen Chronifen behandelt waren, ftets als eine große Erschwerung empfunden. Man kennt Die vielen Formen, die das Wort "Chronif" in den einzelnen Sprachen und besonders in den Titeln mittelalterlicher Schriften annimmt; wer aber tann, abgeseben von gang bekannten Schriften, im Augenblide mit Bestimmtheit fagen, ob eine Quelle auf Diese ober iene Form getauft ift. Da gibt es bann ein umftändliches Rach= schlagen. Das französische Chronique und Chroniques macht keine Schwierigkeit; aber wer weiß gleich, ob ber Titel einer beutschen Quelle mit Chronif ober Cronif anfängt, ob ber einer lateinischen Chronica, Chronicon, Cronica, Cronicon u. s. w. lautet, ob eine italienische Cronica ober Cronaca ober Croniche u. s. w. heißt? Den Übelftand, ben biefe gablreichen Formen - ich gable bavon auf der von B. zwischen der ersten und zweiten Abtheilung der neuen Ausgabe eingeschobenen Übersichtstafel 32, aber es kommen wohl noch mehr handschriftlich vor - bei ber Benutung mit fich bringen, hat B. wohl gefühlt und fie beshalb jest unter neun Sauptformen Busammengefaßt, über bie eben jene Überfichtstafel orientiren foll. Aber m. E. hatte er ruhig weiter geben und noch mehr zusammen= faffen, alfo g. B. alle anonymen lateinischen Chroniken, mogen fie nun Chronica, Chronicon ober sonst wie betitelt sein, unter dem Leitworte Chronica, alle beutschen und niederländischen unter Chronit, die italienischen unter Cronaca u. s. w. bringen können, wobei bann mit einem Schlage für den, dem die Sprache einer Chronik bekannt ift, jede Schwierigkeit bei ihrer Auffindung beseitigt gemesen mare. Nöthigenfalls tonnten Bermeise unter ben einzelnen Formen bes proteus= artigen Wortes nachhelfen, wie P. sie schon gegeben hat. Aber ebenso wurde es sich empsohlen haben, Anonymi (historia etc.) und Anonymus, Catalogi (abbatum etc.) und Catalogus und ähnliches ausanimenzuziehen. Daß es nicht geschehen ift, läßt sich nun nicht mehr ändern; vielleicht ift ber Bf. geneigt, bei der Fortsetzung feines Wertes von dieser Andeutung Gebrauch ju machen, in ber Ertenntnis, daß jede Bereinfachung die Brauchbarkeit besfelben nur erböbt.

Herr B. hat fich als zeitliche Grenze seiner Sammlung bas Jahr 1500 geset, und eine Abgrenzung mußte schließlich boch gemacht werden. Daß er sie nun nicht allzu ängstlich innegehalten und doch manche Schriftfteller und Werfe bes 16. Jahrhunderts (fo 3. B. Carbonell) zugelaffen hat, fann man nur billigen, ja vielleicht munichen, daß er noch weiter gegangen mare, fo 3. B. auch Anshelm's Berner Chronif noch aufgenommen hatte. Um fo schwerer ift zu begreifen, weshalb er andrerseits solche jest fortgelassen hat, die boch schon in ber ersten Ausgabe standen, wie 3. B. Aventinus. . 3ch verstehe, daß er bei der Fulle des unbedingt Aufnahme heischenden neuen Materials und um fein Buch nicht gar zu fehr anschwellen zu laffen, fich manche Beschränkung auflegen mußte inbetreff des nicht gerade Nothwendigen; indessen murde sich der nöthige Raum auch wohl anderweitig haben einbringen laffen, theils durch etwas furgere Faffung häufig wiederfehrender Citate - jo murbe g. B. "Forich. g. btich. Beich." genugt haben statt bes ausgeschriebenen Titels -, theils aber und in viel höherem Mage durch Fortlaffung der Nachweise urtundlicher Quellen. die gar nicht hierher gehören, wie verschiedener Bullae, Capitula, Capitularia 2c., die früher unter biefen Leitworten aufgezählt maren jest fich aber unter den Namen der betr. Könige u. f. w. (3. B-Caroli IV. bulla aurea) finden. Obendrein war es bei einem Begweiser durch die "Beschichtswerfe", morunter doch erzählende Quellem zu verftehen find, weder möglich, auch die urfundlichen Quellen gu erschöpfen, noch ist es geschehen. So gehört nach meiner Ansich auch des Albertus Bohemus Miffivbuch nicht hierher.

Benden wir uns nun der Behandlung der einzelnen Quellen zu, so versteht es sich bei der Genauigseit, die der Bs. überall walten läßt, eigentlich von selbst, daß solche insbesondere auf die Titel verzwandt ist. Wo eine Quelle jeht unter einem anderen als dem früherüblichen Titel citirt zu werden psiegt und deshalb auch hier abgehandelt wird, ist regelmäßig unter dem alten Titel auf den neuen verwiesen. Ich sinde in Bezug auf die Titel nur zu bemerken, daß zu dem der Chronit des Aldricus wohl, wie in der Ausgabe der Mon. Germ., hätte hinzugesetzt werden sollen: a monacho monasterii Hoiensis interpolata, und daß unter Bentius Alexandr. sein Universalwert nach Art des Bincentius Bellovac. anzusühren gewesen wäre, statt der Schrift De civ. Mediod., die nur der Herausgeber aus jenem herauszgehoben hat. Da ferner bei der Chronique du religieux de S. Denys von P. ausdrücklich bemerkt ist, daß der Originaltert lateinisch ist,

war sie auch unter dem lateinischen Titel desselben — er lautet Chronicorum Caroli VI. libri — zu behandeln. Endlich vermisse ich ganz das gewöhnlich Chronique de Morée genannte Werk. Wohl ist die Chronique de la conquête verzeichnet; doch diese ist nur eine der drei Recensionen, die es von jener gibt und von denen eine zweite durch Alfr. Worel-Fatio 1885 herausgegeben ist.

In der erften Ausgabe hatten die gelegentlichen Charafteriftifen ber Berfasser und ihrer Werke vielfach als wenig zutreffend Anstoß erregt. Sie find jest theils fortgelaffen, theils verbeffert worden. Aber was nütt es zu hören, daß Albertus Aquensis nach Neueren ein Sauptquellenwerk ift, wenn wir nicht, wenn auch nur mit wenigen Borten, erfahren, weshalb? In anderen Fällen ware, wenn boch nun einmal auf das Wefen einer Quelle eingegangen werden follte, wohl etwas mehr zu sagen gewesen, z. B. bei dem Breviarium historiale, daß der Bf. 1429 nachträglich ein Stud über Jeanne b'Arc hinzufügte, ober daß die Chroniques de Flandre ursprünglich nur bis 1342 reichten, oder daß die Ann. Bremenses, bei benen bie frühere unzutreffende Bemertung jest geftrichen ift, großentheils and ber verlorenen ausführlicheren Redaftion ber Ann. Stad. geschöpft fireb. Indeffen glaube ich, daß alle derartigen Bemerkungen über= ha upt ohne Schaden für die Sache hatten megbleiben können, da ni cht recht zu erkennen ift, weshalb diefer und jener Autor mit folchen be Dacht ist und ein anderer nicht, und da fie doch in keinem Kalle EDES zu bringen vermögen, was fich über ihn sagen läßt, während ba. wo über eine Quelle nichts bemerkt wird, nur zu leicht der unter Tanden verhängnisvolle Glauben entstehen fann, daß fie anftands= los zu brauchen ift.

In Bezug auf die Aufzählung der Handschriften wird kein Vernitzer Kollftändigkeit verlangen, aber wohl zugestehen, daß Herr P.

da, wo er sich zu solcher Aufzählung entschloß, dann auch alles Michelse geleistet, jedenfalls seine früheren Listen bedeutend vervollstärdigt hat. Einiges kann auch ich noch zu ihnen beisteuern. Bon Baldricus Andegav. Hist. Hieros. ist eine Handschrift in Bern Pr. 22, von Burchardus Argent. eine mit dem Titel: Burchardi Theutonici liber de Terra sancta, quam ipse perambulavit et viclit, in der Marien-Bibliothef zu Danzig kol. 122h, und daselbst unter fol. 198 auch des Caesarius Heisterd. Dialogus inter novitium et monachum. Bon der "Chronica des Landes Österreich" weist F. Mayer eine Handschrift nach, die eine ältere und reichere

THE PRINCE

Form als die Ausgabe enthält. So wird jeder, der sich in Bibliotheten nach Handschriften mittelalterlicher Historiker umgesehen hat, ohne sonderliche Anstrengung solche noch anzusühren im Stande sein, ohne daß aus dem Fehlen derselben in der Bibl. dist. ihrem Bf. ein Borwurf erwachsen könnte. In Wirklichkeit hat er überhaupt damit, daß er nicht gar zu selten auch die Handschriften berücksichtigt, ein opus supererogativum geleistet, zu dem er in keiner Weise durch den Zweck seiner Arbeit verpslichtet war, das aber gelegentlich gute Dienste thun kann und deshalb Dank verdient.

Der Schwerpunkt seiner Bibl. hist. aber liegt in der Aufzählung der Ausgaben, und da darf ich, soweit ich meinen eigenen Notizen wertrauen kann, als Ergebnis einer Bergleichung mit diesen in staunender Bewunderung ihre absolute Vollständigkeit seststellen. Abgesehen von der einen Ausnahme bei der Chronique de Morée scheint Herrn P. nicht eine einzige Ausgabe der von ihm verzeichneten Autoren und Werke entgangen zu sein, und auch von Irrthümern, wie sie ja sehr verzeihlich wären, fand ich nichts, als daß unter Annales Vetero-Cellenses als dritte Ausgabe eine Chronica principum Misnensium angesührt wird, die nichts anderes ist als der Libellus de gente comitum Vettinensium.

Etwas mehr Nachträge werden sich wohl zu den Erläuterungs= schriften beibringen lassen; wenigstens kann ich zu dem bis jett vor= liegenden Theile der Bibl. hist. solgende anführen:

Albertus Aquensis: vgl. Kugler in Forsch. 3. dtsch. Gesch. 23, 481.

Angelus Clarinus: vgl. Tocco im Arch. stor. Ital. 1, 17 (1886). Annales Patherbrunnenses: vgl. Bernheim in Forsch. z. disch. Gesch. 15, 239 und Schum das. S. 610.

Annales Poloniae: vgl. Perlbach, Großpolnische Annalen, in seinen Breußischepolnischen Studien Bb. 2 (1886).

Bartholomeus de Neocastro: vgl. Del Giudice im Arch. stor. Ital. 33. 12.

Basinus: vgl. W. Meyer, Die Göttinger Handschr. des Basinus in Nachrichten 1892 Nr. 14.

Boncompagno: vgl. Sutter, Leben und Schriften bes Magifters B. (1894).

Christianus Moguntinus: vgl. Schwarz, Das sog. Christiani chron. Mogunt. im Archiv s. hess. (Velch. N. F. 1, 2, 391.

Chronica Cracovine: vgl. Smolfa in Gött. gel. Ung. 1874 S. 44.

Chronica reg. Colon.: vgl. Lit. Centralbl. 1869 Nr. 23 und Cohn in Gött. gel. Anz. 1867 S. 1983.

Chronicon Moguntinum: vgl. Will in Hüffer's Jahrbuch 1881 über den Berfasser.

Das sind sehr wenige Nachträge zu ben aus der Literatur und den Zeitschriften so ziemlich aller europäischen Länder auf das Mühsamste zusammengesuchten Erläuterungsschriften, und außerdem ist unter ihnen, soweit ich sehe, keiner, dessen Übersehen von entscheidensdem Nachtheile für die Benutzung der betreffenden Duelle wäre, außer vielleicht bei der Schrift über Boncompagni, die aber wahrscheinlich zu spät für B. erschienen ist.

Aber nun ist zum Schlusse noch eine Hauptfrage zu stellen: Dürsen wir darauf rechnen, in der Bibl. hist. wirklich alle bis jetzt bekannt oder erreichbar gewordenen erzählenden Quellen des Mittelsalters zu finden? Wie schon oben angedeutet ist, wird sie im allsgemeinen zu bejahen sein, obwohl immerhin einige Ausnahmen zu machen sein dürsten, die ich für den Fall aufzählen will, daß Herr P., wenn er sie für begründet hält, sie in einem wohl nicht ausbleibenden Anhange nachzuholen geneigt sein möchte. Es sind solgende:

Adrianus de Rievaulx, Relatio de Standardo, 1) Twysden 1652. — 2) Howlett, Chronicles of the reigns of Stephan etc. 365. 3 (1887).

Annales de Bermumdseia 1032—1432: Luard, Ann. monast. Bb. 3.

Annales Gernrodenses: Meibom 3.

Annales Opatowirenses (andere als die angeführten): Mitth. d. österr. Inft. 6, 450.

Annales Terrae sanctae: vgl. Richter, das. 15, 584.

Bartholomeus Anglicus, De proprietate rerum: vgl. Wintel=mann, Bibl. Livon. hist. (2. Ausg.) Nr. 636.

Benedikt Johnsborff, Böhmische Chronik (bis 1490): Script. rer. Siles. Bd. 3.

Bernoldus, Micrologus: vgl. Neues Archiv 18, 429.

Carbonell, von dem noch mehr Schriften anzuführen wären, j. Gött. gel. Anz. 1866 Nr. 37.

Carmen de Adelardo episcopo: Dümmler's Gesta Berengarii p. 124.

Cronice Brandenburg. marchie: vgl. Platner in Forsch. z. btsch. Gesch. 17, 512.

Chronicon Colmariense Franciscanorum 1227—1454, nur in einem beutschen Auszuge erhalten, s. das. 15, 460.

Chronicon Terrae sanctae 1185—1191, das früher dem Radulf Coggessale zugeschrieben wurde.

Chronicon Veronense 1259—1306 bei Cipolla, Postille al I. vol. delle antiche cronache Veronesi (1891).

Doch was wollen diese und die anderen Bemerkungen, die ich zu dem vorliegenden Theile der Bibl. hist. glaubte vorbringen zu dürsen, rücksichtlich derer ich übrigens nochmals an den im Eingange erwähnten doppelten Borbehalt erinnere, — was wollen sie gegensüber der unendlichen Fülle zuverlässigen Materials bedeuten, die uns herr P. in seinem verjüngten Lebenswerke bietet? Ich kann zum Schlusse nur, und wie ich meine im Namen aller Fachgenossen, jetiger und zukünstiger, ihm den herzlichsten Dank sür das schon Gebotene aussprechen und den Wunsch, daß es ihm gelingen möge, seine opfersvolle Arbeit recht bald in derselben Weise zu Ende zu führen.

E. Winkelmann.

Deutsche Geschichte von der Urzeit bis zu den Karolingern. 1. Band: Die gemeingermanische Urzeit und die germanischen Mittelmeerstaaten. Bon Ostar Gutsche und Walther Schulze. Stuttgart, Cotta. 1894. XIII, 480 S. (Theil der "Bibliothet deutscher Geschichte, herausg. von H. v. ZwiedinedsSüdenhorst".)

Dicfen einleitenden Band des großen v. Zwiedined=Sudenhorft'= schen Unternehmens hatte ursprünglich Herr Gutsche allein auszuarbeiten übernommen; nachdem er bis zur Salfte des Banbes gelangt war, hat Bersetzung in eine kleine Stadt und weiterhin Arankheit ihn genöthigt, die Beiterführung seiner Arbeit anderen und, ich fage es gang offen, berufeneren Banden zu überlaffen. hat von diesem 1. Bande das erfte Buch, das die deutsche Geschichte von ber vorgeschichtlichen Beit bis zum Anfang ber fog. Bolter= wanderung enthält, vom zweiten, "die inneren Buftande" behandelnden Buche aber nur den größten Theil bes erften Abichnittes ("bie germanischen Stämme", "Wohnung", "Kleidung und Tracht") verfaßt: mit ber Darftellung ber "Bewaffnung" löft Schulte ihn ab. G.'& Antheil erhebt fich weder in der hiftorischen Auffassung noch in der Darftellung über das Allergewöhnlichfte, mas man etwa an einem für die reifere Jugend bestimmten Buche ausreichend finden mag. Die "Borgeschichte des beutschen Bolles" ift durchaus unzulänglich und zeigt weber ausreichende Kenntnis noch gar selbständiges Urtheil in der Berwerthung der Sprachvergleichung und der prähistorischen Archäologie; der Bf. hätte besser gethan, statt dieses gegen 40 Seiten großen Formates süllenden Abschnittes ein paar anspruchslosere Bemerkungen als Einleitung der eigentlichen Geschichtserzählung vorauszuschichen. Aber auch diese selbst entspricht selbst billigen Ansforderungen nicht; wir vergessen bei G.'s Darstellung der römischsgermanischen Kriege saft ganz, daß wir eine deutsche Geschichte vor uns haben; wenn G. eine römische Geschichte geschrieben hätte, würde er vermuthlich diesen Abschnitt im wesentlichen ebenso gesaßt haben.

Ein anderer Beift lebt in dem Sch.'ichen Antheil an dem Buche; umfassende Kenntnis der einschlägigen Literatur, die, tropbem fach= wiffenschaftliche Erörterungen, Quellennachweise und Literaturangaben burch den Charafter des Unternehmens ausgeschlossen find, fast überall bemerkbar ift, felbständiges Urtheil in den gahlreichen Streitfragen und gereifte geschichtliche Anschauung verbinden fich mit gewandter und flarer Darftellungsweise. Um hellften treten biese Borzüge im dritten Buche hervor, das die Geschichte der germanischen Mittelmeer= staaten erzählt, die ja der Bf. in furzer Überficht bereits in Gebhardt's Sandbuch der deutschen Geschichte behandelt hat. Die Darftellung ber inneren Auftande, die bas zweite Buch ausfüllt, bewegt fich nicht auf gleicher Bobe. So viel Belehrung und noch mehr Anregung Ref. auch aus Sch.'s Darftellung geschöpft hat, so überwiegt hier doch der Widerspruch die Zustimmung bei weitem. Der Bi., von andersgearteten Studien ausgehend und anderen Besichtspuntten nachgebend, bewegt fich bier vielfach in anderen Bahnen der Forschung und kommt zu anderen Ergebnissen, als nach meiner Auffassung mit einer methodischen Behandlung der Quellen vereinbar ist. Natürlich tann ich nicht die Fulle anfechtbarer Ginzelheiten bier einer Rritit unterziehen, fondern muß mich auf einige principielle Ginmendungen beschränken. Bunachft floft mir gerade in diesem Theile des Buches die gemählte Form der Darftellung Bedenken ein; auf einem fo kon= troverfenreichen, auf wenig ausführlichem und wenig zuverlässigem Quellenmaterial beruhenden Gebiete ichließt jede blog die für mahr gehaltenen Ergebnisse der Forschung bogmatisch vorführende Darftellung eine Art Täuschung der mit der Forschung felbft nicht vertrauten Lefer ein. Es ift ba entichieden ber miffenschaftlichen Bahrbeiteliebe entsprechender, den Lefer an der wissenschaftlichen Arbeit mit Theil nehmen ju laffen und ihn jum Mitbenten zu nöthigen.

indem man die entscheidendften Quellenzeugniffe und die wichtigften fonstigen Grunde ber getroffenen Entscheidung in die Darftellung verflicht, wie es Dunder im Gangen vortrefflich, nur etwas zu weitschweifig in seiner "Geschichte des Alterthums" gethan bat. Doch mag ich ben Bf. nicht weiter barum schelten; vielleicht bat er fich, mehr als seinen eigenen Neigungen entsprach, burch ben einmal fest= ftehenden Plan des Unternehmens gebunden gefühlt. Ginc andere, ben Wehalt des Buches wesentlich beeinträchtigende Schwäche ift des 21. Vorliebe für geschichtliche (oder vielmehr ungeschichtliche) Konftruktionen; diese Borliebe läßt ihn unrühmlich bem Modeschwindel bes "Mutterrechts" jum Opfer fallen: wiberftandslos hat er fich ben bleudenden, aber herglich schwach fundirten Bhantafien Lamprecht's hingegeben. Es fann gegenüber biefer Bertebrtheit nur immer wieder nachdrudlich betont werden, daß es auch nicht ben Schatten einer Thatfache gibt, Die auf mutterrechtliche Buftande in irgend einer borgeschichtlichen ober geschichtlichen Beriode der Germanen ober eines der stamm und sprachverwandten Bolfer gurudgeführt merben mußte; Die altesten geschichtlich bezeugten Familienverfaffungen ber indogermaniichen Boller und Die Ergebniffe der vergleichenden Sprachforfdung zeigen unwiderleglich, daß bie Indogermanen ichon bor ibrer Tremung in einer ftarr vaterrechtlichen Samilienverfaffung tebten in der mabriceinlich ber Begriff ber Bermanbtichaft auf Die mutterliche Linie überbaupt nicht ausgedebnt murbe. Ob bennoch in unverdentlich fruberen Beiten einmal munerrechtliche Buftanbe voraufgegangen find, ob biefe ale ber allgemeine Musgangepunft aller meniditien familienerganifation betradtet merben muffen (fo felbftverftanblich mie bie Derren glauben, ift bas feineswegs), Die Ererterung beraber mag getroft ber Antbrovologie überlaffen merben; un gener Generation gefeindert find biefe Theorien gang gegenstande 1984 Dermeilige mit bas Mutterrate balt aufbiren, Buriften und Artes to an inverse re-

Der indivielle Serverel oder der zeitz erfoben werden werß in der diese der der der oder genägende Borbildung im der Kilder genören. Die Siellen ihm an der elementarsten obligen dem der die Siellen der der Staten. Wan kann den die Genören der die Siellen der Genören der Böllers werden der die Siellen der der Genören der Genören der Genören der Genören der Genören geder der Genören zu der Genören der Genören zu der Genören der Genören

nationalen Rechtsbücher und Dichtungen geschöpft haben, um eine lebendige Anschauung von der altgermanischen Beistesart und Be= bankenwelt zu gewinnen; einer bloß aus Cafar, Tacitus, Ammian und Brotop gezogenen Kenntnis fehlt bas Befte, Die Seele. Wenigstens jo viel germanistische Renntnisse sind doch unentbehrlich, um die fachwissenschaftlichen Werte mit Berftandnis und prüfendem Urtheil zu benuten: aber auch dieses bescheidene Mag fehlt dem Bf. Ginigc Beispiele mogen bies zeigen, die fich ungesucht bieten, wie bas Buch gerade aufschlägt. S. 336 beißt eg: "fie (b. b. die Sueben) beigen Biuvari, d. h. Männer bes Biu"; =vari heißt aber nicht "Männer", fondern "Berehrer". Gleich die nebenftebende Seite bringt noch Schlimmeres; es wird von Wodan gefagt: "ber Rame ftammt von watan = burchwehen"; erftens ftammt ber Name nicht von watan und zweitens ift watan nicht = weben, sondern = waten, mas boch etwas erheblich anderes ift. S. 343: "Die alteste Bezeichnung bes Opferns ift blotan, b. h. bluten"; das bentt der gelehrte Berr fich fo, in Bahrheit bat blotan mit "bluten" nichts zu thun; übrigens ist die älteste Bezeichnung des Opfers got. hunsl, altnord. husl, ags. husel, ein uraltek, schon aus der indogermanischen Urzeit mitgebrachtes Wort. S. 326 wird "Fehbe" von fotan, "haffen" abgeleitet; bies Berbum existirt nicht, es heißt vielmehr fohen. Unangenehm berühren muß es jeden germaniftisch gebildeten Lefer, daß die mit= getheilten altgermanischen Börter nicht ein für allemal in ber Geftalt einer bestimmten Mundart oder mit jedesmaliger Angabe der Mundart geschrieben sind, sondern gang ohne verständiges und verständ= liches Princip bald in gotischer, bald in hochdeutscher, bald in fächfischer Form, offenbar nach ber zufälligen Quelle, aus ber ber Bf. in jedem Falle seine Beisheit ber hat; nicht einmal fo bequeme Bulfsmittel wie Schade's und Rluge's Borterbucher icheint er ju tennen. Gang mohl ift übrigens bem Bf. bei bem Bewußtsein biefer feiner Schwächen nicht; in der Borrede S. VII fucht er fich zu ent= ichuldigen, daß er "in Partien, die weder politische noch rechtliche Dinge behandeln, nicht in berfelben Beise gesucht habe, bas gesammte Material von Grund aus selbständig durchzugehen, sondern sich enger an gemiffe bemährte Forscher angeschloffen habe"; als Autoritäten für die Brähiftorik werden Lamprecht und Dargun genannt! Berr Sch. hat die Gloden offenbar auch nicht einmal läuten hören. Es muß übrigens gegen die Annahme, als ob die politischen und rechtlichen Dinge" "von Grund aus felbständig" burchbacht merben

können ohne germanistische Renntniffe, entschieden protestirt werden. Grimm's Rechtsalterthumer haben gerade burch die Beherrschung bes gesammten germaniftischen Materials zum erften Dal ein wahres und lebendiges Bilb bes altgermanischen Staates ermöglicht. Eben die besten deutschen Rechtshiftoriter — ich will hier nur an Bilda und v. Richthofen, an Brunner und v. Amira erinnern — haben Dies erkannt und find willig bei ben Germanisten in die Schule gegangen. Der Bf. wird mir alfo geftatten, fein "von Grund aus felbständiges" Durchbenten bes "gesammten Materials" in allen "politischen und rechtlichen Dingen" etwas geringer zu bewerthen, als er selbst es thut. Wenn der Bf. diesen Bersuch, seine Unwissenheit auf diesem Gebiete zu beschönigen, mit bem Sinweis ichließt, "daß jeder . . . bei vielen Buntten sich gezwungen sieht, einfach die Refultate ber Spezialwiffenschaften anzunehmen, ohne im Stande oder in der Lage zu fein, ihre Richtigkeit jedesmal nachzuprufen", fo rechnet er offenbar auf urtheilslose Recensenten und Leser; es handelt fich boch nicht um irgend eine nebenfächliche Ginzelheit aus ber Agpptologie ober aus ber Chemie, sonbern um Dinge, bie gang wefentlich zu dem Arbeitsfelde des Bf. gehören. In ber Darftellung der Mythologie folgt Sch. der bekannten Arbeit Mogt's, natürlich ohne Urtheil und Berftandnis (und zwar nicht bloß in der Bidergabe altdeutscher Borte). Die Glanzleiftung Diefer Berftandnislosigfeit ift wohl ber Sat S. 336: "Die Grundlage bes germanischen Götterglaubens ist ein arischer himmelsgott, Tiwaz (sic!), bei den Germanen als Biu verchrt"; jede Bemertung bagu murbe die unfreiwillige Romit Dieser Worte gerftoren. Den Gott Thunar läßt herr Sch. S. 342 am Weseruser einen heiligen Sain besitzen, den man nur gefeffelt betreten durfte; er wird fich wohl entschließen muffen, diefen Sain an die Spree ober Savel zu verlegen und den Befit diefes Sains bem famofen "arischen Simmelsgott Timaz, den die Germanen als Biu verehrten", zu überlaffen. Herr Sch. hat es anscheinend nicht ber Dlühe für werth gehalten, Tac. Germ. c. 39, wo dieser Rultus geschildert wird, nachzuschlagen; er murbe dann wenigstens die Lage bes Saines richtig angegeben haben, wenn icon die Grunde, weshalb der regnator omnium deus Ziu und nicht Thunar ift, sich seinem Berftandnis entziehen durften, er hat den beiligen Sain des Bertules Tac. Ann. 2, 12 mit dem Semnoneahain Germ. c. 39 verwirrt.

Ich nenne den Namen Tacitus und berühre bamit eine weitere Schwäche bes Buches, die hoffentlich auch folche Hiftoriker, welche die

philologisch=germanistische Unbildung bes 2f. duldsam belächeln, nicht verzeihen werben. Sch. trägt ber wichtigften, in gewiffem Sinne einzigen Quelle unserer Renntnis bes germanischen Alterthums eine unverhohlene Berachtung entgegen, wie fie fonst und in dieser Form einer Sauvtquelle gegenüber in ber Geschichtschreibung unerhört ift. Schon die Borrede macht ftutig: "allen Angaben des Tacitus" fteht Sch. "mit unverhohlenem Migtrauen" gegenüber, "das Beil" erwartet er "nicht von einer philologischen Interpretation des Tacitus -, sondern von der vergleichenden germanischen Rechtsgeschichte". Bas joll diefer emphatische Sat mit der banalen Selbstverftandlichkeit feiner erften Salfte? Das "Beil" erwarte ich weber von ber einen noch von der andern Seite: ich bente, wir wollen beibes in Ehren halten, die philologische Interpretation des Tacitus und die vergleichende germanische Rechtsgeschichte -- ja, tann benn biefe lettere, por ber ich gewiß ben allergrößten Respekt habe, jener entrathen? Rann Sch. felbst umbin, Tacitus als Zeugen zu hören und zu beachten, wo er mit feinen Angaben etwas anzufangen weiß? Wie aber reimt es fich damit, daß anderwärts die bestimmtesten und unmißverftändlichften Angaben bes Tacitus "feinen Glauben" (S. 271) oder "teine Beachtung" (S. 332) verdienen? Daß die centeni als Elitetruppe S. 258 aus Tacitus c. 6 unerwähnt bleiben und die Nachricht Cafar zugeschrieben wird, ift wohl nur eine Ungenauigkeit, immerhin eine, an der die übertriebene Beringschätzung bes Tacitus nicht ohne Schuld ift. Wir wollen doch nicht vergeffen, daß Tacitus ein Mann von feinfter Bilbung, politischer Schulung und unzweifelhafter Bahrheitsliebe mar, dem für die Ertundung germanischer Dinge reichliche und gute Quellen ju Gebote ftanden und ber fich gemiß nicht von jedem aus Germanien beimgekehrten Reldwebel allen Unfinn einreben ließ; die besonderen Umftande aber, welche seine Darftellung bes romischen Raiserregimes einseitig und theilweise un= glaubwürdig machen, fallen bei feiner Befchreibung ber Germanen doch fast sämmtlich fort; "Beachtung" verdient jede Nachricht bes Tacitus, auch wenn fie feinen unbedingten "Glauben" verdienen follte. Bang besonders unglüdlich ift ber methodische Brundfat bes Bf. (S. 332), jede Nachricht bes Tacitus "anzunehmen so wie fie ist, ober sie gang zu verwerfen; die gange Theorie von Migverständ= nissen bei Tacitus führe nur jur Billfur". Aber bas ift wohl feine Willfür, eine so bestimmte Nachricht wie die von den centeni, bie bem princeps als Richter zur Seite fteben (Germ. c. 12), "ganz"

. [

zu verwerfen, ohne erft zu fragen, mas benn in ihr, die doch nicht aus den Fingern gefogen fein tann, wohl für ein mahrer Rern ent= halten sein mag; ist die Nachricht "so wie sie ist" nicht annehmbar, fo ift fie eben "Migverftandnis", Berr Sch. mag fich breben und wenden wie er will; ift fie dies aber, fo haben wir auch die Pflicht, Diefes aufzuklaren, und erft wenn das gelungen, burfen wir die Rach= richt mit gutem Bewiffen verwerfen. Ich verwerfe fie freilich nicht, fondern nehme fie, "wie fie ift", und betrachte fie als Edftein ältefter germanischer Berfassung. Die abschätige Beurtheilung bes Tacitus beruht zum Theil auf der antiphilologischen Idiospnkrafie des Bf., zum größeren Theile aber auf des Bf. Reigung zu Konftruktionen, der natürlich die Fülle positiver Angaben, die allein Tacitus über alle Seiten des germanischen Lebens enthält, oft hinder= liche Steine in den Beg wirft. Satte Cafar, beffen Bericht über Die Bermanen ohne einsichtige Beurtheilung ber Grenzen feiner Glaub= murdigfeit in den himmel erhoben wird, eine ebenso detaillirte Darftellung wie Tacitus hinterlassen, sie murbe herrn Sch. nicht weniger oft der Beachtung unwerth erscheinen als Tacitus, so oft er anderes berichtet, als in herrn Sch.'s altgermanisches Berfassungsspftem paft. Sch. ift eben von der gang unhistorischen fixen 3bee beherrscht, Die altgermanische Berfaffung fei ein "burchaus folgerichtiges Gebilde", von dem fich "trop des Berfagens der Überlieferung" (d. h. nachdem fie als "unglaubwurdig" und "nicht beachtenswerth" verworfen ift) eine "objeftive Erfenntnis" gewinnen läßt. Das glaube, wer mag und mer's vermag. In das verifleische Athen ragten ber Archon Bafileus und der Areopag als Beugen urzeitlicher Berfaffung hinein, mitten unter der parlamentarischen Regierung des modernen England feben wir die Bahl des Speakers fich unter Formen vollziehen, die auf einer vergangenen Jahrhunderten angehörigen Machtvertheilung zwischen Krone und Bollsvertretung "folgerichtig" erwachsen find, zu den beutigen Berhältniffen aber paffen wie die Fauft auf's Muge: ju keiner Zeit ift es auf irgend einem Gebiete menschlichen Lebens anders gewesen, überall find die Schichten jungerer Entwicklung burchbrochen von dem Urgestein früherer Entwidlungestufen, beffen Überreste fich mit den jungeren Ericheinungen niemals zu einem "burchaus folgerichtigen Bebilde" verbinden laffen. Gin foldes Stud Urgestein ift die altgermanische Sundertichait, die unter Berrn Sch.'s Banden aus dem germanischen Leben fast verschwunden ift; es ift ihr freilich noch niemand gerecht geworden. Darüber aber an anderem Orte. Wenn wir über manche Seite des Sch.'schen Buches ernsten Tadel in scharfer Form aussprechen mußten, so wollen wir doch zum Schluß gern die Bersicherung wiederholen, daß es trop alledem ein im ganzen tüchtiges Buch mit manchen löblichen Eigenschaften ist. Gerade wegen dieser Vorzüge fallen die Fleden umso unangenehmer auf.

Richard Bethge.

Die Könige der Germanen. Das Wesen des ältesten Königthums der germanischen Stämme und seine Geschichte dis zur Ausschlung des Karoslingischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt von Felix Dahn. 7. Bb.: Die Franken unter den Merovingen. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1894.
1. Abth. CLXX, 309 S. 12 M. 2. Abth. IV, 273 S. 8 M.

Ein Zeitraum von 22 Jahren liegt zwischen dem erften Erscheinen bes 6. Bandes ber Dahn'ichen "Rönige" und ber Berausgabe ber porliegenden beiben erften Abteilungen des 7. Bandes. In seinen "Erinnerungen" (3. Bd. Leipzig 1892. S. 95 ff.; 354 ff.) gibt ber Bf. die außerlichen und inneren Grunde diefer Bergogerung an. Der wichtigfte von den inneren mar die Erkenntnis, daß zu völliger geiftiger Durchbringung ber verfaffungsgeschichtlichen Gebilbe bes Frankenreiches eine noch weit eingehendere Beschäftigung mit der politischen, der Wirthschafts-, ja der gangen Rulturgeschichte jener Epoche nothig fei, als dies bereits bei den früher erschienenen Banden bezüglich der vandalischen, gothischen und suevischen Stammes= reiche der Fall gewesen war. Die Abfassung der "Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölfer" (4 Bbe. 1881-89) und ber "Deutschen Geschichte" (2 Bbe. 1883-88) hat dem fruchtbaren Autor Die willtommene Belegenheit geboten, diese Brundlage für die Beiterführung der "Könige" zu gewinnen, ohne doch inzwischen auf fort= laufende Broduftion verzichten zu muffen.

Man wird die Grundauffassung vom Recht, welche zu solch' weitgreisenden Vorstudien zwang, von ganzem Herzen billigen müssen. In der That: gewinnbringender Andau der Rechtsgeschichte ist heut= zutage nur demjenigen möglich, der das Recht als eine Kultur= erscheinung auffaßt, die sich in unausgesetzter Wechselwirkung mit der Gesammtheit aller übrigen Kulturerscheinungen fortbildet. Insonderheit bei Werken umsassender und zusammensassender Ratur kann diesk komplizirte Küstzeug je länger desto weniger entbehrt werden, denn erst mit seiner Hüsseug ist übrigen der höchsten Ausgabe, welche derartigen Unternehmungen gestellt ist, überhaupt möglich: nur so

tonnen die Mechtsbildungen einer größeren Geschichtsepoche wirklich weitig beherrscht werben, nur so fann ihre Zusammensaffung unter großen iben von siegreich zwingender Überzeugungstraft erfolgen.

Greitlich Dies Studium Des gesammten Rulturlebens einer Beit bildet fur den Carneller ihres Rechtes nur die unerlägliche Borbedingung, nicht aber vereits die Gemahr bes Gelingens feiner Arbeit. Den jodiften Ermartungen fann ein großes hiftorifches Bert nur bann entsprecen, wenn feinem Berfaffer Die machtvolle geschichtliche Phantagie gu Gebote tiebt, welche ibn lehrt, das Befentliche von dem Unwegenrtichen gu icheiden, und ihn auf diese Beise tief in die inneren Impammenhange ber Singe führt. Dem phantafievollen Dichter D. murt bie begigtinirte Ginbildungefraft des Biftorifers nur in quiwillend geringem Umrange. Es ift ihm nicht gegeben, bas Bufallige und Umwerentliche icharten Blides gu erfennen und feiner untergeordneten Bedeutung gemag ju behandeln. Go machfen fich feine großen Berte, ind intendergeit feine "Ronige", ju Labyrinthen aus, in benen ber Leiter fein allen jaung eine den Faden einer leitenden Idee umgeriert Ana in bem vortiegenden Bande der "Ronige" läßt fich nebe Berbachtung meder machen. Gine unendliche gulle von Stoff ift genammengertagen, im Bergeichnes von nicht weniger als 162 Drudbeiten gibt billebings begrin extenso, lediglich die Titel der benutten Ametlen and Guerame mieder - aber gur Durchbringung biefes nangenbarten Minerieis unt bem Sauerteig einheitlicher geiftvoller Manistrung is vonig nort tie ime Reihe von furgen Anläufen vornanden Ba biefen opteien rechnet Rei. 3. B. die treffliche Schildes ring ber ertogen binning bee Frankenreiches und ihrer Grunde 1 1111 m. ber ebendige Darmeilung bes gegenseitigen Einfluffes bon Beimfen und Alle weine in 121 in Die einfeuchtende Erörterung ber mneren Briefie in Die Ausgewinning ber Stammesrechte (2, 46 ff.). Bom abrigen bar itermit fin ber feue Band gleich feinen Borgangern if bine ben gefammte Berfaffungeleben ber behandelten Epoche erichopiende Mille ben Bingelinterinmungen. Durch ben Ginzelmerth alleier Untersuchungen mid baber ber Berth bes Buches felbft bezeichnet Go, unter Bergebt juf Die Bermirtlichung bochften Anfpruches, betrichtet, fonn nun ollerdings Die jungite Arbeit Dis gleich ibren Rorgongern fonfeiter Averfennung ficher fein. Die Untersuchungen ber erichienenen Abtheilungen Des 7. Bandes ber "Ronige" find mieberum nor nicht gemihnlichem Berthe, und das gilt auch ba, nio ihre Grijebeiffe feinesmege auf unbedingt überzeugenden Beweifen berühen. Mur Gingelnes fonn hier hervorgehoben werden.

Der Band zerfällt in drei große Theile, von denen der erste einleitend den Frankenbund, das Königthum bei den Franken bis auf Chlodowech, endlich Chlodowech und seine Nachfolger bis zum Auszgange der Merovinger behandelt. Der zweite Theil bespricht die Grundelagen des merovingischen Reiches, und zwar zunächst das Land, sos dann das Bolk (Komanen und Germanen — die Stände — die Sippe — die Fremden), der dritte, die ganze zweite Abtheilung füllende Theil ist der Berfassung des merovingischen Reiches im einzelnen gewidmet, erörtert jedoch von den Hoheitsrechten des Königs vorläusig nur die Gestgebungs und Berordnungshoheit, die Umtsshoheit und den Heerbann. Das Weitere steht noch aus.

Mit Recht nimmt D. auch im vorliegenden Bande (1, 25—30, insbesondere 26, Ann. 1; 52. 57. 302) Gelegenheit, den rein germanischen Ursprung des germanischen Königthums zu versechten, da v. Spbel auch in der zweiten Auflage seiner Arbeit über die Entstehung des deutschen Königthums (1881) an seiner Theorie von einem "mit dem Imperator abgeschlossenen Dienstvertrage germanischer Söldnerführer" sestgehalten hat. Freilich versällt gerade hier die Polemik D.'s in eine Gereiztheit, die mehr auf persönlichen als auf sachlichen Gründen beruht und, mag sie auch Wiedervergeltung bedeuten, dem unbetheisligten Leser nie sympathisch sein kann. Die Erwähnung Chlodowech's als "Protonsul" im Prolog der lex Salica braucht übrigens gegenwärtig nicht niehr mit D. durch die wenig wahrscheinliche Erksärung hinweginterpretirt werden: "er war zwar nicht Konsul, führte aber diesen Titel" (1, 57); Wommsen hat (N. Arch. 15, 184) nachgewiesen, daß proconsul Schreibsehler sür praecelsus ist.

Eine weitere Untersuchung (1, 132 ff.) betrifft z. B. das Personalitätsprincip und die Frage, ob es bei den Germanen auch schon vor Gründung des merovingischen Reiches gegolten. D. bejaht diese Frage, und man wird sagen müssen, daß er starke Stüßen sür seine Ansicht errichtet. Schon die Rugier und Gepiden haben nach D.'s Aussührungen im Oftgothenreich sich eigenen Rechtes erfreut, die Nachsricht des Paulus Diaconus, daß die Langobarden die mit nach Italien gewanderten Sachsen nicht in proprio iure subsistere lassen wollten, bezieht sich wahrscheinlich nur auf Versagung eigener Staatsgewalt, nicht eigenen Privat= und Strafrechts. Kurz und beispielsweise sei des Ferneren auf die Bekämpfung der Sohm'schen Lehre von der Rezeption des fränklichen Rechts (1, 137), auf die eigenartige Erstärung des halben Wergeldes sür den freien Kömer (1, 138), die

ju verwerfen, ohne erft zu fragen, mas benn in ihr, die doch nicht aus den Fingern gefogen fein tann, wohl für ein mahrer Rern ent= halten sein mag; ift die Nachricht "so wie fie ift" nicht annehmbar, fo ist fie eben "Migverständnis", Berr Sch. mag fich breben und wenden wie er will; ift fie dies aber, fo haben wir auch die Bflicht, biefes aufzuklären, und erft wenn das gelungen, durfen wir die Nachricht mit gutem Gewiffen verwerfen. Ich verwerfe fie freilich nicht. fondern nehme fie, "wie sie ist", und betrachte fie als Edftein ältefter germanischer Berfaffung. Die abichätige Beurtheilung bes Tacitus beruht zum Theil auf der antiphilologischen Idiospntraffe bes Bf., zum größeren Theile aber auf bes Bf. Neigung zu Konstruktionen, der natürlich die Fülle positiver Angaben, die allein Tacitus über alle Seiten bes germanischen Lebens enthält, oft hinder= liche Steine in den Weg wirft. Batte Cafar, beffen Bericht über Die Bermanen ohne einfichtige Beurtheilung ber Grenzen feiner Glaub= murdigfeit in den himmel erhoben wird, eine ebenso detaillirte Darftellung wie Tacitus hinterlaffen, fie murbe herrn Sch. nicht meniger oft der Beachtung unwerth erscheinen als Tacitus, so oft er anderes berichtet, als in herrn Sch.'s altgermanisches Berfaffungsfpftem paßt. Sch. ift eben von der gang unhistorischen firen 3dee beherricht, Die altgermanische Berfassung sei ein "durchaus folgerichtiges Gebilde". von dem fich "trot des Berfagens der Überlieferung" (d. h. nachdem fie als "unglaubwürdig" und "nicht beachtenswerth" verworfen ift) eine "objektive Erkenntnis" gewinnen läßt. Das glaube, wer mag und wer's vermag. In das verikleische Athen ragten ber Archon Bafileus und der Areopag als Zeugen urzeitlicher Berfaffung hinein, mitten unter der parlamentarischen Regierung des modernen England seben wir die Bahl des Speakers fich unter Formen vollziehen, Die auf einer vergangenen Jahrhunderten angehörigen Machtvertheilung zwischen Krone und Boltsvertretung "folgerichtig" erwachsen find. zu den heutigen Verhältniffen aber paffen wie die Fauft auf's Auge: au feiner Beit ift es auf irgend einem Bebiete menschlichen Lebens anders gewesen, überall find die Schichten jungerer Entwicklung durchbrochen von dem Urgestein früherer Entwicklungestufen, deffen Überreste sich mit den jungeren Erscheinungen niemals zu einem "durchaus folgerichtigen Bebilbe" verbinden laffen. Gin foldes Stud Urgeftein ift die altgermanische Sundertschaft, die unter Berrn Sch.'s Banden aus dem germanischen Leben fast verschwunden ift; es ift ihr freilich noch niemand gerecht geworden. Darüber aber an anderem Orte.

Wenn wir über manche Seite bes Sch.'schen Buches ernsten Tabel in scharfer Form aussprechen mußten, so wollen wir doch zum Schluß gern die Bersicherung wiederholen, daß es trot alledem ein im ganzen tüchtiges Buch mit manchen löblichen Eigenschaften ist. Gerade wegen dieser Vorzüge sallen die Fleden umso unangenehmer auf.

Richard Bethge.

Die Könige der Germanen. Das Wesen des ältesten Königthums der germanischen Stämme und seine Geschichte bis zur Ausschlung des Karoslingischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt von Felix Dahn. 7. Bb.: Die Franken unter den Werovingen. Letpzig, Breitkopf & Härtel. 1894.
1. Abth. CLXX, 309 S. 12 M. 2. Abth. IV, 273 S. 8 M.

Ein Zeitraum von 22 Jahren liegt zwischen bem erften Erscheinen des 6. Bandes der Dahn'ichen "Rönige" und der Herausgabe der porliegenden beiben erften Abteilungen des 7. Bandes. In seinen "Erinnerungen" (3. Bb. Leipzig 1892. S. 95 ff.: 354 ff.) gibt ber Bi. die äußerlichen und inneren Grunde Dieser Bergogerung an. Der wichtigfte von den inneren war die Erkenntnis, daß zu völliger geiftiger Durchdringung ber verfaffungsgeschichtlichen Bebilbe bes Frankenreiches eine noch weit eingehendere Beschäftigung mit der politischen, der Wirthschafts=, ja der ganzen Rulturgeschichte jener Evoche nöthig fei, als dies bereits bei den früher erschienenen Bänden bezüglich der vandalischen, gothischen und suevischen Stammesreiche der Fall gewesen war. Die Abfassung der "Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölfer" (4 Bbe. 1881-89) und ber "Deutschen Geschichte" (2 Bbe. 1883-88) hat dem fruchtbaren Autor Die willtommene Belegenheit geboten, diefe Brundlage für die Beiter= führung der "Könige" zu gewinnen, ohne doch inzwischen auf fort= laufende Broduktion verzichten zu muffen.

Man wird die Grundauffassung vom Recht, welche zu solch' weitgreisenden Vorstudien zwang, von ganzem Herzen billigen müssen. In der That: gewinnbringender Anbau der Rechtsgeschichte ist heuts zutage nur demjenigen möglich, der das Recht als eine Kulturserscheinung auffaßt, die sich in unausgesetzter Wechselwirkung mit der Gesammtheit aller übrigen Kulturerscheinungen sortbildet. Insonderheit bei Werken umfassender und zusammensassender Natur kann dies komplizirte Rüstzeug je länger desto weniger entbehrt werden, denn erst mit seiner Hüstzeug ze länger desto weniger entbehrt werden, denn erst mit seiner Hüstzeug gestellt ist, überhaupt möglich: nur so

tonnen die Rechtsbildungen einer größeren Geschichtsepoche wirklich geistig beherrscht werben, nur so tann ihre Zusammenfassung unter großen 3been von siegreich zwingender Überzeugungstraft erfolgen.

Freilich bies Studium des gesammten Rulturlebens einer Reit bildet für den Darfteller ihres Rechtes nur die unerläßliche Borbedingung, nicht aber bereits die Gewähr bes Gelingens feiner Arbeit. Den höchsten Erwartungen tann ein großes historisches Wert nur bann entsprechen, wenn seinem Berfaffer die machtvolle geschichtliche Phantafie zu Gebote fteht, welche ibn lehrt, bas Befentliche von bem Unwesentlichen zu icheiden, und ihn auf diese Beise tief in die inneren Busammenhänge ber Dinge führt. Dem phantafievollen Dichter D. eignet die disziplinirte Ginbildungsfraft bes hiftorifers nur in auffallend geringem Umfange. Es ift ihm nicht gegeben, bas Bufällige und Unwesentliche scharfen Blides zu erkennen und seiner untergeordneten Bedeutung gemäß zu behandeln. Go machfen fich feine großen Werke, und insonderheit seine "Könige", zu Labyrinthen aus, in denen ber Lefer nur allzu häufig ohne ben gaden einer leitenden Ibec umherirrt. Auch an dem vorliegenden Bande der "Rönige" läßt fich biefe Beobachtung wieder machen. Gine unendliche Fulle von Stoff ift zusammengetragen, ein Berzeichnis von nicht weniger als 162 Drudfeiten gibt, allerdings fehr in extenso, lediglich die Titel der benutzen Quellen und Literatur wieder - aber gur Durchdringung biefes maffenhaften Materials mit bem Sauerteig einheitlicher geiftvoller Auffassung ift wenig mehr als eine Reihe von furzen Unläufen vorhanden. Bu biefen letteren rechnet Ref. 3. B. die treffliche Schilderung ber sittlichen Fäulnis bes Frankenreiches und ihrer Grunde (1, 114 ff.), die lebendige Darftellung bes gegenseitigen Ginfluffes von Franken und Romern (1, 121 ff.), die einleuchtende Erörterung ber inneren Grunde für die Aufzeichnung ber Stammesrechte (2, 46 ff.). Im übrigen charafterifirt fich ber neue Band gleich seinen Borgangern als eine bas gesammte Berfassungeleben ber behandelten Epoche erichöpfende Maffe von Einzelnntersuchungen. Durch den Einzelwerth biefer Untersuchungen wird baber ber Werth des Buches felbst bezeich= net. So, unter Bergicht auf die Berwirflichung hochften Anspruches, betrachtet, tann nun allerdings die jungfte Arbeit D.'s gleich ihren Borgangern lebhafter Anerkennung ficher fein. Die Untersuchungen ber erschienenen Abtheilungen bes 7. Banbes ber "Rönige" find wiederum von nicht gewöhnlichem Werthe, und das gilt auch ba. wo ihre Ergebniffe feineswegs auf unbedingt überzeugenden Bemeifen beruben. Dur Einzelnes tann bier bervorgehoben werben.

Der Band zerfällt in drei große Theile, von denen der erste einleitend den Frankenbund, das Königthum bei den Franken bis auf Chlodowech, endlich Chlodowech und seine Rachfolger bis zum Auszgange der Merovinger behandelt. Der zweite Theil bespricht die Grundelagen des merovingischen Reiches, und zwar zunächst das Land, sozdann das Bolt (Romanen und Germanen — die Stände — die Sippe — die Fremden), der dritte, die ganze zweite Abtheilung füllende Theil ist der Berfassung des merovingischen Reiches im einzelnen gewidmet, erörtert jedoch von den Hoheitsrechten des Königs vorläufig nur die Gesetzeungs= und Verordnungshoheit, die Amts= hoheit und den Hoeerbann. Das Weitere steht noch aus.

Mit Recht nimmt D. auch im vorliegenden Bande (1, 25—30, insbesondere 26, Ann. 1; 52. 57. 302) Gelegenheit, den rein germanischen Ursprung des germanischen Königthums zu versechten, da v. Sybel auch in der zweiten Auslage seiner Arbeit über die Entstehung des deutschen Königthums (1881) an seiner Theorie von einem "mit dem Imperator abgeschlossenen Dienstvertrage germanischer Söldnerführer" sestgehalten hat. Freilich versällt gerade hier die Polemik D.'s in eine Gereiztheit, die mehr auf persönlichen als auf sachlichen Gründen beruht und, mag sie auch Wiedervergeltung bedeuten, dem unbetheisligten Leser nie sympathisch sein kann. Die Erwähnung Chlodowech's als "Protonsul" im Prolog der lex Salica braucht übrigens gegenwärtig nicht mehr mit D. durch die wenig wahrscheinliche Erksärung hinweginterpretirt werden: "er war zwar nicht Konsul, führte aber diesen Titel" (1, 57); Mommsen hat (N. Arch. 15, 184) nachgewiesen, daß proconsul Schreibsehler sür praecelsus ist.

Eine weitere Untersuchung (1, 132 ff.) betrifft 3. B. das Personalitätsprincip und die Frage, ob es bei den Germanen auch schon vor Gründung des merovingischen Reiches gegolten. D. bejaht diese Frage, und man wird sagen müssen, daß er starke Stügen für seine Ansicht errichtet. Schon die Rugier und Gepiden haben nach D.'s Ausführungen im Oftgothenreich sich eigenen Rechtes erfreut, die Nachsricht des Paulus Diaconus, daß die Langodarden die mit nach Italien gewanderten Sachsen nicht in proprio iure subsistere lassen wollten, bezieht sich wahrscheinlich nur auf Versagung eigener Staatsgewalt, nicht eigenen Privat= und Strafrechts. Kurz und beispielsweise sei des Ferneren auf die Bekämpfung der Sohm'schen Lehre von der Rezeption des fränklichen Rechts (1, 137), auf die eigenartige Erstlärung des halben Wergeldes für den freien Kömer (1, 138), die

Bolemit gegen Brunner's Auffaffung vom Bujammenhang bes Antruftionats und der Bafallität (1, 161), die Bemertung, bag die Satularifation des Rirchenguts unter ben Cohnen Rarl Martell's als allgemeine gesetliche Makregel nie stattgefunden habe (1, 212), den Widerspruch gegen die Schröder'sche Theorie vom königlichen Obereigenthum an erobertem Grund und Boden (1, 230) und an ber Almende (2, 6) hingewiesen. Sehr eingehend wendet sich D. gegen bie Lehre Sohm's bom Begenfat bes "Rönigerechts" und "Boltsrechts", der "Königsbeamten" und "Bolksbeamten" (2, 34 ff. 84 ff.); lettere glaubt er treffender als "Gemeindebeamten" bezeichnen ju follen. Bährend Ref. bem Bf. hier mit gemiffen Ginfchrantungen folgen zu fonnen glaubt, ift bies entichieden nicht ber gall bezüglich ber Behauptung, daß ber Graf bereits zur Zeit ber lex Salica Gerichtsbarkeit beseffen habe (2, 108. 110 f.), es wird vielmehr an ber herrschenden Unficht festzuhalten sein, die in ihm für die altere De= rovingerzeit einen Erekutivbeamten fieht. Auch die damit in Bufammenhang stehenden Aufstellungen über die Identität des thunginus und bes Centenars (2, 126 ff.) scheinen migglückt, die Beweiskraft bes Bluralis (l. Sal. 44 und 46: indicant) wird durch ben hinweis auf bie barbarische Sprache bes Gesets nicht beseitigt. Berfehlt ift sicher= lich endlich die Bermuthung, daß Centenen allgemein erft durch die decretio Childeberti II. vom Jahre 596 im Merovingerreiche ein= geführt worden feien (1, 84; 2, 126 ff.); die Erwähnung bes Centenars in ber lex Salica fest ben Bestand von Centenen porque. wie heutzutage ber Titel Amtsrichter ein Amtsgericht. Ruftimmen fann man dagegen wieder, wenn D. bei sammtlichen Umtern ber Monarchie in forgfältiger Untersuchung zu scheiden unternimmt, mas an ihnen rein germanischen Ursprunges ist, mas dagegen auf Ginwirfungen bes romifchen Umterwesens jurudzuführen fein burfte. Wenn er auf diese Beise bagu gelangt, sowohl im Grafen, als im Bergog, als endlich auch im Sausmeier ein germanischermifches Mischamt zu finden, so jest er fich zwar hierdurch wiederum mit ber herrschenden Lehre in Widerspruch, aber nicht ohne feiner wiffenschaft= lichen Überzeugung viel Bahrscheinlichkeit zu verleihen.

Otto Heinrich Geffcken.

Nachtrag: Nach Abschluß obiger Besprechung geht dem Ref. die soeben erschienene dritte (Schluß-)Abtheilung des 7. Bandes der D.'ichen "Könige" zu (Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1895. VI, 581 S. 15 M.). Ihr reicher Inhalt kann hier aus äußerlichen Gründen nicht

mehr die an und für sich gebührende eingehende Würdigung finden. Es sei daher nur bemerkt, daß darin die Darstellung der Hoheitserechte des fränkischen Königs zu Ende geführt und sodann in einem besonderen Abschnitt die Gesammteigenart des merodingischen Staatseund Königkhums zusammensssend geschildert wird. Gewiß sördert namentlich dieser Schlußabschnitt im einzelnen noch allerlei Bedeutsames zu Tage, im wesentlichen aber bleibt er doch Wiederholung des früher schon einmal, ja oft zweimal Ausgesührten und dietet somit auch seinerseits nur einen neuen Beleg sür die mangelhafte wissenschaftliche Ötonomie, die leider das Kennzeichen der D'schen Arbeiten ist.

Rechnungen über Heinrich von Derby's Preußensahrten 1390—91 und 1392. Herausgegeben von Hans Prut. Publikation des Bereins für die Geschichte der Provinzen Ost und Westpreußen. Leipzig, Dunder & Humsblot. 1893. CIV, 226 S.

Beinrich von Derby, der spätere König Beinrich IV. von England, ift menige Rahre, bevor die europäische Ritterschaft ihr Interesse für Die friegerischen Aufgaben des Deutschen Ordens zu bethätigen auf= borte, zweimal in Preußen gewesen. Das erfte Dal betheiligte er fich in thatkräftiger Beife an einer Rriegsfahrt des Orbens gegen Littauen und blieb im Anschluß daran mehrere Monate im Ordens= lande. Das zweite Mal gab er plötlich in Königsberg feine Absicht, den Feldzug gegen Littauen mitzumachen, auf, um anstatt bessen eine Bilgerfahrt nach dem heiligen Lande zu unternehmen. Die vorliegende Bublikation veröffentlicht die im Jahre 1856 von Reinhold Bauli entbedten Rechnungsbücher, welche ber Schapmeifter bes Bringen. Richard Rungeston, über die Einnahmen und die durch die Borbereitung und Ausführung der Reisen verursachten Ausgaben geführt hat, soweit deutsche Berhältnisse barin berührt werden. Auf ben ersten Anblick eine verwirrende Masse zusammenhangsloser Einzelheiten; umfo dankenswerther daher, daß der Herausgeber durch eine lebendig geschriebene Ginleitung bas Interesse für den Inhalt ber Rechnungen zu erwecken verfteht: wir erkennen in ihnen eine wichtige Quelle für die Rultur= und Sittengeschichte des ausgehenden 14. Sahr= hunderts, insbesondere für die Renntnis fürftlicher Sofhaltung und Lebensführung und bie Berhältniffe bes Orbenslandes in damaliger Beit. Die fcmierige Aufgabe, welche ber Bulgarlatein mit englischen, frangolischen und beutschen Borten vermischende Text an den Beraus-

geber ftellte, hat Brut mit Geschid gelöft und durch Sugnoten und ein Gloffar das Berftandnis der Rechnungen wesentlich erleichtert. Nur scheint er mir bin und wieder mit Bermuthungen etwas zu rafch bei ber Sand zu fein, fo wenn er S. 41 Osey für entstellt aus Malmasey erklärt, S. 34 Westnall (verschrieben für Westvall) für Barftensches Tuch (ftatt für westfälische Leinwand), S. 98 Wylhoughe für Belun halt (während man wohl cher an ben englischen Namen Wylhoughby benten muß) ober S. 173 3. 29 Preda für identisch mit Deutschbrod erklärt (mährend S. 194 B. 11 und 13 Preda und Deuchebrod neben einander genannt werben). Auch bie Bermuthung, daß die S. 101 erwähnte tabula commensalis de Prucia - wörtlich übersett eine preußische Tischplatte, wie valetti de Prucia S. 103 preußische Diener - in eingelegter Arbeit eine Landfarte von Breufen bargestellt babe, ericeint mir als zu fühn. Auf einem Difberftandnis beruht die Angabe S. LVIII, daß ein Theil des pringlichen Gefolges anstatt bei Rixhoeft bei Brud gelandet jei. Der dominus de Burser S. 38 ift nicht ein Danziger Bürger, wie S. I.IX behauptet wird, sondern ein englischer Ebelmann, mahr= icheinlich derselbe, welcher S. 97 3. 30 dominus de Bourser genannt wird. Richt mit einem Trunt in einer Schente, wie S. LIX gefagt wird, scierte der Pring feine Ankunft in Dangig, vielmehr murde der von einem Gastwirth gefauste Bein im Quartier des dominus de Burser getrunten. Als Beilagen ju den Rechnungen veröffentlicht P. einige Briefe aus dem Anfang bes Jahres 1391, in benen aber wohl in gleicher Beife, wie es bei ben Rechnungen geicheben ift, ber u-Laut durch u. der v-Laut dnrch v batte wiedergegeben merben iollen. K. Panzer.

Politische Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles. Herausgeg. und erläutert von F. Briebatich. 1. Band: 1470—1474. (A. u. d. T.: Lublifationen aus den igl. preuß. Staatsarchiven. 59. XII, 830 S. Leipzig, hirzel. 1884

Eine ftreng miffenschaftliche Burdigung bes Kurfürsten Albrecht Achill gebort ohne Frage zu ben dringendften Aufgaben ber alteren Brandenburgischen Geschichte, sowie der gleichtausenden Periode unserer Geschichte überhaupt. Das batte vor einem balben Menschenalter die Rubenow-Stiftung in Greifswald bestimmt, eine monographische Bebandtung des Stoffs als Preisausgabe zu ftellen. Leider hat der Tod den betwienen Beardeiter der Frage. B. Bohn, vor der end-

aultigen Lösung babingerafft. Rett tritt nun auf Beranlaffung unserer Archivverwaltung, die dereinst den literarischen Nachlaß Böhm's erworben, ein Urtundenwert an den Tag, das in anderer Beise und auf viel breiterer Grundlage jene Lude unseres Biffens auszufüllen bestimmt ift. Der Berausgeber ift ein burch frühere Arbeit bewährter und mit reicher Sachkenntnis ausgerüfteter jungerer Belehrter: Die Brundfage ber Edition entsprechen den jest gultigen. Aber bennoch hat ber vorliegende 1. Band mich nicht überzeugt, daß ber Wiffenschaft mit voller Ausschüttung bes Archivalienschapes aus jener Beit mehr gedient ift, als mit einer quellenfritischen Behandlung, der eine reichlich bemeffene Zugabe aus der verfonlichen Korrespondenz bes geiftvollen Fürsten beigefügt fein mußte. Es murbe zu weit führen, die Gründe hier zu erörtern. Aber wohin follen wir fommen, wenn hier für nur fünf Sahre, in benen nicht einmal ein gerabe für ben Selben besonders wichtiges Ereignis wesentlich neues Licht erhalt, über 1000 Rummern theils wörtlich, theils auszüglich auf nahezu 800 Seiten bargeboten werden. Denn für bas hervorragenbfte Begebnis, den Bergicht des Borgangers auf die Rur, ift ein tieferes Berftandnis nicht gewonnen worden.

Amischen das über den Amed der Arbeit und die Fundstellen orientirende Borwort und die Urkunden ift auf etwa 90 Seiten in vier Rapiteln eine Ginleitung eingeschoben, welche "die miffenschaftlichen Ergebniffe" "in möglichst knapper Form" wiebergeben soll. Durch zahlreiche Bersonal= und Ortserklärungen, wohl angebrachte Ber= weisungen, hie und da auch durch sachliche Anführungen, bat ber Berausgeber außerdem das Berftändnis der Texte erleichtert. Auch wenn man fich auf ben Boben ber von ihm gemählten Ebitions= arundfäte stellt, durfte doch die Mittheilung folder Berbefferungen ju ben burch Bachmann ichon veröffentlichten Texten, die nur die Rechtschreibung betreffen, bier überfluffig erscheinen. Daß gerade für Diesen Band eine Reihe ber interessantesten Schreiben bereits befannt maren und beshalb nur im Auszug wiedergegeben werben, ist ein Übelstand, den der Herausgeber selbst erkannt hat. Bu den Neufunden von Bedeutung gehören u. a. die allerdings auffallend gunftig lautenden Schreiben des Aurfürsten über feine Eindrude und Aussichten in der Mark (Nr. 350 2c.); die in der Korrespondenz zum Berbster Tag niedergelegten Erörterungen über die gunftigfte Unlehnung im Often Rr. 403 (warum nicht gleich hinter Rr. 392 ein= gereiht?), 410 und 411; die noch neuerdings von Bachmann

vermißten Berichte der kurfürstlichen Gesandten am kaiserlichen Hoflager aus der Zeit vor und während der Trierer Zusammenkunft. — Gern erführe man, wie es denn schließlich in Rothenburg mit dem Messebesuch der böhmischen Gesandten geworden ist (Nr. 786 vgl. 781). Als "Freischaren" hätten in der Einleitung (S. 17) Kriegsknechte doch nicht bezeichnet werden sollen, die statt um Sold "auf Gewinn und Verlust" dienen (Nr. 83, vgl. Nr. 75). Auf die Fehlersuche din ich nicht gegangen. S. 608 vermißt man zwischen "daraus er" und "mochte werden" ein Wort, ohne daß das dasür eingeführte Zeichen (. . . .) geseht wäre.

Deutsche Geschichte im Zeitraum ber Gründung des preußischen Königthums. Bon &. v. Zwiedined-Südenhorft. 2. Band. Stuttgart, Cotta. 1894. XII, 664 S.

Ref. hat in einer ausführlicheren Besprechung bes 1. Banbes ber 3wiedined-Sudenhorft'ichen Geschichte (S. 3. Bb. 66) feine Unficht über Forschungs= und Darftellungsweise bes Bf. jum Ausbruck gebracht. Er tann dieselbe in allen wesentlichen Bunften auch für ben 2., abichließenden Band aufrechterhalten. 3. mar, als er den Entichluß faßte, bas Sahrhundert beutscher Geschichte nach dem Dreifigjährigen Rriege jum Gegenstande einer weiteren Rreifen berftanblichen Daritellung zu machen, in äußerft ichwieriger Lage. Der Stoff mar noch nicht genügend urfundlich erforscht; B. selbst hatte bis babin andere Bebiete ber Beschichte jum Begenftande feiner Forfchungen gemacht; eine halbwegs genügende, zusammenfaffende Darftellung lag nicht vor. Dazu fam, daß bas lieferungsweise Erscheinen bes Bertes bem Bf. die Möglichkeit nahm, nach Abschluß der Arbeit die Mängel der Stoffeintheilung zu beseitigen, die gablreichen, im Laufe der Jahre bes Erscheinens publizirten Monographien über einzelne Fragen ober Personen jener Beit zu berüchfichtigen. Diese Thatfachen hat Ref. bei der Anzeige bes 1. Bandes hervorgehoben und den Muth des Bf. anerfannt, ber fich trop unzweifelhafter Renntnis und Burdigung all biefer Schwierigkeiten an biefes gemaltige Unternehmen heranwagte. Allein wie damals muß auch jest Ref. feiner Unficht Ausbrud geben, daß ein berartiges Bert nur bann einen vollen Erfolg zu erringen vermögen wirb, wenn bie Darftellung dem Lefer die Uberzeugung verschafft, daß der Bf. ben Stoff in all feinen Bergweigungen tennt, nach allen Seiten bin burchgearbeitet hat, daß er alfo eigentlich in der zusammenfaffenden Dar-

stellung nur die Resultate seiner Forschung niederlegt. Es war für 3. ein Berhängnis, daß ungefähr zur felben Zeit, da er an das große Werk herantrat, ein Mann fich derfelben Aufgabe unterzog, der alle jene Eigenschaften besaß, die nach des Ref. Anficht zum vollen Gelingen unerläglich find. Erdmannsbörffer tannte den gangen Stoff bereits, als er die erfte Beile seiner Beschichte Deutschlands 1648-1740 fchrieb, er hatte einen großen Theil diefes Zeitraumes urtundlich erforscht; er fonnte daher von vornherein feststellen, bezüg= lich welcher Fragen ihm ein abschließendes Urtheil möglich, wo eine eingehende Erörterung erforderlich und munfchenswerth, mo ein vorsichtiges Burudhalten geboten fein werde; er ftand mit einem Worte über bem Stoffe und fonnte ibn mit ficherem Blide von bestimmten Besichtspunkten aus gliebern. Den Bergleich mit Erdmannsbörffer's Darftellung halt jene B.'s feineswegs aus. Das Werk bes Erfteren ift verläßlicher, übersichtlicher, flarer, unvergleichlich beffer komponirt. Der gebildete Laie mirb fich zweifelsohne, falls er nicht übel berathen ift, an das Erdmannsdörffer'sche Werk halten, wenn er einen Über= blick über die leitenden Ideen und Bersonen jener Zeit gewinnen will, und nicht weniger der Fachmann, dem Erdmannsdörffer's Darftellung weit größere Unregung bieten und in viel höherem Mage gestatten wird, fich über ben Stand ber Forschung in allen wichtigen Fragen ein Urtheil zu bilden. Ref. halt fich verpflichtet, dieser Über= zeugung Ausbruck zu geben; er beabsichtigt aber mit diesem Urtheile, bas der Bf., wie aus feiner Vorrede hervorgeht, zu theilen scheint, feineswegs, das Werk als ein ganzlich überflüssiges zu bezeichnen; er betont vielmehr ausbrudlich, wie bei ber Besprechung bes 1. Bandes, daß B., deffen Reigung für das "Rulturhiftorische" bekannt ift, sich ein Berdienst erworben bat, indem er mit Zugrundelegung eines großen, aus entlegenen Orten zusammengetragenen Materiales ein Bild des Lebens, der Sitten, Gebräuche, Gewohnheiten, des Rechtes, des Denkens und Fühlens der Deutschen an der Schwelle des 18. Jahrhunderts zu entwerfen unternimmt. Auch für diese Fragen ift freilich bas von 3. gesammelte Material nicht vollständig genug; auch hier muß erft die fritische Forschung einer richtigen Erkenntnis Die Wege bahnen; allein, folange uns eine folche auf fritischer Brufung des überlieferten Materiales beruhende Darftellung mangelt, wird 3.'s Schilderung unleugbar eine gewiffe Bedeutung nicht abgesprochen werden fonnen. Die Ungleichmäßigfeit in ber Bearbeitung bes Stoffes tritt im 2. Bande noch ftarter hervor, als im 1. Den

Jahren 1689-1711 find 555 Seiten, ben Jahren 1711-1740 90 Seiten gewidmet; für die Kriegsjahre 1689-1697 und 1701-11 erweitert sich die Darftellung 3.'s zu einer europäischen Geschichte; bie weise Beschränfung Erdmannsborffer's hatte 3. auch in Diesen Fragen ein Mufter sein sollen. Besonders lebhaft hat Ref. bedauert, daß die Regierung Karl's VI. bei 3. so oberflächlich behandelt worden ist; gerade hier hatte 3. durch eine eingehende Erörterung namentlich ber inneren öfterreichischen Berhaltniffe eine werthvolle Erganzung der Erdmannsdörffer'ichen Darftellung bieten können, die über diefe Epoche leiber auch etwas zu rafch hinübergleitet. Schlieflich möchte Ref. noch seiner Freude barüber Ausbrud geben, bag eingehenderes Studium und wiederholtes Nachdenken dem Bf. Die Uberzeugung verschafft haben, daß sein Urtheil über Raiser Leopold I. im 1. Bande doch ein allzu hartes mar. Wer die Charafteriftit diefes Fürften im 2. Bande des 3.'schen Wertes (S. 427 ff.) lieft, wird ein in den meiften Bunften richtiges Bild von den Borgugen und Fehlern dieses Herrschers gewinnen. Ref. fürchtet nur, daß der aufmerkfame Leser ben Unterschied in ber Beurtheilung Leopold's I. seitens des Bf. bemerken wird. Bielleicht ermöglicht eine Neuguflage die Übertragung diefer Korrektur des Urtheiles auf die Darstellung im 1. Bande bes nunmehr vollendeten Bertes. A. Pribram.

Briese von Ferdinand Gregorovius an den Staatssefetetär Hermann v. Thile. Herausgeg. von Herman v. Petersdorff. Mit einem Bildnis von Ferdinand Gregorovius. Berlin, Paetel. 1894. 264 S.

Der Staatssekretär Hermann v. Thile, der von 1854 bis 1858 den Posten eines preußischen Gesandten in Rom bekleidete, nahm sich bes damals in engen Berhältnissen seinen Forschungen lebenden Ferdinand Gregorovius nicht nur in der liebenswürdigsten Beise an, sondern auch mit so viel Verständnis und so eingehendem Interesse an diesen Studien, daß aus dem Zusammenleben eine herzliche Freundschaft der Männer erwuchs. Freilich schreibt der sonst so stolze und saft schrosse Gregorovius dem hochgestellten Freunde bei aller Selbständigkeit doch immer in einem Tone der Chrerbietung, selten wie der Gleichstehende. Es wirkt hier nach, daß Gregorovius in der Zeit, da sich das Verhältnis begründete, sich in so engen und ungünstigen Verhältnissen verhältnissen Später als Gregorovius von dem Ertrag seiner Werfe zwar keine glänzenden, aber doch befriedigende Einnahmen hatte, haben sie sich nur vorübergehend gesehen. Die Briese erstrecken

fich vom Jahre 1857 bis jum Tobe Thile's 1889, Briefe Thile's find nicht erhalten. Der Berth der Briefe ift überwiegend perfonlicher Natur, es werden auch intereffante Berfonen und Ereigniffe besprochen und oft in icharfe Beleuchtung gerückt, aber ber Ertrag hiervon ist nicht so reich, als man vielleicht erwartet. Für die Rennt= nis des historikers Gregorovius und mancher wichtigen Fragen ber Entwicklung unserer Siftoriographie bieten sie jedoch vielfältige Beiträge und Anregungen. Alls Anhang wird ein Gebicht von Gregorovius, "Bermus", mitgetheilt und ein Gedicht von Thile. Das Gedicht "hermus" ift eine etwas weit und formlos aus= gesponnene Schilderung eines Busammenftoges zweier Dampfer, Die auch ungedruckt bleiben konnte. Das Gedicht von Thile führt ben Titel "Bentelikon" und schildert in schwungvoller, reicher Sprache die Bedanken und Befühle, die in dem geiftvollen Danne angeregt wurden, als er an einem iconen Morgen vom Bentelikon auf Attikas Fluren hinabschaute. Das Gedicht dient in gewisser Beise als Ersat für die fehlenden Briefe, wir lernen den Mann tennen und schäten, an bem Gregorovius mit so viel hingebung hing. G. Kaufmann.

Geschichte der Festungen Danzig und Beichselmunde bis zum Jahre 1814 in Berbindung mit der Kriegsgeschichte der freien Stadt Danzig. Bon G. Röhler, Generalmajor z. D. Breslau, Bilhelm Koebner. 1893. 2 Bande. 506 u. 532 S. mit zusammen 20 Stizzen und Planen.

Das vorliegende Werk gibt zum ersten Mal auf Grund eines febr reichen Quellenmaterials eine Geschichte ber Stadt und Festung Danzig in inniger Berbindung mit der Kriegsgeschichte. Bur Überficht des Gebotenen mogen die Überschriften der verschiedenen Rapitel bienen: 1. Borgeschichte ber Burg und Stadt Danzig. 2. Danzig unter der Ordensherricaft 1308-1454. 3. Danzig unter der Schut= herrschaft Bolens, im besonderen im Dreißigjährigen Kriege, im ersten und zweiten nordischen Kriege und die Belagerung im Jahre 1334 durch die Ruffen. 4. Danzig unter preußischer Herrschaft 1793-1807, im besonderen die Belagerung 1807 durch die Frangosen. 5. Danzig als Freistaat 1807—1814, speziell die Belagerung 1813 durch Ruffen und Preugen. Beim erften Durchfehen bes Buches empfing ich benselben vortheilhaften Gindrud wie die Berren, deren Besprechungen ich bereits gelesen hatte. Nachbem mich meine Studien über den Krieg 1806/7 auch zu der Belagerung von 1807 geführt hatten, mußte ich jedoch biese gunftige Meinung nicht unerheblich,

wenigstens soweit es diesen Zeitabschnitt betrifft, einschränken. Der herr Bf. hat sich nämlich im Vertrauen auf die im Ganzen zuber= lässige Bopfner'iche Darftellung bavon bispensirt, Die Rriegsatten bes Generalftabsarchivs einer neuen Durchficht zu unterwerfen. Bei Diefer Unterlaffung ift er ju der Anficht gelangt, Sopfner habe die Korrespondenz des Grafen Ralfreuth, des Gouverneurs von Danzig 1807, wie fie in dem 1809 erschienenen fleinen Buche: "Belagerung von Danzig im Jahre 1807" mitgetheilt ift, nicht benutt. Die 2, 192 unferes Bertes hervorgehobene Berichiedenheit in dem von Söpfner gebrachten Berichte Ralfreuth's über ben Entsatzersuch am 15. Dai gegenüber ber in obigem Buche enthaltenen Saffung batte wohl auf den Bedanten führen fonnen, daß dem genannten Schrift= steller ein anderer Bericht gur Berfügung geftanden hat. Und dem war in Wirklichfeit so. Die Kriegsaften enthalten nicht nur die Ronzepte der Ralfreuth'ichen Korrespondenz weit vollständiger, besonders mas die wichtigen Schreiben an den König und Rüchel anbetrifft, ale "Die Belagerung von Danzig im Jahre 1807", fonbern es find auch Auszüge aller im großen Hauptquartier die Belagerung von Dangig betreffenden Schriftstude vorhanden. Die oben angezogene abweichende Kassung Sopfner's stimmt mit dem Originalbericht überein. Es ftellt fich aber im Übrigen heraus, daß diefer Schriftfteller im vorliegenden Fall nicht mit der gewohnten Grundlichfeit gearbeitet hat, ja noch mehr, daß er in Bezug auf ben für ben gangen Ausgang bes Rrieges bereits erwähnten wichtigen Entjagversuch eine unrichtige Daritellung gegeben bat, welcher ber Beneral Röhler gefolgt ift. Es bandelt fich um eine Abanderung in der Anlage des gangen Unternehmens, welche vorzugeweise das Miglingen berbeigeführt hat und von Sopfner übergangen worden ift, anscheinend aus Rudficht auf die betheiligten Berjonen. Der wirkliche Berlauf ift furz folgender: Am 26. April batte man fich im Sauptquartier zu Bartenftein entschloffen, etwas für den Entjag Dangige zu thun, möglichft fcnell gegen 9000 Mann über Pillau und die Rehrung gegen Dangig vorgeben zu laffen, um Dieje am 20. Marg verloren gegangene, wichtige Landverbindung mit der Gestung wieder zu öffnen und der hart bedrängten Barnifon Berftarfungen, Bulver und Proviant guguführen. Gine ichnelle, moglichft beimliche Ausführung war wesentlich, damit Rapoleon von feiner an der Laffarge ftebenden hauptarmee dem Belagerungscorps nicht Berftarfungen fende.

An die Spipe der Expedition murde der ruififche General Graf Ramenstoi gestellt, ein energischer Mann. Die Ginleitung mar von

guter Borbedeutung. Die Überführung der Avantgarde nach der Nehrung mar bereits beendet, als am 4. Abends wie ein Donner= ichlag der Befehl des Oberfeldherrn General Bennigsen eintraf, Die Expedition folle nach dem Borfchlage des Grafen Ralfreuth auf dem Seewege nach Reufahrmaffer geben und auf ber Nehrung nur ein Scheinangriff stattfinden. Dem General Ramenstoi mar fofort flar. daß durch diese Theilung der Truppen ihr Zusammenwirken gang in Frage gestellt murbe, besonders weil der Seetransport ganglich von Wind und Wetter abhängig war und fich ein bestimmter Tag für den Angriff von Reufahrmaffer aus vorher gar nicht festsetzen ließ. Es war ferner flar, daß die Beitreibung der Schiffe und ihre Ginrichtung zur Aufnahme von Truppen mehrere Tage in Anspruch nehmen mußte, ferner mar die Ankunft von mehr als 40 Segelichiffen auf der Danziger Rehde den Frangosen gar nicht zu verbergen. Kamenstoï machte zwar noch einen Bersuch zur Rücknahme bes Befehle, aber vergeblich. Alle vorausgesehenen Übelftande traten ein. Bei der Ungunft der Witterung tamen die Schiffe erft vom 9. bis 11. zum Auslaufen, ihre Ankunft verzögerte fich noch mehr und erftredte fich über ben 10. bis 14. Das Befürchtete fand ftatt. Die Grenadierdivision von Dudinot mar am 13. por Danzig eingetroffen und brachte den endlich am 15. ausgeführten Ungriff zum Scheitern. Sierzu hatte aber nicht unwesentlich die gangliche Unthätigkeit der Danziger Garnison beigetragen. Der von Ralfreuth versprochene Ausfall in den Ruden des Jeindes unterblieb. Der in den Aften vollständig enthaltene Berkehr von Raminskoi und Ralfreuth mittelft des optischen Telegraphen, sowie einige bisher nicht benutte Rieder= schriften des Gouverneurs geben über diese Berhaltniffe manchen neuen Aufschluf.

Herr General R. hat sich außer biesem reichen Material aber noch eine andere Duelle entgehen lassen, welche in der Correspondance de Napoléon I enthalten ist. Die von ihm benutten Berthier'schen Besehle geben nur unvollständig den persönlichen Einssluß wieder, welchen der große Feldherr trotz seiner auf Berichte und Karten angewiesenen Kenntnis der lokalen Verhältnisse ausgeübt hat. Ich hebe hier nur das Wichtigste, bisher noch ganz Unbekannte hers vor. Lesebvre war durch die Schwierigkeiten, welche ihm die geschickte und tapfere Vertheidigung des Hagelsbergs entgegenstellte, noch ganz zuletzt entschlossen, diesen Angriff aufzugeben und zu seinem ursprüngslichen Plane, der gegen den Vischossberg gerichtet war, überzugehen.

Napoleon war entrüftet und verwies ihm seinen Bantelmuth in einem Schreiben vom 18. Wai in ebenso berben wie charakteristischen Worten.

Die Vertheibigung durch ben Ingenieur und Artilleriften ift mit ihren interessanten Einzelheiten anschaulich zur Darstellung gelangt. Durch die Benutzung des Grolman'schen Tagebuchs über den Feldzug des Erbgroßherzogs Rarl von Baden 1806/7 sind einige Verzvollständigungen der bisherigen Darstellung hinzugefügt.

Da die hervorgehobene Nichtbenutzung von Quellen für die Belagerung von 1807 größtentheils durch das Vertrauen veranlaßt ist, welches der Bs. einem als vorzüglich bekannten Werke entgegenzebracht hat, so ist der Schluß, daß ähnliche Unterlassungen auch für die übrigen Abschnitte vorlägen, nicht berechtigt. So weit ich mich habe überzeugen können, ist dies auch nicht der Fall, und im besonderen hat Herr K. für die nächst wichtige Belagerung von 1813 eine große Zahl zerstreuter Quellen und auch das Kriegsarchiv des Generalstabes herangezogen.

Bestpreußen seit den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Entwicklung des allgemeinen Bohlstandes in dieser Provinz und ihren einzelnen Theilen. Bon Dr. Ballentin. Tübingen, H. Laupp. 1893. 225 S. (N. u. d. X.: Beiträge zur Geschichte der Besvölkerung in Deutschland seit dem Ansang dieses Jahrhunderts. Herausg. von F. J. Renmann. Bd. 4.)

Die verdienstliche Schrift muß an dieser Stelle mit einem furzen Hinweis vorlieb nehmen. Die rein destriptive Darftellung, vielfach ben Charafter einer in fliegende Rede aufgelöften Bahlentabelle in fic tragend, behandelt einleitend die Boden- und flimatischen Berhält= niffe, Ernteertrage, Biehftand, Bodenertrage, Minimallohne im all= gemeinen, sodann in einem erften Theil die Wohnungsverhaltniffe. Berfehrsmittel, (Bewerbe, Arbeitelohne, Steuerergebniffe, Schul= und Sanitätsverhältniffe, Sparkaffen, Kriminalftatiftit, und in einem zweiten Theil die gleichen Gegenstände, örtlich gesondert nach ihrem allgemeinen Charafter und ihrer nationalen Besiedlung nach qu= fammengehörigen Gebieten, ftets im Bergleich mit den entsprechenden Berhältniffen in den anderen Provingen und im preußischen Staat. Neben der amtlichen Statistif find Spezialwerke und gelegentlich handichriftliche Busammenftellungen Reumann's benutt. Die burchmea jorgfältige Arbeit will nur eine Biedergabe des zahlenmäßig Fest= ftellbaren als Materialjammlung bieten und meidet offenbar gefliffent= lich alle mehrdeutigen oder nothwendig nur annähernd genauen Zahlen=

darstellungen. Wohl deshalb hat der Bf. — was mir bedauerlich erscheint - die Berarbeitung des Materials, welches die verschiedenen "Hanbbücher bes Grundbesiges" an die Sand geben, unterlassen. Ebenso find die Gemeindelexika nicht in der Art, wie fie es verdienten, herangezogen. Sie bilden eine Quelle allererften Ranges für Die beschreibende Bevölkerungsstatiftit nicht nur, fondern auch für die Ermittlung ber Berschiebungen, welche innerhalb ber fleinsten Gin= heiten — Gemeinden und Guter — por fich gehen. Die Benutung ift, namentlich zu dem letteren Zweck, mubsam, aber dennoch sehr lohnend. Schon wenn ber Bf. die Landgemeinden und Gutsbezirke einmal für größere gleichartige Gebicte, 3. B. inbezug auf ihre konfessionelle Zusammensetzung, getrennt betrachtet und dabei gefunden hatte, daß fie fich verschieden und zwar typisch verschieden verhalten, wenn er bann weiter die Berschiebungen der Konfessionen zwischen 1871 und 1885 beobachtet und bemerkt batte, daß auch bier beibe genannte Rategorien in carafteriftifcher Art von einander abweichen, wurde er in der Beurtheilung der Frage nach den Grunden des Rudgangs bes Deutschthums weiter gekommen sein, als es jest bei ihm der Fall ift. Freilich operirt man dabei mit Bahlen, welche durchweg der Interpretation bedürfen; allein wie steht es mit der "Eraktheit" 3. B. der Grundsteuer=Reinertragsziffern? — Die Rahlen Ballentins erweisen auch so den Busammenhang der Grundbesit= vertheilung mit der Berichiebung der Nationalitäten, aber fie geben ein einseitiges Bild: es scheint nach ihnen fo, als ob nur ber Groß= grundbesit da, wo er vorherricht, polonisirt. Das ist freilich der Fall, und zwar, weil bort die deutsche Bevölferung fich durch Abzug vermindert. Aber dazu tritt ein ferneres Moment: die Bolonisirung burch Neuansiedlung polnischer Rleinbauern, und dies Moment laffen 3.'s Bahlen nicht erkennen. — Damit foll bem Werth der Arbeit nicht zu nahe getreten werben; es zeigt fich nur an biefem Beifpiel, daß die m. E. doch etwas willfürliche Begrenzung bes verarbeiteten Stoffs gelegentlich Nachtheile mit fich bringt. Max Weber.

Politische Korrespondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus. 1. Abth.: 1469—1479; 2. Abth.: 1479—1490. (A. u. d. T.: Script. rer. Siles. Bd. 13, 285 S. u. Bd. 14, 432 S.) Ramens des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgeg. von Dr. Berthold Aronsthal und Dr. Geinrich Wendt. Breslau, Joseph Max & Co. 1893 u. 1894.

Die beiben vorliegenden Bände bilden die Fortsetzung der vor zwanzig Jahren von H. Markgraf in den Script. rer. Siles. Bb. 8

und Bb. 9 herausgegebenen Bolitischen Korrespondenz Breslaus im Zeitalter König Georg's von Pobiebrad. Die Anlage und Art der Bublikation ift dieselbe geblieben, daher auch die Aufnahme in die Script., mahrend die Bublikation von Urkunden und Dokumenten eigentlich in den Cod. diplom. Siles. gehörte. Die vieljährige Bause in der Beiterführung der politischen Korrespondenz Breslaus ift den vorliegenden zwei Banden zu gute gefommen, indem bas früher porhandene, äußerst spärliche Material in reichster Beise durch Funde in den Jahren 1883 und 1893 auf dem Boden bes Breslauer Rathhaufes in mehr als 6000 Studen erganzt worden ift, fodaß die neu gehobenen Schäte eirea zwei Drittel zu ber porliegenden Bublikation beigesteuert haben. Ferner murben die Breslauer und Dresdener Staatsarchive und die Schweidniger und Görliger Stadtarchive benutt. Entrollt die neue, nun vorliegende politische Rorrespondenz von 1469 bis 1490 auch nicht mehr ein fo lebhaftes, bramatisches Bild wie die aus der Zeit König Georg's 1454-1469 (Georg + 1471), wo Breslau der Mittelpunkt des Rampfes gegen die keterischen Sufiten war und durch feine Ausbauer bas Deutschthum in Schlesien bor ber Tichechisirung bewahrt hat, so spielt Breslau noch immer eine, freilich jest mehr paffive, bedeutsame Rolle in dem letten Aft bes Rampies um die bohmische Krone; namentlich dadurch gewinnt die politische Rorrespondenz Breslaus auch noch weiteren Werth für die allgemeine Beschichte, daß Bruchstude ber Korresvondenz Georg v. Stein's, bes Unwalte und Oberlandeshauptmanns Königs Matthias' in Schlefien, bes eigentlichen Regenten in Schleffen, im Breslauer Staatsarchiv fich erhalten haben.1) Der 2. Band, welcher vom Olmüter Frieden, Juli 1479, bis jum Tode bes Ronigs Matthias, April 1490, reicht, umichließt, abgesehen vom Glogauer Rriege im Jahre 1488, faft burchweg Gegenstände der inneren Politit, namentlich Steuer= und Berwaltungefragen. Die Bubligirung Diefer Dofumente ift fur Die Bermaltungsgeschichte Schlesiens febr michtig, da die fpateren ftandiichen Ginrichtungen, wie Fürstentag, Ober- ober Fürstenrecht zc., bamit auch bas Befühl ber Busammengehörigkeit ber verschiedenen ichlefischen Territorien in Ronig Matthias ihren Urfprung zu fuchen haben. -Die Publikation ift unter ber Obhut des früheren Berausgebers ber politischen Korrespondenz Breglaus, Bermann Martgraf's, entstanden.

<sup>1)</sup> So finden sich 3. B. werthvolle Materialien über die von Stein bestriebenen Bündnisverhandlungen zwischen Ungarn, Burgund und England, welche man im Breslauer Stadtarchive nicht suchen würde.

Dadurch war schon die sichere Gewähr geboten, daß die zwei neuen Bände auf gleicher wissenschaftlicher Höhe wie die alten stehen würden. Dem ist auch so. Es ist eine sehr sorgfältige Ausgabe, namentlich auch nach der Seite der Textkritik hin, welche durch die vielen beisgesügten Noten an Brauchbarkeit noch erheblich gewinnt. Weit größer würde die Handlichkeit der beiden publizirten Bände geworden sein, wenn jedem Bande vorn, wie es sonst meistens bei Publikationen geschieht, ein chronologisches Inhaltsverzeichnis der veröffentlichten Stücke beigegeben worden wäre.

Cartulaire ou histoire diplomatique de Saint Dominique avec illustrations documentaires. Publié et commenté par le R. P. François Balme des Frères-Prêcheurs avec la collaboration du R. P. Lelaidier du même Ordre. 1.—3. fasc. Paris s. a. 428 ©.

Zwei Dominikaner, die beiden obengenannten Herren Balme und Lelaidier, haben sich zur Aufgabe gemacht, die Mehrzahl der Urkunden, die sich auf St. Dominikus, seinen Orden, das Aloster Prouille beziehen, von der Gründung des Konvents durch den Ordensstifter 1206 bis zu seinem Tode 1221, zu sammeln und in chronologischer Reihenfolge mit erklärendem Texte abzudrucken.

Bon den drei vorliegenden Fascifeln enthält der erfte eine Beschichte bes hl. Dominifus bis zur Gründung von Prouille im Sprengel Toulouse. Es ift eine populare Darstellung, die auf fritische Roten verzichtet; bafür ift eine größere Bahl von Solzschnitten beigegeben, bie wenigstens im großen Ganzen eine Borftellung von den Ortlichfeiten geben, an benen Dominitus bis jum Beginn feiner öffentlichen Wirksamkeit lebte. Bom Jahre 1206 an laffen die Bff. Die Dokumente, beren Abbrud mit bem 2. Sefte beginnt, reben. Sie haben beren, wie aus der Borrede ersichtlich, mehr als hundert gesammelt; gedruckt find bis jest nur fechsunddreißig. Es find also noch etwa vier Lieferungen zu erwarten. Bon ben 36 Studen find nicht weniger als 17 ungedruckt, und zwar haben die Archive von Prouille und Aude, bas Orbensarchiv in Rom, die Bibliotheken von Baris und Toulouse bazu beigesteuert. Es sind meift Schenfungsurfunden für die Abtei Brouille, u. a. folche Simon Montfort's, bes Grafen von Leicefter. Bichtige Stude, Könige- ober Bapfturtunden, befinden fich unter den zum ersten Male edirten nicht. Bon nicht wenigen Diplomen sind Facsimiles nach Photographien gegeben in freilich nicht eben glanzen= ber Reproduktion. Doch icheinen, soweit ich verglichen habe, die Drucke

forrekt zu sein. Sehr aussührlich und eingehend find die Kommentare zu den einzelnen Stücken; in ihnen wird der Forscher um so dankense werthere Ausschlich über Einzelheiten finden, als die Herausgeber auch hier noch unedirte Akten zu Rathe gezogen haben. Wie in dem ersten Bändchen, so findet sich auch in den beiden andern eine größere Bahl von Fluskrationen.

Histoire des tribunaux de l'inquisition en France. Par L. Tanon. Paris, Larose & Forcel. 1893.

Das Werk umfaßt einen hiftorischen und einen spstematischen Theil. Der erstere (S. 8-126) ichildert die Regerverfolgungen Frantreichs in ihrer geschichtlichen Entwidlung feit ihren Unfangen bis gur Reformation: der Regierungsantritt des Bapftes Innocenz III. und bie Begründung der eigentlichen, durch Dominitaner und Francistaner betriebenen Inquisition bilben die Bendepunkte für die Glieberung in drei Rapitel. Die vier Ketergruppen, gegen welche die fubfrangofische Inquisition zu fampfen batte (Ratharer, Spiritualen und Beguinen, Apostelbrüder, Baldenser), merden S. 52-112 in besonderen Abschnitten behandelt. Der umfangreichere inftematische Theil (S. 127 bis 555) bespricht zunächst in drei Rapiteln die Quellen (S. 127-168), die Organisation ber Inquisitionstribunale und ihr Bersonal (S. 169 bis 216), ihre Rompetenz (S. 217-254) und bringt in den beiden folgenden Rapiteln das Prozeftverfahren (S. 255-440) und das Strafensuften (G. 441-548) gur Darftellung, um mit einem turgen Schluffavitel zu enden.

Hervorzuheben ist die sorgsame Durchforschung und ausgiebige Heranziehung der Quellen, vornehmlich der in Original oder Abschrift erhaltenen Inquisitionsaften, sowie die stete Anknüpsung an das gemeine Recht und die Berücksichtigung der Wechselbeziehungen zum ordentlichen Strafversahren.

Bon besonderem Werthe sind die den Höhepunkt des Buches bildenden Kapitel über das Versahren und das Strafenspftem. Wer ein Bild davon gewinnen will, wie die Prazis der südfranzösischen Inquisitionsgerichte, etwa des Toulouser Tribunals unter Vernardus Guidonis sich in Wirklichkeit gestaltete, darf sich nicht an Eymericus und die dis auf die neueste Zeit von ihm beeinflußten Darstellungen halten. Reinigungseide und gar Verurtheilungen zur Abjuration (Hinschius, Nirchenrecht 5, 486) würde man in den Attenstücken des Vernardus Guidonis vergeblich suchen. Diese Attenstücke selbst

wiederum bieten dem nicht schon kundigen Leser viele Räthsel und Schwierigkeiten. Umso dankenswerther ist die hier gebotene außführlichere Darstellung eines Juristen, die in mancherlei Hinsicht für Ergänzungen und Berichtigungen Raum läßt, aber im Ganzen betrachtet das Vild jener Praxis, wie wir es aus den Akten gewinnen, zutreffend wiedergibt.

H. Sachsse.

La politique extérieure de Louise de Savoie. Relations diplomatiques de la France et de l'Angleterre pendant la captivité de François I<sup>er</sup> (1525—26). Par **G. Jacqueton.** Paris, E. Bouillon. 1892. XXVIII, 467  $\approx$ .

Das vorliegende Wert behandelt die durch Luife von Savoyen, die Mutter Frang' I., geleitete frangofische Bolitik, besonders ihre Beziehungen zu England vor und nach bem Ende des erften Prieges zwischen Rarl V. und Franz I. in den Jahren 1525 und 1526. Der Bf. bezeichnet als seine Aufgabe, nicht die zu Tage liegenden Berdienste Quijen's für die schwierige Leitung ber frangofischen Bolitik nach bes Königs Befangennahme bei Pavia burch neue Belege zu erharten, fondern nur die diplomatischen Manover im einzelnen aufzudeden, mit deren Sulfe die Fürstin die damals Frankreich drohenden Befahren abgelenkt hat. Dementsprechend erhalten wir auf nahezu 300 Seiten im wefentlichen eine Darftellung der diplomatischen Borgange von nur zwei Sahren. Wir begleiten bie Gefandten auf jedem Schritt, erfahren fogar die bei Audienzen ausgewechselten Söflichfeitsworte, die Bertrage werden analyfirt und erörtert bis in's Alcinfte. Mit dem emfigsten Fleiß hat fich der Bf. bemubt, über alles und jedes das Material herbeizubringen. Go hat er a. B. über die im englisch=französischen Bündnisvertrag von More geforderten Bestätigungen besselben burch Barlamente, Städte und Stände Frantreichs Mittheilungen aus ben verschiedenen Stadtarchiven gesammelt. In einem Unbang erhalten wir den Abdruck von 62 Aftenftücken aus frangofischen und englischen Sammlungen, von benen fich allerdings ichon 25 im Auszuge bei Bremer, einzelne auch bei Gangnaos finden.

Aber wenn wir fragen, ob die Ergebnisse ber großen aufsgewandten Mühe entsprechen, so kann die Antwort nur verneinend ausfallen. Die diplomatischen Vorgänge erscheinen in diesem Werke als Selbstzweck, aber was nütt uns die Fülle des mit wahrem Bienensteiß herbeigeschafften gleichgültigen Details, wenn wir nicht über die leitenden Gesichtspunkte eine neue Anschauung erhalten.

Über die wahre Bebeutung und tieseren Beweggründe der französischen, und vor allen Dingen der in jenen Jahren eigenthümlich wechselnden englischen Politik, bleibt der Leser trotz der breiten Darlegung des diplomatischen Hin und Hers am Ende doch im Unklaren. Über der Masse des gesammelten Materials gelangt der Bf. nicht zur Beherrschung des Stosses und zur sicheren Beurtheilung von Personen und Handlungen. Dabei hindert ihn sein etwas einseitig französischer Standpunkt an einer sicheren Bürdigung auch der englischen Politik. Statt die Ausstellungen, welche gerade nach dieser Seite hin an Mignet's sonst glänzendem Buch über Karl V. und Franz I. gemacht werden müssen, etwas obenhin zu kritisiren, hätte er besser Mignet nicht gerade in seinen Fehlern nachahmen sollen.

Das Interessante in den politischen Berwicklungen jener Tage zwischen England und Frankreich liegt in den parallelen Ausgleichsbestrebungen Luisen's und des englischen Staatsleiters Bolsey, dem nur immer die Gegenströmungen am englischen Hofe selbst entgegen wirkten. Die Kritit, welche der Bs. an der Annahme dieser versichiedenen politischen Strömungen in England übt, steht auf schwachen Füßen, der Beweiß für oder gegen läßt sich nicht durch Borhandensein oder Fehlen bestimmter dokumentarischer Belege sühren, sondern nur durch eingehendes Studium der ganzen politischen Entwicklung eines Jahrzehntes. Die eigenthümliche Mission Tunstal's und Wingsield's an Karl V. nach der Schlacht dei Pavia ist nur obenhiu erwähnt, die Erklärung derselben, welche nur in der Differenz von Bolsey's und Hocinrich's Politik liegt, wenn man Bolsey nicht eines auffallenden Unverstandes zeihen will, diese Erklärung wird umgangen.

Der flaren Sicherheit und sesten Energie in der politischen Haltung Luisens, mit welcher sie ihr Ziel verfolgte, wird niemand die höchste Anertennung versagen, aber, wenn der Bi. furzweg alles dasjenige ihrem Berdienst zuschreibt, bei dem beträchtliche andere Faktoren mitspielen, so beißt das sich die Pslicht des Hikorikers zu allseitiger Prüsung sehr leicht machen. Die übrigen Rächte waren doch nicht nur Marionetten in der Hand Luisens.

Die Beurtheilung gerade ber englischen Politif ift sehr unvolls fommen; im Juli 1526 "ichien" nicht nur das Ziel berselben vollstommen erreicht, sondern es war erreicht. Bu seiner Beurtheilung der Politif Bolsen's im Gegensatz zu der Luisens fonnte der Bf. nur kommen, weil er sich um eine Bürdigung der Beweggründe und Ziele, die allein diese Politif erklaren, fast kaum bemüht hat. Seit

1525 war es Wolsey endlich gelungen, England wieder in die gleiche neutrale Stellung hineinzusühren, wie vor 1521, daher entsprach die Zurüchaltung Englands beim Abschluß der Liga von Cognac durch= aus dem Bunsch und den Bemühungen Wolsey's, während der Bsisie wie einen demüthigenden halben Ausschluß von der Liga darstellt. Den neuen Umschwung in der englischen Politik, das Verlassen der neutralen Haltung, der einseitigste Anschluß an Frankreich ist einzig und allein hervorgerusen worden durch den zuerst hinter den Coulissen, dann offen spielenden Scheidungshandel Heinrich's VIII. In diesem allein, nicht in dem Berdienst der französischen Politik lag es, daß auf Jahre hinaus England in seinem Gegensat zu Papst und Kaiser zum engsten Anschluß an Frankreich gedrängt wurde: die Frucht der politischen Einsicht Luisen's.

Mémoires de **Michelot Moulin** sur la chouannerie normande, publiés par la Société d'histoire contemporaine. Paris, A. Picard. 1893.

Ein intereffanter Beitrag jur Geschichte ber Burgerfriege Frantreichs mahrend ber Revolutionszeit, ber, wenn er auch über allgemeinere Fragen der Politik felbstverftändlich kein neues Licht zu verbreiten vermag, doch ein recht anschauliches Bild jener wilben Rampfe zwischen den Bertretern des alten und neuen Regimes gibt. Die Memoiren des Insurgentenführers Michael Moulin, genannt Michelot, find befonders desmegen fehr willtommen zu beißen, weil die Literatur über die Rämpfe in der Normandie, und überhaupt im Norden der Loire, eine weit spärlichere ift als biejenige zu ben Feldzügen in ber Benbee, und weil die ronalistischen Berichte bis jest nur wenig darin ver= treten maren. M. (geboren zu St. Jean des Bois 1771, im Ornedepartement, vor dem Aufstande Schmied und Feilenhauer, geftorben als Oberft a. D. zu Caen im Jahre 1840) hat zwar nur in untergeordneter Stellung die Scharen der Chouans angeführt, da seine burgerliche Geburt und feine naturliche Bescheibenheit ihn ftets bewogen, höhere Umter abzulehnen, aber er mar boch einer ber getreuesten Rampfgenossen der dort auf einander folgenden Ober= häupter, besonders des Grafen von Frotté, und hat so viel gesehen und gehört, auch mitgemacht, mas miffenswerth genannt werden barf. Das Erzählte trägt burchaus ben Stempel subjektiver Bahrheitsliebe. und wenn auch einzelne Daten und Angaben unrichtig find, fo erklärt sich das leicht aus der Thatsache, daß die erste Redaktion M.'s erst im Jahr 1815, also lange nach den Thatsachen, die der erste Theil erzählt, niedergeschrieben wurde.

Der wilbe haß, ber bamals im Beften Frankreichs bie Gemuter ber Ropalisten und Republikaner erfüllte, ber bie Rachezuge eingab, welche von Ort zu Ort, von Ranton zu Ranton zwischen ben Barteien geführt wurden und oft mit entsetlichem Blutvergießen verbunden maren, tritt auf feinen Blättern mit ungeschminkter Offenheit gu Tage (3. B. S. 68. 98), wenn auch hie und ba Episoben biefes Guerilla= frieges, ber von 1795 bis 1800 taum unterbrochen murbe, bem Lefer ein Aufathmen erlauben. Auch über die royalistischen Umtriebe in der Normandie in den letten Tagen des Raiserreiches gibt uns DR. Aufschluß. Der Herausgeber, H. L. Rioult de Neuville hat den Text mit gahlreichen erläuternden Noten über die Säupter der Chouannerie versehen, die recht bankenswerth find; nur mit ber Methobe ber Beraus: gabe seines Textes konnen wir uns nicht recht einverstanden erklaren, da er die zwei Recensionen desselben (den von M. selbst 1815 diktirten, und den furz vor 1830 durch beffen Schwiegersohn Caffin, viel weitläufiger, und mit Bugabe zahlreicher rhetorischer Floskeln redigirten) vermengt, dann seiner eigenen Angabe nach, diesen Text wieder emendirt und somit ein Banges geschaffen hat, bas teineswegs bem authentischen Berichte D.'s entspricht. Go fehlerhaft berfelbe auch ftilifirt gewesen sein mag, wir hatten lieber die Originalergablung des alten, biedern Feilenhauers vor Augen. R.

Der Arieg der Bendée gegen die Französische Republik 1793—1796. Bon A. v. Bognslawski, Generallieutenant a. D. Berlin, Mittler u. Sohn. 1894. Mit Karten und Plänen. VIII, 302 S.

Bohl die hundertjährige Wiederschr jener von inneren und äußeren Kämpsen erfüllten Zeiten hat den vielseitigen General, den Biographen von Dumouriez, dazu geführt, eine zusammenfassende Darstellung des Bendeekrieges zu schreiben, die bisher unserer Literatur sehlte. Gab doch solche Schilderung zugleich die beste Gelegenheit, eine gegenwärtig besonders viel erörterte militärische Frage in's schärsste Licht zu stellen: daß nämlich Milizheere, auch wenn seurigster Enthusiasmus sie beseelt, der überwiegend nüchternen Härte des Krieges nicht gewachsen sind, ja auch im Gesechte selbst den überzachdendsten Rückschlägen unterliegen. Als ein kühner Griff wird es bezeichnet werden dürsen, den der Bf. mitten hinein in die noch durchs

aus in der kritischen Sichtung begriffene Literatur gethan hat, um sich durch möglichst objektive Auswahl des Gebotenen die Grundlage für seine Darstellung zu schaffen. Denn, um es sofort auszusprechen: eine quellenkritische Förderung dietet uns der Bf. nicht; aber freilich könnten auch nur französische Spezialforscher an Ort und Stelle die nöthige Zeit und Sorgsalt auf die Herbeidringung und Bearbeitung des Materials verwenden, das namentlich die Provinzialarchive noch bergen mögen. Beweisen doch die neuesten französischen kritischen Arbeiten, wie mit durchaus legendenhasten Schleiern die Tradition gerade die Bendéekriege umsponnen hat (vgl. u. a. H. 3. 73, 377). Aber einen Vorzug hat der deutsche Bf. vor den französischen Bezarbeitern voraus: er steht den Dingen wirklich frei und ohne Vorzeingenommenheit gegenüber, er ist redlich und erfolgreich bemüht, beiden Varteien gerecht zu werden.

Die von ihm hauptsächlich benutten Werke zählt der Bf. auf und begleitet sie mit kurzen orientirenden Bemerkungen, die freilich keineswegs wirklich als Einführung dienen könnten. Immerhin ift dieses Skelett einer Quellenkritik hervorzuheben, gegenüber der besquemen Gepklogenheit der meisten modernen Geschichte schreibenden Militärs, überhaupt nur Büchertitel im Eingange aufzuführen. Die Citate unter dem Texte beweisen eine noch größere Literaturkenntnis, lassen aber nicht immer die Quelle deutlich genug erkennen. Richt selten wird nur die "Überlieserung" als Quelle genannt, nicht aber ihr greisbarer Niederschlag.

Die Darstellung selbst gewinnt durch Frische und anschauliche Knappheit, sie ist ausgezeichnet durch das überall scharssichtige militärische Urtheil des Bs.; in ihm dursen wir das Verdienst und den Werth des Buches erkennen. Fast sind wir versucht zu sagen, der Bf. illustrire uns seine einleuchtenden militärischen und kriegerischen Überzeugungen durch die sortlausende Erzählung der Kämpse in der Vendée! Wie der Bf. sast aus jedem Ereignisse von neuem zeigt, militärische Erziehung und Disziplin sei allein die zuverlässige Bürgsschaft dauernder kriegerischer Ersolge, so weist er doch auch wiedersholt darauf hin, daß gegen den "Feind im Lande" der Aufstand der Bevölkerung als äußerstes Mittel zur Geltung kommen müsse, ganz im Sinne der Motive zum beutschen Landsturmgesetz vor 1875, zu geschweigen der Gneisenau'schen Gedanken von 1811. Und wie solcher Bolkstrieg zu bekämpsen sei: der Vendeserieg bietet Beispiele aller Methoden! Gegen das beliebte Schlagwort salscher Humanität, daß

bas Rriegshandwerk an und für sich verrohe, wendet fich ber Bi. energisch: gerade die Berufssolbaten, wie Rleber, Marceau, Savary, Soche bilben in ihrem Berhalten einen wohlthuenden Gegensat ju ben im Rampfe nicht felten feigen, nach bem Siege aber umfo mordluftigeren Ronventsmännern und "Emeutegeneralen". Bei ber vieltöpfigen Rriegsleitung ber Royalisten macht er auf ben seltsamen Widerspruch aufmerksam, daß sie, "die doch das Brincip der Mehrheit an und für fich principiell verwarfen, es gerade bort fefthielten, wo es am wenigsten angebracht ift, für den Rrieg" (S. 151). Der Rrieg an fich erftictt bie eblen Gigenschaften bes Menschen nicht: bas zeigen auch unter allem blutigen Wirrfal die mahrhaft erhebenden Buge von Opfermuth und Bingabe auf beiben Seiten, nicht zulest von ben Frauen. Bohl aber verbirbt ein Bermuftungefrieg mit der Menfclichkeit unweigerlich auch die Disziplin. Erft mußten die Republikaner lernen, die Manneszucht über den "Bürgerfinn" und militarifche Fähigfeit über "Gefinnungstüchtigfeit" zu ftellen, ehe ihnen ber Sieg zu Theil marb. Die Darftellung gipfelt in bem hinweise, wie die Benbee, trop ihrer Nieberlage, leuchtend zeige, daß ein Bolf fich feiner Willfürherrschaft unterwerfen burfe, welche Jahne fie auch trage.

Die zahlreichen Stizzen — das Titelblatt verheißt, wohl versiehentlich, auch "Pläne" — genügen völlig, den Operationen zu folgen. Doch konnte vielleicht, wenigstens für das so eigenartige Bocage, eine Terrainkarte beigegeben werden, wie sie z. B. die Guerres des Vendéens etc. (Paris, 1824—27) bieten. Denn so klar und anschaulich des Bf. Terrainbeschreibung ist — neben der "Fechtweise und Organisation der Bendéer" eins der ansprechendsten und lehrreichsten Kapitel —, so kann sie doch nicht die Stizzen aussreichend ergänzen.

Die Schreibweise der Ortsnamen auf den Stizzen weicht nicht selten von der des Textes ab. Auf der Übersichtstarte 1 sehlt das Städtchen St. Gilles (an der Mündung der Vie, auf der Karte als "Vic" verdrucht), das als Grenzbezeichnung der Vendée Militaire eine besondere Bedeutung hat. Auch das Schloß Fonte Clause, die Heimat des tapseren Warquis Charette, wird dort vermißt. Als "Brotherr" von Stofslet steht S. 285 irrthümlich Vauban statt Colbert. Bei der Erwähnung des Schlachtliedes der Royalisten Vexilla regis wäre für die meisten Leser wohl eine aussührlichere Textangabe, mindestens noch das prodeunt zur Kennzeichnung erzwünscht gewesen.

Napoléon chez lui. La journée de l'Empereur aux Tuileries. Par Fr. Masson. Paris, Dentu. 1894.

Derselbe: Napoléon et les femmes. Paris, Ollendorf. 1894. (Auch in deutscher Übersetzung erschienen.)

Derselbe: Joséphine avant Bonaparte. Son premier mariage. La révolution. Revue de Paris, 15. Mai n. 1. Juni 1895.

Fréderic Masson, einer der eifrigsten Apostel des modernen Napoleon-Kultus in Frankreich, hat zur Berherrlichung Napoleon's als Mensch eine Serie interessanter Beröffentlichungen begonnen, die nicht bloß gewisse geistige Strömungen — oder sind es nur politische und literarische Moden? — im heutigen Frankreich charakteristren, sondern auch nach ihrem biographischen Inhalt Beachtung verdienen. Denn ohne Zweisel ist M. einer der besten Kenner von Napoleon's Leben, und dem ergebenen Anhänger der Bonaparte's haben sich Quellen erschlossen, die bisher überhaupt nicht zugänglich waren und auch jest nicht Jedermann zugänglich sind.

In bem erften Buche behandelt M. das tägliche Leben Napoleon's in den Tuilerien, die Zimmer, Bewachung, Frühstud, Mittag, Etifette, Garderobe, Toilette, Arbeitsweise u. dgl., feine Um= gebung, Corvifart, Denon, Clarke, Monnier u. A. Bichtiger find die Erörterungen über gemiffe Charafterzüge Napoleon's, seine un= erfättliche Neugier und Rlatschsucht, sein unbeholfenes und ungezogenes Befen im Verkehr mit Damen, die Mangel seiner Bildung, die fich in der häufigen Bermechselung von Fremdwörtern verrathen (wovon Chaptal amufante Beispiele mitgetheilt bat), andrerseits feine Sparsamteit und Ordnungsliebe. Im Gangen bestätigt D. manche Schilderungen ber Remusat, wenn er fic auch zuweilen bonapartistisch umzudeuten fucht (vgl. die Bemerfungen über ben Biberwillen ber Kinder Karoline's und Glife's gegen die Liebkofungen Napoleon's, S. 131). Besondere Ermähnung verdient noch das Borwort, in bem M. feine Bekehrung jum Bonapartismus erzählt, ein bemerkens= werthes Dofument zur Beschichte der politischen Barteien und Ideen in Frankreich.

Interessanter und inhaltreicher ift das zweite Buch, eine Sammlung von Auffäßen, in benen Napoleon's Beziehungen zu seinen beiden Frauen und zu seinen zahlreichen Geliebten ausführlich und gründlich erörtert werden. Napoleon, so lesen wir da, ist nicht nur ber erste Feldherr und ber erste Staatsmann, er war auch der vollkommenste Gatte, der vollkommenste Liebhaber. Alle Gefühle und Leidenschaften,

welche bas Weib in dem Manne machzurufen vermag, die erhabensten wie die niedrigsten, gartefte Seelenschwingungen und finnliche Raferei, alles, alles hat Napoleon in vollster Stärke empfunden. Diesen und anderen bonapartistischen Ertravagangen enthält bas Buch gludlicherweise boch manche annehmbare neue Auffassung, manche werthvolle neue Mittheilung. Go fonnte M. ber icon fo oft erzählten Geschichte Josephine's und Maric Louise's durch eine geiftvolle Behandlungsweise neues Interesse leihen, bas Liebesverhältnis ju ber schönen Bolin, welche die Mutter bes Grafen Balemsti murbe, aus bisher unbekannten Quellen in feiner politischen Bedeutung würdigen. Für die politische Beschichte find noch von Bebeutung die Mittheilungen über Napoleon's Beziehungen zu Sortenfe und ihrem ältesten Sohne, sowie die Andeutungen über die Brunde, megen deren die schon früh beabsichtigte Scheidung von Josephine so lange hinausgeschoben murbe, Brunde, die, fo fcheint es, in ber Beforgnis Napoleon's lagen, ben Hauptzwed eines neuen Chebundes zu verfehlen. Wo dabei M. (wie namentlich in dem Berhältnis Napoleon's zu Marie-Louise) das Gefühl der Liebe in allen Abstufungen mahrgunehmen glaubt, wird ber unbefangene Lefer neben füblicher Sinnlichkeit nur die falteste Berechnung, den echt napoleonischen "Calcul" erbliden.

Böllig neue Mittheilungen über die Familien Tascher de la Pagerie und Beauharnais bringen die beiden Studien, die M. fürzlich in der Revue de Paris veröffentlicht hat. Bas wir da über die erste Ehe Josephine's und über die Ursachen der Trennung von ihrem Gatten (der nicht als Bater Hortense's gelten mochte) zum Theil aus gerichtlichen Urfunden ersahren, ist sür das Andenken Josephine's belastender noch als die fürzlich erschienenen Memoiren von Barras mit ihren plumpen Geständnissen. Sehr pikant ist eine Bittschrift Josephine's an einen der blutigsten unter den Terroristen, an Vadier, worin die fünstige Kaiserin von Frankreich sich als sansculotte montagnarde bezeichnet.

Les grands cavaliers du premier Empire. Par Ch. Thoumas, général de division en retraite. Paris-Nancy, Berger-Levrault. Première série 1890, 529 €. Deuxième série 1892, 513 €.

Diese Notes biographiques, wie fie der Bi. selber gutreffend bezeichnet, find zuerft in der Revue de Cavalerie erichienen: fic füllen nun zwei stattliche Bande, denen noch ein dritter folgen foll.

Reben den grands entraîneurs de la cavalerie, wie Lasalle, Kellermann, Montbrun, Murat, Nansouth, Pajol, Milhaud, Excelmans, werden uns auch solche vorgeführt, die nur en sous-ordre kommanz dirt haben; denn die Bedeutung eines Ravallerie-Generals rechne nicht nach der Zahl seiner Schwadronen. Rein militärisch ist das ganz richtig, und auch der Historiker kann den Lebensbildern der drei Gebrüder Colbert, Curély, Fournier-Sarlovèze, Chamorin, Sainte-Croix, Marulaz, Franceschi-Delonne mancherlei entnehmen, was besonders für die innere Geschichte der Napoleonischen Armee nicht ohne Werth ist.

Als Quellen hat der Bf., der übrigens Artillerift ift, die Dienst= atten benüten konnen, die freilich, wie in jenen fturmischen Beiten erklärlich, nicht frei von Widersprüchen find. Gelegentlich aber haben ihm auch Familienpapiere zur Berfügung gestanden, fo die von Alphonse und Auguste de Colbert, ein Itinéraire des Generals Curély, das er 1887 bereits publizirt hat, und die Brivatbriefe von Chamorin, die namentlich durch ihre charafteristischen Schilderungen bes Aufenthalts in Berlin und bes Feldzugs in Bolen 1807 von Intereffe find. Für die Kriegsereigniffe im Großen folgt der Bf. zumeist der in Frankreich auch heute noch nicht überwundenen mili= tärischen Tradition. Leipzig ift ihm eine unentschiedene Schlacht, nur Munitionsmangel habe ben Rudzug veranlaßt (2, 174); bei Großbeeren fampft das Gros der russischen Armee, und eine erfolgreiche frangofische Attacke ift ber Schlugakt bes Gefechts (2, 279). Auch in der Entstellung deutscher Namen bleibt er der Überlieferung getreu; die sonderbarfte ist wohl ein Comte Shefstoch bei Hirchsberg (1, 363), wozu er (ober ber Briefschreiber Auguste Colbert?) den Grafen Schaffgotich macht. Aber ber Schlacht von Marengo (Bb. 1, Reller= mann) widmet er eine recht gelungene fritische Untersuchung, wie fie eben das Intereffe feines Belben erforderte. Auch bei ben Bor= gangen bei Beißensee, am 17. Oktober 1806 (Bd. 1, Lafalle), spricht er Blücher von dem Borwurfe der Täuschung frei, den der Tages= befehl Napoleon's vom 19. Oftober gegen ihn erhoben: freilich kommt auch hier bas besonders Lafalle zu Bute.

Für den romantischen Zauber, der die Napoleonischen Generale und vor Allen ces intrépides et infatigables cavaliers qui parcoururent au galop pendant 23 ans toutes les pleines de l'Europe unverblaßt umstrahlt, ist das vorliegende Werk ein beredtes Zeugnis. Der historischen Wissenschaft bringt es nur geringe Förderung, wie denn auch der Bs. in anerkennenswerther Einsicht seine Ansprüche darauf beschränkt, une sorte d'histoire anecdotique de la cavalerie de la Grande-Armée liesern zu wollen. Herman Granier.

Bibliographie de l'histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des sources et ouvrages principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1830. Par Henri Pirenne, professeur à l'université de Gand. Gand, H. Engelcke. 1893. XI, 230 ©.

Dem erften Anschein nach ift die Ausarbeitung einer Bibliographie ber belgischen Geschichte feine außerorbentlich schwere Arbeit. Rament= lich weil in der Quellenkunde von Dahlmann-Bait und in Monod's Bibliographie de l'histoire de France schon so viel dafür gethau ift, daß man denten tonnte, der Bf. habe nur Erganzungen zu jenen Berfen zu beforgen. Außerdem ift fein Gebiet ungleich enger, als bas, mas in jenen beiden Werken beberricht merden mußte. Allein, wie der Bf. in seinem Borwort flar und deutlich auseinandersett, bie Schwierigkeiten lagen für ihn nicht bort, mo feine beutschen und frangofischen Borarbeiter fie fanden, namentlich nicht in der unmöglich volltommen zu beherrichenden Daffe bes Stoffes, fonbern in ber Schwierigkeit, zu bestimmen, mas zur belgischen Beschichte gebort und was nicht. Fragen wie biefe: Belche Länder konnen überhaupt zu ben Niederlanden oder zu Belgien gerechnet werden? und wie jene andere: Mit welchem Jahre foll man aufhören, die Geschichte ber verschiedenen, allmählich fich von Belgien ablösenden Länder in einem Buche, wie das vorliegende, als zur belgischen Geschichte gehörig zu betrachten? drängen sich gleich von Anfang an auf und find fast unmöglich so zu lösen, daß jedermann befriedigt ift. Denn berartige Bestimmungen bleiben immer subjektiv. Wer also biefes Buch benuten will - und ich hoffe niemand, der fich mit der niederlandischen Beschichte befaßt, wird dieses verfäumen —, foll vor allem das Borwort lefen und bei der weiteren Benutung desfelben gedenten.

Wie schon der Titel anzeigt, hat der Bf. in der belgischen Geschichte zwei Perioden, eine niederländische und eine speziell belgissche, angenommen und als Grenze zwischen beiden das Jahr 1598 gestellt, das Todesjahr des letten die gesammten Niederlande beherrschenden Landesherrn, Philipp's II., zugleich das Jahr der Einsetzung einer selbständigen belgischen Regierung, derzenigen des Erzherzogs Albrecht und der Insantin Isabella Klara Eugenia.

Benn nun auch m. E. biefe Grenzbestimmung meniger gludlich getroffen ift und ich eher die Kapitulation Antwerpens im Jahre 1585 als die entscheidende Begebenheit in dem langen Scheibungsprozeß ber beiden niederländischen Ländergruppen betrachten möchte, fo bin ich boch hier im großen Bangen insoweit mit bem Bf. einverstanden, baß es taum möglich ift, bor ber befinitiven Trennung am Ende bes 16. Jahrhunderts die Geschichte der Niederlande und Belgiens, oder beffer gefagt ber nördlichen und füblichen Rieberlande, gefondert zu bearbeiten. Auch Blot ift in feiner Geschichte des nieberlandischen Bolkes nicht anders verfahren. Freilich muß ich gestehen, daß ich noch feineswegs alle Bedenten übermunden habe, welche fich bann und wann bei mir hinfichtlich diefer Methode geregt haben, allein bier, wo die padagogischen Motive maggebend find, muffen jene Bebenten m. E. zurudstehen, umsomehr, weil es einem Hollander übel anfteben murbe, einem belgischen Siftorifer nicht bantbar zu fein, daß er fich einer Arbeit unterzogen hat, welche bis jest fein Sollander au unternehmen gewagt hat, seitdem por ungefähr einem halben Sahr= hundert de Wind seine groß angelegte Arbeit aufgab. B. hat gewiß ben niederlandischen Beschichtsfreunden teinen geringeren Dienst geleistet als den belgischen und verdient darum am wenigsten von jenen bemätelt zu werben, daß er feine Bahl fo getroffen hat. Umfo weniger, weil er fich badurch seine Arbeit fast verdoppelt hat, nicht allein wegen der Erweiterung des Arbeitsfeldes, sondern namentlich da= durch, daß er fich jest viel mehr mit der Geschichte und der Geschichts= literatur des Nordens zu befassen hatte als sonft, mas ihm, dem die niederländische Sprache nicht die Muttersprache ift, öfters ichwer genug gemesen fein mag.

Eine Frage bleibt es allerdings, ob die Gründlichkeit der Arbeit nicht gelitten hat durch diese Erweiterung des Arbeitsseldes. Ich wage sie nicht zu entscheiden. Auch wenn ich mich besser bewandert glauben möchte in der niederländischen Bibliographie als ich wirklich bin, würde ich fürchten sehl zu greisen, indem ich Auslassungen des mäkelte, welche vielleicht absichtlich sind. Und so weit ich ersehen kann, scheint mir Wichtiges nicht ausgelassen zu sein, namentlich was die Quellen und die allgemeinen Werke betrifft, während der Bs. nicht die Absicht hat (er sagt es schon auf dem Titel), alles aufzunehmen, was zur historischen Literatur gehört, und dazu noch sast bei allen Abschnitten auf die betreffenden Theile von Dahlmann-Waitz und Monod hinweist und bei dem Abschnitt, welcher die niederländische

Revolution des 16. Jahrhunderis umfaßt, auf Ryhoff's Bibliotheca historica Neerlandica.

Letteres ist gewiß nicht überflüssig, weil hier so sehr vieles sehlt. Überhaupt will es mir scheinen, daß der Bf., der sich namentlich mit dem Mittelalter befaßt hat, hier nicht immer glücklich gewesen ist bei der Answahl.

Doch es wäre m. E. kleinlich, einem Antor, der so bescheiden auftritt, wie der Bf., der doch wahrlich sich seine Sporen schon verzbient hat, bei einer solchen Arbeit, welche er namentlich zum Ruten und Frommen der Studirenden unternommen und welche ihm gewiß viel Zeit geraubt hat, dieses vorzuwersen, namentlich bei einer ersten Ausgabe, die, wie er es selber sagt, immer einigermaßen ein Bersuch bleibt. Bergleicht man die erste Auslage von Dahlmann's Quellenstunde mit der letzten von Baitz, und diese wieder mit der Bearbeitung von Steindorff, so ersieht man gleich, wie weit die späteren Bearbeitungen immer die srühere übertressen. Und so wird es auch hier gehen, wenn dieses Werk, was wir herzlich hossen, zu einer zweiten Auslage gelangt.

Es scheint mir nicht überfluffig, hier eine gedrängte Überficht der Arbeit mitzutheilen. Die Ginleitung ift biefelbe wie von Bait und Monod. Zuerft tommen die allgemeinen und Sammelwerte, voran Die Hülfswiffenschaften (151 Rummern), dann die Quellensammlungen und archivalischen Arbeiten, zuerft die allgemeinen, dann die ber periciedenen Landestheile, des Nordens wie des Sudens, wie auch der jest zu Fronfreich gehörigen Theile, zulett die, welche einen rechts=, jogial= und literar=historischen Charafter haben, gufammen an 270 Nummern außer den in den Anmerkungen angegebenen, nicht speziell hier unterzubringenden Buchern. Sierauf folgen die eigentlich historischen Werte in gleicher Ordnung, nur find hier die ber lett= genannten Art in mehrere Abschnitte eingetheilt. Die gange Abtheilung weist ungefähr 600 Berte auf. Atademische und sonftige periodisch ericheinende Schriften füllen die nachfte Abtheilung, bei welcher für bie provinziale oder spezielle Landergeschichte auf die in der zweiten Abtheilung genannten Bucher gemiefen ift.

Der zweite Theil, die Geschichte nach Zeiträumen umfassend, hat gewiß noch viel größere Schwierigkeiten geboten als der erste, namentlich weil hier so viele deutsche und französische Werke, welche sich auch mit Theilen der Niederlande befaßt haben, eingefügt werden mußten. Herr P. hat die niederländische Geschichte bis zum Jahre

1598 in sieben große Abschnitte eingetheilt, denen er brei für die ipeziell belgische Geschichte zufügt. Der erfte umfaßt die romisch= frantische Beriode bis zum Frieden von Berbun, Die zweite führt uns bis zum Anjang bes 12. Jahrhunderts. Sier mar es schwerer als irgendwo fonft, eine zeitliche Begrenzung festzustellen; benn eben in Diesem Beitraum bilden die niederländischen Sander burchaus fein zusammenhängendes Banges; ja, taum gibt es feste Ländergruppen. Der Bf. hat es barum für nöthig gehalten, im Borwort anzudeuten, warum er die Grenze dieser Periode für Lothringen, welches Wort hier als Name für den gangen dem deutschen Reich gehörigen Theil ber Niederlande gebraucht wird, auf die Jahre 1101 und 1106 gestellt bat, weil eben damals bie Grafen von Limburg und die von Löwen nacheinander den Herzogshut erwarben, und für Flandern, d. h. die von Franfreich abhängigen Länder, auf das Sahre 1127, weil damals das alte vlämische Grafenhaus mit Rarl bem Guten ausstarb. In diesem Abfchnitt find die einzelnen Grafschaften und Bisthumer noch nicht getrennt bearbeitet, mas mit der Geschichte des 12. und 13. Jahrhunderts wohl der Fall ift, wo nach den all= gemeinen, die fammtlichen Niederlande betreffenden Berten, nacheinander die angeführt werben, welche bie Geschichte der Bisthumer Lüttich und Cambray, die Grafschaft Hennegau, das Herzogthum Brabant, das Bisthum Utrecht, die Graffchaft Holland und die friefischen Länder enthalten, mahrend erft dann die auf Flandern bezüglichen an die Reihe fommen. Bahrend ber erfte Beitraum ungefähr 250 Rummern enthält, bringt ber zweite nur ungefähr 100, ebensoviel wie der dritte Abschnitt, der bis zu den Anfängen der burgundischen Herrschaft reicht. Dieses Berhältnis tann niemand verwundern, der bedenkt, daß ein Theil der Literatur sowie der Quellen icon in den vorigen Abschnitten angeführt worden ift. Die burgundische Berrichaft bis zur Beirat Maximilian's mit Maria von Burgund füllt ben fünften Abschnitt aus, ber in zwei Theile zerfällt, die Weschichte ber Niederlande und jene des einzigen damals volltommen unabhängigen Bebietes, des Bisthums Lüttich, enthaltend. Dieselbe Eintheilung gilt für den folgenden, bis zur Abdankung Rarl's V. führenden Abschnitt, mabrend die fechste, die Beit ber Revolution umfaffende Beriode feine Unterabtheilungen hat.

Daß die burgundische und öfterreichische Periode nur je 140 und ungefähr 80 Nummern enthalten, wird gewiß weniger auffallen, als die Zahl von 142 Werfen für die Zeit der Revolution. Selbst ziemlich bekannte Werke sehlen in diesem letzen Abschnitte, und nicht nur solche, welche man in Nyhoff's Bibliotheca historica finden kann, wie denn überhaupt vergessen zu sein scheint, daß letztgenanntes Berzeichnis doch eigentlich bloß ein Antiquariatskatalog ift, in welchem das wissenschaftliche Interesse nicht das erste ist. Bielleicht aber hat der Bf. hier namentlich die Bedürfnisse seiner Studenten vor Augen gehabt, was vielleicht auch der Fall ist bei den drei letzen Abschnitten, in welchen bloß von den belgischen Provinzen und von Lüttich die Rede ist und welche die spanische Herrschaft die zum Rastatter Frieden, die österreichische und französische Zeit die zum Jahre 1814 und, zulest, die Zeit des Königreichs Wilhelm's I. und der Revolution umfassen.

Wenn ich also ben die nachmittelalterliche Zeit umsaffenden Theil nicht unbedingt loben kann, spreche ich dagegen gern meine Anerkennung für das sehr sorgfältige Register aus, das ich nicht anstehe musterhaft zu nennen. Es umsaßt 25 Seiten, während das Buch selbst nicht viel über 200 füllt. Es zeugt mehr als irgend etwas für den Fleiß und die Sorgsalt der Bearbeitung.

P. L. M.

Correspondance du Cardinal de Granvelle 1565—1583. Publié par Charles Piot. Tome VIII—XI. Bruxelles, Hayez. 1890—94. 8b. 8: LXXII, 669 ©.; 8b. 9: LXXI, 827 ©.; 8b. 10: LVIII, 721 ©.; 8b. 11: LXXII, 770 ©.

Mit erstaunlicher, wahrhaft unermüdlicher Arbeitskraft hat der gelehrte belgische Reichsarchivar, trot seines hohen Alters, die Berausgabe ber banbereichen Korrespondenz bes schreibseligen Ministers bes vielschreibenden Philipp II. fortgeführt. Best ift er bem Ende nabe. Denn schon ift im 10. Band ber Termin, bas Jahr 1583, erreicht, das feit der Herausgabe des 3. Bandes auf dem Titel als lettes Sahr angegeben mar, ftatt bes Todesjahres bes Rardinals, 1586. Der Herausgeber spricht aber im Bormort bes 11. Bandes Die Absicht aus, fie bis zu letterem Beitpuntte zu führen. Sat boch der Rardinal auch in seinen letten Jahren nicht aufgehört, fich mit der Politit zu befaffen. Bon Bergen fei bem ruftigen Greis die Rraft gewünscht, dieses Endziel zu erreichen. Freilich barf die Rorrespondenz des Rardinals in diefen vier Banden noch weniger als eine Quelle erften Ranges gelten, als in ben brei vorhergehenden. Rach meiner Besprechung der letteren in biefer Beitschrift (71, 530) glaube ich über biefen Puntt ebenso wenig etwas

fagen zu brauchen, als über die Urt und Beife der Berausgabe. Denn diese ift ebenso gang dieselbe geblieben, als ber Inhalt nach wie vor gleicher Natur ift. Nur verspürt man balb, daß der Karbinal nach bem Jahre 1581, wie Philippson das im 71. Bande dieser Zeitschrift dargethan, nicht mehr ber leitende Minister, der Bertrauensmann des Königs ift. Man fieht, er hat nicht mehr zu befehlen, er fann nur Rath ertheilen. Und letteren nicht einmal mehr bem Rönige. Der Briefwechsel zwischen beiben ift auch im Sabre 1581, als Philipp in Portugal weilte, äußerft gering. Nachher bort er fo zu fagen auf; aus bem Jahre 1583 gibt es nur einen einzigen Brief des Rardinals an den Rönig von untergeordneter Bedeutung. Die Hauptkorrespondentin Granvella's in den Jahren 1581-1589 ift Die Bergogin Margaretha von Barma. Allein Diese besaß felbst keine Autorität bei Sofe; im Gegentheil, ber Kardinal mar längere Zeit ihre einzige Stüte. Ihre Interessen und die ihrer Familie machen meiftentheils ben Gegenstand ihrer Korrespondenz aus. Granvella war es, der nach dem Tode Don Juan's de Auftria ihre Rückfehr in die Niederlande veranlagte, mo er ihr die Landvogtei übertragen laffen wollte, welche ihr Sohn, Alexander Farnese, nur vorläufig führte. Mit letterem ift ber Berkehr wenig intim, wohl eben barum; benn ber Sohn fab ben Berfuch, feine Autorität auf militarische Dinge gu beschränken und der Mutter die Centralgewalt anzuvertrauen, nicht allein ungern, sondern erflärte, lieber abtreten zu wollen, als fich dieser von Granvella ersonnenen Ordnung zu fügen. Allerdings mit vollem Recht: benn er allein mar ber Mann bazu, die Niederlande jum Behorfam gurudzubringen, mas ihm gewiß gelungen mare, wenn fein König ihn gehörig unterstütt und wenn die Umftande fich nicht jo aukerordentlich ungunftig gestaltet hatten, jedesmal nachdem er einen Sieg errungen.

Wie Philippson dies genügend dargethan und aus dem Briefwechsel hervorgeht, verschuldete der Kardinal die Ungunft des Königs
theilweise selbst durch seine Heftigkeit; er wollte, freilich sehr richtig,
immer scharf vorgehen, denn ihm galt Frankreich als der eigenste Feind
der Monarchie, dem König dagegen war das Zaudern zur zweiten
Natur geworden. Die Beiden konnten nicht zusammengehen, wenn
sie auch in ihren Ansichten, namentlich in den niederländischen Dingen,
oft zusammentrasen.

Natürlich stehen lettere immer im Vordergrund, und es mangelt auch nicht an Ginzelheiten, welche hier erst recht klar werden. Doch

sind die zahllosen Neuigkeiten, mit welchen die Herzogin von Parma und der zum Bischof von Doornik ausgerückte Propst Morislon den Kardinal überschütten, nicht immer von großem Berth, weil weder dieser, noch der andere besähigt oder in der Lage war, die Dinge recht zu kennen und zu beurtheisen. Allersei Privatgeschäfte nehmen einen fast zu großen Raum ein. Natürlich widmete der Kardinal außer den Niederlanden und Italien auch seinem Baterlande, der Franche-Comté, seine stete Ausmerksamkeit. Und dieses Ländchen besah für die spanische Monarchie damals eine außerordentliche Bedeutung als Berbindungsglied zwischen den Niederlanden und den italienischen Ländern derselben.

Darum hat der Herausgeber neben den meistens die Niederlande betreffenden Briefen und Akten, welche er der Korrespondenz in einem jedem Bande beigegebenen Anhang zusügt, im 8. Band ein Supple=ment gegeben mit Briefen und Akten über Beziehungen zur Schweiz und Burgund. Ebenso hat er im Anhang zum 10. Bande eine Anzahl Briefe über die 1582 ausgebrochenen kölnischen Wirren versöffentlicht; sie sind, wie die meisten in den Anhängen publizirren Akten und Briefe, großentheils den Liassen der Audience im belgischen Reichsarchiv entnommen.

Letteres gilt auch von der im 11. Bande anhangsweise versöffentlichten Korrespondenz über die Unterwersung Flanderns, namentlich von Gent und Brügge. In dem Haupttheile des 11. Bandes, der eigenen Korrespondenz Granvella's, überwiegen die speziell spanischen Dinge. Namentlich umfaßt diese den Briefwechsel mit Ibiaquez, dem bekannten Staatssekretär Philipp's II., zum Zweck der Steuerung der ärgsten Mißbräuche der Berwaltung, besonders der Hauftan, des königlichen Schahes. Diese Briefe sind, so zu sagen, Beilagen zu Philippson's bekannten Buche über den Kardinal als spanischen Minister.

Auch für die Bezichungen der Niederlande zum Herzog von Anjou und bessen Bruder, dem Könige Heinrich III., in den Jahren 1582—1584 enthalten diese Bände vieles, was neu und von Interesse ist, wie denn überhaupt niemand die Geschichte dieser Jahre studiren soll, ohne dieselbe zu Rathe zu ziehen.

P. L. M.

La révolution française en Hollande. La république batave. Paris, Hachette. 1894. XIII, 393 ©.

Es geschieht nicht oft, daß ein Ausländer und namentlich ein Franzose über hollandische Dinge ein so klares und richtiges Urtheil

ausspricht, wie es der Verfasser dieses anonym erschienenen Buches gethan hat. Freilich hat Herr Legrand (der Name ist in der holländischen Übersetzung genannt) als französischer Gesandter im Haag während seiner vieljährigen Thätigkeit mehr als Andere Geslegenheit gehabt, Land und Leute aus der Nähe kennen zu lernen und sich in die niederländische Geschichte einzuleben. Auch die Sprache ist ihm offenbar geläusig genug, um die ziemlich umfangreiche niederländische historische Literatur, die ältere sowohl wie die neueste, verwerthen zu können, auch die niederländischen und französischen Archive, und andere weniger zugängliche, werden von ihm mit Eiser benutzt. Wie die meisten seiner Landsleute, besitzt der Vf. die Gabe, seine Gedanken in einer knappen und doch angenehmen Form auszusprechen und klar und verständlich zu schreiben.

So ift ce ihm gelungen, in einem ungefähr 400 Seiten gahlenden Bande die Schicffale Sollands mahrend ber Beit ber frangofischen Revolution und die Entstehung, die Umformung und das Ende der batavifchen Republik zu erzählen, einer jener politischen Jammer= gestalten ober, sage ich beffer, Schemen, wie fie die Revolution so viele hervorgerufen und nach furgerem ober langerem Scheinleben wieder vernichtet hat. Die Umftande waren der batavischen Republik dadurch gunftiger, als ben meisten ihrer mit mehr ober weniger tlaffisch flingenden Namen ausgestatteten Schicksalsgenoffinnen, daß fie in's Dasein gerufen wurde, als eben die Schreckenszeit in Frankreich vorüber mar und die Zeit ber großen Eroberungen noch nicht angefangen hatte, mahrend man auch die Niederlander nicht behandeln konnte. wie die Benetianer ober Benuesen, icon wegen ber Rabe Englands und Breukens und vielleicht auch der in jenen Sahren noch einige Rudficht gebietenden, noch nicht erschöpften Rrafte der fruheren Broßmacht. Es lag nicht im Intereffe ober auch in bem Sinne ber im Jahre 1795 in Frankreich herrschenden Machthaber, Solland mit jener Brutalität zu behandeln, welche namentlich feit ben Siegen Bonaparte's in Italien die Gewohnheit der frangofischen Regierung war. Erft in ben letten Jahren, seitdem Napoleon Frankreich regierte, versvürte die batavische Revublik die Schwere der ihr angelegten Feffeln und erkannte bas Bolk feine Knechtschaft. Freilich mar biefes damals fo völlig erschöpft, daß es nicht baran bachte, an jenen Fesseln auch nur zu rütteln. In ben ersten Jahren ber batavischen Republit erschien dieselbe auch ihren Bürgern einigermaßen unabhängig; selbst die Revolutionen, wenn auch der Besehl dazu von Paris aus gegeben wurde, schienen das Wert ihrer eigenen Parteien zu sein.

Denn die politische Geschichte der batavischen Republik bestand fast nur aus einer Reihe von mehr oder weniger gewaltsamen, allerdings unblutigen Umwälzungen und einem immerwährenden, heftig
tobenden Parteikamps, bis im Jahre 1801 die schwere Hand Bonaparte's auch diesen zur Ruhe zwang und alles schweigend dem Besehl
bes Selbstherrschers sich unterwarf.

Neben der Geschichte ber beiden Angriffe der Frangofen auf die alte Republik in den Jahren 1792 und 1794/5, welche bie erften Sauptstude ausfüllen, und der des Bersuches der Roalition im Sabre 1799, Holland den Frangofen zu entreißen, ift es die Geschichte jener Umwälzungen, welche den Borwurf dieser Arbeit ausmacht. Bas eigentlich jenen Zeitraum ober, beffer gefagt, ben gangen Beitraum ber frangösischen Berrichaft, von der Eroberung im Jahre 1795 an bis zur Befreiung im Jahre 1813, zu einer ber wichtigften Beiten bes niederländischen Staats= und Boltslebens macht, in welcher ber Übergang aus jenem völlig überlebten Buftand der Republik der Bereinigten Niederlande jum modernen niederlandischen Staat ftattfand, das wird in diesem Buch nur febr oberflächlich angebeutet und lag auch wohl nicht in der Absicht des Bf. zu schildern. Jedoch auch fo find wir Sollander ibm Dant schuldig. Fehlte doch bis jest noch eine zusammenhängende, auf bem Studium sammtlicher zugänglicher Quellen beruhende Darftellung ber politischen Geschichte ber batavi= fchen Republit. Wer diefelbe fennen lernen will, wird gwar nicht völlig befriedigt von diesem Berte scheiden, jedoch fich soweit durch beffen Lefture orientirt haben, daß er fich aus ben bier angegebenen Berten felber die Ergänzung feines Biffens verschaffen und auch weiter in die innere Beschichte ber Zeit eindringen fann.

Der Ref. kann natürlich nicht alle Urtheile des Bf. untersschreiben, schon darum nicht, weil ein heutiger französischer Repusblikaner die Dinge anders sieht, wie ein Hollander. Diese Berschiesdenheit des Urtheils darf aber nicht den Dank schmälern, welchen Ref. meint, daß die Hollander dem Bf. schulden wegen seiner richtigen und unparteiischen Darstellung eines so wichtigen Bruchstücksihrer Geschichte.

P. L. M.

De regeering van Koning Lodewyk Napoleon, 1806 – 1810. Grootendeels naar oorspronhelyke en onuitgegeven bescheiden bewerkt door L. Wichers. Utrecht, Gebr. v. d. Post. 1892.

Bare diese Arbeit nicht zwei Sahre alter als bie Geschichte ber batavischen Republik, von welcher oben die Rede ist, so könnte man leicht auf ben Gebanken verfallen, der Bf. habe feinen Landsleuten eine Erganzung berfelben bieten wollen. Denn nicht allein ichließt fich biefelbe genau an bas frangofische Buch an, fangt bie Darftellung da an, wo letteres aufhört, bei der Ernennung Ludwig Bonaparte's zum König von Holland, sondern auch die Behandlungsweise hat eine große Uhnlichkeit. In beiden Werten fteht die außere politische Geschichte im Vordergrund. König Ludwig's Berhältnis zu seinem Bruder ift feit einiger Zeit so oft der Gegenstand zahlreicher Bubli= tationen gewesen, daß der Bf. gemeint bat, jest sei die Reit gekommen, baraus die Summe zu giehen, weil jest fast alle zum Berftandnis biefes Berhältniffes nöthigen Briefe und Atten befannt geworben find, was felbst vor einem Jahrzehnt, als Joviffen benfelben Gegenftand bearbeitete, burchaus nicht ber Fall mar. Die Bescheidenheit, mit welcher Bf., ber, tropbem er tein Fachmann ift, feinen Stoff recht gut beherrscht, auftritt, ift ebenso zu loben, als sein Fleiß und seine Unparteilichfeit. Wenn er auch dem unglücklichen Bruder Napoleon's feine Sympathie zuwendet, fo ift er gegen ben Raifer auch nicht ungerecht. Sehr richtig fagt er, letterer habe Ludwig zu einem roi-préfet ernannt, diefer habe aber roi-souverain fein wollen. Die Hollander ftanden natürlich hinter ihrem König. Rur Benige unter ihnen, wie Berhuell und Dirt van Hogendorp, hatten den Muth. dem Rönig von Anfang an zu fagen, seine Regierung und das ftaat= liche Fortbestehen Hollands hänge davon ab, ob er fich in Allem dem Bruder fügen wolle oder nicht. So war vom Anfang an das Ende vorauszusehen. Napoleon mare nicht Napoleon gewesen, wenn er anders gehandelt hätte, namentlich weil es Ludwig, bei allem guten Willen, doch an Fähigkeit, Selbstbeherrschung und namentlich gesunder Bernunft mangelte. Er war störrisch und doch schwach, und die Aufgabe, welche ihm gestellt wurde, war wohl die schwierigste, ich möchte fagen unlösbarfte, welche es geben konnte. Seinen Bruder und zugleich seine Unterthanen zu befriedigen, war nicht möglich, weil fie völlig verschiedene Intereffen anftrebten.

Der Untergang des Königreichs Holland, die Einverleibung desfelben in das französische Reich war die lette Konsequenz der Ereignisse des Jahres 1795. Eine Anzahl Beilagen (sie füllen fast die Hälfte der 400 Seiten, welche das Buch zählt) sind demselben zugefügt, darunter auch mehrere, welche schon herausgegeben sind. Der Bf. hat dieses wohl gethan, weil seine Leser nicht immer Rocquain's Napoléon et le roi Louis und sonstige Werke zur Hand haben werden. Doch sehr viele sind unedirt, und darunter sehr interessante, namentlich auch über die sinanziellen Verhältnisse, ohne deren Verständnis eine richtige Beurtheilung der Zustände kaum möglich ist. Das Werk bildet das durch eine wirkliche Bereicherung unseres historischen Wissens.

P. L. M.

The Clarke Papers. Selections from the papers of William Clarke, Secretary to the Council of the Army, 1647—1649, and to General Monck and the Commanders of the Army in Scotland, 1651—1660. Edited by C. H. Firth. Vol. I u. 2. Printed for the Camden-Society. 1891. 1894. LXXVI, 442 ©. unb XXXVIII, 302 ©.

Diese beiden Banbe ber Camben = Society wird man als bas wichtigfte Quellenwert bezeichnen durfen, das feit vielen Jahren für Die Geschichte der englischen Revolution erschienen ift. Ihr Beraus= geber, der in ausführlicher Ginleitung, forgfältiger Textbehandlung und Singufügung ber lehrreichsten Unmertungen und Unbange feine Meisterschaft bewährt hat, konnte vorzüglich aus einer Fulle von Sandschriften des Worcester - College in Oxford ichopfen, die mertwürdigerweise bis dabin der Forschung gang entgangen waren. Dazu treten erganzend einige Refte bes handschriftlichen Nachlaffes William Clarke's, die fich in Privatbesitz befinden. Die Biographie biefes Mannes, der 1645 bei der Umbildung der parlamentarifchen Urmee dem Sefretar des Kriegsrathes John Rushworth jugesellt murde, dann sclbst 1647 bis 1649 diefen Boften bekleidete und von 1650 bis 1660 in gleicher Eigenschaft bem schottischen Beere beigegeben mar, liegt in ihren Grundzugen flar vor unfern Augen. Seine weitschichtigen Sammlungen von Korrespondenzen und Aften= ftuden, vor allem aber die von feiner Sand aufgesetten Prototolle des Kriegsrathes haben nur zum Theil Aufnahme in die beiden Bande der Camden-Society finden fonnen. Manches, mas fich auf die ichottische Periode bezieht, wird von der Scottish Historical Society herausgegeben werden. Anderes, mas die Restauration der Stuarts betrifft, verspricht C. Firth noch in einem besonderen Bande mitzutheilen.

Das uns zunächst Gebotene dient vorzüglich zur Beleuchtung ber politischen Stellung des Heeres, seines Zusammenstoßes mit bem

Parlament im Jahre 1647, seiner Theilnahme an der Ausarbeitung von Berfaffungsplanen, seiner Saltung mabrend des Überganges von der Monarchie zur Republik. Die Gestalten eines Freton, Harrison, Lilburne und anderer bedeutender Berfonlichkeiten treten greifbar hervor, wenn man ihre von Clarke nachgeschriebenen Reden lieft. Bollends für die schärfere Beurtheilung von Cromwell's Charafter und Ideen ift der Gewinn unschätbar, der aus dieser neuen Quelle zu ziehen ift. Wie fehr mare es Carlyle ober Ranke zu Statten gekommen, wenn fie feine bier zum erften Mal mitgetheilten Un= sprachen gekannt batten, die Beugnis von feinem Bestreben ablegen, ben Strom der revolutionaren Bewegung möglichst einzudämmen. Abgesehen von ber Schätzung ber einzelnen Berfonlichkeiten find es die allgemeinen, damals im Rathe der Offiziere diskutirten Fragen, wie über das Berhältnis der burgerlichen Gewalt zu den firchlichen Bemeinschaften, über die Ausdehnung des Bahlrechtes u. a. m., über welche die uns möglichft wortgetreu überlieferten Debatten neues Licht verbreiten. Mitunter (f. 3. B. 1, 332) bietet freilich die verwirrte oder fragmentarische Form der urfundlichen Überlieferung dem Ber= ständnis große Schwierigkeiten. Für historische Übungen wären daher diese Bande als Borlage nur ftudweise bequem zu benuten. Immerhin könnten sie zu biesem 3wed, besonders in Berbindung mit S. Rawson Gardiner's Constitutional Documents of the Puritan Revolution (Oxford 1889), gute Dienste leiften. Als eine literargeschichtliche Merkwürdigkeit sei der 2, 221-223 aus Clarke's Manustripten abgedruckte Gesang der Diggers erwähnt, jener Levellers, die das Erdreich auf muft liegenden Gemeindeackern 1649 umgruben und in ihrem Manifest ausriefen: "Brecht schleunig bie Bande des Sondereigenthums an Grund und Boden in Stude". Bu 2, 172, wo von einer Betition für Dulbung ber Juden die Rede ift, sei es erlaubt, auf eine Arbeit des Unterzeichneten über Menaffeh Ben Berael und Cromwell (Revue des Etudes Juives, 1883, S. 96-111) bingumeisen. Alfred Stern.

Letters and Papers illustrating the relations between Charles the Second and Scotland in 1650. Edited with Notes and Introduction by Samuel Rawson Gardiner. Edinburgh, Printed at the University Press by T. and A. Constable for the Scottish History Society. 1894. XXIII, 201 ©.

Diefer Band bildet bie 17. Bublifation ber rührigen hiftorischen Gefellschaft Schottlands. S. Ramfon Gardiner hat auf engem Raum

eine Menge von Aktenstücken vereinigt, welche die Beziehungen Karl's II. zu den Covenanters in Schottland und namentlich die 1650 in Breda geführten Berhandlungen betreffen. Ein großer Theil der Dokumente ist einer gedruckten Quelle entnommen. Aber diese, die Zeitung Brief Relation, das offizielle Organ des Staatsrathes der Republik, ist äußerst selten, und schwerlich findet sich an einer anderen Stelle als im Britischen Museum ein vollständiges Czemplar. Bon den handschriftlichen Quellen gehören die wichtigsten dem Record-Office in London an. Die politischen Schachzüge Karl's II. in jener kritischen Zeit werden dem Leser beutlich vor Augen geführt, und man wird nicht behaupten wollen, daß der Stuart durch die helle Beleuchtung seines Thuns und Denkens gewinnt.

The memoirs of Edmund Ludlow, Lieutenant-General of the horse in the army of the commonwealth of England 1625—1672. Edited with appendices of letters and illustrative documents by C. H. Firth, M. A., Oxford. At the Clarendon Press 1894. 2 Vols. LXIX, 548 unb 571 ©.

Der ausgezeichnete Kenner ber englischen Revolutionsgeschichte E. H. Firth, der Herausgeber der Clarke-Papers und des Lebens Strafford's von Robert Browning'), hat sich durch eine neue Ausgabe der Memoiren Edmund Ludlom's wieder ein hohes Berdienst erworben. In Deutschland kennt man die Persönlichkeit des tapseren Generals und überzeugten Republikaners, der Eromwell wie dem König Trot dot, Jahre lang auf schweizer Boden im Exil lebte und nach slüchtigem Wiedererscheinen in der Heimat 1692 in Beven stard, gewöhnlich aus der Übersetzung seiner Memoiren in Guizot's Sammung und Guizot's ergänzender Etude biographique. Wie viel aber für den Neudruck und für die Erläuterung des Originals zu thun übrig blied, lehrt fast jede Seite der uns vorliegenden, mit äußerster Sorgfalt ausgestatteten zwei Bände. Der Text der Memoiren ist durch Aufnahme früher unterdrückter Stellen erweitert, die zuerst W. D. Christie in seiner Biographie Shastesbury's mitgetheilt hatte.

<sup>1)</sup> Robert Browning's Prose Life of Strafford. With an introduction by C. H. Firth, M. A. Oxon. and forewords by F. J. Furniwall, M. A. Hon. Dr. Phil. Publisht for the Browning Society by Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. 1892. LXXVI, 319 S. — Der Beweiß, daß Browning und nicht, wie früher angenommen, John Forster Hauptversasser Biographie sei, erscheint unansechtbar.

Eine Fulle von Unmertungen, theilweise handschriftlichen Quellen (wie 3. B. einem Manuffripte ber Memoiren Rinuccini's, bem Record-Office u. a.) entnommen bietet einen fortlaufenden Rommen= tar. In der Einleitung wird für Ludlow's Lebensgeschichte, den Urfprung und die Rritif feines Memoirenwertes alles nur Bunichens= werthe beigebracht. Eine Angahl von Beilagen bient ber Erörterung einzelner ftreitiger Buntte und ber Bufügung urfundlichen Materiales, bas in den Unmerkungen feinen Raum fand. Der Berausgeber bat dem Unterzeichneten die Ehre angethan, feine fleine Schrift "Briefe englischer Flüchtlinge in der Schweiz aus einer Sandschrift des Berner Staatsarchivs herausgegeben" (Böttingen, Beppmuller. 1874), mit Erweiterungen gleichfalls unter bie Bahl ber Beilagen aufzunehmen. -Möchte er seine Rraft auch noch an einer fritischen Ausgabe ber jog. Memoiren Whitelode's versuchen, die noch immer zu so viel Bweifeln und Bebenten Unlag geben. Alfred Stern.

History of the Commonwealth and Protectorate 1649—1660. By Samuel Rawson Gardiner. Vol. I: 1649—1651. London, Longmans, Green & Co. 1894. XXII, 515 ©.

Mit unermudlichem Gifer fest S. Rawfon Gardiner bas Unternehmen fort, das er vor Sahrzehnten begonnen hat: einen Revisions= prozeg ber englischen Beschichte seit bem Tobe Glisabeth's, begrundet auf eine Fulle neuentbedten, urfundlichen Materials, ausgebehnt auf alle großen und fleinen Erscheinungen friedlicher Bolitit und friegerischer Thaten, geleitet durch bas Streben, in ber Darftellung erschütternder Rampfe und Ummalzungen ben Spuren Rante'fcher Objektivität zu folgen. Der vorliegende Band eröffnet die lette Gruppe des ausgemählten Stoffgebietes, beffen Endpunkt mit der Biederherstellung ber Stuart's gegeben fein foll. Alle befannten Borgüge des Bf. finden sich hier auf's neue, und der Gewinn an Erganzungen ober Berichtigungen früherer Darftellungen ift wieder nicht geringfügig. Ber burch bie Bahl eines umfaffenderen Gegen= standes zu ftrafferem Zusammenziehen und zum Berzicht auf Klein= malerei genöthigt ift, konnte die epische Ausführlichkeit beneiben, mit ber nicht vollen brei Sahren ber Beschichte eines Bolfes ein starker Band minutiöser Erzählung gewidmet ist. Freilich handelt es fich in diesem Beitraum um Ereigniffe, wie die Begrundung ber Republik, Cromwell's irifche und schottische Feldzüge, Rarl's II. Einfall in England und die Folgen feiner Niederlage bei Borcefter.

Da galt es, aus ben Sammlungen bes Britischen Museums und ber Bodleiana, aus den Nicholas Papers, aus den französischen Gefandtschaftsberichten und, um anderes zu übergeben, vor allem aus ben Clarke Papers forgfältig auszulesen, mas zur feineren Ausmalung bes im gangen und großen befannten Bilbes ber Borgange bienen tonnte. Ift es erlaubt, Cromwell und Rarl II. als die Selben ber Erzählung zu bezeichnen, fo barf man fagen, bag ber erfte um ebenfo viel gewinnt, als ber zweite verliert, wenn er überhaupt noch viel au verlieren hatte. Besonders hervorzuheben ift Crommell's icone Ausprache im Rreise ber Offiziere vor Übernahme des irischen Rommandos (S. 26-29), die Erflärung feines harten Benehmens in Irland (S. 165), fein Berfahren gegenüber ben Befangenen von Dunbar (S. 328). Mitunter fommen Sinweisungen auf friegs= geschichtliche Parallelen (3. B. Worte Bellington's S. 132 ober Marbot's S. 147) bem Bemühen der Entlaftung des puritanischen Belben zu Bulfe. Gehr viel Reues wird in der Darlegung ber Berhandlungen ber irischen Säuptlinge Owen Roe D'Reill mit Rones. Ormond, Mont geboten, besgleichen in dem Bericht ber letten Expedition Montrofe's und feines tragifchen Endes. Bill man fich aber ein glanzendes Beispiel ber Runft auf's feinfte ausgeführter Schilderung por Augen ftellen, fo lefe man bie Erzählung aller Wechselfälle der romantischen Flucht Karl's II. nach der Schlacht von Worcefter.

Es läßt sich benten, daß ein fo tief eindringenber, mit allen Einzelheiten seines Begenftandes vertrauter Siftoriter nicht felten Berbefferungen von Borgangern anzubringen bat. Go finben fich manche Arrthumer von Carlyle angemerkt. Umgefehrt icheint dem Bf. entgangen zu fein, baß icon vor ihm 3. Goll in feiner Arbeit: Recherches critiques sur l'authenticité des Ambassades et Négociations de M. le Comte d'Estrades (Revue historique 4, 307) im Jahre 1877 bie Echtheit bes Entwurfes jenes Bertrages bes Prinzen von Oranien und d'Eftrades vom 20. Oftober 1650 (fiebe S. 354) bestritten hat. Für die Geschichte der Ermordung des Dorislaus (S. 73) hatte noch die Studie von Brofch: Gin Befandten= mord im 17. Jahrhundert (Zeitschrift für allgemeine Geschichte. Stuttgart, Cotta. 1884. Bb. 1) herangezogen werden fonnen. Wie bie früheren Bande, so ift auch diefer mit einer Reihe ausgezeichneter Rarten und Schlachtplane verjeben. Alfred Stern.

Peterborough. By William Stebbing. (English Men of Action.) London, Macmillan & Co. 1890. 228 S. 2 sh. 6 d.

Über die historische Bedeutung des "großen Earl of Peterborough" ist das Urtheil auch durch diese wahrheitsliebende und nüchterne Biographie noch feineswegs abgeschloffen. Dem Ruhme, burch einen genialen Streich Barcelona für ben habsburgischen Randidaten der Allirten erobert und die bourbonischen Truppen aus Balencia verdrängt zu haben, murden die Barteiintriquen und politi= schen Indisfretionen des genialen Mannes im Urtheil der Nachwelt so schweren Abbruch nicht thun. Aber gerade dieses Berdienst, das Lord Stanhope und Moorden in ihren Geschichtswerfen fo lebhaft feiern und zwei englische Militars (Warburton und Ruffell) ihren Landsleuten ausführlich geschildert haben, wird in der neuesten eingebenden Darstellung bes spanischen Erbfolgefrieges von Oberst A. Parnell (1888) dem prahlerischen Grafen abgesprochen und anderen Beerführern, jum Theil auch dem heldenhaften Landgrafen Georg von heffen=Darmstadt zugewiesen. Stebbing schließt sich aus all= gemeinen Grunden dem alteren Urtheil an. Es bedarf aber noch einer neuen Untersuchung über den Charafter der Charleton'schen Memoiren und einer umfangreicheren Berbeigiehung ber auf ben Erbfolgefrieg bezüglichen Storrespondenzen, um die Streitfrage endgultig zu entscheiden. Daß die bittere Feindschaft zwischen Beterborough und Landgraf Georg eine Mythe ift, hatte G., wenn nicht aus Rungel's Monographie, fo doch icon aus Roorden entnehmen können. Die Freundschaft seines Belben mit Swift und Bope erscheint bei S. als reines Mäcenatenthum; auf das publizistische Interesse berfelben geht er nicht ein. L. Riess.

Kölnische Künstler in alter und neuer Zeit. Johann Jacob Merlo's neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben und den Werlen Kölnischer Künstler, herausgegeben von Eduard Firmenich-Richarts unter Mitwirtung von hermann Reuffen. Mit zahlreichen bilblichen Beilagen. Düsseldorf, L. Schwann. 1894/5. 30 Lieferungen à 1.50 M.

Der verstorbene Merlo, dessen oft citirtes Wert 1850/52 herausstam, gehörte noch zu jenen heute beinahe ausgestorbenen Lokalforschern, die ihr ganzes Leben hindurch, ausschließlich und ununtersbrochen, mit der Ersorschung eines bestimmten Gebietes der Geschichte ihres Heimatsortes beschäftigt waren. Erklärlicherweise widmeten sich diese Wonomanen — wir sinden unter ihnen nicht nur Historifer,

fondern auch Juriften, fogar Nichtgelehrte -, soweit fie Sohne folder Städte waren, die, wie Roln, Nürnberg, Frankfurt a. M., Hildesheim, wie Antwerpen, Mecheln, Gent, Haarlem in den Niederlanden, burch ein Runftleben dauernder und ungewöhnlicher Art sich ebedem auszeichneten, mit Borliebe ber Runftlergeschichte ihres Ortes, ohne in der Regel für diese Spezialaufgabe eine andere Fähigkeit zu besitzen, als ben Bienenfleiß bes Notigensammlers. Gie fertigten Excerpte aus ben ftabtifchen Archiven, aus Rathsprototollen, Stadt= rechnungen, Rirchenbüchern und Gilbeurkunden und gaben schließlich lexitographische Werte heraus, die ebenso gewissenhaft und weit= schweifig, wie mangelhaft redigirt find. Bas ein M. für bie alte Colonia Agrippina zu Bege brachte, das thaten z. B. für Holland ein Immerzeel und fein Fortseter Rramm. Der beutsche Forscher nahm Alles bankbar in fein Wert auf, mas fich aus ben Rölner Schreins= büchern und alten Aufzeichnungen verschiedenster Art über die bürgerliche Stellung ber Meifter und ihre außern Lebensbegebenheiten ermitteln ließ. Naturgemäß entspricht aber bas zufällig vorhandene Material nicht der fünftlerischen Bedeutung dieser Meifter, sodaß badurch ber wiffenschaftliche Werth ber weitschweifigen Sammelarbeit erheblich beeinträchtigt erscheint. Überhaupt ift Runftlergeschichte nicht Runft= geschichte. Wer sich als Forscher mit der ersteren ausschließlich beichaftigt, liefert im besten Falle verdienstliche Rarrnerarbeit. Doch hat M. wenigstens solche Runftwerke von Ruf afthetisch zu murdigen gesucht, hinter benen ein befannter Meifter fteht; seine Kritik ftand indes noch "unter dem Beichen ber Romantif". Singegen exiftirten namenloje Schöpfungen, selbst folche, worin fich ein hervorragendes Talent verrath, nicht für ihn, weil er eben als Lexifograph von ber Berfon bes Künftlers ausging.

Was nun für die Verbesserung des M.'schen Wertes gethan werden konnte, liegt wohl auf der Hand. Es handelt sich hier um eine Bearbeitung im Sinne der modernen Kunstwissenschaft, welche nicht die Persönlichkeiten der Künstler, sondern deren Arbeiten zum Ausgangspunkt der Betrachtung wählt. Namen und Lebensnachrichten von Meistern, die mit keinem künstlerischen Schaffen nachweislich im Jusammenhang stehen, sind jür uns belanglos. Dann erwuchs wohl im vorliegenden Falle die Aufgabe: eine strenge Sichtung des vorshandenen Bildermaterials vorzunehmen, die Entstehungszeit bekannter Werke seizzustellen und bei der Betrachtung derselben den streng methodischen Weg der heutigen Kunstwissenschaft einzuschlagen. In-

Runjt. 339

sosern hatte die Neuherausgabe dieses Lexisons eine Erleichterung, als sie sich die umfangreichen Borarbeiten geschätzer Fachleute — ich brauche nur die Namen Janitschef, Scheibler, Woermann, Thode und Lehrs zu nennen — zu nute machen konnte.

Die hier vorliegende Neubegrbeitung ift eine Bublifation (Bb. 9) ber Gefellichaft für Rheinische Geschichtstunde. Diese gewann bierfür bewährte Kräfte in dem Kunfthistoriker Dr. Ed. Firmenich-Richart (Bonn) und dem Stadtarchivar Dr. Hermann Reuffen (Köln). Letterer beschränkte sich auf die Nachprüfung bes gesammten, von M. benutten urfundlichen Materials, und feine Revision ergab, wie R. bemerkt, "bie veinliche Benauigkeit bes verftorbenen Belehrten". F.=R. glaubt "jede Berantwortung für Plan und Einzelheiten ausdrudlich" ablehnen zu muffen, weil ihn die Bietät gegenüber Dt. abgehalten habe, deffen Ansichten völlig "umzumodeln". Er hatte dann ebenfogut ein neues Wert schreiben konnen. Er forrigirte, erganzte ober fürzte vielmehr nur das Borhandene, indem er dabei die Resultate der modernen Forschung berücksichtigte und auf die Fachliteratur verwies. Das Rurgen mar auch bann von Bichtigkeit, mo es jum Theil febr berühmte Meifter betraf, beren fünftlerischer Busammenhang mit Röln sich beim besten Willen nicht mehr aufrecht erhalten ließ, 3. B. einen Rubens, Dürer, Maffys, Schorel, Otto Benius, Charles le Brun. Im übrigen meine ich, daß ber lebende Autor in seiner Bescheibenheit sein eigenes Berbienft, ju gunften des verstorbenen Autors, unterschätt. Wenn ihm auch die zur Ausführung icftgefette Zeit nicht genügte, Alles nachzuprufen, fo ift feine Arbeit nicht bloß qualitativ, sondern auch quantitativ beachtenswerth. So darf er sich wirklich zum Berdienst anrechnen, "mit verjährten Frrthumern rudfichtslos gebrochen" zu haben, wie z. B. sein inter= effantes Rapitel über Meifter Bilhelm beweift. Folgender Jrrthum ift mir indes aufgefallen. F.= R. findet in der hollandischen Ramen= schreibung bes kölnischen Baumeifters Rutger Michelszon van Ceulen einen Beweis bafür, daß man fich in ber hollandischen Stadt Rampen auch "bes Baters bes Runftlers erinnern wollte". Naiven beutschen Lefern mag diese Bemerkung überzeugend klingen. wiffen indes, daß jenes "Michelszon" durchaus nicht mehr fagen will, als 3. B. das "Harmenszon" in bem Namen des Rembrandt Ba. van Ryn . . . Bu den Berdienften des Neubearbeiters ift ferner ju rechnen, daß er die Biographien bis jur Gegenwart fortsette und bem Hauptlexikon einen umfangreichen Bufat, nämlich die unbekannten

Monogrammisten (Xylographen, Kupserstecher, Zeichner, Steinmeten u. s. w.), sowie die anonymen Maler anfügte, wobei er sich bemühte, "Geist und Ausdrucksweise" M.'s "möglichst unverfälscht" zu bewahren. So kam es, daß trot der erwähnten Kürzungen dennoch ein Ganzes von ca. 600 doppelspaltigen Seiten resultirte. Das Künstlerlezikon von Köln greist freilich weit über den engen Rahmen lokaler Kunstinteressen hinaus und empsiehlt sich auch für jeden Historiker als Quelle reicher, wissenschaftlicher Belehrung und vielsfältigen Rutens. Im Mittelalter gab es dort nicht nur einzelne hervorragende Maler, sondern auch namhaste Steinmeten, welche die Kölner Bauhütte sogar im Auslande, in Kampen, Prag und Burgos, zu Ehren brachten. Das letzte Jahrhundert blickt dort mit einigem Stolze auf Meister wie Steinle, Karl Begas und Wilhelm Leibl.

G. Galland.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Rebattion.

### Allgemeines.

Die Berlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr in Freiburg i. B. und Redaltion geben jest offiziell bekannt, daß die Deutsche Zeitschrift sitr Geschichts wissenschaft vom 1. April 1896 ab unter der Redaltion der Leipziger Dozenten G. Buchholz, K. Lamprecht, E. Marck und G. Seeliger erscheinen wird. Die eigentlichen Redaltionsgeschäfte hat Pros. G. Seeliger im Berein mit dem Privatdozenten Dr. Salomon übernommen. Neben den, wie bisher, erscheinenden Biertesjahrsheften, die, je acht Bogen start, Abhandlungen jund eine Bibliographie zur deutschen Geschichte enthalten werden, sollen künftig noch Monatshefte ausgegeben werden; sie sollen jedesmal einen kritischen Aussah, sodann Recensionen und Nachrichten bringen. Das Abonnement beträgt für die Viertesjahrshefte allein 16 M., für die Monatsblätter allein 8 M., sfür beide zusammen 20 M. jährlich.

Die bisher von 3. Jaftrow herausgegebenen "Jahresberichte für Geschichts wissenschaft" wird Archivrath Dr. Ernft Berner fortan übernehmen. Die Redaktion des "Korrespondenzblattes des Gesammt-vereins der deutschen Geschichisvereine" führt an seiner Stelle künftig Archiverath Dr. B. Bailleu.

In New-Port (Macmillan & Co.) ist am 1. Oft. 1895 die erste Aummer einer neuen amerikanischen historischen Zeitschrift herausgegeben worden unter dem Titel: The American Historical Review. Es ist eine Zeitschrift großen Stils, deren erstes Heft den vortrefslichsten Eindruck macht und die ebenso die Centrale für historische Studien in Amerika zu werden verspricht, wie die English Historical Review in England. Reben einem

Romitee von Herausgebern zeichnet als leitender Redatteur 3. Franklin Jamejon. Die Beitschrift erscheint vierteljährlich (Abonnementspreis 3 Dollars, Ginzelheft 1 Dollar). Das 1. Beft ift 13 Bogen ftart. Den Saupttheil bilden Auffage; bann folgt Mittheilung von Dotumenten, Die im allgemeinen ber ameritanischen Geschichte entnommen fein sollen. In britter Linie folgen Recensionen, im vorliegenden Beft zumeist febr umfangreiche und fachfundige Krititen; fie beschränken fich allerdings im vorliegen= ben Seft auch fast gang auf die amerikanisch = englische Literatur, beutsche Berte werden gar nicht berüchsichtigt. Bum Schluß folgt, wie in unserer Reitschrift, eine Rubrit Notes and News, bier außer nach Reitraumen auch nach Ländern geordnet. Bir verzeichnen noch die Auffate bes 1. Seites. Eröffnet wird die Zeitschrift burch einen einführenden theoretischen Artitel von B. M. Sloane: History and Democracy. Es folgt ein Auffat pon M. C. Infer: The party of the Loyalists in the american revolution (plaidirt für gerechtere Beurtheilung, eine Art Rettung), und baran ichließt fich ein furzer Artifel von S. C. Lea: The first Castilian inquisitor (publigirt die Bulle Sirtus' IV. vom 1. August 1475, durch die dem Legaten Riccolo Franco die Inquifition übertragen wird). S. Abams macht Mittheilungen über Count Edwart de Crillon, einen Abenteurer. ben man fälschlich für einen frangofischen Polizeiagenten bielt (1812), und 3. Jurner behandelt: Western state-making in the revolutionary era (durch eine Rarte erläugert). In der Rubrit Documents werden publis girt: 1. Letters of Col. Wm. Byrd (on Slavery and intented servants) 1736, 1739. 2. Intercepted letters and journal of G. R. Clark 1778. 1779. 3. Briefe über Georgia and the confederacy 1865.

Um 20. September 1895 ift ferner das erfte Doppelheft einer neuen italieni= ichen Beitschrift ericienen: Rivista storica del risorgimento italiano, diretta da Benj. Manzone (Turin, Roux Fraffati & Co.; Preis jährlich 12 Lire für gehn Sefte, Ginzelheft von ca. 100 S. 1,50 Q.). Sie ift, wie ber Name andeutet, hauptfachlich ber Beschichte und ber Urfundenpublitation jur Beichichte der Biebererftehung Staliens, wie fie por 25 Jahren ihren Abichluß fand, gewidmet, und zwar foll fie die Beit von 1789, wo nach dem Berausgeber in Italien ber erfte Unftog gur Freiheit burch die frangofische Revolution gegeben murde, bis 1870 umfaffen. Der Inhalt zerfällt in Auffage (Memorie), Aftenpublikationen (Documenti inediti), Berichiedenes varietà), Bibliographie (bezw. Recenfionen) und Rotigen. Bir notiren bier ben Inhalt bes erften Beftes: Prefazione bom Berausgeber. - ('ome il gabinetto Lanza ci condusse a Roma (Diario del ministro ('astagnola) mitgetheilt von ber Redaktion. - Le due Rome di Vincenzo Gioherti von C. Gioba. - Lo statuto fondamentale pel governo temporale degli stati della chiesa von D. Banichelli. -Note e documenti inediti su Angelo Masini von B. Fiorini. - La espugnazione di Monterotondo nel 1867 (narrazione di un testimone oculare, con documenti nuovi) von R. Giovagnoli. — Lettere del ministro Giovita Lazzarini sulla repubblica romana del 1849, mitsgetheilt von G. Mazzarini ti. — Sei lettere inedite del principe Girolamo Napoleone, mitgetheilt von R. Campanini. — Varietà: Due bolognesi ed un riminese caduti a Porta Pia von B. Fiorini und Un punto oscuro della spedizione dei Mille von A. Professione.

Die Revue illustrée de la Terre Sainte et de l'Orient catholique hat mit Nr. 7 des 12. Bandes (April 1895) ihren Titel geändert in La Terre Sainte. Revue de l'Orient chrétien.

In Anlehnung an bas im vorigen Jahrhundert vom Abte Jerujalem begründete und herausgegebene "Braunschweigische Magazin" besabsichtigt jest der Bolsenbüttler Archivar Paul Zimmermann unter gleichem Titel wieder eine Zeitschrift zu begründen, die hauptsächlich Bersöffentlichungen zur braunschweigischen Geschichte und Bolkstunde, daneben auch Aussige über Kunft und Bissenschaft zc. bringen soll.

Als neues tatholisches Organ für wissenschaftliche Bibelforschung, sprachlich = kritische sowohl wie historische, erscheinen seit kurzem bei Herber in Freiburg i. B. "Biblische Studien", herausgegeben von Brof. D. Bardenhewer in München. Die Publikation soll in zwangslosen Heften von ca. 6 Bogen erscheinen; 4—6 Hefte sollen einen Band bilden. Jeder Band und jedes Heft sind einzeln käuflich. Als erstes Heft ist eine Abhandlung des Herausgebers publizirt: Der Name Maria, Gesschichte und Deutung desselben (X und 160 S. 2,50 M.).

Eine icone, werthvolle Babe ju Rante's Gatularfeier ift Morig Ritter's Reftoraterede ("Leopold v. Rante. Seine Beiftesentwicklung und jeine Geichichtschreibung." Stuttgart, Cotta. 32 S.). Babrend Dove's Studien fich anschmiegend und phantafievoll in ben eigenthumlichen Genius Rante's hineinleben, bietet uns Ritter mehr eine icarfe und tief eindringenbe Analyse ber Grundbegriffe Rante's (Rultur, Ration und Fortichritt). Start betont wird der Ginflug Sichte's. Für die religioje Dentweise Rante's ware vielleicht auch an Schleiermacher zu erinnern gewesen. Ritter führt bann aus, daß Rante das Zusammenwirten der materiellen mit den ibealen Fattoren und die Bedeutung ber Gefellichaft gegenüber der des Individuums und der Nation noch nicht genügend gewürdigt habe, daß es für die Geichichtsforichung eine Aufgabe ber Bufunft fei, "bie Befellichaft in ber Rlarbeit ihres Begriffs, in ber Fulle ihrer Erscheinungen, in ber Dacht ihrer Birtfamteit zu begreifen", und beweift damit, daß man nicht Bositivift und extremer Birthichaftshiftorifer ju fein braucht, um eine Beiterentwidlung unferer Biffenschaft in diefer Richtung für berechtigt und nothwendig zu halten.

Eine bantenswerthe Sammlung geschichtsphilosophischer Gebantenblige in Rante's Beltgeschichte von A. Cartellieri findet man im "Güterslober Jahrbuch" (Gütersloh, Bertelsmann. 1896).

Dit ebenjo ficherer wie behutfamer Runftlerhand entwidelt M. Dove in feiner atademifchen geftrebe "Rante und Sybel in ihrem Berbaltnis zu Ronig Dar" (Beilage zur Allg. Beitung, 18. u. 19. Hov. 1895) bie verschiedenen Tendengen ber beiben großen hiftoriter aus bem Thema, bas ihnen Ronig Dar gemiffermaßen praftifch aufgab: bem Berbaltnis ber Siftorie zu ben Aufgaben ber Gegenwart. Die machtigen Strome ber Rante'ichen Siftorie, führt er aus, "munden nicht felten wie ber Rhein, weil er Bebenken trug, fie voll und frei in's politische Gemoge ber modernen Folgezeit zu ergießen"; aus ber Begenwart entnahm er für feine Zwede nur die "generelle Anschauung politisch ichaffender Billensfraft"; der religioje Charafter feiner Geschichtsbetrachtung forderte politifche Entjagung. Andrerfeits aber: "bag bie Belt, wie Goethe fagt, voller Widerfpruch fei, wird in Rante's hiftorifcher Unschauung niemals überfeben; für Epbel ift die Geschichte durch und burch beweisbar, und bart= nadig halt er an ber geschmiebeten Rette feiner Bebanten feft." Auch bem resignirten und doch nicht entmuthigenden Borte: "Für das harte Leben ber Boller ift die hiftorifche Bahrheit ber Guter bochftes nicht", tann man getroft zustimmen. - Bir weisen hierbei gleich auf das im Bismard-Sahrbuch 2, 256 abgebrudte Schreiben Rante's an Bismard vom 22. Februar 1877 über das Berhältnis von Siftorie und Bolitif bin, jowie auf die Rante-Erinnerungen Bailleu's, feines einstigen Amanuenjen, in der Rreuggeitung vom 21. Dez. 1895.

Ein Auffas von Treuber in den Suddeutschen Blättern für höhere Unterrichtsanftalten 3, 18: Ein Beitrag zur Bürdigung des ethischen und bes geschichtsphilosophischen Utilitarismus, sucht an dem Beispiel von Ihering's Borgeschichte der Indoeuropäer, zum Theil im Anschluß an die Delbrüd'iche Recension in unserer Zeitschrift, nachzuweisen, zu welchen Berztehrtheiten es führt, wenn man überall ethische und religiöse Satungen im letten Grunde auf praktisch-utilitaristische Ursachen zurucksühren will.

Reue Bücher: Lightfoot, Historical Essays. (London, Macmillan & ('o. 5 Sh.) — Trivero, La storia nell' educazione. (Roma, Loescher.) — Adams, The law of civilization and decay. (London, Sonnenschein & Co. — Neutamp, Einleitung in eine Entwicklungs= gesch. des Rechts. (Berlin, Henmann. 5 M.) — D. Lorenz, Genealog. Handbuch der europäischen Staatengeschichte. (Berlin, Herp. 7 M.) — L'erich, Geschichte der Boltsseuchen nach und mit den Berichten d. Zeitzgenossen, mit Berücksichung der Thierseuchen. (Berlin, Karger. 11 M.)

#### Alte Beschichte.

Einen fconen Effai, aus reichfter Kenntnis ber Dinge geschöpft, veroffentlicht & Olbenberg im Novemberheft ber Deutschen Rundschau: "Die Religion bes Beba und ber Bubbhismus". — Derselbe

Berjasser nimmt noch einmal bas Bort gegen Jacobi in einem fleinen Artitel in ber Beitschrift ber Deutschen morgenlandischen Gefellich. 49, 3: Roch einmal der vedische Ralender und das Alter des Beda. - In der Biener Bifchr. fur die Runde des Morgenlandes 9, 3 findet fich der Schluß ber "Bemerfungen zu B. Oldenberg's Religion bes Beda" von L. v. Schröber. - In der Ottoberfigung bes Bereins für Boltstunde in Berlin bielt B. Rretichmer einen Bortrag "Über die ältesten Rulturzuftande ber Indogermanen und die linguistische Balaontologie", in dem er fich mit neuerdings Dobe gewordener Stepfis über die durch die Sprachwissen= ichaft ber Weschichte geleifteten Dienfte außerte. Die Linguiftit foll nach ibm nach diefer Richtung nur eine Bergangenheit, feine Butunft haben. Die Butunft bagegen fur Erforichung ber alteften Rulturzuftanbe ipricht er ber prähistorischen Archaologie gu. Als ob dieje, bie, wie Rretschmer felbst bemerkt, an den beiden Hauptmängeln unzureichender eihnischer und chronologischer Fixirung laborirt, nicht gerade beswegen für die Beschichte noch immer fait gang unfruchtbar geblieben mare, mabrend fie gerade von ber thörichterweise jo scheelsuchtig angesehenen Sprachwissenschaft die beste Forberung für festere Bestimmung auf eigenem Gebiete und bamit erst rechte Brauchbarteit für die Geschichte gewinnen fonnte.

Bom Egypt Exploration Fund ift der Bericht für das Jahr 1894/95 erichienen: Archaeological Report 1894 - 1895, edited by F. Ll. Griffith. London 1895. 59 G. 4º. 3m erften Theil berichtet D. G. Sogarth ausführlich über bie fpftematifchen Ausgrabungen, Die er im Fruhjahr 1895 im Auftrage bes Exploration Fund in Alexandrien unternahm, leiber mit negativem Ergebnis. Angefügt ift eine Note on excavations in Alexandrian cometeries von E. F. Benfon. Ferner berichtet in diefem Theil Eb. Raville über die Fortfepung feiner Ausgrabungen in Deir el Babari im Binter 1894/95, die gur vollständigen Freilegung bes großen Tempels führten. Beigegeben find diefem Theile eine Sfigge bon Alexandrien und portreffliche Blane und Unfichten bon ben Ausgrabungen in Deir el Bahari. — Der zweite Theil, Progress of Egyptology, enthält wieder eine treffliche, vollständige Überficht über alles im letten Jahre auf bem Webiet der agpptischen Alterthumstunde Geleiftete. Der Bericht über die altäguptische Abtheilung, Hieroglyphic Studies etc., ift wieder vom Berausgeber, &. Q. Griffith, und daran ichließen fich wieder die Berichte über Graeco-Roman Egypt von &. Bennon und über Coptic Studies von 28. E. Crum.

In der Imperial and asiatic quarterly review 10, 20 (Oftober 1895) behandelt C. W. Starstedt: Phoenician colonisation in Skandinavia. — In der Contemporary Review 358 veröffentlicht A. H. Sayce (Archaeology v. old testament criticism) eine ziemsich schwache Entgegnung gegen den hauptsächlich gegen ihn gerichteten Artikel von Chehne (vgl. die Notiz 75, 535).

In ben Comptes rendus vom Juli-August der Académie des inscriptions behandelt Th. Reinach: La bataille de Magdolus et la chute de Niniveh. Rach ihm ist die Schlacht von Magdolus nicht mit der von Megiddo zu identisiziren und wurde nicht gegen die Juden, sondern gegen die Assprer geschlagen, der Ansang zum Ende von Niniveh. Gegen Reinach aber wendet sich mit Recht ebendort (Comptes rendus, Juli-August) Oppert in einem Artikel: Cadytis (Carchemis) et Magdolus.

In der Ztichr. des deutschen Palästinavereins 18, 2 polemisirt Schlatter gegen Gelzer in einem kleinen Artikel: Gadara nicht Geser. In einem folgenden Artikel polemisirt dann umgekehrt Gelzer gegen Schlatter: Roch einmal das palästinensische Städteverzeichnis bei Georgios Apprios (gegen die Annahme, daß es ein Bisthümerverzeichnis sei). Bir notiren aus dem Heft noch einen Artikel von K. Budde: Ersäuterungen zum alten Testament aus dem Leben der Türkenvölker (nach B. Radloss's "Aus Sibirien"). — Derselbe Berfasser, K. Budde, veröffentlicht in den Preußzahrbüchern, Dezember 1895, einen kleinen Artikel: Roch etwas vom Bolkslied des alten Israel. Bersasser erkennt in 4. Mose 21, 18 ein Brunnensliedchen, wie es einst vom Bolke nach Ausstindung eines neuen Brunnens gesungen wurde; er liest freisich aus dem Berse wohl etwas zu viel heraus, bezw. zu viel in den Bers hinein.

Die Revue des deux mondes vom 1. November 1895 bringt einen Effai von &. Berrot: La religion de la mort et les rites funéraires en Grèce, inhumation et incinération. Berjasser geht von bem aus ben prähiftorifchen Grabfunden in Griechenland gezogenen Fehlichluß aus, daß auch die hellenen in altester Beit ihre Todten nicht verbrannten, sondern begruben, und gelangt so zu falschen Kombinationen. -In der Bifchr. für die öfterr. Gymnafien 46, 8/9 veröffentlicht 28. Reichel in einem fleinen Urtifel: Bu ben homerifchen Baffen, eine Entgegnung auf bie Rritit jeiner Schrift von A. Scheinbler. - Gine eingehende Recenfion der neuen Trojapublitationen von Dorpfeld und Botticher veröffentlicht Chr. Belger in der Berliner Philolog. Bochenichrift Rr. 47/48. -Mus bem Gymnafium 17 notiren wir einen Auffat von B. Dörrmald: Ithata (Busammenstimmen ber Ortlichfeiten mit ber homerifchen Schilberung.) - M. F. Rnotel hat ben zweiten Theil feines Bertes: homeros ber Blinde von Chios und feine Berte (Beipzig, Grunow. 1895. 396 G.) ericheinen laffen. Wir können lediglich unfer über ben ersten Theil geäußertes Urtheil (74, 532) wiederholen. Berfasser, der übrigens vor turgem verftorben ift, rühmt fich, im Begenfag gur philologifds literarischen hiftvrische Kritif zu üben; aber fein Buch ift ebenfo jeder hiftorifden wie literarifden Aritif bar.

In ben Wiener Studien 17, 1 veröffentlicht 3. Rohrmofer einen fleinen Artitel: Über den Kimonischen Frieden befampft die Unnahme

eines berartigen Friedens oder eines Bertrages des Kallias; vgl. unsere Notiz 72, 361). — Die Nouvelle Revue hist. de droit français et étranger 19, 5 bringt den Schluß der Abhandlung von L. Beauchet: De la polygamie et du concubinat à Athènes. — Aus den Comptes rendus der Académie des inscriptions, Juli-August, notiren wir Arisel von Homosse. Le temple d'Apollon (sc. in Delphi, Baugeschichtliches) und La phratrie des Labyades (bei den delphischen Ausgrabungen gestundene Inscripti).

Im American Journal of Archaeology 10, 2 publizirt und erörtert B. B. Richardson einen von der American school in Athen gesundenen sacrisicial calender from the Epakria.

In der Revue archéologique 26 findet sich ein Artikel von L. de Launay: Note sur la nécropole de Camiros dans l'île de Rhodes (gesegentlich einer geologischen Ausnahme der Insel).

Eine Abhandlung von U. Köhler in den Sitzungsber. der Berliner Akademie der Bissensch. 41: Zur Geschichte Ptolemäus' II. Philadelphos, registrirt den Gewinn unserer historischen Kenntnis aus einer neuen hierosglyphischen Inschrift von Heroopolis. Aus Nr. 47 der Sitzungsberichte nottren wir eine Mittheilung von Al. Conze: Über den ionischen Tempel auf der Theaterterrasse von Pergamos (nach der Bohn'schen Publikation).

F. Blaß hat eine zweite Auflage seiner Ausgabe von Aristoteles' Noderela Adyraiwr erscheinen lassen, die durch Berücksichtigung der neueren Literatur über die Schrift und namentlich durch Blaß' eigene Kollationirung des Londoner Papyrus sehr gewonnen hat (Leipzig, Teubner. 1895. XXXI, 123 S.).

Aus den Neuen Jahrbüchern f. Philologie 1895, 7 heben wir zwei Untersuchungen zur Αθην. πολιτ. hervor: Über das Berhältnis der Αθην. πολ. zu den naturwissenschaftlichen Schriften und zur Politik des Aristoteles von M. Pokrowsky (Vergleichung der schriftsellerischen Sigenthümlicheiteit in diesen Schriften, die indirekt zu einer Bestätigung der Bersasserichaft des Aristoteles für die Αθην. πολ. dient) und "Die sogenannte drastontische Bersassung" von F. Blaß (man kann nach dem Bersasser nur von einer Bersassung zur Zeit Drakon's reden, der dieser die einzelnen von ihm gegebenen Gesetze anpaßte; eine Bersassung gab Drakon selbst nicht). Wir erwähnen außerdem Miscellen von H. Kom einsmal Θύροειον und Τορύβειο (gegen die Identität der beiden); von K. Kulda: Zu Curtius und Thukhdides (die Darstellung der Belagerung von Thrus dei Curtius ist stillstisch nach Thukhdides ausgeschmüdt, daher historisch zum Theil werthlos), und von J. Lange: Zu Cornelius Nepos (Konjektur zu der Vita Dionis 1, 4).

3m 8. heft der Jahrbucher beginnt G. F. Unger mit der Beröffents lichung von Studien über romische Ralenderfragen unter dem Titel

"Nundinassragen" (über die Dauer des trinundinum, über Bolksversammslungen an den Marktagen und über Bochenmärkte am Reujahr und an den Nonen). Schendort untersucht F. Reuß: Die chronologischen Angaben des Pausanias (sie sind nach dem Versasser nicht ersten Quellen, sondern einer chronologischen Tabelle, vielleicht den xeorese des Apollodor, entsnommen), und F. Rühl veröffentlicht einen kleinen Artikel: Der Jerusalemer Biograph Alexander's des Großen (über die von Papadopulos-Kerameus aus einer Handschrift der Patriarchalbibliothek zu Jerusalem veröffentlichten biographischen Fragmente).

Im Rheinischen Museum 50, 4 veröffentlicht Ab. Schulten eine umfängliche Untersuchung: Die peregrinen Gaugemeinden des römischen Reichs (er stellt zunächst den Bestand solcher Gemeinden in den einzelnen Propoinzen, Sardinien und Korsita, Spanien, Ufrita, Gallien, Germanien, Britannien und den Donauländern zusammen und erörtert dann ihre Organisation). Ebendort folgt ein Artisel von J. M. Stahl: Thukydides über daß alte Athen vor Theseus (topographisch, gegen Dörpfeld), und R. Fuchst fährt mit der Publisation von Anecdota medica graeca fort. Endlich R. Rohde gibt eine mit neuen hochsahrenden und wenig geschmadvollen Ausställen gegen Sd. Meyer gespickte Ertlärung der Rethia der Odhssellen des Hetes macht B. Kroll Bemerkungen über "Die chaldässchen Oratel" und J. Ziehen über Fortuna populi Romani (ist die Göttin des Glücks bei Justin 30, 4, 16).

Im hermes 30, 4 findet sich ein bemerkenswerther Artikel von U. Bilden: Alexandrinische Gesandschaften vor Kaiser Claudius (Publikation und Erörterung sehr interessanter Papyrusfragmente des Berliner Museums, betr. die Streitigkeiten der alexandrinischen Juden mit den Hellenen). Ebendort verössentlicht L. Mitteis eine übersichtliche Besprechung "Bur Berliner Papyruspublikation" (namentlich die rechtlichen Stücke, Prozestatten und Berträge), und U. Bilden gibt in einer Miscelle nach einer Kollationirung des Londoner Papyrus neue Lesarten "Zu Arstoteles" Nod. Arston." Wir notiren aus dem Heft noch einen Aussachen der Fortbildung der griechischen Kunsttradition bis auf Plinius) und Miscellen von B. Soltau: Die Echtheit des Licinischen Ackergesetzes von 367 v. Chr. (gegen Niese) und von U. Köhler: Zwei athenische Inschriften aus der Kaiserzeit (nach Funden an der Afropolis).

Im Philologus 54, 2 bespricht F. Dümmler: Zwei Gortynische Urkunden (sc. der von Halbherr gesundenen und publizirten, die Dummler in die Zeit von Ptolemäus Euergetes datirt). Ebendort gibt H. Pomtow: "Neue Gleichungen attischer und delphischer Archonten" (dazu einen größeren Rachtrag unter den Wiscellen: Die Datirung der 12. delphischen Priesterzzeit, nach einer neueren französischen Publikation). Sodann veröffentlicht

B. Schilling eine kritische Studie: Die Schlacht bei Marathon (in seiner Polemik gegen Welzhofer stimmen wir dem Berfasser bei; aber seine eigenen Ausstellungen über die verhältnismäßig geringe Bedeutung der Schlacht scheinen uns auch nicht zweiselsfrei). Endlich beginnt in dem Hefte E. Schweder von neuem mit einer Untersuchung "Über die Weltkarte und Chorographie des Kaisers Augustus", indem er zunächst über die römische Weltkarte des Augustus und die von ihr abgeleiteten Karten und geographischen Darstellungen handelt.

Mus bem Philologus 54, 3 notiren mir Artifel pon C. Bunberer: Der pontische Brief bes Polybius an Demetrius (sc. Polyb. 31, 21, 12). -Bon S. Rod: Broclus als Quelle des Bfeudo-Dionpfius Areopagita in der Lehre vom Bofen (vgl. die Rotig 75, 542 über die Abhandlung Stigl= magr's im Siftor. Jahrbuch mit gleichem Resultat). - B. Rubler: Bur Chronologie des Brozesses gegen Berres. - 3. Marquart: Unterfuchungen zur Geschichte von Eran (1. Diobor's Rachrichten über bas pontische und fappadotische Surftenhaus: ein Beitrag gur Charafteriftit bes Ugatharchibes aus Ephoros. 2. Das Berhältnis bes Trogus zu Diobor in der perfifchen Geschichte. 3. Die angeblichen Bariadris-Dungen und die Fürsten von Sophene bei Mar Abas und Bj. Moses Choranaci. 4. Bur affprifchen und medifchen Ronigslifte des Rtefias). — Endlich fest E. Schweber in dem heft feine Studien "Über die Beltfarte und Chorographie des Raifers Augustus" fort, und zwar behandelt er in dem vorliegenden Artifel, bem noch ein weiterer folgen foll, die römische Chorographie als Sauptquelle der Geographien des Mela und des Blinius.

Im Journal of Philology 47 veröffentlicht T. Nicklin eine Studie über den attischen Kasender: Attic civil and sacred years (Inschrift von 426/5—423/2). Ebendort sinden sich Artikel von G. B. Grandy: The Trebbia and lake Trasimene (Bersasser vertheidigt die nach ihm bei richtiger Erklärung, unter Berücksichtigung der topographischen Bedingungen, wohl zu einander stimmenden Berichte bei Livius und Polybius über die beiden Schlachten) und von B. B. Hender son: The Carthaginian councils (nach des Bersassers nicht hinlänglich begründeter Aussassiung gab es in Carthago einen großen, aristokratischen Senat von unbestimmbarer Bahl, aus dem eine Gerousia von 100 und aus dieser wieder ein Exekutivkomitee von 30 ausgesondert wurden).

In der Classical Review 9, 8 veröffentlicht C. F. Abdy Williams eine Abhandlung: The system in Greek music (auf Grund der Notirungen zu den delphischen Hymnen).

In den Mittheilungen des taiferl. beutschen archaolog. Inftituts, Rom. Abth. 10, 2 veröffentlicht A. Schneiber eine topographische Studie: Aus Roms Fruhzeit.

Aus der Contemporary Review 358 notiren wir einen Aufjat von E. Martinengo: The Roman's villeggiatura.

Einen eingehenden Bericht über deutsche Arbeiten zur römischen Geschichte veröffentlicht W. Liebenam im Bulletin historique der Revue histor. 59, 2: Allemagne et Autriche. Publications relatives à l'histoire romaine (1892/93).

In ber Revue des deux mondes vom 15. November findet sich ein Esiai von G. Boissier: Le Journal de Rome (über Zeitungswesen in Rom, bessen geringe Bedeutung Berfasser anersennt und zu erkaren sucht).

Bei Tebessa an der tunesisch-algerischen Grenze sind wieder die Ruinen einer ganzen Stadt aus römischer Zeit, Harbra, entdeckt. Zahlreiche Funde, ähnlich denen aus Timgad, sind bereits geborgen, und viel ist noch von der weiteren Ausgrabung zu erwarten. — In Constantine sind 400 römische Münzen aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. gefunden.

Bei den in diesem Sommer fortgesetzten Ausgrabungen in Tunis hat B. Delattre 75 neue Gräber aufgebedt und eine Menge punischer Alterthümer gesunden, Schmudsachen, Stulpturen 2c. — Ebenfalls auf tunesischem Gebiet bei Uduah hat seit zwei Jahren auch Gaukler Ausgrabungen unternommen, bei denen eine ganze Reihe von Billen blosgesegt wurden. Gesunden wurden namentlich dabei eine große Reihe schöner Mosaiten mit mythologischen Darsiellungen von seltenem Reichthum aus den ersten Jahrshunderten n. Chr.

Im Nemisee ist von Tauchern ein 23 Meter langes und 9 Meter breites Schiff mit reichen Berzierungen in Bronze und Mosait gefunden, das die Prachtbarke des Tiberius sein soll, die nach sagenhafter Überlieferung in den See versenkt wurde. Doch sind auch eine Reihe von Fundstüden, namentlich schwere, mit Thierköpsen versehene Bronzekapitäle, aus dem See gehoben, die nicht wohl zu einem Schiff gehört haben können.

Beim alten Phaleronhafen hat Th. Biegand eine umfangreiche, fpatzhellenische Billenanlage entdedt, beren Grundmauern mit Unterstützung besteutschen archäolog. Instituts freigelegt sind. Außer spätzeitlichen Funden aus römischer Beit ist bei diesen Ausgrabungen auch ein Grabrelief aus bem 5. Jahrhundert v. Chr. gesunden.

In St. Colombe in der Nahe von Bienne (Fere) find zwei römische Statuen von guter Arbeit aus der Kalferzeit gesunden, eine Göttin (Darsstellung der Stadt Rom?) und ein junges Madchen darstellend.

Im Augusthest der Notizie degli Scavi berichtet Is. Falch i über die sehr ergebnisreichen Ausgrabungen in Betulonia in den Jahren 1893 und 1894. Im Septemberhest berichtet G. F. Gamurrini über Tombe etrusche scoperte nella frazione comunale di Pozzuolo, und derselbe

gemeinschaftlich mit J. Falchi: Di un' antica necropoli riconosciuta sull' alto di Monte Pitti (aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., mit einer etruskischen Inschrift, von der Gamurrini schon 1891 Nachricht gegeben hatte). Über bemerkenswerthe Inschriftensunde berichten F. Barnabei (Di una epigrafe latina dedicata a Caracalla), D. Baglieri und G. Tosmassetti.

Die Rivista di filologia 1 (23), 4 enthält ben Anfang einer großen Abhandlung von E. Lattes, in der noch einmal Ales, was für die Zusgehörigkeit des Etrustischen zum indogermanischen Sprachstamme und speziell zum italischen Zweige desselben spricht, eingehend erörtert wird: I giudizi dello Stolz e del Thurneysen contro l'italianità dell' Etrusco in relazione colle fasce della Mummia, colla pietra di Lenno e specialmente coi novissimi fittili di Narce.

Eine ganz steißige, aber unergiebige Arbeit über ein wenig glücklich gewähltes Thema ist die Dissertation von F. P. Garofalo: Gli Allobroges, Paris, Welter 1895, 102 S. und eine Karte. (Geographischeshistorische Zussammenstellungen über diese einzelne Bölkerschaft, die natürlich weit besser in größerem Zusammenhang behandelt wird. Das Ganze macht nach Form und Inhalt einen etwas schülerhaften Eindruck.)

Aus der Rivista italiana di numismatica 8,3 notiren wir zwei Aufsiäte von allgemeinerem Interesse: Contributo alla storia della moneta romana da Augusto a Domiziano von Ed. Gabrici und Monetina aurea col nome e col ritratto di Sesto Pompeo von L. A. Misani.

Im Bullettino della commissione archeol. comun. di Roma 23, 3 sinden sich zunächst Mittheilungen über Funde in Rom und Umgebung von G. Gatti: Trovamenti risguardanti la topografia e la epigrafia urbana, und von G. Comassetti: Scoperte suburbane. Es solgt eine sorgsältige Zusammenstellung von R. Lanciani über Le picturae antiquae cryptarum Romanarum und der Schluß der Grafsti di Roma von L. Coretera. Endlich solgen noch zwei sür die römischen Staatsalterthümer zu beachtente Aussälter dandi (Ausstellung einer Liste dieser Magistratur von Augustus dis Magiminus Thraz) von L. Cantarelli, und Di un' iscrizzione sepolcrale scoperta a Paliano von G. Pinza (im Anschluß an eine Gradsschrift eines speculator Augusti handelt Bersasser allgemein über das Wesen der speculatores).

Prof. Dr. Ludwig Paul, Die Borstellungen vom Messias und vom Gottesreich bei den Synoptisern. (Bonn, Coben. 1895. VII, 130 S.) Man tann die Ergebnisse, zu welchen den Berfasser seine literarhistorische Pritit der Evangelien geführt hat, dahingestellt sein lassen, ohne deshalb den Ernst, womit die Untersuchung geführt wird, und die Bedeutung ihrer Rejultate für unser Bissen vom Leben Lesu zu verkennen. Die sittlie

und religiöse Ibealität der Ausgabe, die Persönlichkeit mit dem individuell Menschlichen, zeitlich Gebundenen, vor Allem mit dem national Beschränkten auszugleichen, ist selten so klar ersaßt und so unbesangen durchgeführt worden. Die drei Stationen der Entwidlung, welche der Versasser mit dem Namen Prophet, Menschenschen, Messisas andeutet, können wohl auf ihrer zwei zurückgeführt und manche kühne Behauptung ermäßigt werden. Aber die Art, wie hier das Verhältnis des ethischen und des apokalyptischen Momentes in Jesu Verkündigung vom Gottesreich bestimmt wird, sowie die ganze Begründung des Messianismus und der damit zusammenhängenden Katastrophe ist zwar nicht gerade neu (der Versasser hat sich an Strauß, Bauer, Zeller, Stein, Psieiderer, Joh. Weiß und dem Kommentar des Unterzeichneten orientirt), aber in der geschlossenen Darstellung, die hier vorliegt, belehrend und aller Beachtung werth.

In der Nuova Antologia vom 1. Oftober und 15. Oftober 1895 setzt R. Mariano seine Studien über die Ansänge der christlichen Kirche fort: La costituzione episcopale della chiesa cristiana (Ursprung und Ansfänge des Epistopats).

Das hijtorische Jahrbuch 16, 3 bringt die Fortsetzung der quellenstritischen Untersuchungen v. Funt's: Das achte Buch der apostolischen Konstitutionen und die verwandten Schriften (Untersuchungen über das Berzhältnis der ägyptischen Kirchenordnung zu den Canones hippolyt's, auf Grund deren Funt entschieden gegenüber Uchelis die Priorität der ersteren versicht). Ebendort sindet sich eine Miscelle von Dr. Braun: Die Abhaltung der Synode von Gangra (fällt nach einem sprischen Text in's Jahr 343. — Aus der Römischen Duartalschr. 9/1 notiren wir eine Abhandlung von Battissel: Un Historiographe anonyme arien du IV siècle.

In der Nouvelle Revue histor, de droit français et étranger 19,5 veröffentlicht Q. Wuerin ben Unfang einer bemertenswerthen Untersuchung: Étude sur le fondement juridique des persécutions dirigées contre les chrétiens pendant les deux premiers siècles de notre ère im Unichluß an ben Artifel von Mommfen in Bb. 64 unferer Zeitschrift). - In ben Etudes religieuses Oftober und November 1895 findet fich ein zweiter und dritter Artifel von 2. Mechineau über: Les origines de la bible latine (la recension des anciens textes latins par Saint Jérôme und Traduction nouvelle de Saint Jérôme; formation de la Vulgate). -In der Contemporary Review 358 behandelt Lindjan: The unity of the church in apostolic times. - Aus der Quarterly Review 364 notiren wir einen eindringenden Effai: Lightfoots Apostolic fathers (Studien über die Entwicklung des Christenthums im Anfang des 2. Jahrhunderts). - Gegen die Fider'iche Aberciushppothese wendet sich auch Th. Bahn in ber Neuen Kirchlichen Zeitichrift von Holzhauser (6, 11): Gine alteriftliche Grabichrift und ihre jungften Ausleger. - In der Theologischen Quartal= fcrift 77, 4 findet fich der Schlug ber Abhandlung von Schang: Die Lehre des hl. Augustinus über das hl. Sakrament der Buße und der Ansang eines Artikels von Belser: Lukas und Josephus (gegen das Buch von Krenkel, bestreitet die Abhängigkeit des Lukas von Josephus). — In der Zeitschr. sür Kirchengesch. 16, 2 werden die beiden Abhandlungen: "Die Bußeinstitution in Karthago unter Cyprian" von K. Müller und "Eine Enschlika Julian's des Abtrünnigen und ihre Borläuser" von J. R. Usmus zu Ende gesührt. Bon letterem Berfasser notiren wir noch ein Programm (Gymnassum zu Tauberdischosskeim 1895, 42 S.,: Julian und Dion Chrhjost om os, in dem die Abhängigkeit Julian's von Dion, als deren Bermittler Themistios erscheint, eingebend erörtert wird.

Bu Franz Bücheler's 25jährig. Bonner Professorenjubiläum haben ihm eine Reihe von Schülern aus dem Bonner Phisologen-Seminar eine Ausgabe der Vita S. Hypatii gewidmet: Callinici de vita S. Hypatii liber (als Bändchen der Bibliotheca Script. Graec. et Roman. Teubneriana, Leipzig, 1895. XX. und 185 S.). In der Praefatio wird über die beiden Handschriften dieses bisher nur in den Acta Sanctorum veröffentlichten Heisigenlebens berichtet und eine Übersicht der Testimonia nebst einer chronologischen Tasel angesügt. Zum Schluß folgen der tüchtigen Ausgabe sehr siesig gearbeitete sachliche und sprachlichzgrammatische Indices.

In berselben Teubner'schen Sammlung ist ber Dialog Negi dorgodogias erschienen: Anonymi Christiani Hermippus de Astrologia dialogus, ediderunt G. Kroll et P. Viereck (Leipzig 1895, XI und 87 S... Beibe Herausgeber hatten unabhängig von einander eine neue Ausgabe dieser nicht uninteressanten kleinen Schrift aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. vorsbereitet und haben dann verständigerweise ihre Arbeit vereinigt. So ist eine trefsliche Ausgabe entstanden, die durch eine präzise Praefatio und einen sprachlichen Index vervollständigt wird.

Im American Journal of Archaeology 10, 2 beginnt A. L. Frosthingham mit der Beröffentlichung von Notes on dyzantine art and culture in Italy.

In den Atti della R. Accad. delle scienze 30, 10 veröffentlicht &. Mercati: Alcune note sul Cronico del Franza (\*lo storico della decadenza dell' impero bizantino (, tertfritiff).

Nach Zeitungsberichten hat G. Schlumberger kürzlich auf einer Forschungsreise ben alten Sit der Bagratiden, Uni in Armenien, besucht und die zum Theil großartigen Bauwerke aus der Blütezeit der jett versödeten Stadt, dem 10. und 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, in wunders bar gutem Zustande erhalten gefunden. Zur weiteren Erhaltung und wissenschaftlichen Bekanntmachung dieser Denkmäler sollen Schritte untersnommen werden.

Rene Pider: Böhlmann, Aus Alterthum und Gegenwart. (München, Bed. — Liers, Das Kriegswesen ber Alten mit besonderer Berücksichtigung der Strategie. (Breslau, Roebner. 9 M.) — Willrich, Juden und Griechen vor der makkabäischen Erhebung. (Göttingen, Bandens boet und Ruprecht. 4 M. — J. Meyer, Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inichristen. Leidzig, Teubner.)

## Riomifd-germanifde Beit und Mittelalter bis 1250.

Uber einen "Daffenfund romifcher Dungen", ber im Grubiabr 1895 in Roln gemacht murbe, wie es scheint, eine gange bort vergrabene öffentliche Raffe, berichtet C. Stebtfelb im Rorrespondenzblatt ber Beftbeutiden Beitidt. 14, 9/10. Es muffen nach ber Schäpung bes Berfaffers mehr ale 100000 Mungen, zumeist aus ber Ronftantinischen Beit, gewesen fein, die jum Theil verschleubert, jum großen Theil aber in's Berliner Mungtabinet gelangt find. — 3m Limesblatt Rr. 16, bas auch ein Register jur die drei erften Jahrgange bes Blattes enthalt, berichten Dabm über Raftell Arzbach = Augft, Jacobi über bie Strede Grauer Berg bis Remel Raftell Bugmantel), Bolff über neue epigraphijche Funde aus Großfrogenburg, Soldan und Anthes über Ballifaben und eine Inichrift von ber Ddenwaldlinie, Rofler über die Zwijchentaftelle bei Beffelbach und Burgburg an der Odenwaldlinie, Schumacher über einen Rolonnenweg und Absteinung an der inneren badifchen Linie, und R. Bangemeifter über Die Schange bei Brnfing an ber Donau (halt fie gegen gint fur mabriceintich romijch'

In der Rabe des Bahnhofs von Ems sind im Herbit 1895 die Fundamente eines zweiten kleineren römischen Kastells vom Oberstlieutenant Dahm aufgedeckt. — In der Rähe von Ehschen in Luxemburg ist ein großer romitiger Kriedhof entdeckt. Unter den zahlreichen Fundstüden sind ein vollmandiges wundärztliches Bested und zwei schöne silberne Spiegel bemerkenswerth. Bei Sildester in England sind wieder die Fundamente eines Webaudekomplezes aus römischer Zeit ausgegraben, die massenhafte Funde an Pausgeräth, Architekturresten, Inschriften ze ergeben baben. — Am linken ther der Prina dei Skelani sind von Beamten des bosnisch sperzegowinistien Landesmuseums ausgedehnte Ruinen einer römischen Stadt gefunden worden In Staraborgs Län in Schweden ist ein Runenstein mit einer aus der Runen der alteren Form zusammengesetzten Inschrift gesunden.

in der Movember Sigung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie bielt Prof Rudloss einen interessanten Bortrag über die von ihm auf veiner Gepedition im Jahre 1891 gemachten Entbedungen frühmittelaltersicher mong oblicher Alterthümer und Inschriften und ihre Entsiehrung Suich Prof. Thomsen wigt, unsere Notizen 71, 370; 72, 545 u. c.i. in?

In der Republik Guatemala sind neuerdings unter der Asche bes Bultans Agua in der Nähe von Amatitlan die Reste einer vorgeschichtlichen Ansiedlung gefunden; außer Thongesähen und Wassen sind eine Reihe von Göpenbildern und vor allem eine kunstvoll in schwarzem Basalt ausgehauene Statue eines ruhenden Kriegers gefunden.

Über die bebeutenden Ergebnisse, die die Forschungsreise T. Maler's nach Jukatan im Jahre 1895 gehabt hat, die zur Entdeckung einer großen Anzahl von Ruinenstätten führte, bringt der Globus, 68 Rr. 16 u. 18, eine vorläufige Mittheilung: Pukatekische Forschungen von T. Maler, mit einer Anzahl vortrefslicher Abbildungen und einem einsührenden Bericht der Redaktion über "Teobert Maler und seine Ersorschung der Ruinen Pukatans".

In den Reuen Beidelberger Jahrbuchern 5, 2 behandelt A. v. Do= majzewsti: Die Chronologie des bellum Germanicum 166-175 n. Chr. (mit Rarte; Refonstruttion des Berlaufs des Rrieges hauptsächlich auf ebigraphischer Grundlage). Es folgt in dem Beft eine langere Untersuchung von Eb. Bend über "bie Staatsverfaffung ber Cheruster". Der Bebante, von bem der Berfaffer ausgeht, daß man jur Erganjung ber allgemeinen Nachrichten über germanische Berfassung in der Germania die Gingelnachrichten in den geschichtlichen Berichten über die einzelnen Boltericaften zur Erganzung und genaueren Brazisirung beranziehen und energisch ausbeuten muffe, ift gewiß richtig. Aber ob nun die Resultate, die er zunächst aus dem Studium der Ginzelnachrichten über die Cheruster gewinnt, alle ftich= haltig und einwandfrei und somit geeignet find jur Gewinnung eines rich= tigeren Gesammtbildes, ift boch bie Frage. Beispielsweise icheinen uns feine Annahme, daß es bei den Cherustern nur eine herrschende Sippe gab, aus der die Principes hervorgingen, gegen beren Auffassung als Gaufürsten er fich erflärt, und ebenfo die Auffaffung des ehelichen ober vielmehr unehe= lichen Berhaltniffes zwischen Armin und Thusnelda gang ebenfo fontrovers, wie manche ber allgemeinen Nachrichten ber Germania. Immerhin hat der Berfaffer mit feiner auf eingehendem Quellenftubium beruhenden Abhandlung entschieden den richtigen Weg betreten, und wir jeben seinen weiteren Forschungen baber mit besten Erwartungen entgegen. - Mus bem weiteren Inhalt ber Jahrbucher notiren wir noch einen fleinen Auffat von R. Schumacher: Altes im Reuen (eine Betrachtung der Flurnamen am babifchen Limes).

Eine kleine Schrift von L. Bilser: Stammbaum und Ausbreitung der Germanen (Bonn, Haunstein 1895, 59 S.) ist eine Erweiterung und Bervollständigung von zwei schon früher publizirten Aufsähen des Berfassers über Franken (vgl. junsere Notiz 74, 164) und über Schwaben und Alamannen. Bersasser will die geschichtliche Tradition wieder zu Shren bringen; so tritt er u. a. namentlich für die Richtigkeit der äußerst problematischen

Beugnisse über die Herkunft der Germanen aus Standinavien ein. Run ist gewiß möglichstes Festhalten an der geschichtlichen Überlieferung erste Pflicht des historiters; es muß sich aber, zumal auf einem Gebiet, wie dem vom Bersasser bearbeiteten, mit methodischer Kritit, historischer wie sprachwissenschaftlicher, verbinden, und an beiden sehlt es dem Versasser. Die Schrift tann daher als eine Bereicherung der ethnologisch=germanischen Literatur nicht gesten.

Aus der English Histor. Review (Oft. 1895) kommen für diese Abtheisung nur einige Miscellen in Betracht. C. H. Turner: The paschal canon of Anatolius of Laodicea, wendet sich gegen Anscombe, vgl. die Notiz 75, 546. F. Haversield veröffentlicht English topographical potes (1. Some place names in Bede, sc. englische Städtenamen. 2) Bannavem Taberniae, sc. dei St. Patrick — Bannaventa); B. Bateson macht Mittheisungen aus einer Cambridger Handschrift: A Worcester cathedral book of ecclesiastical collections made c. 1000 A. D.; endlich J. Hound gibt eine Notiz über den Zusammenhang von The hundred and the geld.

Im Archivio storico lombardo 22, 6 erörtert L. A. Ferrai in einer Untersuchung über Agnello Ravennate e il Pontificale Ambrosiano das Berhältnis des Agnello zu dem anonymen Berfasser des Pontif. Ambr.

In einer Reihe von Artikeln seit Wärz 1895 behandelt Ch. F. Bellet in der Université catholique 20: Les origines des églises de France et les fastes épiscopaux (eingehende Untersuchungen für jede einzelne Kirche). — Aus der Revue de l'histoire des religions 31, 1 notiren wir einen Artikel von A. Esmein: Les élections épiscopales dans l'église de France du IX. au XII. siècle (Anzeige des Werkes von Imbart de sa Tour).

In den Analectes pour servir à l'histoire ecclés. de la Belgique 25, 4 veröffentlicht E. de Marneffe ein sleißig zusammengestelltes: Tableau chronologique des dignitaires du chapître Saint Lambert à Liège.

In der Römischen Quartalschrift 9, 2/3 macht G. Mercati bemerkenswerthe Mittheilungen über die in der Ausgabe der Langobarden=
quellen in den Monumenta Germ. nicht benutte Handschrift, die der
Muratorischen Ausgabe des Stückes zu Grunde liegt: Il catalogo Leonense
dei re longobardi e franchi. Er beschreibt, untersucht und publizirt die
jetzt in Padua besindliche Handschrift aus dem 9. Jahrhundert. Aus dem
1. Heft der Zeitschrift notiren wir noch den Bericht von J. A. Endres
über die Wiederaussindung der Gebeine des hl. Emmeran im vorigen Jahre:
Die neu entbeckte Consessio des hl. Emmeran zu Regensburg.

In ber wiffenschaftlichen Beilage jum Jahresbericht bes Askanischen Museums zu Berlin (Oftern 1895) veröffentlicht August Mittag einen Ber-

fuch über "Erabischof Friedrich von Maing und bie Bolitif Otto's bes Großen". Bon jeher ift es beflagt worben, daß man über biefen Dann, der der Mittelpunkt der Opposition gegen Otto I. gewesen ift, so wenig weiß und das Webeimnis feiner oppositionellen Stellung nicht zu errathen vermochte. Durch eindringende Rritit ber historiographischen Überlieferung und jugleich burch bie energische Beranziehung bes urfundlichen Quellenmaterials, por allem ber Interventionen, sucht jest DR. ben Schleier gu luften. Er fritifirt angiebend Bidufind, indem er die Sypothese Ropfe's von ber Beeinflussung ber Sachsengeschichte durch Bilhelm von Maing wieder aufnimmt, weiter Ruodger's Leben Brun's, ben er als Lobredner des Ottonischen Epistopalfpftems charafterifirt; biefelbe Tendeng glaubt er (worüber er noch einen besonderen Auffat in Aussicht ftellt), in dem Fortfeter Regino's au erkennen, mahrend er Liutprand mit Gundlach wieder für von Bilbelm von Daing inspirirt balt, in allen vieren aber überzeugte Unbanger bes berrichenden Spftems fieht; hauptfächlich aber unterzieht er bie Interventionen einer gründlichen Rritit - dies ift auch der methobische Fortfdritt, den diefe Arbeit bedeutet. D. glaubt als das Motiv der Opposition Friedrich's beffen ber Ottonischen Rirchenbolitif entgegengefeste Unichauung von den Aufgaben des bischöflichen Umtes gu erfennen, wie fie querft auch Erabifchof Bilbelm bertreten bat. K.

Bei Bauarbeiten im Dom zu Bremen ift das Grab des Erzbischofs Liemar (gest. 1101), des Nachfolgers Abalbert's von Bremen, gefunden.
— In einem andern älteren Grabe, das man daneben fand, glaubt man das des ersten Bischofs von Bremen, Willehad (780—789), erkennen zu dürfen.

In ben Mitth. des Instituts s. öfterr. Geschichtsjorich. 16, 4 behandelt A. Schaube den "Berth des Augustalis Kaiser Friedrich's II." (Berichtigung von Irrthümern Binkelmann's in der Berthberechnung, vgl. die Notiz 74, 169). In den Kleinen Mittheilungen desselben Heftes stellt Ad. Zack einige Ergänzungen "Zur Biographie des Unnalisten Gerlach" zusammen.

Die Edinburgh Review 374 Oftober 1895 bringt eine anertennende Besprechung eines neuen zweibändigen Werkes über mittelasterliche spanische Geschichte: A history of Spain from the earliest times to the death of Ferdinand the Catholic by U. R. Burke. 2 vols. London 1895 (ber Versasser ist balb nach Vollendung des Werkes im Alter von 49 Jahren gestorben).

Aus der Quarterly Review 364 notiren wir einen Artifel über Village Communities in Spain.

In der Revue des Quest. Histor. 116 veröffentlicht Carra de Baug auf Grund ber fürzlich in der Revue de l'orient latin veröffentlichten

fuch über "Ergbifchof Friedrich von Maing und die Bolitit Otto's bes Großen". Bon jeher ift es beklagt worden, daß man über diefen Mann, der der Mittelbuntt der Opposition gegen Otto I. gewesen ift, fo wenig weiß und bas Webeimnis feiner oppositionellen Stellung nicht zu errathen vermochte. Durch eindringende Rritif ber biftoriographischen Überlieferung und zugleich durch die energische Heranziehung des urfundlichen Quellenmaterials, por allem der Interventionen, fucht jest DR. ben Schleier gu luften. Er fritifirt anziehend Widufind, indem er die Sypothese Ropte's von der Beeinfluffung der Sachfengeschichte durch Bilbelm von Mainz wieder aufnimmt, weiter Ruodger's Leben Brun's, den er als Lobredner des Ottonischen Epistopalinitems charafterifirt; dieselbe Tendeng glaubt er (worüber er noch einen besonderen Auffat in Aussicht ftellt), in dem Fortfeter Regino's ju ertennen, mahrend er Liutprand mit Gundlach wieder für bon Bilbelm bon Maing inspirirt halt, in allen vieren aber überzeugte Unhanger des herrschenden Systems sieht; hauptfächlich aber unterzieht er die Interventionen einer gründlichen Kritit - bies ift auch ber methobische Fortfchritt, ben diese Arbeit bedeutet. DR. glaubt als das Motiv der Opposition Friedrich's beffen der Ottonischen Rirchenpolitif entgegengefeste Unschauung von den Aufgaben bes bischöflichen Umtes zu erkennen, wie fie zuerft auch Erzbifchof Bilhelm vertreten bat.

Bei Bauarbeiten im Dom zu Bremen ist bas Grab bes Erzbischofs Liemar (gest. 1101), des Nachfolgers Abalbert's von Bremen, gefunden.
— In einem andern älteren Grabe, das man daneben fand, glaubt man bas bes ersten Bischofs von Bremen, Willehad (780—789), erkennen zu dürfen.

In ben Mitth. des Instituts f. öfterr. Geschichtsforich. 16, 4 behandelt A. Schaube ben "Berth des Augustalis Kaiser Friedrich's II." (Berichtigung von Irrthümern Binkelmann's in der Berthberechnung, vgl. die Notiz 74, 169). In den Kleinen Mittheilungen desselben Heftes stellt Ab. Zack einige Ergänzungen "Zur Biographie des Annalisten Gerlach" zusammen.

Die Edinburgh Review 374 Oktober 1895 bringt eine anerkennende Besprechung eines neuen zweibändigen Werkes über mittelastersiche spanische Geschichte: A history of Spain from the earliest times to the death of Ferdinand the Catholic by U. R. Burke. 2 vols. London 1895 (der Versasser ist basb nach Vollendung des Werkes im Alter von 49 Jahren gestorben).

Aus der Quarterly Review 364 notiren wir einen Artifel über Village Communities in Spain.

In der Revue des Quest. Histor. 116 veröffentlicht Carra de Baug auf Grund der kürzlich in der Revue de l'orient latin veröffentlichten

**Reue Bücher:** Pöhlmann, Aus Alterthum und Gegenwart. (München, Bed.) — Liers, Das Kriegswesen ber Alten mit besonderer Berücksichtigung der Strategie. (Breslau, Koebner. 9 M.) — Billrich, Juden und Griechen vor der makkabäischen Erhebung. (Göttingen, Bandenshoek und Ruprecht. 4 M.) — J. Meher, Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften. (Leipzig, Teubner.)

## Römifch-germanifche Beit und Mittelalter bis 1250.

Über einen "Maffenfund romifcher Dungen", ber im Fruhjahr 1895 in Köln gemacht murbe, wie es scheint, eine ganze bort vergrabene öffentliche Raffe, berichtet C. Stedtfeld im Rorrefpondenzblatt ber Beftbeutschen Zeitschr. 14, 9/10. Es muffen nach ber Schäpung bes Berfaffers mehr als 100000 Mungen, zumeift aus ber Ronftantinischen Beit, gewesen jein, die jum Theil verschleubert, jum großen Theil aber in's Berliner Müngkabinet gelangt find. - 3m Limesblatt Rr. 16, das auch ein Register für die drei erften Jahrgange bes Blattes enthält, berichten Dahm über Raftell Arzbach = Augft, Jacobi über bie Strede Grauer Berg bis Remel (Raftell Zugmantel), Wolff über neue epigraphische Funde aus Großtrogenburg, Solban und Unthes über Ballifaden und eine Infdrift von ber Odenwaldlinie, Rofler über die Zwischenkaftelle bei Beffelbach und Burgburg an ber Dbenwaldlinie, Schumacher über einen Rolonnenweg und Absteinung an ber inneren babifden Linie, und R. Bangemeister über bie Schanze bei Irnfing an der Donau (halt fie gegen Fint fur mahricheinlich römisch).

In der Nähe des Bahnhofs von Ems sind im Herbit 1895 die Fundamente eines zweiten kleineren römischen Kaskells vom Oberstlieutenant Dahm aufgededt. — In der Nähe von Chschen in Luxemburg ist ein großer römischer Friedhof entdect. Unter den zahlreichen Fundstüden sind ein volltändiges wundärztliches Bested und zwei schöne silberne Spiegel bemerkenswerth. — Bei Silchester in England sind wieder die Jundamente eines Gebäudekomplezes aus römischer Zeit aufgegraben, die massenhafte Funde an Hausgeräth, Architekturresten, Inschriften ze. ergeben haben. — Am linken Ufer der Drina bei Stelani sind von Beamten des bosnisch erzegowinisschen Landesmuseums ausgedehnte Ruinen einer römischen Stadt gesunden worden. — In Staraborgs Län in Schweden ist ein Runenstein mit einer aus 25 Runen der älteren Form zusammengeseten Inschrift gesunden.

In der November-Situng der Berliner Gesellschaft für Anthropologie hielt Prof. Rabloff einen interessanten Vortrag über die von ihm auf seiner Expedition im Jahre 1891 gemachten Entdedungen frühmittelalterlicher mongolischer Alterthümer und Inschriften und ihre Entzisserung durch Prof. Thomsen (vgl. unsere Notizen 71, 370; 72, 545 u. 73, 360.

In der Republik Guatemala sind neuerdings unter der Asche bes Bulkans Agua in der Nähe von Amatitlan die Reste einer vorgeschichtlichen Ansiedlung gefunden; außer Thongesähen und Wassen sind eine Reihe von Göpenbildern und vor allem eine kunstvoll in schwarzem Basalt ausgehauene Statue eines ruhenden Kriegers gefunden.

Über die bedeutenden Ergebnisse, die die Forschungsreise T. Maler's nach Jukatan im Jahre 1895 gehabt hat, die zur Entdedung einer großen Anzahl von Ruinenstätten führte, bringt der Globus, 68 Rr. 16 u. 18, eine vorläusige Mittheilung: Pukatekische Forschungen von T. Maler, mit einer Unzahl vortrefslicher Abbildungen und einem einsührenden Bericht der Redaktion über "Teobert Waler und seine Ersorschung der Ruinen Pukatans".

In den Reuen Beibelberger Jahrbuchern 5, 2 behandelt A. v. Do= majzewsfi: Die Chronologie des bellum Germanicum 166-175 n. Chr. (mit Rarte: Refonstruktion bes Berlaufs bes Krieges hauptjächlich auf epigraphischer Grundlage). Es folgt in dem Beft eine langere Untersuchung von Ed. Bend über "die Staateverfaffung ber Cheruster". Der Gedante, von bem der Berfaffer ausgeht, daß man gur Ergangung ber allgemeinen Nachrichten über germanische Berfassung in ber Germania die Einzelnadrichten in den geschichtlichen Berichten über bie einzelnen Bolterichaften gur Erganzung und genaueren Prazifirung beranziehen und energifch ausbeuten muffe, ift gewiß richtig. Aber ob nun die Resultate, die er junachft aus bem Studium der Gingelnachrichten über die Cheruster gewinnt, alle ftich= haltig und einwandfrei und somit geeignet sind zur Gewinnung eines rich= tigeren Gesammtbildes, ift boch die Frage. Beispieleweise icheinen uns feine Unnahme, daß es bei den Cherustern nur eine herrichende Gippe gab, aus ber die Principes bervorgingen, gegen beren Auffasjung als Gaufürsten er fich erflärt, und ebenfo die Auffaffung des ehelichen oder vielmehr unehe= lichen Berhaltniffes zwischen Armin und Thusnelda ganz ebenfo fontrovers, wie manche ber allgemeinen Nachrichten ber Germania. Immerhin hat der Berfasser mit seiner auf eingehendem Quellenstudium beruhenden Abhandlung entichieden ben richtigen Beg betreten, und wir jehen feinen weiteren Forschungen baber mit besten Erwartungen entgegen. — Aus bem weiteren Inhalt ber Jahrbucher notiren wir noch einen kleinen Auffat von R. Soumacher: Altes im Reuen (eine Betrachtung der Flurnamen am badifchen Limes).

Eine kleine Schrift von L. Bilser: Stammbaum und Ausbreitung ber Germanen (Bonn, Haunstein 1895, 59 S.) ist eine Erweiterung und Bervollständigung von zwei schon früher publizirten Auffähen des Berfassers über Franken (vgl. junsere Rotiz 74, 164) und über Schwaben und Alamannen. Berfasser will die geschichtliche Tradition wieder zu Ehren bringen; so tritt er u. a. namentlich für die Richtigkeit der äußerst problematischen

Beugnisse über die Herkunft der Germanen aus Standinavien ein. Run ist gewiß möglichstes Festhalten an der geschichtlichen Überlieferung erste Pflicht des Historiters; es muß sich aber, zumal auf einem Gebiet, wie dem vom Bersasser bearbeiteten, mit methodischer Kritit, historischer wie sprachwissenschaftlicher, verbinden, und an beiden fehlt es dem Bersasser. Die Schrift fann daher als eine Bereicherung der ethnologisch-germanischen Literatur nicht gelten.

Aus der English Histor. Review (Oft. 1895) kommen für diese Abetheilung nur einige Miscellen in Betracht. C. H. Turner: The paschal canon of Anatolius of Laodicea, wendet sich gegen Anscombe, vgl. die Notiz 75, 546. F. Haversielb veröffentlicht English topographical potes (1. Some place names in Bede, sc. englische Städtenamen. 2) Bannavem Taberniae, sc. dei St. Patrid — Bannaventa); B. Bateson macht Mittheilungen aus einer Cambridger Handschrift: A Worcester cathedral book of ecclesiastical collections made c. 1000 A. D.; endlich J. Hound gibt eine Notiz über den Zusammenhang von The hundred and the geld.

Im Archivio storico lombardo 22, 6 erörtert L. A. Ferrai in einer Untersuchung über Agnello Ravennate e il Pontificale Ambrosiano das Verhältnis des Agnello zu dem anonymen Versasser des Pontif. Ambr.

In einer Reihe von Artikeln seit März 1895 behandelt Ch. F. Bellet in der Université catholique 20: Les origines des églises de France et les fastes épiscopaux (eingehende Untersuchungen für jede einzelne Kirche). — Aus der Revue de l'histoire des religions 31, 1 notiren wir einen Artikel von A. Esmein: Les élections épiscopales dans l'église de France du IX. au XII. siècle (Anzeige des Werkes von Imbart de sa Tour).

In den Analectes pour servir à l'histoire ecclés. de la Belgique 25, 4 verössentsicht E. de Marnesse ein sleißig zusammengestelltes: Tableau chronologique des dignitaires du chapître Saint Lambert à Liège.

In der Römischen Quartalschrift 9, 2/3 macht G. Mercati bemerfensewerthe Mittheilungen über die in der Ausgabe der Langobarden = quellen in den Monumenta Germ. nicht benutte Handschrift, die der Muratorischen Ausgabe des Stückes zu Grunde liegt: Il catalogo Leonense dei re longobardi e franchi. Er beschreibt, untersucht und publizirt die jest in Padua besindliche Handschrift aus dem 9. Jahrhundert. Aus dem 1. Heft der Zeitschrift notiren wir noch den Bericht von J. A. Endre süber die Wiederausssindung der Gebeine des hl. Emmeran im vorigen Jahre: Die neu entdeckte Consessio des hl. Emmeran zu Regensburg.

In ber miffenschaftlichen Beilage jum Jahresbericht bes Astanischen Mujeums zu Berlin (Oftern 1895; veröffentlicht August Mittag einen Ber-

jud über "Erzbischof Friedrich von Maing und die Bolitit Otto's bes Großen". Bon jeher ift es beflagt worden, daß man über diefen Dann, ber ber Mittelbunkt ber Opposition gegen Otto I. gewesen ift, so wenig weiß und bas Webeimnis feiner oppositionellen Stellung nicht zu errathen vermochte. Durch eindringende Rritit ber biftoriographischen Uberlieferung und zugleich durch die energische Beranziehung des urfundlichen Quellenmaterials, por allem der Interventionen, sucht jest M. ben Schleier gu luften. Er fritisirt anziehend Bidufind, indem er die Sypothese Ropte's von der Beeinfluffung der Sachfengeschichte durch Bilhelm von Maing wieder aufnimmt, weiter Ruodger's Leben Brun's, ben er als Lobredner des Ottonischen Spiftopalinftems charafterifirt; biefelbe Tendeng glaubt er (worüber er noch einen besonderen Auffat in Aussicht ftellt), in dem Fortfeter Regino's gu ertennen, mahrend er Liutprand mit Gundlach wieder fur von Bil= belm bon Maing inspirirt balt, in allen vieren aber überzeugte Unbanger des herrschenden Systems sieht; hauptfächlich aber unterzieht er die Interventionen einer gründlichen Kritit - bies ift auch ber methobische Fortfchritt, ben diese Arbeit bedeutet. D. glaubt als das Motiv der Opposition Friedrich's beffen ber Ottonifchen Rirchenpolitit entgegengefeste Unichauung von den Aufgaben des bischöflichen Amtes zu erkennen, wie fie zuerft auch Erzbifchof Bilbelm vertreten bat.

Bei Bauarbeiten im Dom zu Bremen ist bas Grab bes Erzbischofs Liemar (gest. 1101), bes Nachfolgers Abalbert's von Bremen, gefunden.
— In einem andern älteren Grabe, bas man daneben fand, glaubt man bas bes ersten Bischofs von Bremen, Willehab (780—789), erkennen zu dürfen.

In ben Mitth. des Instituts f. öfterr. Geschichtsforsch. 16, 4 behandelt A. Schaube den "Berth des Augustalis Kaiser Friedrich's II." (Berichtigung von Irrthümern Binkelmann's in der Berthberechnung, vgl. die Notiz 74, 169). In den Kleinen Mittheilungen desselben Heftes stellt Ab. Zack einige Ergänzungen "Zur Biographie des Annalisten Gerlach" zusammen.

Die Edinburgh Review 374 Ottober 1895 bringt eine anertennende Besprechung eines neuen zweibändigen Werkes über mittelasterliche spanische Geschichte: A history of Spain from the earliest times to the death of Ferdinand the Catholic by U. R. Burke. 2 vols. London 1895 (der Versasser ist balb nach Bollendung des Werkes im Alter von 49 Jahren gestorben).

Aus der Quarterly Review 364 notiren mir einen Artisel über Village Communities in Spain.

In der Revue des Quest. Histor. 116 veröffentlicht Carra de Baug auf Grund der kurzlich in der Revue de l'orient latin veröffentlichten

Autobiographie des Usama ein Lebensbild desselben: Ousama, un émir syrien au I. siècle des croisades (geb. 1095, gest. 1188). Aus demsselben heft notiren wir eine literargeschichtliche Miscelle von Th. de Pupsmaigre: Roland dans les traditions populaires.

Ein Effai im Ottoberheft ber Edinburgh Review 374: Mediaeval Cyprus, behandelt die Rolle, die Chpern in der Spoche der Kreuzzüge nach ber Groberung durch Richard I. spielte, auf Grund namentlich der wiederzgefundenen Schriften Philipp de Nevaires', deffen Leben und schriftftellerische Thätigkeit eingehend charakterisit werden.

In ber Ungarischen Revue 15, 5-7 behandelt M. Berfner: Ungarns Comitatsbeamtenkörper bis 1301, nach urfundlichen Quellen (genaue Zusfammenstellungen für die einzelnen Comitate).

Sehr ausstührlich behandelt in der Revue Histor. 59, 2 F. de Rocca: Les assemblées politiques dans la Russie ancienne (ihre Blüte im Mittelalter und ihren Niedergang vor der monarchischen Gewalt).

In den Atti della R. Accad. delle scienze di Torino 30, 9 versöffentlicht F. Patetta einen Artikel: Contributo alla storia della letteratura medioevale riguardante la fine dell' impero romano e la venuta dell' Anticristo (mit Abdruct und Erläuterung eines Briefes an den abersgläubischen Bischof von Florenz aus dem Ansang des 12. Jahrh.).

Dr. Ulrich Stug, Professor für beutsches und Rirchenrecht an ber Universität Bajel, hat unter bem Titel: Die Gigenfirche als Gle= ment bes mittelalterlich = germanifchen Rirchenrechte & (Berlin. 1895) seine Antrittsvorlesung veröffentlicht. Die einstige Eriftenz eines ger= manischen Rirchenrechtes vor ber nachfolgenden Ausgestaltung ber firchlichen Rechtsibee im flaffifchen fanonischen Rechte wird nachbrudlich hervorgehoben, und gang besonders findet der Autor Diefes Recht in der Geltung eines Grundelementes ausgesprochen, das gleich mit bem Gintreten ber Germanen in die Kirche fich als Faftor bemertbar macht, der Gigenfirche, fo wie fie zur bijdoflichen Bewalt in ihrem Aufbau auf der germanischen Grundberr= schaft das Gegengewicht bildet. Die Rirche auf Grund und Boden bes wohlhabenden Bermanen bleibt als Rern eines Sondervermögens im Gigen= thum des Grundberen, jo daß diefer in feiner Eigenichaft als Gigenthumer bon Kirchengut am Bertehre mit jolchem Bute, fammt allen vermogene= rechtlichen und öffentlich rechtlichen Befugniffen Theil nimmt. Diefe Gigenfirchen erhielten fich in der frantischen Rirche, und ber Epistopat flagte fcon in der Mitte des 7. Jahrhunderts, daß die foniglichen und die Gigen= firden überhaupt gegenüber den bijdoflichen Rirchen vielfach gang im Borrange ftanden. Bene unter Rarl Martell jo ichmerglich empfundene firchliche Anarchie berufte gang besonders barauf, und die nachher zu beren Befferung einsetende farolingische Kirchengesetigebung bewegte fich wieder auf biesem

Boden der Eigenkirchen, ba die Rarolinger die größten Gigenkirchenbesiger waren, bis bann ichlieflich Erzbiichof hintmar von Reims vom Standpuntt bes Epiffopates aus geradezu bas Eigenkirchenrecht geftaltete und vertheibigte. Dann aber brang biefe Eigenkirchenidee auch in die Beziehungen ber höheren firchlichen Gliederungen, der Bisthumer, Abteien, in dem Berbaltniffe zwischen Ronig und Reichstirche ein, in Gestalt bes feit dem 11. Jahrhundert als Investitur bezeichneten Leiheaftes, und die Übertragung biefes Begriffes auch auf die romifche Rirche mar im Bange, als die fachfifden und falifden Raifer ben Unipruch auf bas Bejetungerecht bes Rapftthums geltend machten. Da erfolgte, als in folder Beije burch ben Ber= manismus der Beiterbestand der Kirche bedroht erschien, der Gegenschlag nach dem Tode Beinrich's III. Allerdings findet Stut in der an Streit= idriften und eingehenden Erörterungen fo reichen Literatur ber Regierungs= geit Beinrich's IV. bas Bewuftsein beffen, daß biefe Investitur im Rufammenhange mit dem uriprünglichen Rechte an den einfachen Kirchen stebe, erst spät, bei Blacidus von Nonantula, in dessen Schrift: De honore ecclesiae, im Sahre 1111 ausgesprochen. Gregor VII. und die von ihm repräsentirte Richtung bat im Laieneigenthum und der Laienherrichaft über Rirchen gar nichts Underes, als bieje auf germanischer Rechtsgrundlage rubende Gigen= berrichaft betämpft. - Der Berfaffer ließ neben diefem turgen Abriffe in ber Antrittsvorlejung die erfte Salfte von Band I feiner Beichte bes firchlichen Benefizialmefens von feinen Unfangen bis auf bie Beit Aleganber's III. (Berlin, S. B. Müller. 12 DR.) er= icheinen, und es ist bier, geftutt auf ein in ausgebreitetfter Beife gesammeltes Material, die Frage bis über das Ende ber farolingischen Reit geführt. M. v. K.

In der Römischen Quartalschrift 9, 1 veröffentlicht A. Rother eine biographtiche Untersuchung: Johannes Teutonicus (von Wildeshausen), vierter General des Dominikanerordens (geb. ca. 1180, † 1252; dazu Borsbemerkung von A. Fink). Ebendort im Heft 2/3 unter Kleineren Wittheis lungen veröffentlicht K. Eubel einige kleinere Textstüde (13. u. 15. Jahrshundert) "Zu den Streitigkeiten bezüglich des jus parochiale im Wittelakter" (sc. bezüglich der Unsprüche der Mendikantenorden).

In einem längeren Auffaße behandelt R. Thuemmel in der Atfchr. für Kulturgeschichte 3, 1/2: Das Einlager der altdeutschen Rechtsgeschichte, eine seltsame Art von freiwilliger Schuldhaft, die der Bersasser aus der Geiselbürgschaft ableitet, und die sich vom 12. Jahrhundert ab bis in's 17. Jahrhundert erhalten hat. — Ebendort folgt der Ansang einer Abhandlung von B. Barges: Zur Bersassungsgeschichte der Stadt Bersnigerode im Mittelalter, in der Bersasser an Bernigerode ein typisches Beispiel für die Bildung einer mittelalterlichen Stadt, ihrer Bersassung und Berwaltung zu geben sucht.

Ein kleiner Artikel von R. Schäfer in der Beilage der Münchener Allg. 3tg. vom 25. Oktober 1895 wirft die Frage auf, wo "der Ursit der Hohenzollern" war. Berfasser entscheibet sich in Anlehnung an Ludwig Schmid für den Schalksberg im württembergischen Amte Balingen. — Ebens dort in der Beilage vom 8. November veröffentlicht B. Milkowicz seinen Habilitationsvortrag an der Czernowizer Universität: Die allmähliche Abssonderung des Ostens von dem Besten Europas (politisch und kirchlich zur Zeit der Karolinger).

In einer Miscelle der Ztichr. für die Gesch. des Oberrheins veröffents licht und bespricht H. Pfannenschmid ein Mandat Raiser Friederich's II. vom Jahre 1236, wodurch er seinen Schultheiß in Cosmar bezustragt, die dortige Priorei S. Petri vor ungebührlichen Belästigungen der Bürger zu schützen (aus dem Bezirksarchiv zu Cosmar).

Alls Sonderabbrud aus dem Rahrbuche ber Gefellich. für lothringische Beschichte und Alterthumstunde 7 ift eine Abhandlung von &. Bolfram ausgegeben: Die Dufresne'iche Urtundensammlung (Meg, Scriba. 1895, 30 C. Bal. bagu noch einen furgen Artifel von Bolfram in der Beilage ber Münchener Alla. Rtg. vom 4. Nob.) Berfasser gibt einen eingebenden Bericht, den man nicht ohne bochftes Befremben lefen tann, wie fich Dufresne als boberer Beamter (Brafetturrath in Den) in den Befit einer großen Ungahl von werthvollen mittelalterlichen Urfunden und von Urchiva= lien geset hat (allein aus dem Begirtsarchiv zu Det über 100 Urtunden). Soffentlich wird die Initiative, die die frangofifche Regierung neuerdinge in ber Sache genommen bat, dazu führen, bag bie Urfunden ihren rechtmäßigen Befigern, soweit es noch möglich ift, wieber zugeführt werben. Aber es berührt boch jeltjam, bag jolche Buftande, wie fie bie Brofcure verrath, überhaupt an einem Archive unter bem frangofischen Regime möglich maren, und daß die Berzeichnung der Urfunden fo mangelhaft war, daß man hinterdrein den Berluft nicht einmal mit Sicherheit bestimmen tonnte. Soffentlich find auch in Frankreich berartige Buftanbe jest unmöglich geworben.

Rene Bücher: Knote, Die römischen Moorbrüden in Deutschland. (Berlin, Gärtner. 5 M.) — Monumenta Germaniae historica. Epistolarum tomus IV, Karolini Aevi II. (Berlin, Beidmann. 21 M.) — Gregorii registri l. X—XIV. (Berlin, Beidmann. 8 M.) — Auct. antiquiss. Chronica minora. III, 2. (Berlin, Beidmann. 5 M.) — Paris, La poésie du moyen-âge. Leçons et lectures. 2. série. (Paris, Hachette. 3,50 Fr.) — Cori, Bau und Einrichtung der deutschen Burgen im Mittelaster. 2. Auslage. (Linz, Mareis. 6 M.) — Monum. hist. ducatus Carinthiae. I. Die Gurser Geschichtsquellen. 864—1232. (Klagensurt, Kleinmahr. 20,40 M.) — Jaetel, Die Grasen von Mittelsfriessand aus dem Geschlechte König Ratbod's. (Gotha, Perthes.) — Vacandard, Vie de St. Bernard, abbé de Clairvaux. 2 voll. (Paris,

Lecoffre.) — Darm städter, Das Reichsgutin der Lombardei und Piemont. (Straßburg, Trübner. 10 M.) — L. v. Heinemann, Zur Entstehung der Stadtwersassing in Italien. (Leipzig, Pseffer. 2 M.) — Claar, Die Entwicklung der venetianischen Bersassiung von der Einsehung bis zur Schließung des Großen Rathes (1172—1297.) (München, Lüneburg. 5 M.) — Bonvalot, Hist. du droit et des institutions de la Lorraine et des trois évêches (843—1789). (Paris, Tichon.) — Liebermann, über die leges Edwardi confessoris. (Halle, Niemeyer.) — Lippert, Socialgeschichte Böhmens in vorhustischer Zeit. I: Die slawische Zeit und ihre gesellschaftlichen Schöpfungen. (Wien, Tempsky. 5 M.)

## Späteres Mittelalter (1250-1500).

Da wir über die Einzelheiten der Bahl des Alfons von Kastilien (1257) so wenig wissen, ist von großem Berth ein Schreiben des Konstanzer Bischofs über den Berlauf der deutschen Gesandschaft, die nach Burgos geschickt wurde. Dieses veröffentlicht und kommentirt D. Redlich in Mitzteil. d. österr. Instituts 16, 659.

Ancora i diurnali di Matteo da Giovenazzo von B. Capasso (Reapel 1895. 46 S. 40). Die Biederaufnahme der für die Geschichts= wissenschaft durch die Untersuchungen Bernhardi's (1868) und Capasso's (1871) langft entschiedenen Frage der Echtheit, b. f. beffer der Unechtheit, ber diurnali di Matteo da Giovenazzo burch Capasso wurde veranlagt durch zwei Abhandlungen Minieri's, durch die er, hauptfächlich sich ftugend auf die Buftimmung bes berühmten Florentiner Geschichtschreibers Gino Capponi, nochmals Matteo ju retten fuchte (1872 und 1873). Jest führt ber Berfasser auch die Philologie in's Gefecht, mas bisher verfaumt morben war. Er bringt jufammen, was von unteritalienischen Dialettdenkmälern vom 13. bis 16. Jahrhundert vorhanden ift, und weift nach, daß bei Matteo eine Menge von Ausbruden vortommen, die unmöglich im 13. Jahrhundert im Gebrauch gewesen sein können. — 1872 wurde eine Druckausgabe bes Matteo, icon nach äußeren Rennzeichen aus bem 17. Jahrhundert ftammend, befannt und, da fie in der Sprache bedeutend von den handschriften abwich, namentlich einen ausgeprägteren neapolitanischen Dialeft zeigte, fab man in ihr eine Stute der Echtheit Matteo's. Dem Berfaffer gelingt es, nachauweisen, daß die Ausgabe nur eine Umarbeitung der handschrift in ben Dialett bes 17. Jahrhunderts ift und damit gar feine Beweisfraft hat. Alfred Winkelmann.

Die Revue de l'orient latin 3, 2 bringt werthvolle Texte zum Abdrud. Bunächst einen umfangreichen Liber peregrinationis aus dem Jahre 1335; Berfasser ist Jacobus de Berona, ein Augustinermönch. Er hat viele Gegenden bereist und nach allen Richtungen hin interessant beobachtet. Sobann aus den allersepten Zeiten der Kreuzzugsiden ein Memoire,

bas ber Bischof von Chalon, Jean Germain, 1452 an Karl VII. richtet, um die Lage des Heiligen Landes zu schilbern. Herausgeber find Röhricht und Schefer.

Unter ben Miscellen bes hiftor. Jahrbuchs Bb. 16 findet sich S. 545 eine Zusammenstellung bes Itinerars ber Räpste zur Zeit bes großen Schismas mit orientirender Ginleitung von K. Eubel; S. 587 bespricht M. Jansen ben sehr interessanten Bericht, den der Chronist Levold von Northof über die goldene Bulle hat; S. 590 publigirt L. Schmit den wichtigen Brief eines italienischen Abtes über den Fürstentag zu Frankfurt vom Januar 1409.

In Bb. 34 ber Memoires ber Barifer Atademie fteben zwei merthvolle Abhandlungen von B. Biollet. Die umfangreichere: Comment les femmes ont été exclues, en France, de la succession à la couronne, zeigt in betaillirter Darlegung, wie noch in ben Ordonnangen Ludwig's X. bie Berechtigung der weiblichen Erbfolge über allem Zweifel fteht. Nach jeinem Tobe aber innerhalb der Jahre 1316-28 figirt fich junachit als Grundfat, daß Frauen nicht auf bem Throne folgen konnen. Und weiter in einer langeren Beriode bis etwa gur Mitte bes 15. Jahrhunderts wird dann auch die weitere Konjequeng jur Rorm erhoben und die weibliche Linie überhaupt ausgeschlossen. Im ersteren Fall ift es Philipp ber Lange. ber burch geschidte Berhandlungen und rudfichtslofe Ausbeutung ber Lage zum Thron gelangt. Im andern Fall fest fich allmählich in langem Rampf gegen die Anjpruche Eduard's III. von England und jeiner Nachfolger als Nothwehr bas zweite Princip fest, bas natürlich auch innerhalb Frantreichs für die Krone gelten mußte: L'intérêt, parfois l'intérêt d'un moment, le dessine. La guerre le fixe. Man gewöhnte sich an die Theorie, nachdem fich einmal die Thatfachen nicht hatten abweisen laffen. Die fürzere Abhandlung publigirt ein neues, umfangreiches Aftenftud gur Beichichte bes Revolutionsjahres 1358, bas in ber Form einer Ordonnang bes Dauphins die Beschluffe der Etats generaux bom Februar aufzeichnet. Besonders intereffant ift die Biederaufnahme ber Dagregeln für die nationale Bertheidigung und charafteristisch die führende Rolle, die der Stadt Baris bei den fünftigen Berjammlungen der Etats icon bamals zugesprochen wird.

historische Gedichte etwa aus der Mitte des 15. Jahrhunderts versöffentlicht 3. huemer in den Mittheil. d. österr. Instituts 16, 633. Sie haben einen Rifvlaus Betichacher zum Berfasser und beziehen sich zumeist auf die Person Albrecht's II. Sie sind formell nicht gerade schön zu nennen, aber doch ein charafteristisches Denkmal der verwirrten Verhältznisse Böhmens nach dem Tode des Kaisers Sigmund.

In ben Sigungsberichten ber tgl. fachf. Gesellschaft ber Biffenschaften G. 13 edirt 3. Förstemann Fragmente von Aften zweier Propinzial=

tapitel der sächsischen Provinz des Dominitanerordens, die ebenso werths voll und noch sorgsältiger edirt sind als die, welche Finke in der Röm. Quartalschrift Bb. 8 gab (f. Hist. Zeitschr. 74, 545).

Über eine verschollene kirchenfeinbliche Streitschrift bes 15. Jahrhunderts, bie Johannes de Castro Coronato, ben wir auch sonst aus dem chprischen Ablashandel der 50er Jahre keunen, versaßt oder inspirirt hat, handelt H. Haubet in ben Analekten der Ztschr. f. Kirchengesch. 16, 202.

Recht anziehend, nur im Detail etwas zu breit, ift ein Aufjat von H. Heiben heimer in ber Ztichr. f. Kulturgesch. 3, 21, ber uns über ben Mainzer Humanisten Dietrich Gresenund und seinen Dialog "von ber Rajerei ber Deutschen zur Fastenzeit" unterrichtet.

Ein längerer Brief bes italienischen Humanisten Petrus Canbibus Decembrius, der für die Person des Grasen von Carmagnosa von Werth ist, sindet sich aus einer Bologneser Handschrift publizirt im Nuovo Archivio Veneto Bb. 10.

Ein "Nachtstid mittelalterlicher Kriminaljustig" veröffentlicht H. Haupt in der Zticht. der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch, Germ. Abth. Bb. 16. ("Ein oberrhein. Kolbengericht aus dem Zeitalter Maximilian's I.") Es ist ein Stüd aus der von Haupt im Auszuge schon mitgetheilten Reformsschrift eines oberrheinischen Revolutionärs (vgl. H. Z. 72, 173), die Dartellung einer Schöffengerichtsverhandlung, in der statt des Wörders der Kläger schließlich gestraft wird.

Als einen etwas konjekturalen Beitrag zur Geschichte ber englischen Selbstverwaltung bezeichnet H. B. Simpson seinen Auffat über das Umt des Konstables im Oktoberheft der English historical review 1895, und es erscheint dieser Bersuch wegen der Unzulänglichkeit der bisher publizirten lokalen Quellen in der That etwas verfrüht.

Rene Bücher: G. Caro, Genna und die Mächte am Mittelmeer 1257—1311. I. (Halle, Niemeyer. 10 M.) — Dierds, Gesch. Spaniens. II. (Berlin, Cronbach. 12,50 M.) — Rashdall, The universities of Europe in the middle ages. 2 voll. (Oxford, Clarendon Press. 45 sh.) — Haller, Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Gesch. d. Konziss von Basel. I. 1431—1437. (Basel, Reich. 16 M.) — Schwalm, Die Chronica novella des Hermann Korner. (Göttingen, Bandenhoed & Ruprecht. 24 M.) — Die Chronisen der deutschen Städte vom 14. dis 16. Jahrhundert. XXIV. (Leipzig, Hirzel. 12 M.) — Bitte, Die älteren Hohenzollern und ihre Beziehungen zum Essak. (Straßburg, Heit). — Lusch in v. Ebengreuth, Österreichische Reichseschichte. I. Die Zett vor 1526. 2. Hälfte. (Bamberg, Buchner.) — Christensen, Unionskongerne og Hansestaederne 1439—1466. (Kopenhagen, Gad.) — Nyrop, Samling af Danmarks lavsskraaer fra middelalderen. I. (Kopenhagen, Nielsen & Lydiche.) — Mézières, Pétrarque. (Paris, Hachette.)

### Reformation und Segenreformation (1500-1648).

In einem Aufjate: Les origines des premiers consulats de la nation française à l'étranger (Revue d'histoire diplomatique 9, 4) schilbert G. Salles die politischen, kommerziellen und sozialen Berhältnisse ber französischen Konsuln und zeigt besonders, welche bedeutende Racht diese Beamten in Alexandria, dem wichtigsten levantischen Handelsplat im Anfange des 16. Jahrhunderts, besaffen. Eine Fortsetung der Abhandlung ist in Aussicht gestellt.

Ginen Bericht über bas Leichenbegängnis bes Herzogs Albrecht von Sachfen (25. Januar 1501) veröffentlicht B. Loofe in den Mittheilungen bes Bereins f. Gesch. der Stadt Meißen 4, 1.

Burbig ichließt fich die 4. Auflage bes trefflichen Friedberg'ichen Lehrbuchs des fatholijden und evangelifden Rirdenrechte (Leipzig. Tauchnip. 1895. XVI, 560 S. 12 DR.) ihren Borgangerinnen an. 3m Text ift die Umarbeitung auf wenige Paragraphen beschränft, Sohm's geiftreiches Barabogon vom Biderfpruch bes Rirchenrechts mit bem Bejen ber Rirche bat ben Berfaffer nur zu furzen polemischen Rotigen veranlagt. Größerer Ginflug ift. bem Riefer'ichen Buche über bie rechtliche Stellung ber evangelijchen Rirche Deutschlands (Leipzig 1893) eingeräumt worben: von allen Abschnitten bes Friedberg'ichen Bertes find allein diejenigen über die evangelische Rirchenverfaffung einer ftarteren Revision unterzogen, ohne daß den Riefer'ichen Aufstellungen überall beigepflichtet mare. 3m übrigen beruht der Unterschied ber neuen Auflage von der früheren wesentlich auf der in die Unmertungen verlegten Berudfichtigung der gejammten feit 1889 entstandenen Gejeggebung, Literatur und Juditatur. Und es ift gerabegu erstaunlich, mit welcher peinlichen, auch die fleinfte Ericheinung des Buchermarttes registrirenben Corgfalt ber Berjaffer bier wiederum verfahren ift. Rein Bunder, wenn auch die Pragis beginnt, bas Friedberg'iche Bert in itarterem Dage ju nugen. Dem Lernenden und Lehrenden mar es ja langit ein hochgeschättes bulfemittel. O. H. Geffcken.

Zwei interessante Briese Bimpfeling's (an hermanni vom 2. Rov. 1524 und an Brant vom 15. August 1512 veröffentlicht und erläutert C. Barrentrapp in der Zische, f. Kirchengesch. 16, 2.

Der Inhalt bes jest vorliegenden 1. Bandes der Beiträge zur bayerisichen Kirchengeschichte, herausgegeben von Th. Kolbe Erlangen, F. Junge) bezieht sich ganz vorwiegend auf die Reformationsgeschichte. Der herausgeber selbst ist vertreten durch eine inzwischen auch separat erschienene längere Abhandlung über den humanissen und Reformator Andreas Althamer (1500 bis ca. 1540), der wesentlich in Ansbach gewirtt hat, und durch die Publikation zweier Briefe zur Geschichte Eberlin's von Günzburg von 1525. Joh. Miedel verösientlicht Aktenstücke zur

Memminger Resormationsgeschichte (1525), D. Erharb einen Brief ber Charitas Pirkheimer über den Bauernkrieg in Bamberg. L. Enders beginnt die Herausgabe des Briefbuchs von Kaspar Löner, der Ansang 1546 als Superintendent in Nördlingen starb (die bisher abgedruckten 15 Briefe, sast alle an Löner gerichtet, fallen in die Jahre 1532—44). Die ältesten Agenden Augsburgs behandelt J. Haus; W. Gener schildert die Einsührung der Resormation in der Grafschaft Haag durch Graf Ladislaus von Frauberg (von 1560). Die Bemühungen des Pfalzgrasen Philipp Ludwig von Neuburg, den Rath von Donauwörth zur Unterzeichnung der Konkordiensormel zu bewegen, und die darüber geführten Berhandlungen legt F. Stieve auf Grund der ungedruckten Akten dar. Aus späterer Zeit sind endlich noch zu erwähnen die Briese des Pfalzgrasen August von Sulzbach an seinen Sohn Christian August (vom Jahre 1631), welche A. Spers veröffentlicht.

Ein zeitgenössisches, bisher unbekanntes Gedicht über Franz von Sidingen hat D. v. Heinemann in Wolfenbüttel aufgefunden und veröffentlicht dasselbe in der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst 14, 3. Das Gedicht bezieht sich auf die ganze politische und kriegerische Thätigkeit Sidingen's und seine Stellung zu der religiösen Bewegung. Der Verfasser zu den Gegnern Sidingen's; die Absasseit fällt etwa 1524.

In der Zeitschrift für Kirchengeschichte 16, 2 veröffentlicht D. Mery (aus Beimar) die Klageschrift einer Nonne des Klosters Holzelle bei Eiseleben an die Grasen von Mansfeld vom 20. Ottober 1524 nebst Altenstüden über einen gegen den Propst des Klosters schwebenden Prozes. Leider sind dieselben uns nicht vollständig erhalten, sodaß wir, wie das Mery in der Borrede aussührt, namentlich nicht sesstellen können, wie weit die Angaben der Ronne, die ein sehr düsteres Bild von dem Treiben in dem betreffenden Kloster entwirft, berechtigt sind.

Einen kleinen Ausschnitt aus der Geschichte des Bauernkriegs, den Aufstand im Bisthum Eichstädt, schildert S. Englert in der Schrift: Der Mässinger Bauernhause und die Haltung der bedrohten Fürsten (Bürzburg, A. Stuber. 1895). Durch die Heranziehung der betr. Akten aus Bamberg und München wird unsere Kenntnis an einzelnen Punkten erweitert und berichtigt; die Darstellung allerdings läßt manches zu wünschen übrig. Werthvoll ist der Abdruck des gleichzeitigen Berichts des Eichstädter Stadtschreibers Leonhard Gaßtl.

In ber Zeitschrift f. b. Gefch. bes Oberrheins 10, 4 behandelt S. Ul= mann einen wichtigen Abschnitt im Leben Sleiban's, seine Rudfehr nach Deutschland im Jahre 1544 und seine politische Entwidlung in biefer Zeit.

A. Bonardi behandelt in dem Arch. storico Lombardo 22, 7 unter Beröffentlichung einer Reihe von Aftenstüden des Archivs Bonetta in Bavia

bie Beziehungen des Giovanni Anguisiola, eines des hauptbetheiligten an ber Berschwörung gegen Bier Luigi Farnese, zu Spanien seit der Ermordung Pier Luigi's am 10. September 1547.

Im Bulletin du protestantisme français 1895, 11 wird der von uns 75, 554 erwähnte Auffah über die Familie des Reformators Joh. v. Lasco von E. Pascal zu Ende geführt.

Aus bem hift. Jahrbuch ber Görres-Gejellichaft 16, 3 notiren wir eine fleine bio-bibliographische Stige von Roth über ben eifrigen Berfechter bes Ratholizismus in ber zweiten hälfte bes 16. Jahrhunderts, Johannes zum Bege (a via), ber ein genaues Berzeichnis seiner zahlreichen Schriften beigegeben ift.

In das Getriebe des Welthandels, speziell der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Portugal sührt ein Aussatz von Haebler über Konrad Rott und die thüringische Gesellschaft, jene große unter den Auspizien des Kurfürsten August von Sachsen 1579 gegründete Handelstompagnie, welche Leipzig zum Stapelplat für den Pfessendel von ganz Deutschland machen wollte, aber schon 1580 durch den Bankerott ihres Gründers ein trauriges Ende sand. (R. Archiv s. sächs. Gesch. u. Alterthumstunde. 16, 3, 4.)

Die energische und muthige, freilich praktisch ziemlich ergebnislose Intervention der protestantischen deutschen Reichsstädte bei Kaiser Rudolf II. zu gunsten ihrer bedrohten Aach en er Glaubensgenossen im Jahre 1581 und auf dem Augsburger Reichstag vom Sommer 1582 behandelt Joh. Wüller = Augsburg in der Westbich. Ztichr. s. Gesch. und Kunst 14, 3, vornehmlich auf Grund von Aken aus dem städtischen Archiv in Augsburg.

Einen recht interessanten Beitrag zur Birthschafts und Finanzsgeschichte des 16. Jahrhunderts geben zwei neue Aufläße von J. Hartung in Schmoller's Jahrbuch 19, 3 und 4 (vgl. unsere Rotiz 74, 546), von denen der erstere die augsburgische Bermögenösteuer und die Entwicklung der Besitverhältnisse in der Bürgerschaft, der andere die Belastung des Großkapitals durch jene Steuer untersucht. Bir begnügen und hier mit der Andeutung, daß die Besitverhältnisse sich vom 16. Jahrshundert an bereits im plutofratischsprosetarischen Sinne entwickeln und daß die sormell proportionale Bermögenösteuer thatsächlich eine nach oben des gressive Richtung einschlug.

Das großpolnische Fleischergewerfe vor 300 Jahren behandelt Georg Abler in der Zeitschrift b. hist. Gesellich. für d. Broving Bosen 9, 210—372, unter vornehmlicher Berücksichtigung des 16. und 17. Jahrhunderts und der Städte der heutigen Provinz Posen. Die eingehende Darsiellung, welche zum großen Theil auf Urkunden des Posener Staatsarchive beruht, zeigt deutlich, wie sich auch in diesen östlichen Gebieten die gewerblichen Organisationen und gewerdepolitischen Bestrebungen ganz ähnlich benjenigen entwicklten, die gleichzeitig auf beutschem Boben zu tonitatiren sind. Einzelne Berschiedenheiten, auf die der Verfasser hinweijt,
wie z. B. die größere Gesügigkeit der Gesellen gegenüber den Meistern, die
geringere Selbständigkeit der Meister gegenüber den städtischen Obrigkeiten, das Fehlen der eindringenden deutschen Gewerbepolizei, beruhen wohl
vornehmlich auf den Unterschieden der Volksart; es wäre in dieser Beziehung
meines Erachtens nicht unrichtig gewesen, auch die nationale Zusammenjehung des Gewerbes in den Kreis der Untersuchung zu ziehen. Als Anhang
werden 43 Urtunden mitgetheilt, die von 1469—1692 reichen.

J. Hartung.

Unter den schärssten Ausfällen gegen Elisabeth, "diesen thron-räuberisichen Bastard", "diese Hunn, die ihre Beute nicht losließ" 2c., schildert der Jesuit J. Forbes Leith die Berfolgungen der Katholiken, besonders des Klerus, in den ersten Jahren ihrer Regierung. Er zieht aus neueren engslischen Archivpublikationen lange Namenlisten von Priestern u. a. aus, die abgeseht oder in's Gefängnis geworfen wurden, und wendet sich gegen die angeblich beschönigende Borstellung dieser Berhältnisse bes. von Collier und Camben. (Revue des questions historiques vom 1. Okt. 1895.)

Ein Aufjat von Berga im Archivio storico lombardo (3, 6, 1895) behandelt die Berwaltung (Behördenorganisation, Steuern, militärische Lasten 2c.) des Herzogthums Mailand in den Jahren 1561—1759. Er hat diesen Zeitraum herausgegriffen, weil in ihm die Berwaltung der Provinz, d. h. des platten Landes, von der städtischen größtentheils gestrennt war.

E. Beber (Virorum clarorum saeculi XVI. et XVII. epistolae selectae. Biblioth. scriptorum latinorum recentioris aetatis Teubneriana], Lipsiae 1894) hat aus Göttinger und Eisenacher Handschiftigten 91 lateinische Briese gelehrter Männer des 16. und 17. Jahrhunderts heraussgegeben, so des Mineralogen Agricola an den Leipziger Philosophen und Mediziner Meurer, des Cobanus Hesse an den Nürnberger Patrizier hier. Baumgärtner d. Ä., des Jan Gruter an Konr. Rittershaus, des Juristen Theering u. A. Für die Lebensgeschichte dieser Männer und für die Gesichichte der Wissenschaften bieten die Briese manches Lehrreiche; — einige sind allerdings des Drucks kaum werth, und andere hätten starte Kürzungen vertragen können. Die umfangreichen Anmerkungen sind mit größem Fleiße zusammengetragen.

In der Btich. d. Bereins für thüringische Gesch. und Alterthumskunde N. F. IX, 3 und 4, Jena 1895 ist eine Jenaische Preisarbeit von Heinrich Glaser über die Politif des Herzogs Johann Casimir von Roburg (1586—1633) abgedruckt (130 S. und 85 S. Aktenbeilagen). Johann Casimir erscheint hiernach als eine durchaus synnhathische Persönlichkeit. In der Zeit vor dem Dreißigjährigen Kriege war er ein eifriger "Correspondie-

render". Sein Ideal mar ein allgemeiner evangelischer Bund zwijchen Lutheranern und Calviniften. Wenn er von dem Grundfat ausging, "daß mit einer schwachen Geber, die mit Berftand geführt wirb, fich eine schwere Sache öfter und leichter als mit Rarthaunen gurecht bringen laffe", jo zeigt bas allerdings eine Berfennung bes heraufziehenden friegerifden Beitalters, in dem die Rarthaunen jo gewaltig mitrebeten. Aber abgesehen von feiner Reigung gur Bermittlungspolitif überhaupt, verhinderte ibn die Geringfügigfeit jeiner Dachtmittel, ein Dann tubner Entichluffe gu fein. So feben wir ihn als inpischen Bertreter der ernestinischen Bolitit schließlich faft überall in einer nothgedrungenen Abhängigkeit von Kurjachsen, obwohl er in jeinem Bergen mit dem orthodog lutherijchen Gifer und ber politischen Saltung feiner albertinischen Bettern wenig übereinstimmte. Der Arbeit Glafer's ift nachzurühmen, bag fie bas reichhaltige Material aus bem Roburger Archiv durchweg geschict und besonnen verwerthet und auch mehrfach in ichon befannten Bunften ju neuen und felbständigen Ansichten ju gelangen jucht, jo 3. B. betreffe ber Brunde, die Rurjachjen 1611 von bem erwarteten Gintritt in die Liga gurudhielten. C. Spannagel.

In den Mittheilungen b. Inst. für österr. Geschichtsforschung (14, 4) druckt Forst einige Briefe und Aktenstüde ab, die sich auf die Berbindung des Winterkönigs Friedrich von der Pfalz-Böhmen mit dem Sultan Doman II. und auf die türkische Gesandtschaft in Prag im Jahre 1620 beziehen. Seine Erläuterungen dazu bezwecken mehr, zu weiterer archivalischer Forschung über dieses Thema anzuregen, als die Beziehungen selbst genau zu schildern.

Im Neuen Archiv f. jächj. Geich. und Alterthumskunde 14, 3, 4 weift Schmertosch nach, daß Leipzig zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wenn auch nicht in dem Maße, so doch mehr als bisher angenommen wurde, das Ziel von Exulanten aus aller Herren Ländern war, die um ihres evangelischen Glaubens willen vertrieben, hier Zustucht fanden und zum großen Theil ansäffig wurden.

Dasselbe heft enthält eine fehr hübiche kleine biographische Studie von E. Sach & über ben Dresdener Stadtphysikus und kfiel. Leibarzt Dr. Heinrich Ernbel. Sie gewährt einen interessanten Einblick in das öffentliche Sanitätswesen seiner Zeit (1638—1693), besonders, was die Abwehr und Behandlung der Pest anbetrifft, wobei Erndel sich als sehr aufgeklärten dnaienifer erwies.

"Stift und Stadt Queblinburg im Dreißigjährigen Kriege" von Prof. Dr. A. Düning (Queblinburg, im Selbstverlage des Berfassers 1894, 65 S). Eine übersichtliche, gefällige Zusammenstellung der Schicksale, welche Quedlindurg im Preißigjährigen Kriege, besonders in dessen Absschnitt, getroffen haben. Die allgemeine Forschung acceptirt dankbarst dersartige Monographien, namentlich, wenn sie so sorgidung und fritisch gearbeitet

find, wie die vorliegende. Ginen noch größeren Rugen murben fie nach Unficht bes Referenten haben, wenn das statistische Material ergiebiger ausgebeutet murbe. Das allgemeine Bild ber Greuel und Bermuftungen bes Rrieges ift fast für alle beutschen Stabte und Landschaften mehr ober weniger basselbe. Den individuellen Bug bringen weniger die handelnden Berfonen, als vielmehr die Bahlen, befonders über Finang- und Bevölterungsverhaltniffe, hinein. Es foll nicht unerwähnt bleiben, daß Duning auch hierüber manches mittheilt, aber eine noch inftematischere Berudfichtigung gerabe biejes Befichtspunttes möchten wir allen Lotalforichern für jene Beit bringend empfehlen. Sp.

Das 1. Beft b. 30. Jahrgangs ber Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg enthält mit zwei Ausnahmen (Bertel: Gin Ropialbuch ber Ulrichstirche zu Magdeburg aus dem 15./16. Jahrhunderts und berjelbe: Frangofifche Requisitionen im Diftrift Ralbe 1806) nur Auffate gur Gefcichte Dagbeburge in ber zweiten Salfte bes 16. und ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts und zwar folgende: 1. Ramerau, Das literarifche Leben Magbeburgs am Anfang des 17. Jahrhunderts (Befprechung ber wichtigften Ericheinungen ber volksthumlichen Literatur, insbesonbere ber Berfe von Sommer, Bape, Lonemann, Gabriel Rollenhagen u. a.); 2. Bit= tich, Bur Politik bes Raisers Maximilian II. und bes Kurfürsten von Brandenburg Joachim II. (Mittheilungen aus Berliner Aften über bas Brojett der Bermählung bes postulirten Erzbischofs von Magdeburg und Bifchofe von Salberstadt, Sigismund von Brandenburg, bes Sohnes Joachims II., mit einer faiferlichen Bringeffin und ber baran gefnüpften Ausficht auf eine Safularisation ber beiben Stifter und Berbindung mit Brandenburg, aus den Rahren 1564/65); 3. Wittich, Roch einmal die Berftorung Magdeburgs (eine Antwort auf die Entgegnung Dittmar's im letten Beft ber Magb. Geschichtsblätter. Reue Argumente werben nicht beigebracht, der Streit dreht fich fortwährend auf berfelben Stelle umber); 4. Dittmar, Aftenftude jur Geschichte ber Gegenreformation in Dagbeburg (Retatholifirung bes Rlofters U. L. Frau 1628); 5. Dittmar, Der erfte Berfuch zur Biebererrichtung bes Dagbeburgifden Schöffenftuhle (nach ber Rataftrophe von 1631, verlief, wie auch alle fpateren, ohne Erfolg). Beiläufig bemerkt, befindet fich in diefem letten Auffat ein caratteristisches Beispiel bafür, bis zu welchem Siebegrad sich die jog. historische Afribie überhiten fann. Der Berfaffer halt es nämlich fur nothig, mitzutheilen, daß das Ronzept eines Schreibens "noch heute die Aniffe zeigt, in die es einst zusammengelegt gewesen ist"! Go zu lefen auf G. 168 Anm. 1. Die Biffenichaft quittirt bantend barüber.

Das Sochstift Bamberg und feine Bolitif 1631 unmittelbar por bem erften Ginfall ber Schweden wird uns von G. Subich unter Berudfictigung ber politischen Berhaltniffe bes gangen franklichen Rreifes vor 24

Siftorifde Beitfdrift R. F. Bb. XL

Augen geführt (Bamberg 1895, C. C. Buchner, VIII und 154 S.). Gegen Mitte 1631 jest die ausführliche Erzählung ein, mit Anfang 1632, vor dem fcmebijden hauptangriff bricht fie ab. Bu einer Fortfegung tann man ben Berfaffer gewiß in bem von ihm gewünschten Sinne ermuntern. Denn jeine vorwiegend aus bisher unbenutten Quellen bes Bamberger Archive, baneben aus ben Archiven von München und Burgburg und aus forgfältig jusammengebrachter Literatur ichopfende Darftellung ift durch grundlichen Fleiß und rfibrige Sachlichkeit ausgezeichnet, und bie zum Theil febr in Einzelheiten eingehende, aber gut geordnete Arbeit vermittelt die Befanntichaft eines trop feiner Beitichweifigkeit vielfache Belehrung bietenben Stoffes. Besonders hervorzuheben sind die Mittheilungen über Guftav Adolf. Seinem Briefwechsel mit Bischof Johann Georg von Bamberg ist ein kleiner urkundlicher Anhang gewidmet. - Unfreiheit unter mittelbarem oder unmittel= barem Drud der Baffen bestimmt in den betrachteten Monaten die Berhältniffe bes Kreises wie die Politik bes Stiftes. Immer lauter wird der Baffenlarm: auf Kriegsruftungen folgen Truppendurchzuge, auf diefe mili= tärische Besetzung. Das Bedeutsame inmitten diefer Entwicklung ift der Umschwung ber Macht. Um die Mitte des Jahres beugen Raijer und Liga Alles unter ihre Forderungen, an feinem Ende beherricht der Schwedenkonig bie Lage. Bon einer nach außen gerichteten, formlich übermuthigen, firch= lichen Restaurationspolitit muß ber Bamberger Bischof berabsteigen gum fläglichen handel um fein eigenes politisches Dafein. - "Quellenmäßig" ift die Darftellung bes Berfaffere in einem Buntte allzusehr: in ber Form. Befonders in den, jum Theil jehr langen, unverarbeiteten Quellenauszugen im Tert, die noch bagu eine Buchstabentreue zeigen, wie man fie felbit in reinem Quellenabdrud nicht mehr für wissenschaftlich halt. Augerhalb der Ganjefüßchen zeigt fich bas Seithangen an ben Quellen zuweilen in altlichen Bendungen (jeltjames Unjeben gewinnen, unvermeidliche Rothdurft) und häßlichen Fremdwörtern (Kondition, Temporijation). Herm. Diemar.

In der Revue des questions historiques vom 1. Oftober 1895 gibt Tauzin eine Übersicht über die wechselvollen Kämpse an der phrenäischen Grenze von 1635 bis 1639, welche den langjährigen Krieg zwischen den Spaniern und Franzosen mit dem Angriff auf die Guyenne einleiteten.

Rene Rücker: Berger, Luther. I. 1483—1525. Berlin, Hofmann. 4,80 M.) — Ernst Müller, Geschichte ber Bernsichen Taufer. (Frauenseld, Huber. 5,60 M.) — Lamprecht, Deutsche Geschichte. V. 2. (Berlin, Gärtner. 6 M.) — Hanhich, Deutsche Reisenbe des 16. Jahrhunderts. (Leipzig, (Dunder & Humblot.) — Spont, Semblançay (?—1527; la bourgeoisie financière au début du XVIe siècle. (Paris, Hachette.) — Des Monstiers-Mèrinville, Un Évêque ambassadeur au XVI. siècle. Jean de Monstiers seigneur de Fraisse, évêque de Bayonne. (Limoges, Ducourtieux. — Kromsigt, John Knox. (Utrecht, ten Bokkel Huinink.

2,50 fl.) — Ehrenberg, Hamburg und England im Zeitalter der Königin Eissateh. (Jena, Fischer.) — Plaget, Essai sur l'organisation de la compagnie de Jésus. (Paris, Hichacher.) — H. Woris, Die Bahl Rudolf's II., der Reichstag zu Regensdurg (1576) und die Freistellungsbewegung. (Marburg, Elwert.) — Ehses und Weister, Kuntiaturberichte aus Deutschsland (1585—1590). 1. Abth.: Die Kölner Kuntiatur. 1. Häste: Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz, die Straßburger Wirren. (Paderborn, Schöningh.) — Kiewning, Kuntiaturberichte aus Deutschland 1628/35. I. (Berlin, Bath.) — Waddington, La république des provinces unies, la France et les Pays-das espagnols de 1630—1650. I. (Paris, Masson.) — Die Geschichte des Sozialismus. Die Vorläuser des neueren Sozialismus. I, 2. Von Thomas More dis zum Vorabend der französischen Revolution. (Stuttgart, Diez. 3 M.)

#### 1648-1789.

Über ben Krhptoprotestantismus in Innerösterreich im 17. und 18. Jahrhundert gibt J. Loserth in der Beilage zur Allg. Zeitung 25. November 1895 aktenmäßige Mittheilungen, welche für die Herschaft Gmünd in Kärnten die deutsichen Spuren eines sich zähe erhaltenden Protestantismus bis in die Zeiten Maria Theresia's nachweisen.

In der Scottish review vom Oftober 1895 bespricht Douglas die militärischen Operationen Cromwell's und der Schotten unter Leslie vor Edinburg im August 1650. Sie bilden insofern eine ungewöhnliche Episode in den Cromwell'schen Kriegen, als beide Parteien nicht wie sonst in der Regel entschlossen auf einander losgingen, sondern Leslie zauderte und die Desensive vorzog.

Landwehr v. Bragenau, wie es scheint ein Schüler Pribram's, gibt im 16. Bande der Mitth. d. Inst. s. österr. Geschichtsforsch. eine genaue, auf Biener Archivalien beruhende Geschichte der sog. Marienburger ober besser der Provisionalallianz von 1671/72, an der Johann Philipp von Mainz so hervorragend betheiligt war. Die Darstellung ist egakt und verräth eigenes Urtheil in der Berthschäung von Personen und Berhältenissen, leidet aber an einer gewissen Eintönigkeit, mit der die Fäden der biplomatischen Berhandlungen einzeln abgerollt werden, anstatt zu einem wirkungsvollen Gesammtbilde verwebt zu werden.

In der Ztschr. d. Ber. f. thuring. Gesch. u. Alterthumskunde R. F. 9, 3 u. 4 entwirft Einert ein anschauliches Bild von dem Birken des fürstl. sächsischen Gesammtpostmeisters Matthias Bieler, der sich in den Jahren von 1686 bis 1710 eifrig um die Hebung des Postwesens in den ernestinischen Landen bemühte, wobei manches Streislicht auf die Misere der Keinstaatlichen, mittelbeutschen Postverhältnisse jener Zeit fällt.

Fr. v. Beech beginnt in der Atschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins 10, 4 den Abdruck von Aktenstücken und Aktenauszügen aus dem vatikanischen Archiv, die er gesammelt und die nicht in den Rahmen der Publikationen der badischen historischen Kommission fallen. Die erste Serie, die in zwangsloser Folge sortgesett werden soll, enthält ein Berzeichnis des Inhalts der Akten der Congregazione sopra il Palatino, d. h. der 1622 in Rom einsgesetten Kommission, welche die Ersolge der kaiserlichen Bassen zunächst sür die Obers und Unterpfalz, später auch sür Obers und einen Theil von Niederdeutschland fruktissieren sollte. Darauf solgen kurze Notizen aus dem Jahre 1688 über die Bemühungen der Dominikaner, die Lehrstühle der Theologie und Philosophie an der Universität Konstanz zu besetzen, und endlich eine Instruktion des Kardinalstaatssetretärs Paulucci für den Ronssignor Spada dei seiner außerordentsichen Wission an den kaiserlichen Hosp vom 25. März 1702.

Aussührliche Mittheilungen über Bestand und Alter ber in ber Provinz Sachsen, in Anhalt und ben meisten thüringischen Fürstenthümern noch vorhandenen Kirchenbücher sowohl evangelischer wie tatholischer Pfarreien bringt R. Krieg in den Neuen Mittheilungen des thüring.-sächs. Bereins zu Halle 19, 1, worauf bei der Wichtigkeit dieser Quellen für Statistiker und Genealogen hiermit hingewiesen sei.

Bille gibt in den Neuen Heibelberger Jahrbüchern 5, 2 ein ansziehendes Charafterbild der Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans. Seine Aufsassung Lijelotte's weicht, wie er selbst betont, in manchen Stücken von der bisherigen ab. Immerhin verdankt der Versasser doch das Beste der Charafteristis Ranke's im 12. Bande der Berse.

In behaglicher Breite schildert ber Bicomte Boutry (Revue d'histoire diplomatique 9, 4: Le cardinal de Tencin et le duc de St.-Aignan à l'ambassade de France à Rome) die Ränke, durch die sich ber übel berusene Kardinal de Tencin den beim nahen Tode Klemens' XIL doppelt wichtigen Botschafterposten in Rom erschlichen hat.

Bur Geschichte ber Besignahme Oftfriessands burch Friedrich ben Großen veröffentlicht Archivrath Dr. Bagner aus Auricher Atten einige neue Stude mit einigen einleitenden Bemerkungen über die Besigergreifung.

Bu ben Arbeiten, welche die lokalgeschichtliche Forschung mit Geschick in den Rahmen der allgemein historischen Darstellung einfügen, gehört ein Aussau von Ottokar Weber: "Die Okkupation Prags durch die Franzosen und Baiern 1741—1743". Der Versasser, welcher neben Material aus den Wiener Archiven vorwiegend solches aus den Prager Lokalarchiven verwendet, insbesondere die dortigen Klosterarchive benutt, gibt manches,

was die historische Kenntnis der Dinge zwar nicht verändert, aber doch hier und da bereichert. Er schilbert die Erstürmung Prags am 26. November 1741, die Zustände unter der französisch-daierischen Herrschaft und die Beslagerung durch die Österreicher im Jahre 1742, wobei besonders die Zustände in der Stadt während der Belagerung aussührlich dargelegt werden. Der Aussah wurde zuerst in den "Mittheilungen des Bereines für die Geschichte der Deutschen in Böhmen" (34. Jahrg. Nr. 1 u. 2) verössentlicht, ist aber jest auch separat erschienen (Prag, J. G. Calve'sche f. u. f. Hofeund Universitätsbuchhandlung. 1896).

An der gleichen Stelle (Mittheilungen des Bereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, 34. Jahrg., Nr. 1 u. 2) theilt Unton Rebshann eine Anzahl Lieder aus dem vorigen Jahrhundert mit, welche er in einer handschriftlichen Sammlung fand. Diese Lieder behandeln den polnisschen Thronfolgekrieg, den zweiten Türkenkrieg Karl's VI., vor allem aber die schlessischen Kriege und den Siedensährigen Krieg. Zum Theil sind diese Lieder, für die uns der Ausdruck "deitgenössische Dichtung" etwas zu hoch vorkommt, ungemein charakteristisch für die Stimmung in Österreich bei den einzelnen Ereignissen; so kommt z. B. der mitleidige Spott gegen Karl VII. überaus tressend heraus. Auch die Berse preußischer Deserteure mit dem ständigen Refrain "Fünf Gröschel sind mir zu wenig; Adieu, mein lieder König" sind nicht ohne Interesse.

Bur 150. Bieberfehr bes Schlachttages von Sobenfriedberg bat Abalbert Soffmann ein Schriftden erscheinen laffen: "Der Tag von hobenfriedberg und Striegau" (Striegau, August hoffmann. 1895), bas weit mehr ift, als eine lokalpatriotische Gelegenheitsichrift. Die eigentliche Darftellung ber Schlacht ift, wenn auch mit Rritif und Umficht geschrieben, nicht bas Abschließende und Lette, mas sich barüber wird sagen lassen; bie Schrift erhalt einerseits ihren Berth baburch, bag ber Berfaffer uns bie Striegauer Überlieferung über bie Schlacht zugänglich macht, - und man foll eine folche Quelle zwar mit größter Borficht benuten, aber nicht von der Sand weisen, - andrerseits burch ben Abbrud von Ausjagen fachfischer Soldaten (aus dem Sauptstaatsarchiv zu Dresden), von Tagebuchnotigen eines Schweidniger Burgers u. bergl. Aus bem Dresdner Archiv ftammt bie gleichzeitige Übersichtsffige ber Schlacht; außerbem ift ein gleichzeitiges Bild ber Schlacht ber fleinen Schrift hinzugefügt: es ift bier also vericiebenes geboten, mas bem hiftorifer ber Beit Friedrich's ju tennen von großem Berth ift. - Dag ber Berfaffer für "Bobenfriedeberg" ale bie richtige und einzig mögliche Schreibart plaibirt, mag noch erwähnt werben. Er wird bamit recht haben, Nachahmung aber taum finden.

In einer Untersuchung über "Die Stärke bes preußischen Heeres bei Ausbruch bes Siebenjährigen Krieges" zeigt M. Immich, baß König Friedrich im Juni 1756 nicht, wie Lehmann annimmt, nabe an 180 000 Mann,

sondern nur "wenig mehr als 144 000 Kombattanten" zur Berfügung hatte. Aus der Unvollfommenheit der Rüstungen des Königs, der von der Berwirklichung des 1752 ausgestellten militärischen Programms noch weit entsernt war, solgert der Berfasser die Unrichtigkeit der Lehmann'schen Ansicht über den Ursprung des Krieges. (Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine 97, 3.)

Ein noch gewichtigeres, geradezu erdrückendes Material gegen Lehmann führt jodann der 1. Theil von Raude's Beiträgen zur Entstehungszeichichte des Siebenjährigen Krieges (Forsch. zur brand. und preuß. Gesch. 8, 2 und jeparat, Dunder & Humblot. 2 M.) in's Feld. Wir werden darauf ebenjo, wie auf die Schrift von Lehmann's Schüler F. Wagner (Friedrich's des Großen Beziehungen zu Frankreich und der Beginn des Siebenzjährigen Krieges (Hamburg, Gebr. Besthorn. 157 S.) zurückzutommen haben.

Ein schon oft behandeltes Thema, die Schlacht bei Brag, untersucht von neuem Friedrich v. Bernhardi im 8. Beiheft gum Mil. Bochenblatt 1895, und zwar beschäftigt er fich ba hauptsächlich mit dem Feldaugeplane von 1757, bem Zwede ber Schlacht und der Aufgabe bes auf bem linten Moldauufer gurudgelaffenen Reith'iden Beerestheils. (Bal. 72. 379 und 73, 375.) Seine in einer früheren Abhandlung vertretene Anschauung, baß ber Rönig por ber Schlacht bereits ben Entichluß gefaßt habe, die Biterreicher nach Brag hineinzutreiben, bat er bier aufgegeben; er ift jest ber Meinung, Friedrich habe die feindliche Armee burch eine Umfaffung, wobei Reith durch einen Übergang auf bas rechte Ufer enticheidend mitwirfen jollte, auf freiem Felbe gertrummern wollen. Beil biefer übergang nicht gelang, icheiterte bes Ronigs Borfat. Gine quellenmäßige Begrundung gibt Bernhardi nicht, er folgert dieje Absicht nur aus den willfürlich interpretirten tattijden und itrategijden Dagregeln Friedrich's. Bur Biberlegung diejer Behauptung, die in der hauptsache eine Erneuerung einer bereits von Theodor v. Bernhardi vertretenen 3dee ift, verweife ich auf meine Albhandlung in der Deutschen heereszeitung (1894, 42, 43); bort und in Delbrud's Schrift: Friedrich, Napoleon, Moltte (Berlin 1892), find auch feine übrigen Ausführungen - bis auf einige jum Theil, wie mir icheint, gerechtjertigte polemische Bemerkungen gegen Raube (Friedrich's bes Großen Ungriffsplane im Siebenjährigen Ariege) Biederholungen aus feiner alteren Schrift: Delbrud, Friedrich ver Große und Claufemit - bereits miberlegt. G. Roloff.

llber Mirabeau finden sich neue Mittheilungen in einer Abhandlung von Brette, der nach den Aften des Pariser Kriegsarchivs dessen militärische Lausbahn (1767 bis 1771) schildert und dabei charafteristische Beiträge zur Geschichte der Armee unter dem ancien régime gibt (Révol. franç., September 1895), und in einem Aussah der Preuß. Jahrbücher Juli 1895) über Mirabeau's Plan, das herzogthum Aurland dem russischen Eins

stuß zu entziehen und es mit Frankreich, Preußen und Polen in Berbindung zu bringen. Zu diesem Zwede sandte Mirabeau im Jahre 1786 von Berlin nach Mitau seinen Sekretär v. Nolde, einen geborenen Kurländer, bessen Instruktion und Bericht der pseudonyme Versasser abdruckt. — Einige der bisher nur nach mangelhaften Abschriften fragmentarisch bekannten Dialoge Mirabeau's über sein Liebesverhältnis zu Sophie Monnier, die wie die Lettres à Sophie in Vincennes 1777 entstanden, veröffentslicht nach dem wiedergefundenen Autograph Begouen in der Revue de Paris (1. Dezember 1895) unter dem Titel: Amours de la marquise de M. et du comte de M.

Du Moulin=Edart schilbert, saft ausschließlich auf Grund von Barrijer Archivalien, die Beziehungen zwischen "Zweibrüden und Bersjailles" um die Mitte des 18. Jahrhunderts, insbesondere die unter französischer Mitwirtung erfolgte Konversion des Prinzen Friedrich Michael und des Herzogs Christian IV. von Pfalz-Zweibrüden. Die Auszüge aus den Berichten der französischen Gesandten geben ein trauriges Bild von der damaligen Abhängigkeit der westdeutschen Fürstenhöse von Frankreich. (Neue weidelberger Jahrbücher 1895.)

Kene Bücher: Haumant, La guerre du Nord et la paix d'Oliva. (Paris, Colin.) — Knuttel, Catalogus van de Pamfletten-Verzameling, berustende in de Koninklijke Bibliotheek II. 2. 1668—1688. (s'Gravenhage, Allgem. Landsdruckerei.) — Jürgenjohn, Die Memoiren bes Grasen Ernst von Münnich. (Stuttgart, Cotta. 5 M.) — Sorel, Montesquieu. Deutsch von A. Kreiner. (Geisteshelben Bb. 20.) (Berlin, E. Hofmann & Co. 2,40 M.) — Die Kriege Friedrich's des Großen. Herausg. vom Großen Generalstade. Der zweite Schlessische Krieg. III. (Soor u. Kesseldors). (Berlin, Mittler. 12 M.) — Boutry, Choiseul à Romes (1754—1757). (Paris, Levy.) — Rambaud, Russes et Prussiens, guerre de sept ans. (Paris, Berger-Levrault.) — G. Koch, Demokratie und Konstitution. (1750—1791.) Berlin, Gärtner. 6 M. (Beisträge zur Gesch. der polit. Ideen. II).

### Meuere Beschichte feit 1789.

In einer höchst interessanten Untersuchung über die Erklärung der Menschen= und Bürgerrechte (Staats= u. völkerrechtl. Abhandlungen 1, 3. Leipzig, Dunder u. Humblot. 53 S.) weist Jellinek das eigentsliche Borbild derselben in den Bersassungen der nordamerikanischen Sinzelsstaaten, namentlich in der Birginia's, nach. Er versolgt aber auch die Gebanken der Menschenrechte weiter zurück dis zu ihrem Ursprunge, dem relisgiösen Individualismus der Independenten, — eine Aufsassung, die ja schon wiederholt geäußert worden ist, aber hier lichtvoll und überzeugend begründet wird.

In ber Revue d'hist. dipl. (1895, 4) veröffentlicht Korzeniowsti Denkwürdigkeiten bes Fürsten Stanislaw Poniatowsti, Reffen bes Königs Stanislaw August, mit Schilderungen eines Besuches bei König Friedrich bem Großen (1784), der Zusammenkunft von Raniow (1787), des vierjährigen Reichstags (Antheil Lucchesini's und Piatoly's an der Konstitution vom 3. Mai 1791), Potemkin's, der Kaiserin Ratharina in der letten Zeit ihrer Regierung u. s. w.

über die Anfänge der Emigration veröffentlicht F. Masson Auszüge aus einem (überarbeiteten) Tagebuch vom 12. bis 31. Juli 1789, dessen Bersasser, Graf Espinchal, mit dem Prinzen Condé emigrirte. Die Auszeichnungen enthalten lebhaste Klagen über die Schwäche König Ludwig's XVI. (Les débuts de l'émigration in der Revue de Paris, 1. Nov. 1795).

Charlotte Corday, eine kritische Darstellung ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit. Bon Dr. Rudolf Fode. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1895. XVI, 162 S. (Mit Portrait.) Sine höchst anziehend geschriebene, nach den besten Quellen zusammengestellte Lebensstäzze des enthusiastischen, willenskräftigen Mädchens. In kritischer und gewissenhafter Benutung alles bis jett verhandenen Materials — und Neues von Bichtigkeit wird wohl selbst aus dem Nachlasse von Batel in Bersailles nicht mehr zu Tage treten — und ohne rhetorische Übertreibung geschrieben, aber in sympathischem Berständnisse sür biese in die modernen Zeiten verirrte Kömersecke ist die Biographie Charlotte Corday's von Fode um so eher willsommen zu heißen, als eine nur einigermaßen vollständige Arbeit über das Mädchen von Caen in der deutschen geschichtlichen Literatur bis jett gessehlt hat.

Das Oftoberheft der Révol. franç. bringt Abhandlungen von Pariset über die Société de la révolution de Londres, deren Korrespondenz mit der französischen Nationalversammlung und Sympathie für die Revolution Burke zu seinen "Betrachtungen" anregte (in ihrer Bedeutung für den Ausbruch des englischefranzösischen Krieges wohl überschätt), von Brette über die gens de couleur libres et leurs députés en 1789 (Bersuche namentlich Gregoire's, den freien Schwarzen eine Bertretung in der Konstituante zu verschaffen, Fortsetung im Novemberheft) und von Ausard über Florian während der Revolution.

Auf Grund der Aften des Record Office und des British Museum in London, sowie einiger preußischer Korrespondenzen im Geheimen Staatsarchive untersucht &. Salomon in seiner Leipziger Habilitationsschrift:
"Das politische System des jüngeren Pitt und die zweite Theilung Polens" (Berlin 1895, Preuß. 80 S.) die Haltung Pitt's gegenüber den polnischen Angelegenheiten. Ausgehend von einer Darlegung des politischen Systems Pitt's, gelangt Salomon zu dem Schlusse, daß Pitt das Seinige

gethan habe, um jener Kombination ber europäischen Mächte, die zum Untergange Polens geführt habe, vorzubeugen. Habe er bennoch die Theisung geschehen lassen müssen, so sei das im Grunde nicht ihm vorzuwersen, sondern denen, die ihn in der Durchsührung seines Systems gehemmt hätten, d. h. Foz und der durch die Opposition aufgestachelten öffentlichen Meinung. Man vermist ungern eine genaue Erörterung, warum Pitt, obwohl ihm in beiden Häusern des Parlaments eine Majorität für das von Ansang an besolgte System zu Gebote stand, dasselbe völlig fallen ließ. Der Berfasser verspricht, eine eingehende Darstellung dieser Verhältnisse in einem andern Zusammenshange zu geben.

In der Sammlung English Men of Action ist kürzlich das Lebensbild Relson's von John Knox Laugthon erschienen (London, Macmillan. 240 S.), welches, ebenso ansprechend geschrieben, wie auf gewissenhafter Heranziehung und besonnener Kritik der umfänglichen Relson-Literatur beruhend, ganz geeignet erscheint, die irrigen Anschauungen, welche u. a. über Relson's Liebeshandel mit Lady Hamilton und namentlich über seine greisen in die neapolitanischen Wirren noch heute in Deutschland weit versbreitet sind, auf das richtige Maß zurüczuschland.

Unter bem Titel: due documenti arabo-bonapartiani veröffentlicht Schiaparelli nach Mittheilungen Lumbroso's im arabischen Original und in italienischer Übersetzung ein türkisches Manisest vom Jahre 1799 gegen die Franzosen (besonders gegen Bonaparte) und ein anderes vom Frühjahr 1807 gegen die Russen, in welchem der Herausgeber den Einstuß Sebastiani's zu erkennen glaubt. (L'oriente 1895.)

"Napoleon in Berlin" schilbert A. Levy, der Versasser von Napoleon intime, unter fleißiger, aber fritikloser Benutzung auch der deutschen Literatur, der "Bertrauten Briefe", "Feuerbrände" u. dgl., wobei er begreistlicherweise die Angaben über den Mangel an preußischem Patriotismus besonders hervorhebt. Bon Archivalien sind einige Berichte des Platsommansbanten von Berlin, Hulin, benutt. (Revue de Paris, 1. Dez. 1895.)

Einen kleinen Beitrag zur Geschichte der französischen Oktupation Preußens im Jahre 1806 bringt G. Hertel durch einige archivalische Mitteilungen über französische Requisitionen im Distrikt Calbe a. d. Saale. (Magbeburg, Geschichtsblätter Jahrg. 1895, 1).

M. Lehmann zeigt sein besonderes Talent, episodenhafte Hergänge in eine frappirende Beleuchtung zu seßen, auch in seinem neuesten Aussau "Fichte's Reden an die deutsche Nation vor der preußischen Censur" (Preuß. Jahrb. Dez. 1895), indem er, wohl mit etwas zu scharsem Accente, in den ängstlichen Censoren des Oberkonsistoriums ein Spezimen der verssallenen sridericianischen Bureaukratie schildert. Interessant ist die Thatssache, daß Fichte ursprünglich in seiner ersten Rede der preußischen

Regierung und ihrer Politik ganz unmittelbar und entschieden auf den Leib gegangen ist.

In der Bierteljahrsschrift für Staatse und Boltswirthich. 4, 3 beschließt R. v. Rohrscheidt seine Arbeiten über den ersten Ausbau der Gewerbestreiheit in Preußen mit der Darstellung der Entstehung des Gewerbespolizeigesets vom 7. Sept. 1811 und dessen Inhaltsangabe.

Aus den Papieren des Freiherrn v. Gruben, Gouverneurs von Ajchaffenburg, veröffentlicht der Freiherr v. Hertling einige Schriftstüde aus dem Jahre 1808, welche den Plan einer Ernennung des Freiherrn Emmerich Jojeph v. Dalberg zum Nachfolger des Fürst-Primas Dalberg betreffen, und ein Schreiben des letzteren vom 30. Sept. 1809 an Napoleon über den Zustand des Rheinbundes (Hiftor. Jahrb. 16, 3).

Bur Geschichte ber Napoleonischen Kriege notiren wir ben Aussas von Cornelius Bill (Berhandlungen bes hist. Bereins ber Oberpfalz 47), der viel archivalisches Material über die Einnahme Regensburgs durch die Franzosen 1809 enthält, darunter mehrere Briefe des Fürst-Primas Dalberg.

In den Preuß. Jahrbüchern (Dezember 1895) wendet sich General Pfister gegen Bandal, der in einer Beschreibung des Napoleon's die Disziplin ber deutschen Kontingente getadelt und insbesondere den Bürttembergern den Borwurf, durch ihre Unordnungen den inneren Zusammenhang der Großen Armee unterbrochen zu haben, gemacht hatte. Pfister weist nun nach, daß diese Unordnungen durch ungenügende Berpstegung seitens der französischen Heresverwaltung und infolge der auf Ney's Besehl vorgenommenen Requisitionen entstanden sind. Wenn Napoleon die Württemberger besonders tadelte, so leitete ihn dabei die Absicht, einige missiedige Generale als unsähig hinzustellen und ihre Entsernung zu bewirken.

Eine umfangreiche Abhandlung über Napoleon I. veröffentlicht Rochel aus dem Nachlaß Proudhon's (Nouvelle Revue, 1. und 15. Nov., 1. Dez. 1895), ein Zeichen der Reaktion gegen den herrichenden Napoleons Kultus. Wie das Motto zeigt — delebo eum de memoria hominum —, ist es ein seidenschaftlicher Angriff gegen Napoleon, den Feldherrn, den Staatsmann, den Menschen, der in einer mehr logischen als historischen Beweissührung als Bertreter der Reaktion, als faux grand homme, grand homme à redours dargestellt wird. Der Schluß der Abhandlung, eine Untersuchung über die Schlacht von Belles-Alliance, wendet sich zugleich gegen Charras und gegen die Bertheidiger Napoleon's und zeigt (ähnlich wie Delbrück), daß die Niederlage durch das Nisverhältnis der Streitkräste von vornherein gegeben war.

In den Deutsch-Evangelischen Blattern 1895 Sept. bis Dez. publigirt Benichlag mehrere Uftenftude, die auf die Suspenfion des Magdeburger

Bredigers Uhlich, des Führers der "Protestantischen Freunde" Bezug haben. Das Interessanteste darin ist eine Rede Friedrich Wilhelm's IV. vor einer Anzahl für Uhlich eintretender Nagdeburger Bürger, in der er das Apostolikum das einzige Band unter den verschiedenen christlichen Bestenntnissen nennt und deshalb seine Aufrechterhaltung in allen kirchlichen Handlungen für unumgänglich nothwendig erklärt.

Anscheinend aus Bunsen's Papieren stammt eine Beröffentlichung in der Deutschen Revue (November u. Dezember 1895) über "des Prinzen von Preußen Reise zur Londoner Weltausstellung von 1851". Aus dem vollständig wiedergegebenen, interessanten Schriftwechsel König Friedrich Wilhelm's IV., des Prinzen von Preußen und Bunsen's ergibt sich, daß das preußische Ministerium (namentlich Westphalen) die Reise bekämpste, angeblich aus Besorgnis vor Attentaten der nach London gesstüchten Revolutionäre. Bemerkenswerth ist noch ein Schreiben des Prinzen von Preußen vom 26. Juni 1851, worin er u. a. den Eintritt Gesammtscherreichs in den Deutschen Bund entschieden bekämpst, weil "Deutschland eine moralische Einheit darzustellen wünsche".

A. v. Goeben: Das Treffen bei Kiffingen am 10. Juli 1866, 3. Aussage, mit einem Borwort von Hauptmann Zern in (Darmstadt und Leipzig 1894, XIII und 49 S.). Die vorliegende Aussage ist ein unversänderter Abdruck der zweiten, welche 1880 erschienen und vom Berfasser noch kurz vor seinem Tode durchgesehen war. Damals erklärte Goeben, eine Darstellung auf Grund der preußischen Aufsassage gegeben zu haben. Thatsächlich ist die Schrift ein beredtes Zeugnis von der Objektivität des Generals. Nichts im Text verräth, daß der siegreiche Held des Tages und der Darsteller ein und dieselbe Persönlichkeit ist. Auch in dieser Hinsicht ist die Schrift ein Ruster von Bescheidenheit.

Aus ben Anfängen der dritten französischen Republik erzählt Albert D. Bandam (Fortnightly Review Nov.=Dez.) einiges von seinen persjönlichen Erlebnissen in Tours; er berührt aber nur die Außerlichkeiten bes Gambetta'schen Regiments, für den gewaltigen Patriotismus und die Besbeutung des Diktators hat er kein Berständnis.

Bur Geschichte bes Jahres 1870 sind ferner empfehlenswerth die Eriunerungen eines sächsischen Offiziers (Preuß. Jahrbücher Bb. 82, 2), die ansprechende Beobachtungen über Land und Leute und das Leben in den Quartieren enthalten.

Mene Micher: Chantelaze, Louis XVII. (Paris, Firmin-Didot.)

— Mühlenbeck, Euloge Schneider, 1793. (Strassbourg, Heitz.) —
Sciout, Le directoire. I. 2 voll. (Paris, F. Didot.) — M. Wahl, Premières années de la Révolution à Lyon. (Paris, Colin.) — Chassin,
La Vendée patriote. I—IV. (Paris, P. Dupont.) — De Valmy à Wagram

In der Revue d'hist. dipl. (1895, 4) veröffentlicht Korzeniowsti Denkwürdigkeiten des Fürsten Stanislaw Poniatowsti, Reffen des Königs Stanislaw August, mit Schilderungen eines Besuches bei König Friedrich dem Großen (1784), der Zusammenkunft von Kaniow (1787), des vierjährigen Reichstags (Antheil Lucchesini's und Piatoly's an der Konstitution vom 3. Mai 1791), Potemkin's, der Kaiserin Katharina in der letten Zeit ihrer Regierung u. s. w.

über die Anfänge der Emigration veröffentlicht F. Masson Auszüge aus einem (überarbeiteten) Tagebuch vom 12. bis 31. Juli 1789, dessen Bersasser, Graf Espinchal, mit dem Prinzen Condé emigrirte. Die Auszeichnungen enthalten sebhaste Klagen über die Schwäche König Ludwig's XVI. (Les débuts de l'émigration in der Revue de Paris, 1. Rov. 1795).

Charlotte Corday, eine kritische Darstellung ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit. Bon Dr. Rudolf Fode. Leipzig, Dunder u. Humsblot. 1895. XVI, 162 S. (Mit Portrait.) Eine höchst anziehend geschriebene, nach den besten Quellen zusammengestellte Lebensstäzze des enthusiastischen, willenskräftigen Mädchens. In kritischer und gewissenhafter Benutung alles dis jest vorhandenen Materials — und Reues von Bichtigkeit wird wohl selbst aus dem Nachlasse von Batel in Bersailles nicht mehr zu Tage treten — und ohne rhetorische Übertreibung geschrieben, aber in sympathischem Berständnisse sür diese in die modernen Zeiten verirrte Kömerseele ist die Biographie Charlotte Corday's von Fode um so eher willsommen zu heißen, als eine nur einigermaßen vollständige Arbeit über das Mädchen von Caën in der deutschen geschichtlichen Literatur bis jest gessehlt hat.

Das Oktoberheft der Révol. franç. bringt Abhandlungen von Pariset über die Société de la révolution de Londres, deren Korrespondenz mit der französischen Nationalversammlung und Sympathie für die Revolution Burke zu seinen "Betrachtungen" anregte (in ihrer Bedeutung für den Aussbruch des englischsfranzösischen Krieges wohl überschät), von Brette über die gens de couleur libres et leurs députés en 1789 (Bersuche namentlich Gregoire's, den freien Schwarzen eine Bertretung in der Konstituante zu verschaffen, Fortsetung im Novemberheft) und von Ausard über Florian während der Revolution.

Auf Grund der Akten des Record Office und des British Museum in London, sowie einiger preußischer Korrespondenzen im Geheimen Staatssachive untersucht F. Salomon in seiner Leipziger Habilitationsschrift: "Das politische System des jüngeren Pitt und die zweite Theilung Polens" (Berlin 1895, Preuß. 80 S.) die Haltung Pitt's gegenüber den polnischen Angelegenheiten. Ausgehend von einer Darlegung des politischen Systems Bitt's, gelangt Salomon zu dem Schlusse, daß Bitt das Seinige

gethan habe, um jener Kombination ber europäischen Mächte, die zum Untergange Polens geführt habe, vorzubeugen. Habe er bennoch die Theilung geschehen lassen müssen, so sei das im Grunde nicht ihm vorzuwersen, sondern benen, die ihn in der Durchführung seines Systems gehemmt hätten, d. h. For und der durch die Opposition ausgestachelten öffentlichen Meinung. Man vermißt ungern eine genaue Erörterung, warum Pitt, obwohl ihm in beiden Häusern des Parlaments eine Majorität für das von Ansang an besolgte System zu Gebote stand, dasselbe völlig fallen ließ. Der Berfasser verspricht, eine eingehende Darstellung dieser Berhältnisse in einem andern Zusammens hange zu geben.

In der Sammlung English Men of Action ist kürzlich das Lebensbild Relson's von John Knog Laugthon erschienen (London, Macmillan. 240 S.), welches, ebenso ansprechend geschrieben, wie auf gewissenhafter Heranziehung und besonnener Kritik der umfänglichen Nelson-Literatur beruhend, ganz geeignet erscheint, die irrigen Anschauungen, welche u. a. über Nelson's Liebeshandel mit Lady Hamilton und namentlich über seine greisen in die neapolitanischen Wirren noch heute in Deutschland weit versbreitet sind, auf das richtige Waß zurüczuschen. Th.

Unter dem Titel: due documenti arabo bonapartiani veröffentlicht Schiaparelli nach Mittheilungen Lumbroso's im arabischen Original und in italienischer Übersetzung ein türkisches Manifest vom Jahre 1799 gegen die Franzosen (besonders gegen Bonaparte) und ein anderes vom Frühjahr 1807 gegen die Russen, in welchem der Herausgeber den Einstuß Sebastiani's zu erkennen glaubt. (L'oriente 1895.)

"Napoleon in Berlin" schilbert A. Levy, der Bersasser von Napoléon intime, unter fleißiger, aber tritikloser Benutung auch der deutschen Literatur, der "Bertrauten Briefe", "Feuerbrände" u. dgl., wobei er bezgreislicherweise die Angaben über den Mangel an preußischem Patriotismus besonders hervorhebt. Bon Archivalien sind einige Berichte des Platsommandanten von Berlin, Hulin, benutt. (Revue de Paris, 1. Dez. 1895.)

Einen kleinen Beitrag zur Geschichte der französischen Oktupation Preußens im Jahre 1806 bringt G. Hertel durch einige archivalische Mitteilungen über französische Requisitionen im Distrikt Calbe a. d. Saale. (Magdeburg, Geschichtsblätter Jahrg. 1895, 1).

M. Lehmann zeigt sein besonderes Talent, episodenhafte hergänge in eine frappirende Beleuchtung zu setzen, auch in seinem neuesten Aufsat "Fichte's Reden an die deutsche Nation vor der preußischen Censur" (Preuß. Jahrb. Dez. 1895), indem er, wohl mit etwas zu scharfem Accente, in den ängstlichen Censoren des Oberkonsistroriums ein Spezimen der verssallenen fridericianischen Bureaukratie schildert. Interessant ist die Thatsache, daß Fichte ursprünglich in seiner ersten Rede der preußischen

Regierung und ihrer Politik gang unmittelbar und entschieden auf den Leib gegangen ift.

In ber Bierteljahrsichrift für Staats- und Bolkswirthich. 4, 3 beschließt R. v. Rohrscheidt seine Arbeiten über den ersten Ausbau der Gewerbefreiheit in Preußen mit der Darstellung der Entstehung des Gewerbepolizeigeses vom 7. Sept. 1811 und dessen Inhaltsangabe.

Aus den Papieren des Freiherrn v. Gruben, Gouverneurs von Ajchaffenburg, veröffentlicht der Freiherr v. Hertling einige Schriftstücke aus dem Jahre 1808, welche den Plan einer Ernennung des Freiherrn Emmerich Joseph v. Dalberg zum Nachfolger des Fürst-Primas Dalberg betreffen, und ein Schreiben des letteren vom 30. Sept. 1809 an Napoleon über den Zustand des Rheinbundes (Histor. Jahrb. 16, 3).

Bur Geschichte der Napoleonischen Kriege notiren wir den Aussas von Cornelius Bill (Berhandlungen des hist. Bereins der Oberpfalz 47), der viel archivalisches Material über die Einnahme Regensburgs durch die Franzosen 1809 enthält, darunter mehrere Briefe des Fürst=Primas Dalberg.

In den Preuß. Jahrbüchern (Dezember 1895) wendet sich General Pfister gegen Bandal, der in einer Beschreibung des Napoleonischen Heeres von 1812 im Anschluß an Außerungen Napoleon's die Diszipsin der deutschen Kontingente getadelt und insbesondere den Bürttembergern den Borwurf, durch ihre Unordnungen den inneren Zusammenhang der Großen Armee unterbrochen zu haben, gemacht hatte. Psister weist nun nach, daß diese Unordnungen durch ungenügende Berpstegung seitens der französischen Heresverwaltung und infolge der auf Ney's Besehl vorgenommenen Requisitionen entstanden sind. Wenn Napoleon die Württemberger besonders tadelte, so leitete ihn dabei die Absicht, einige misliebige Generale als unfähig hinzustellen und ihre Entsernung zu bewirken.

Eine umfangreiche Abhandlung über Napoleon I. veröffentlicht Rochel aus dem Nachlaß Proudhon's (Nouvelle Revue, 1. und 15. Nov., 1. Dez. 1895), ein Zeichen der Reaktion gegen den herrschenden Napoleons Kultus. Wie das Wotto zeigt — delebo eum de memoria hominum —, ist es ein leidenschaftlicher Angriff gegen Napoleon, den Feldherrn, den Staatsmann, den Menschen, der in einer mehr logischen als historischen Beweisssührung als Bertreter der Reaktion, als faux grand homme, grand homme à redours dargestellt wird. Der Schluß der Abhandlung, eine Untersuchung über die Schlacht von Belle-Alliance, wendet sich zugleich gegen Charras und gegen die Bertheidiger Napoleon's und zeigt (ähnlich wie Delbrüch), daß die Niederlage durch das Wisverhältnis der Streitkräfte von vornherein gegeben war.

In den Deutsch=Evangelischen Blattern 1895 Gept. bis Dez. publigirt Benichlag mehrere Aftenstüde, die auf die Suspenfion bes Magdeburger

Bredigers Uhlich, des Führers der "Protestantischen Freunde" Bezug haben. Das Interessanteste darin ist eine Rede Friedrich Wilhelm's IV. vor einer Anzahl für Uhlich eintretender Magdeburger Bürger, in der er das Apostolikum das einzige Band unter den verschiedenen christlichen Bestenntnissen nennt und deshalb seine Aufrechterhaltung in allen kirchlichen Handlungen für unumgänglich nothwendig erklärt.

Anscheinend aus Bunsen's Papieren stammt eine Beröffentlichung in der Deutschen Revue (November u. Dezember 1895) über "des Prinzen von Preußen Reise zur Londoner Weltausstellung von 1851". Aus dem vollständig wiedergegebenen, interessanten Schriftwechsel König Friedrich Wilhelm's IV., des Prinzen von Preußen und Bunsen's ergibt sich, daß das preußische Ministerium (namentlich Westphalen) die Reise bekämpste, angeblich aus Besorgnis vor Attentaten der nach London gesstüchteten Revolutionäre. Bemerkenswerth ist noch ein Schreiben des Prinzen von Preußen vom 26. Juni 1851, worin er u. a. den Eintritt Gesammts hierreichs in den Deutschen Bund entschieden bekämpst, weil "Deutschland eine moralische Einheit darzustellen wünsche".

A. v. Goeben: Das Treffen bei Kissingen am 10. Juli 1866, 3. Austage, mit einem Borwort von Hauptmann Zern in (Darmstadt und Leipzig 1894, XIII und 49 S.). Die vorliegende Austage ist ein unversänderter Abdruck der zweiten, welche 1880 erschienen und vom Bersasser noch kurz vor seinem Tode durchgesehen war. Damals erklärte Goeben, eine Darstellung auf Grund der preußischen Aufsassen gegeben zu haben. Thatsächlich ist die Schrift ein beredtes Zeugnis von der Objektivität des Generals. Nichts im Text verräth, daß der siegreiche Held des Tages und der Darsteller ein und dieselbe Persönlichkeit ist. Auch in dieser hinsicht ist die Schrift ein Ruster von Bescheidenbeit.

Aus den Anfängen der dritten französischen Republik erzählt Albert D. Bandam (Fortnightly Review Nov.-Dez.) einiges von seinen persjönlichen Erlebnissen in Tours; er berührt aber nur die Außerlichkeiten des Gambetta'schen Regiments, für den gewaltigen Patriotismus und die Besbeutung des Diktators hat er kein Berständnis.

Bur Geschichte des Jahres 1870 find ferner empfehlenswerth die Eriunerungen eines sächsischen Offiziers (Preuß. Jahrbücher Bb. 82, 2), die ansprechende Beobachtungen über Land und Leute und das Leben in den Quartieren enthalten.

Mene Mühlen beck, Euloge Schneider, 1793. (Strassbourg, Heitz.) — Mühlen beck, Euloge Schneider, 1793. (Strassbourg, Heitz.) — Sciout, Le directoire. I. 2 voll. (Paris, F. Didot.) — M. Wahl, Premières années de la Révolution à Lyon. (Paris, Colin.) — Chassin, La Vendée patriote. I—IV. (Paris, P. Dupont.) — De Valmy à Wagram

٠

près de Napoléon. (Memoiren Lejeune's). (Paris, Firmin-Didot.) -Lémann, Napoléon I. et les Israélites. (Paris, Lecoffre.) — Bondois, Napoléon et la société de son temps. (Paris, Alcan.) - Meinede, Leben des Generalfeldmarichalls S. v. Boyen. I. (Stuttgart, Cotta. 8 M.) -2. Suren, Friedrich Suren. (Berlin, Mittler. 2,25 Dt.) - Memoires du chancelier Pasquier. V. VI. (Paris, Plon.) - Dickinson, The development of Parliament during the 19th century. (London, Longmans & Co.) - Souvenirs du baron de Barante. IV. V. (1830-1837.) (Paris, Calman-Lévy.) - Calmon, Hist. parlementaire des finances de la monarchie de Juillet. I. (Paris, C. Lévy. 7,50 Fr.) - Lichtenberger, Le socialisme au XVIII. siecle. (Paris, Alcan.) - Th. v. Bernhardi, Der Streit um die Elbherzogthumer 1863-1864. (Leipzig, Birgel. 8 M.) - Bernin, Das Leben bes Generals August v. Goeben. I. (Berlin, Mittler u. Sohn. 7,50 M.) — Barthelémy St. Hilaire, Victor Cousin, sa vie et sa correspondance. I-III. (Paris, Hachette et Alcan.) - Lamy, Etudes sur le second empire. (Paris, C. Lévy.) - Rousset, Hist. générale de la guerre franco-allemande. I-IV. (Paris, Libraire illustrée.) -Lehautcourt, Campagne de la Loire en 1870/71. (Paris, Berger-Levrault.

### Bermischtes.

Die Begründung einer historischen Kommission für bas Königreich Sachsen darf, nachdem die U. Kammer des Landtags in der Situng vom 16. Januar 1896 den dafür in den Staatshaushaltplan eingestellten Betrag von jährlich 10000 M. einstimmig bewilligt hat, als gesichert gelten; ihre Konstituirung ist alsbald nach der Verabschiedung des Landtags zu erwarten.

Um 21. und 22. Oftober fand in Karlsruhe die XIV. Plenarsitung ber Babischen historischen Kommission statt. Rach ihrem Bericht sind seit ber vorjährigen Plenarsitung folgende Beröffentlichungen erschienen:

Ladewig, B., und Müller, Th., Regesten zur Geschichte ber Bischöse von Konstanz. Lieferung 5. (Schluß des 1. Bandes und Register.) Fester, R., Regesten der Markgrasen von Baden und Hachberg. Lieferung 6 bis 8. Schroeder, R., Oberrheinische Stadtrechte. I. Ubth.: Fränklische Rechte. 1. und 2. Heft. Krieger, A., Topographisches Börterbuch des Großherzogthums Baden. 3. Abtheilung. Kindler von Knobloch, J., Oberbadisches Geschlechterbuch. Lieferung 2 und 3. Badische Reujahrssblätter. 4. Blatt. Gothein, E., Bilder aus der Kulturgeschichte der Pfalz nach dem Treißigjährigen Kriege. Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins. Neue Folge. X. Band. 1. bis 3. Heft nebst den Mitsteilungen der Badischen Historischen Kommission Kr. 17.

Bon ben Regesten gur Geschichte ber Bischöfe von Ron= stang ift die Beröffentlichung der 2. Lieferung bes 2. Banbes burch Dr.

Cartellieri für das Jahr 1896 in Aussicht genommen. Bon den durch Dr. Fefter bearbeiteten Regeften ber Martgrafen von Baben und Sachberg wird 1896 die 9. Lieferung, welche Regifter, Ginleitung und Stammbaum enthalten wird, ericheinen. - Beh. Sofrath Brofeffor Dr. Schröber in Beibelberg, Professor Dr. Cobn und Dr. Soppeler in Burich und Dr. Benerle in Ronftang bereiten die Berausgabe einer Reihe von heften der Stadtrechte franklicher Webiete, fowie von Uberlingen und Ronftang vor. - Der mit Unterftugung bes Großherzoge und ber Babifden Sijtorischen Kommission von Archivdirettor Dr. v. Beech herausgegebene Codex diplomaticus salemitanus ist mit ber Schluflieferung des 3. Bandes, welche das von Dr. Ifen bart bearbeitete Register enthält, jum Abichluß getommen. — Brofessor Dr. Schulte in Freiburg wird die von ihm in Deutschland, der Schweiz und Italien gefammelten und noch zu fammelnden Urfunden und Aftenftude zur Geschichte bes Sanbelsverfehrs ber oberitalienischen Stäbte mit ben Städten des Oberrheins im Mittelalter im Laufe bes nachften Sahres veröffentlichen.

Der von Archivrath Dr. Obser bearbeitete 4. Band der Politischen Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden befindet sich unter der Presse. — Unter der Leitung des Archivdirektors Dr. v. Weech ist Dr. Hauck an der Sammlung und Bearbeitung der Korrespondenz des Fürstsabtes Martin Gerbert von St. Blasien, Dr. Immich an der Bearbeitung der Runtiaturberichte aus der Zeit vor Aussbruch des Orleans'schen Krieges thätig. Diese wird wohl im Laufe des Jahres 1896 zum Abschlusse gebracht werden können, während die Arsbeiten an der Gerbert'schen Korrespondenz auch noch das Jahr 1897 in Ansspruch nehmen werden.

Archivrath Dr. Rrieger wird im nachsten Jahre die vierte Abtheilung bes Topographischen Börterbuche bes Großherzogthums Baden veröffentlichen. - Bon dem Oberbadifchen Beichlechter= buche, bas Cberftlieutenant a. D. Rinbler von Anobloch in Berlin bearbeitet, werden 2 bis 3 Lieferungen erscheinen. — Un den Arbeiten gur Berausgabe ber Siegel und Bappen ber babifchen Bemeinden ift ber Beichner Frig Belb unausgesett thatig, welcher außerbem im Jahre 1895 für 72 babifche Gemeinden, die bisher teine oder unrichtig stilifirte Bappen bezw. Siegel besaßen, neue Bappen auf Grundlage der vom Generallandesarchiv festgestellten Angaben entwarf. - Unter Leitung ber Begirtspfleger Brofeffor Dr. Rober, Archivrath Dr. Rrieger, Brofeffor Raurer und Professor Dr. Bille maren, wie bisher, gablreiche Umtepfleger thatig und haben im Laufe bes Jahres 1895 die Archive und Registraturen einer größeren Bahl von Gemeinden, Pfarreien u. f. f. perzeichnet. Diese Berzeichniffe murben und werden auch ferner in ben Mittheilungen ber Babifchen hiftorifchen Rommiffion veröffentlicht.

Der Drud des von Dr. Fester bearbeiteten Reujahrsblattes für 1896 "Markgraf Bernhard I. und die Anfänge des badischen Territorialstaates" wird demnächst beginnen.

Unter die wissenschaftlichen Unternehmungen der Kommission sind die Bearbeitung einer Geschichte des schwäbischen Kreises von 1648 bis 1806 durch Dr. Frhrn. Langwerth v. Simmern und die Bearbeitung einer Geschichte der badischen Berwaltung von 1802 bis 1818 durch Dr. Theodor Ludwig aus Emmendingen ausgenommen worden.

In Torre del Greco ist am 22. Oktober im 70. Lebensjahre Ruggiero Bonghi gestorben, der wie als Staatsmann so auch als Bersasser vieler philologischer und historischer politischer Berke bekannt ist. Freilich war er in der Bissenschaft wie in der Politik nicht immer ernst zu nehmen. Einen Nekrolog von ihm veröffentlicht F. D'Ovidio in der Nuova Antologia vom 1. November 1895.

In Paris starb am 24. November im Alter von 90 Jahren (geb. 19. August 1805) ber ausgezeichnete Staatsmann und Gelehrte Barthelemy Saint= hilaire. Wenn seine wissenschaftlichen Arbeiten auch hauptsächlich auf philosophischem und sprachwissenschaftlichem Gebiet lagen, so berührten sie doch auch mehrsach historisches Gebiet (namentlich seine Werke über Buddhismus und Mohammedanismus und über geschichtsphilosophische Fragen).

Am 29. November starb in Padua der italienische Historifer Giuseppe de Leva, geb. in Zara im Jahre 1821. Das Hauptseld seiner Forschung lag auf dem Gebiet des 16. Jahrhunderts, dem auch sein allgemein als tüchtig anerkanntes Hauptwerk, eine Storia commentata di Carlo V in correlazione all' Italia in fünf Bänden, angehört. (Netrolog von Rinaudo in Riv. stor. Ital. 12, 4.)

In Leipzig starb am 8. November der bekannte Archäologe Johannes Overbed im 70. Lebensjahre (geb. 27. März 1826 zu Antwerpen). Er war einer der angesehensten Bertreter seines Faches, dessen Berke auf dem Gebiete der antiken Kunstgeschichte ("Geschichte der griechischen Plastik", kürzlich in vierter Auflage erschienen, "Griechische Kunsimpthologie", "Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken") sich großer Berbreitung erfreuten.

Ende Oftober starb in London im 82. Lebensjahr der historifer henry Reeve, seit 1855 Redafteur der durch ihre vortrefflichen fritischen Ausgezeichneten Edinburgh Review.

Einen Netrolog von Zachariae von Lingenthal veröffentlicht H. Monnier in der Nouvelle Revue hist. de droit français et étranger 19, 5 u. 6. Über Gneist findet sich ein Netrolog von E. Bornhat im Archiv s. öffentl. Recht 11, 2. Eine von Bros. Gierte in der Berliner

Juriftischen Gesellich. gehaltene Gebächtnistebe auf Gneist ist im Berlage von E. Heimann, Berlin, erschienen. Aus den "Biographischen Blättern"
1, 4 notiren wir zwei schöne Rekrologe auf Gneist, von Josef Redlich, und Sybel, von Barrentrapp. Letterer bereitet einen Schlußband der kleinen Schriften Sybel's mit größerer biographischer Einleitung vor. — Die Quarterly Review 364 (Oktober 1895) bringt eine Betrachtung über die drei großen jüngst verstorbenen englischen Historiker: Freeman, Froude und Sceley.

In einem Auffat in der Btichr. f. Kulturgeich. 3, 1/2 jucht G. Steins haufen "Guftav Freytag's Bedeutung für die Geschichtswissenschaft" zu veranschaulichen.

# Nachtrag zur Miscelle "Zur Borgeschichte ber Schlacht von Albe (Tagliacozzo)". (Bb. 75, 93.)

Durch herrn Generallieutenant G. Köhler werbe ich darauf aufmertfam gemacht, daß die von J. Fider (Mittheil. bes Inftituts für öfterr. Gefch. 4, 569) aus dem mir nicht zugänglichen Werke I papi ed i vespri Siciliani mitgetheilten Barianten fich auf den Brief Rarl's von Anjou an den Papft, nicht auf den an Badua gerichteten beziehen, mahrend diejer, allein im Chron. Patav. erhalten, an der für den Unmarich Ronradin's wichtigen Stelle in bem einzigen Drucke ber Chronif bei Muratori, Antig. 4, 1145: per Sculculae partes bietet. Wir haben es jedoch hier lediglich mit einer Rorrettur Muratori's zu thun, wie sich gang deutlich baraus ergibt, daß bas Chron. Patav. im Cod. S. Marci Cl. X lat. 69 (sign. XCVII, 3) nach einer mir bon herrn Dr. B. Lenel in Strafburg gutigft gur Berfügung gestellten Rollation an ber betreffenden Stelle thatsachlich die Borte: per Sciculi partes hat. Muratori, beffen handschriftliche Unterlage Simonsfeld (vgl. R. Arch. 15, 482) nicht mehr zu finden vermochte, vielleicht auch icon feine Borlage, haben einfach ben im Texte balb barauf portommenben Namen Sculculae auch bier an Stelle bes unverftanblich gewesenen ein= gesett. Daß auch in dem Laduabriese per Sciculi partes (= Cicoli) zu lefen ift, unterliegt aljo gar feinem Bweifel. herrn Röhler ju überzeugen, gebe ich allerdings auf; es hat feinen Zwed, immer dasfelbe zu wiederholen. Bezüglich der Montes Taucii habe ich mich oben ausgesprochen; in andrer Beziehung hat ihn Fider miderlegt. E. Sackur.

# Erflärung.

Die "Hiftorische Zeitschrift" vermeibet es sonst, sich mit ber Berwaltung unserer wissenschaftlichen Institute kritifirend zu beschäftigen. Jest liegt ein Fall vor, wo wir im Namen der deutschen

Beschichtswiffenschaft entschieden und freimuthig bas Bort ergreifen burfen. Es handelt fich um das im tal. preußischen Sausarchive beruhende Politische Testament Friedrich's des Großen von 1752. Nach Ausfage derer, die es einsehen durften, ist es vielleicht die großartigfte Rundgebung bes fribericianischen Beiftes. Aber man balt es aus Beforgnis, daß es politifchen Anftog erregen murbe, jurud, hat bisher nur die Beröffentlichung einzelner Stellen und Sate geftattet und scheint bamit in allerjungfter Beit noch ängftlicher geworden zu sein. Es bat fich bekanntlich neuerdings ein Streit über bie Benesis bes Siebenjährigen Rrieges bei uns erhoben, beffen Ent= scheidung grundlegend für die ganze hiftorische Beurtheilung bes Rönigs ift. Eben für diese Frage enthält das politische Testament von 1752 die kostbarften Aufschlüsse. Aber mit einzelnen Säten baraus ift ber Forschung wenig gebient, es muß in seinem ganzen Bufammenhange verftanden werden, damit man das eigentliche Centrum der Bedanken Friedrich's erkennt und jeder einzelnen feiner Tendenzen den richtigen Blat darin anweift. Ift es nicht eine der höchsten Aufgaben ber beutschen Siftorie, die hier zu lofen ift? Der preußische Staat ehrt boch sonst das Andenken feines großen Ronigs. aber die ihn jest leitenden Manner nüten diefem gewiß nicht, wenn fie durch fernere Berheimlichung eines ber wichtigften Dentmaler feiner Regierung ben Anschein erregen, als ob gang üble Dinge barin ftanben.

Aber in Wahrheit soll das Testament nach dem Zeugnis urtheilsfähiger und patriotischer Männer, die es neuerdings gelesen, gar
nicht einmal so gefährlichen Inhalts sein, und das, was vor 50 Jahren
Bedenken erregen konnte, wird heute ruhig und objektiv beurtheilt
werden. Die Nachkommen der einstigen deutschen Gegner des Königs
sind jest wahrlich so sest verwachsen mit dem Gedanken der deutschen
Einheit unter Preußen, daß ihre Auffassung der vergangenen Kämpse
nur noch eine rein historische ist.

So fasse man sich boch ein Herz und gebe endlich ber beutschen Geschichtsforschung ben lange vorenthaltenen Schap.

Die Redaktion der "historischen Zeitschrift".

## Die Berurtheilung Beinrich's des Löwen.

Bon

## Dietrich Schäfer.

Berurtheilung und Sturz Heinrich's bes Löwen, zweisellos unter die bedeutungsvollsten Ereignisse bes Mittelalters zu zählen, sind entsprechend oft Gegenstand historischer Forschung und Darstellung gewesen. Eine neue Untersuchung kann nicht hoffen, alle Schwierigkeiten der Überlieferung zu überwinden und sämmtliche Einzelfragen zu allgemeiner Zufriedenheit zu lösen. Aber sie kann in verschiedenen Punkten die Auffassung klären und das Feststehende bestimmter von dem Zweiselhaften sondern, als es bisher geschehen ist. Sie ist um so mehr am Plaze, als die letzte und eine der umfassendsten Darstellungen, die Giesebrecht's, ohne belegende Quellenstellen hat erscheinen müssen.

<sup>1)</sup> Deutsche Raisergeschichte 5, 898 ff. 910 ff. Eingehendere Darftellungen oder Untersuchungen lieferten früher: Gemeiner, Geschichte Baierns unter Friedrich I. S. 340 ff. (1790); C. W. Böttiger, Heinrich ber Lowe S. 330 ff. (1819); Raumer, Geich. ber Hobenstaufen 2, 257 ff. (1823); Luben, Gesch. b. teutschen Boltes 11, 386 ff. (1836); Cohn in b. Gött. Gel. Ang. 1863 S. 468 ff.; Fechner in Forich. 3. btich. Gefch. 5, 484 ff. 489 ff. (1865); Prut, Beinrich der Lowe S. 311 ff. 316 ff. 323 (1865); Weiland in Forfc. 3. btich. Gesch. 7, 157. 169 ff. 175 ff. (1867); Philippion, Heinrich ber Löwe 2, 222 ff. 449 ff. (1867); Frantlin, Das Reichshofgericht im Mittelalter 1, 90 ff. (1867); Fider, Forich. 3. Reiches u. Rechtsgesch. Italiens 1, 175 ff. 183 (1868); Bais, Forich. 3. beutich. Gefch. 10, 153 ff. (1870); Ficter, ebenda 11, 301 ff. (1871); Prut, Raiser Friedrich I. 3, 37 ff. 65 ff. 75 ff. 359 ff. (1874). Im Folgenden tonnte felbstverftandlich nicht jede über Ginzelheiten ausgesprochene Meinung Berücksichtigung finden. [Diefer Auffat ift im Juli 1895 geschrieben; ber inzwischen erschienene 6. Band bon Giesebrecht's Raifergeschichte enthält S. 561 ff. die Quellennachweise.]

Wait schließt seine Untersuchung "Über den Bericht der Gelnhäuser Urkunde von der Berurtheilung Heinrich's des Löwen" mit der Bemerkung: "So sind auch hier die Urkunde und die Zeugnisse der Historiser in voller Übereinstimmung: richtig verstanden erläutern und ergänzen sie sich gegenseitig. Die historische Kritik aber erfüllt ihre Ausgabe, indem sie das nachweist." Die solgenden Darlegungen haben das gleiche Ziel im Auge, glauben es auch zu erreichen, können aber tropdem nicht in allen Einzelstragen mit den von Wait gewonnenen Ansichten übereinstimmen; im Interesse der Klarheit und Folgerichtigkeit der Untersuchung gehen sie von den Zeugnissen der Historiser und nicht von der Urkunde aus.

Unter biefen Zeugniffen fteben nach Beiland's Urtheil (Forschungen 7, 176) die Begauer Annalen obenan. allgemein anerkannt, daß gerade für die feche Jahre 1176 bis 1181 die Berichte biefer Annalen von besonderem Berthe find. Beiland sagt von ihnen mit Rucksicht auf die vorliegenden Fragen: "Sie find gleichzeitig, dronologisch genau geordnet und aut unterrichtet." In der That lagt fich in diesen Bartien ein irgendwie belangreicher Irrthum nicht nachweifen. Da muß nun aber gleich darauf aufmertfam gemacht werden, daß Beiland, inbem er für seine Auffassung vom Bang bes Prozesses biefen Annalen "unbedingt und allein folgt", doch Rachrichten eben Diefer Quelle unberücksichtigt läßt, die nicht unbeachtet bleiben burfen. Der Eröffnung eines Berichtsverfahrens gegen Beinrich ben Löwen geben bekanntlich Rämpfe des Herzogs mit fachfischen Fürsten, in erster Linie mit bem in sein Bisthum gurudgefehrten Ulrich von Halberstadt und dem Erzbischof Philipp von Koln voraus, die jum Theil noch in's Jahr 1177, jumeist aber in's Jahr 1178 fallen, und über die wir gerade burch die Pegauer Annalen am besten unterrichtet find. 1) Diese erzählen aber, daß Erzbischof Wichmann von Magbeburg zweimal nach einander und

<sup>1)</sup> Bgl. Giefebrecht 5, 899 ff. Auch der Slaweneinfall in die Lausit (ebenda S. 911) gehört zu diesen Kämpfen, vgl. Cohn in den Forschungen 1, 331 Anm. 11.

zwar das erste Mal entschieden zu gunsten Heinrich's des Löwen in diese Kämpse vermittelnd eingreift. Dem verwüstenden Einfalle des Kölners in das Herzogthum Sachsen setzt er im Berein mit dem Bischof Eberhard von Merseburg und andern Fürsten durch sreundschaftliche Borstellungen ein Ziel. 1) Als der Halberstädter als Ersat für das von Heinrich dem Löwen zerstörte Hörneburg in der Nähe seines Bischofssitzes eine Burg "Bischofssheim" errichten will und der Herzog mit Kriegsvolk heranzieht, das zu hindern, bewirkt wieder Wichmann, daß ein Stillstand vereinbart wird, der offendar auf Erhaltung des status quo beruhte. 2) Als dann doch, wie die Pöhlder Unnalen berichten, auf Anstisten des Herzogs, das angesangene Werk durch Brand vernichtet wurde, war Wichmann abermals eifrigst bemüht, den gebrochenen Frieden wieder herzustellen, und versprach seine und aller Fürsten Hülfe zur Wiederaufrichtung des Zerstörten. 3)

Wer sich vergegenwärtigt, welche Kolle der erst spät im Jahre 1177 aus Italien heimgekehrte Magdeburger Erzbischof in den letzten Jahren in der kaiserlichen Politik gespielt hatte, wie eben dieser Mann lange Zeit aus naheliegenden Gründen im schärfsten Gegensatzum Sachsenherzoge gestanden, der wird sich nicht leicht überzeugen, daß er in den berührten Fragen die angedeutete Haltung anders als unter Mitwissen und Zustimmung des Kaisers eingenommen hat. Wer doch noch zweiseln möchte,

<sup>1)</sup> Wicmannus Magdaburgensis et Merseburgensis Everhardus cum aliis obviam pacifice venientes impetum Coloniensium amice retinuerunt, Ann. Peg. zu 1178, Ms. 16, 262<sup>8</sup>. Bestätigt burch Ann. S. Petri Erphesfurd. ebenda 24<sup>11</sup> und Chron. mont. sereni ebenda 23, 157<sup>3</sup>, wo aber an beiden Stellen nur Bichmann als Bermittler genannt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Magdaburgensis rursus eos sedavit, pace inter eos ad tempus promissa, Ann. Peg. ebenba 262°.

et rursus reparanda, suo et omnium principum auxilio eandem reparandam promisit, Ann. Peg. ebenda 262°. Daß der Herzog den Brand veranlaßte, haben die Ann. Palid. ebenda 95°: inpediente duce opus exstructum igne consumitur. Eine Bestätigung sann man allensalls in der Parstellung des Arnosd von Lübed 2, 6 (Ms. 21, 130°) erbliden. Bgs. auch die Sächs. Bestatornit MGH., Deutsche Chron. 2, 230°.

daß die Friedenspolitik des Erzbischofs zugleich die des Kaisers ist, den belehren gerade wieder die Begauer Annalen eines Bessern. Denn sie berichten, daß, als es nun anläslich des Bersuchs, das Zerstörte wieder aufzurichten, zu offenem Kampse kam und die Herzoglichen eine schwere Niederlage erlitten, so daß der Burgendau hätte von Statten gehen können, gerade der Kaiser es war, der ihn hinderte. Eine Botschaft desselben verbot die Fortsezung des Baues. ) Es war ungefähr in der Zeit, als der Kaiser, durch Burgund aus Italien zurücksehrend, wieder deutschen Boden betrat (Oktober und November 1178).

Beiland ift ber Meinung, die Berurtheilung Beinrich's bes Löwen jei wesentlich erfolgt wegen verweigerter Beeresfolge; dieje habe den Sauptgegenstand der Anklage gebildet, sei der reatus majestatis ber Urfunde.2) Gegenüber biefer Auffassung muß schon hier barauf aufmerksam gemacht werden, baß gerade bie von Beiland mit Recht an die erfte Stelle gesetten Begauer Annalen unwiderleglich zeigen, daß ber Raiser jedenfalls in den beiden erften Jahren nach ber Schlacht von Legnano nicht auf ben Bedanken gekommen ift, bem "Hochverrather" ben Prozes ju machen, daß er im Begentheil die eingetretene Spannung als eine auf friedlichem Wege lösbare angesehen hat und von ber früher in ben Streitigkeiten Beinrich's des Löwen mit feinen fächsischen und rheinischen Gegnern beobachteten Saltung nicht wesentlich abgewichen ist, vielleicht auch jett noch Beinrich den Löwen begünftigt bat. Die Darlegungen über die Reichsbeerfahrt, in deren Verfolg Beiland zu seiner Ansicht fommt, find gewiß in allen wesentlichen Bunkten richtig und grundlegend.3) Der Raiser war in der Lage, Nichtleistung einer beschloffenen und beschworenen Heersahrt (expeditio indicta et jurata) rechtlich zu verfolgen. Aber mehr, als daß er in der Lage war, kann

<sup>1)</sup> Legatione imperatoris et praecepto eandem urbem reparare sunt inhibiti, Ms. 16, 26217.

<sup>3)</sup> Forschungen 7, 169 ff.

<sup>8)</sup> Die späteren Arbeiten von Balger und Spannagel geben auf die Berbflichtungefrage boch zu wenig ein.

man auch nicht sagen. Es ist ja offenbar, daß nicht jeder derartigen Versäumnis oder Weigerung gegenüber das Recht seinen 
Sang ging. Ob der Kaiser es geltend machen und die zulässigen Konsequenzen ziehen wollte, das war eben eine Frage der Politik, abhängig von der Situation. Weiland's Darlegungen selbst geben Belege dasür: das Versahren gegen Eberhard von Salzburg, die rasche Aussöhnung mit Hartwig von Bremen. Dazu erheben sich in Heinrich's Falle noch Zweisel, ob die Heersahrt von 1176 eine beschworene war, ob sie überhaupt als eine in üblicher Weise beschlossen gelten kann. Daß das aus den von Weiland (Forschungen 7, 129) beigebrachten Quellen geschlossen werden könne, hat, nach meiner Meinung mit vollem Recht, schon Wait entschieden bestritten.

Neben der Aufflärung über die politische Haltung des Raisers gegen Beinrich ben Lömen noch lange nach ber Schlacht von Legnano verdient ferner Beachtung, daß gerade die Begauer Annalen, ebenso wie die ihnen so nabe verwandten Magdeburger und die großen Rölner Annalen, das will fagen, die Quellen, die, offenbar gestütt auf Mittheilungen der das Sulfsheer in ber Hauptsache ausmachenden Oftsachsen und Rheinlander, uns die weitaus umfassendsten und besten deutschen Berichte über die Schlacht von Leanano erhalten haben, von einem Bulfegesuch bes Raisers beim Bergoge von Sachsen und entsprechend von einer Bulfeverweigerung gar nichts wissen, gar nicht baran benten, bie Niederlage mit einem berartigen Borgange in Berbindung zu bringen, daß überhaupt ein Zusammenhang zwischen bem Sturze Beinrich's und seiner Bulfsverweigerung erft in Quellen berichtet wird, die mindestens 30 Jahre nach den betreffenden Ereigniffen entstanden sind. Reine frühere Quelle weiß etwas von einem folden Rusammenhange.2) Die Ausschmudungen, welche bie Erzählungen über die Rusammenkunft bes Raisers mit dem Bergog

<sup>1)</sup> Forschungen 10, 161; vgl. auch Fider, Forsch. z. Reichs= u. Rechts= gesch. Italiens 1, 176.

<sup>\*)</sup> In diesem Hauptpunkte behält Ozlberger, hat Naiser Friedrich I. vor der Schlacht bei Legnano dem Herzog Heinrich dem Löwen sich zu Füßen geworfen? (Gymn.-Progr. Linz 1854/60) Recht gegenüber der Kritik

erfahren haben, gibt man allgemein preis. Die Zusammenkunft selbst will man nicht sahren lassen — sic ist unleugbar, sagt Ranke (Weltgeschichte 8, 193) —, tropdem die Quellen über Hauptpunkte (Chiavenna oder Partenkirchen) nicht in Einklang zu bringen sind, und tropdem eine Überschreitung der Alpen im Februar oder März und zu einer Zeit, wo die Lombarden offenbar alle Pässe gesperrt hielten, so daß Friedrich's Zuzug den verstecktesten aller Übergänge, den Lukmanier, wählen mußte, unwahrscheinlich genug ist. Schwerlich wird ja auch jemals erwiesen werden können, daß eine solche Zusammenkunft nicht stattgesunden hat; aber daß sie erst 30 und mehr Jahre später, wenigstens so weit unsere Kenntnis reicht, als Ursache des Sturzes Heinrich's des Löwen bezeichnet wird, das ist ein unumstößliches Faktum, das man mit dem Einwand des argumentum e silentio gegenüber den älteren Quellen doch kaum beseitigen kann. 1)

Die Pegauer Annalen geben uns nun weiterhin zwar flare und zuverläffige, aber wenig ausführliche Nachrichten über das

von Cohn, Gött. Gel. Ang. 1863 S. 461 ff., so begründet diese auch in sast allen Einzelheiten ist. Den Bergleich zwischen dem Einzelfattum der Zusammenkunft und dem Erbreichsplan Heinrich's VI. kann ich nicht für zustreffend erachten, auch liegt die Quellenfrage bei letterem gunstiger.

1) Über den Übergang des Zuzugs j. die Ann. Mediolanenses, Ms. 18, 3784: Federicus imperator cum Cumanis omnibus castra metatus juxta Cairate cum Theothonicis militibus fere mille. Et dicebatur, quod erant duo milia, quos venire fecerat per Desertinam tam privatissime, quod a nemine Lombardorum potuit sciri, imo cum dicebatur, quod essent apud Birizonam, fabulosum videbatur. Go, wie hier geschehen ist (nicht wie in Ms.), muß interpunktirt, und essent, wie die Haupthanbichrift hat, nicht esset, muß gelesen werden. Der Lutmanier, ber niedrigfte Alpenübergang zwischen Brenner und Col. di Tenda (Reschenscheided natürlich unberüdfichtigt gelaffen), aber zugleich febr verftedt und durch langen Unmaric und Abstieg umständlich und beschwerlich, ift burch die Etappen Difentis und Bellinzona völlig gesichert. Aus dem fabulosum videbatur und dem quod a nemine Lombardorum potuit sciri darf man wohl entnehmen, daß die Lombarden die gebräuchlichen Übergange bewachten. Giefebrecht's Unnahme (5, 786), daß die Scharen des Rölners und des Magdeburgers fich erft in Como vereinigt hatten, ift mit den Quellen und den geographischen Berbalt= niffen nicht vereinbar. Die Bereinigung muß diesseits der Alpen am Bobenfee oder im Rheinthal erfolgt fein.

Verfahren gegen Beinrich ben Löwen. Sie ermähnen den Wormser Reichstag im Januar 1179, bringen ibn aber mit ber Sache bes Bergogs nicht in Berbindung. Die turze Rotig über den Magbeburger Reichstag zu Johannis 1179 läßt nur gleichsam zwischen ben Zeilen lesen, daß eine Rlage gegen Beinrich ben Lowen vorlag: Imperator curiam Magdaburch habuit, ubi propter absentiam Heinrici ducis nichil determinari potuit. Daß aber für Magbeburg, wo wegen ber Abwesenheit bes Berzogs nichts entschieden werden konnte, nicht bloß eine Berhandlung mit ihm geplant war, sondern schon eine Ladung gegen ihn vorlag, wird aus den weiteren Mittheilungen flar: Postea curiam in Nuerinberch habuit, ad quam dux Heinricus secundo vocatus venire renuit. Terciam curiam in Cuine eidem duci indixit. Da also ber Bergog gum zweiten Male nach Rürnberg, zum britten Male nach Rayna geladen murde, fo muß bie erfte Labung für Magdeburg ergangen fein. Daß aber bie Rlage vor bem erften gerichtlichen Termin anhängig gemacht worben ift, verfteht fich von felbft. Schon die Begauer Unnalen zwingen uns also, in Erganzung ihrer ausbrudlichen Mittheilungen anzunehmen, daß dem Magdeburger Reichstage in Sachen Beinrich's bes Löwen schon eine Berhandlung vorausging!; eine folche müßte als ermiesen gelten, wenn sie auch nirgends bezeugt mare.

Sie ist aber bezeugt. Die Kölner Königschronif berichtet, daß der Wormser Reichstag vom Januar 1179 vom Kaiser ge- halten worden sei wegen des Streites zwischen dem Herzog, dem Kölner Erzbischof und den ostsächsischen Fürsteu, die alle vom Kaiser Recht über den Herzog erbeten hätten, da dieser abwesend gewesen sei. Weitere Aufklärung erhalten die Hergänge durch die Nachrichten des Arnold von Lübeck. Er erzählt, daß der Herzog mit dem aus Italien zurücksehrenden Kaiser in Speier eine Begegnung gehabt und in seiner Gegenwart über die ihm

<sup>1)</sup> Imperator..... curiam in octava epiphaniae Wormaciae habuit pro predicta dissensione Coloniensis episcopi et ducis et principum orientalium Saxonum, qui omnes justiciam de duce a cesare implorabant, cum ille tamen absens esset, Chron. regia Colon. rec. Waitz p. 130.

von dem Erzbischof von Köln zugefügten Verletzungen geklagt habe; das habe der Kaiser damals auf sich beruhen lassen, habe aber den Fürsten einen Reichstag nach Worms angesagt und dazu den Herzog besonders eingeladen, damit er dort auf die Klagen der Fürsten antworte. Das merkend, habe der Herzog unterlassen, dorthin zu kommen. 1)

Weiland (Forschungen 7, 180) glaubt zwar nicht baran, daß Heinrich ber Löwe beim Raiser "gegen die Fürsten geklagt habe"; er tadelt Arnold von Lübeck megen Ungenauigkeit und Barteilichkeit. Für solche Mängel laffen sich ja Belege anführen, aber Arnold hier völlig zu verwerfen, ware doch verkehrt, thut auch tein anderer Forscher. Der Aufenthalt bes Raisers in Speier Ende Oftober 1178 ist urfundlich belegt.2) Jene Nachricht der Begauer Annalen, daß der Raifer durch eine Botschaft ben Wiederaufbau der Burg bei Salberftadt inhibirt habe, paßt trefflich in diesen Zusammenhang hinein. Sie ist ein nicht abzuweisendes Zeugnis für eine Situation, in welcher ber Raifer vermittelnd zwischen ben Bergog und die Fürsten tritt. Busammentunft des Bergogs mit dem Raifer in Zweifel ju gieben, wird Beiland auch nur veranlaßt durch die unhaltbare Sypothese Fechner's von zwei neben einander herlaufenden Prozessen, dem einen der Fürsten gegen den Löwen, dem andern des Löwen gegen die Fürsten, wobei Fechner in jenem den Magdeburger, in diesem

<sup>1)</sup> Arn. Lub. 2, 10 (Ms. 21, 1332): Circa dies illos reversus est imperator de Ytalia, cui occurrit dux apud Spiram. Illatas sibi injurias a domno Coloniensi conquestus est in praesentia ipsius. Quod imperator tunc quidem dissimulans, eis curiam indixit apud Wormatiam, ducem tamen praecipue ad audientiam citavit, illuc responsurum querimoniis principum. Quod intelligens dux eo venire dissimulavit. Die Erflärung, welche die Ausgabe in usum scholarum den letten Borten hinzugefügt: i. e. citationem se recepisse dissimulavit, ist unzulässig. Es war doch ganz unmöglich, daß ein Reichsfürst that, als ob er eine Ladung nicht empsangen habe. Dissimulare ist hier in etwas sreier Beise gebraucht, vgl. Diessend, Glossarium, auch Lambert (Ms. 5, 15643): dissimulato pudore. Die Übersetung in den "Geschichtschreibern d. disch Borzeit" solgt dieser Erstärung mit Unrecht.

<sup>2)</sup> Stumpf, Reichstangler Bb. 2 Rr. 4271 von 1178 Oftober 31.

ben Wormier Reichstag als ersten Rechtstermin ansieht. 1) Allerbings hat Arnold von Lübeck die Borftellung, daß die Ladung bes Herzogs auf den Wormser Reichstag auch die erfte gerichtliche Borladung desselben gewesen sei, die nach Magdeburg die ameite; aber das gehört eben zu seinen Ungenauigkeiten und Unsicherheiten, wie fie Weiland mit Recht rügt. Er muß mit Dieser seiner Angabe vor den zuverlässigeren Begauer Annalen weichen. Aber das hindert burchaus nicht, daß man seine Ungaben gelten läßt als Reugnis für einen nach Worms angesetten Berhandlungstermin in bem Streite bes Bergogs mit ben Fürsten, wie ihn ja auch die Rolner Konigschronif fennt, auf feine Autorität bin annimmt, daß es zu biefem Berhandlungstermin gefommen fei infolge bes Bufammentreffens in Speier. nun die Fürsten, von benen wir - allerdings überhaupt von ben beutschen und nicht allein von den sächsischen Fürsten aus den Begauer Annalen wiffen, daß fie um Martini beim Raijer erschienen2), auch in Speier und zwar gleichzeitig mit bem Herzoge, wie Giesebrecht (5, 903) es darstellt, beim Kaifer gewesen find, ist nebensächlich. Bas geschieht, entspricht durchaus bem üblichen und bem bisher vom Raifer in folchen Streitfragen gehandhabten Berfahren: Er fest einen Tag für vermittelnde Berhandlungen an. Denn es ift seine Sache, ben Streit jum Austrag zu bringen, wie die Urfunden es auszudruden pflegen, amicitia vel jure, mit minue oder mit rechte. Streng genommen, fann man die Worte der Rölner Ronigschronif auch gar nicht anders interpretiren, als daß in Worms, da Beinrich ausblieb, die flagenden Fürsten Recht erbaten, von Berhandlungen nichts mehr wiffen wollten. Ich glaube baber, daß die

<sup>1)</sup> Forschungen 5, 489 ff. Fechner's Arbeit über Erzbischof Wichmann ist in zahlreichen Einzelheiten zu berichtigen; eine neue Lösung der Aufgabe wäre erwünscht.

<sup>2)</sup> Postea in festo sancti Martini ex hoc parte Alpium a principibus Teutonicis ei occurritur, Ms. 16, 26222. Die Anwesenheit der Erzebischie von Köln und Magdeburg, des Bischofs Ulrich von Halberstadt, des Markgrafen Dietrich von Landsberg und seiner beiden Brüder, der Grafen Friedrich und Dedo, auf dem Reichstage zu Worms ist urkundlich beglaubigt, Stumpf, Reichskanzler Bd. 2 Nr. 4272.

jür Worms angesetzten Verhandlungen noch als politische anzusehen sind. Erst als hier der Löwe ausbleibt, gewinnt die Frage einen rein rechtlichen Charakter, beginnt der Rechtsgang. Er spielt sich ab in den drei Terminen, die wir aus den Pegauer Annalen kennen: Magdeburg, Kürnberg (Erfurt?), Kaina. 1)

Und diese Auffassung ist nun auch diesenige, die streng genommen allein mit dem weiteren Bericht der Begauer Annalen
vereindar ist. Denn dieser meldet, daß in Kaina alsbald von
allen Fürsten eine Heersahrt gegen den Herzog angesagt (beschlossen) worden sei. Don irgend welchen triegerischen Waßnahmen des Kaisers ist nicht die Rede. Da Heinrich trotz dreimaliger Ladung nicht erschien, ist er in der von den Fürsten
gegen ihn erhobenen Klage sachsällig. Der Kaiser lätt jetzt den
Fürsten freien Lauf, ihr Necht gegen ihn mit den Wassen geltend
zu machen. Es wird später noch zu zeigen sein, daß diese Entscheidung ohne Zwang als proscriptio gesaßt werden kann, mit
einer solchen gleichsam identisch ist.

Man kann gegen diese Auffassung einwenden, daß die Pegauer Annalen sich zunächst über den Gegenstand der gerichtlichen Rlage gar nicht aussprechen, daß sie ihn zuerst in dem eben angesührten Sate, in dem sie das Ergebnis des Termins von Kaina zusammenfassen, nicht klar erkennen, sondern eigentlich nur errathen lassen. Sie sind eben eine zwar gute und zuverlässige, aber spärlich fließende, knappe Quelle, die über wichtigste Fragen in Zweisel lassen würde, wenn nicht andere Autoren hinzukamen, in diesem Falle die Kölner Königschronik und Arnold von Lübeck, die ja keinen Zweisel darüber lassen, daß es sich bei dem Gerichtsversahren gegen den Herzog zunächst um seine Streitigkeiten mit den Fürsten handelte. So erfahren wir auch nichts über die Beit des zweiten und dritten Termins. Wäre nicht urkundlich bezeugt, daß der Kaiser um den 17. August in Kaina war (Stumpf

<sup>1)</sup> Luch Giesebrecht 5, 904 läßt das gerichtliche Berjahren erst von Borms aus beginnen. Wegen Erfurt vgl. unten S. 404 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Terciam curiam in Cuine eidem duci indixit; et non venit, statimque ab omnibus principibus expeditio contra ducem indicta est, Ms. 16, 26237.

Nr. 4289, 4290) und in seiner Umgebung u. A. die Erzbischöfe von Köln und Magdeburg, die Bischöse von Halberstadt und Brandenburg, die Grasen Bernhard von Anhalt, Dedo von Groissich, Ulrich und Konrad von Wettin, so wären wir völlig rathlos. Der Nürnberger Tag muß zwischen die von Magdeburg und Kaina sallen. Man hat Anstoß daran genommen, daß diese Termine so nahe an einander liegen. Vielleicht kann als Erstlärung dienen, daß Heinrich der Löwe im Juli die Feindseligsteiten wieder eröffnete; am 1. August 1179 schlugen seine Leute die westsälischen Parteigänger des Kölner Erzbischoss unweit Osnabrück. Das mag das Urtheil von Kaina beschleunigt haben. die

Auch weiterhin bleiben die Begauer Annalen, so weit das Gerichtsversahren in Frage kommt, dürftig. Nach ziemlich auszührlichen Mittheilungen über den ausdrechenden Kampf (Zerstörzung von Halberstadt, Angriff auf Haldensleben) besprechen sie den Würzburger Reichstag im Januar 1180: "Der Kaiser hielt nach Epiphanias einen Reichstag in Würzburg, auf welchen der Herzog Heinrich gesahen nicht kam und deshalb nach dem Urtheil der Fürsten als Hochverräther erklärt wurde. Außerdem wurden ihm alfein Erbgut und alle Lehen, welche er vom Reiche und von Bischösen besaß, abgesprochen. Zurückgekehrt vom Reichstag, verseinbarten die Fürsten einen Stillstand zwischen sich und dem Herzog dis zum 27. April. Am 6. April hielt der Kaiser einen Reichstag in Gelnhausen."3) Weiterhin solgen Mittheilungen über

<sup>1)</sup> Fechner in den Forfc. 3. dtich. Gefch. 5, 491, doch vgl. Beiland ebd. 7, 179.

<sup>\*)</sup> Daß bas Gesecht bei Osnabrück in's Jahr 1179 und nicht 1180 gehört, erachte ich als von Cohn, Gött. gel. Anz. 1866 S. 606 gegen Pruß, Heinrich der Löwe S. 331 ff. erwiesen trop der Entgegnungen von Pruß, Kaiser Friedrich I. 3, 363 ff. So auch Giesebrecht 5, 912.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Imperator post epifaniam curiam habuit in Wirciburg, ad quam dux Heinricus vocatus non venit, et ideo ex sententia principum reus majestatis adjudicatur. Preterea omnis hereditas ejus et omnia beneficia, quae vel a regno vel ab episcopis possedit, eidem abjudicantur. De qua curia principes reversi pacem composuerunt inter ipsos et ducem usque in octavam paschae. Imperator curiam habuit Geilinhusen ante pascha 14 noctes, Ms. 16, 26319. Die bortige Datenauilöjung April 13 ift jaljd.

die Theilung Sachsens und ausführlich über den neu entbrennemden Krieg.

Ausdrücklich steht hier, daß Heinrich zum Tage geladen worden sei (vocatus) und nicht gekommen. Es entsteht die Frage: War er geladen in der früheren Sache, wegen der Mage der Fürsten gegen ihn? Der Wortlaut der Annalen spricht nicht sür eine solche Annahme. Sie zählen vorher die Tage ausdrücklich auf: soeundo vocatus (nach Nürnberg), tercia curia (in Kahna). Wan müßte hier ein quarto vocatus erwarten. Sine vierte Berusung in der gleichen Sache wäre auch gegen den Rechtsbrauch. Weiland (Forschungen 7, 183) nimmt troßdem eine solche an, sieht in ihr eine Bergünstigung gegen Heinrich den Löwen, wobei er sich auf Arnold von Lübeck stützt, den er sonst gering ansichlägt. Waiß (Forschungen 7, 157) denkt an eine Verschiebung des eigentlichen Urtheils, hebt damit aber nicht die Schwierigsteit, denn die Annalen sprechen ausdrücklich von einer abermaligen Ladung (vocatus). Wie steht es damit?

Die Frage steht in unlösbarem Zusammenhange mit der andern, was unter dem reus majestatis der Pegauer Annalen zu verstehen sei. Worin besteht der Hochverrath, dessen Heinrich der Löwe schuldig befunden wird? Weiland (Forschungen 7, 169) sieht ihn in der Verweigerung der Heeressolge, stützt sich dabei aber im Grunde genommen nur auf eine einzige, gar nicht direkt in den Prozeß hinein gehörende Stelle, in der die Nichtsteistung der Heeressolge auf dem Romzuge (1154/55) durch Hartwig von Bremen als reatus majestatis bezeichnet wird. In der That sindet sich auch nicht eine einzige Quelle, die sagte, Heinrich der Löwe sei wegen verweigerter Heeressolge angeklagt worden. Weiland ist denn auch mit dieser Aussassigung völlig allein geblieben, wie sich ergeben wird, mit Recht.

Suchen wir zunächst durch Heranziehung der übrigen Quellen zu einer sefteren Grundlage für ein Urtheil zu gelangen.

Ans den Magdeburger Annalen, die für die betreffenden andre nur ein Auszug aus den Begauer sind, ist Neues nicht zu gewinnen. Daß in ihnen nur vom Absprechen der Lehen und nicht des Erbguts die Rede ist, kann nicht weiter in Betracht

kommen, da diese Fassung ausschließlich der Kurze des Autors zuzuschreiben ist, wie er denn auch im unmittelbaren Anschluß baran nur von einer jächfischen Belehnung Bernhard's spricht und auch sonst das Meiste der Begauer Annalen unberücksichtigt läßt. Etwas weiter führen ichen bie Erfurter St. Beters-Annalen. Sie berichten, daß Heinrich ber Lowe aus deutlichen Anzeichen als Feind des römischen Reichs erkannt (ich murbe es für zuläffig halten, zu überseten: burch rechtsfräftige Beweise als Feind bes römischen Reichs überführt), und daß ihm, ber sich ber Gegenwart des Raifers ichon lange tropig entzogen habe, als einem gottlosen Rirchenvermüster und gewaltsamen Rlosterverleger (Zerftörung Salberftadts!) nach dem Urtheil des Raijers und unter allgemeiner Zustimmung ber Bischöfe und Fürsten alles Seine abgesprochen, er geächtet worden, und bas ihm nach bem Urtheil der Anwesenden abgenommene Herzogthum Sachsen dem gegenwärtigen Grafen Bernhard feierlich zugesprochen worden fei. 1) Rann als Reichsfeind angesehen werden, wer nicht Heeresfolge leiftet? Auch wenn wir uns auf Beiland's Standpunkt ftellen und Heinrich ben Löwen zum Augug nach Italien 1176 für verpflichtet halten -- mas, wie bemerkt, nicht zu erweisen ist -, muffen wir diese Frage mit nein beantworten. Ge findet fich tein Beispiel, daß nicht geleistete Beeresfolge als Reichsfeindschaft angesehen und verfolgt worben sei. Auch hatte Nichtleiftung ber Heeresfolge ja nicht evidentibus indiciis erwiesen zu werben brauchen. Die Reichsfeindschaft tann auch nicht barin gesehen werden, daß Beinrich ber Löwe feine Gegner mit Krieg überzogen hat. Das ist höchstens, da doch der Herzog nicht allein der Angreifende mar, Landfriedensbruch und als folder der Gegenstand

<sup>1)</sup> Ann. S. Petri Erphesfurd. (Ms. 16, 24<sup>52</sup>): Imperatore curiam suam circa epiphaniam domini apud Wirceburc habente Heinricus.... evidentibus indiciis Romani agnitus hostis imperii, presentiam sui regiae majestati jam diu animose subtrahans, velut improbus multarum invasor ecclesiarum et violentus ubique oppressor Christi pauperum, ex sententia imperatoris et unanimi consensu episcoporum seu principum suis omnibus abdicatus, cunctis persequendus proscribitur, et Saxoniae ducatus eidem secundum censuram presencium ablatus, Bernhardo comiti in presentia solemniter addicitur..

bes in Magbeburg, Nürnberg und Kaina sich abspielenden Berfahrens gewesen. Schon die Erfurter Annalen führen also barauf, daß noch etwas anderes vorgelegen haben, gegen Heinrich den Löwen noch ein anderer Borwurf erhoben worden sein muß.

Belcher Art der mar, darüber können Ameifel nicht besteben. Die Lauterberger Chronif gehört zu den späteren Quellen, ist aber gleichwohl bei ben Forschungen über diese Frage stets berangezogen worden und mit Recht. Sie berichtet zum Sahre 1180, daß heinrich auf ben Burzburger Reichstag, obgleich zum britten Mal geladen, nicht gefommen fei, und daß er daber nach dem Urtheil aller Fürsten als Hochverrather verdammt und ihm aller Erb- und Lehnbesit abgesprochen worden jei. 1) Sie fügt bingu, daß die Urfache diejes Unglude ber hochmuth des Bergogs gewesen sei und erzählt bann ihre Berfion von der Zusammenfunft des Herzogs mit dem Kaiser (Partenfirchen) und dem Kußfall. Weiter fährt sie fort, daß außerdem auf des Herzogs Antrieb die Slawen in das Land des Markgrafen Dietrich (von ber Laufit) eingejallen und dasjelbe bis Lübben verwüstet hatten: einer ber dabei erschlagenen Ministerialen, Dictrich von Beierstorp, getötet am 19. September (1178), sei im Kloster Lauterberg begraben. Hujus itaque, heißt es weiter, vulneris dolore marchio stimulatus ducem, tamquam qui contra imperatorem conjurasset, ad duellum coram imperatore sepius provocabat, sed ille male sibi conscius, imperatoris presenciam declinabat.

Diese Stelle ist vielsach so verstanden worden, als sei die Ansitistung des Slaweneinsalls die conjuratio contra imperatorem, Reichsfeindschaft, Hochverrath.<sup>2</sup>) Im Wortlaut liegt das nicht:

<sup>1)</sup> Chron. mont. sereni (Ms. 23, 157<sup>31</sup>): Imperator in octava epiphanie Herbipolis curiam celebravit, ad quam Heinricus dux tercio vocatus venire renuit. Quamobrem ex sentencia omnium principum reus majestatis dampnatus est omnisque ei hereditaria proprietas et beneficiaria possessio abjudicata est. Horum vero malorum causa fuit duci superbia ipsius u. s. w.

<sup>\*)</sup> So Prup, Heinrich der Löme S. 313 und Kaiser Friedrich 3, 66; Fechner in den Forschungen 5, 481: Hahn, Die Söhne Albrecht's des Bären (Berl. Progr., Louisenstädt. Realsch.) S. 15; neuerdings noch Giesebrecht

Angestachelt von Schmerz (Born) über diese Bunde, b. h. über ben von Beinrich angestifteten Claweneinfall, forberte ber Martaraf ben Herzog por bem Kaifer wiederholt zum Aweikampf als einen, der sich gegen den Raiser verschworen habe, b. h. ber Slaweneinfall ift der Anlaß, nicht der Inhalt der Rlage wegen Berichwörung gegen ben Raifer. Daß ber Verfaffer nichts anderes hat fagen wollen, erhellt mit voller Deutlichkeit aus bem Rujate: quia jam cum Longabardis contra imperatorem conspiraverat, den er zu feiner Erzählung von Beinrich's Silfsverweigerung macht. 1) Darin ist beutlich ausgesprochen, worin die Lauterberger Chronif die conjuratio contra imperatorem sieht. Es ist ja auch ganz unmöglich, im Aufbieten ber boch unters Reich gehörenden Slawen gegen einen Brivatfeind eine Berschwörung gegen ben Raifer, einen Berrath am Reiche zu erbliden. Wie oft find die Slawen in deutsche Rehden hereingezogen worden! Unter allen Umftanden aber ift flar, mas die Lauterberger Chronif meint, wenn sie den Herzog als reus majestatis verurtheilt werden läßt; sie sieht in dem rous majestatis einen richtigen Sochverräther, einen Berrather am Reich.

Und diese Auffassung wird bestätigt zugleich und erganzt durch andere Quellen, zunächst durch Arnold von Lübeck.2) Aus-

<sup>5, 911,</sup> dagegen richtig Weiland, Forsch. 7, 169 und Wait, ebenda 10, 165, früher auch schon Raumer, Gesch. b. Hohenstaufen 2, 259; Luben, Gesch. d. difch. Bolles 11, 404; L. Giesebrecht, Wendische Geschichten 3, 249.

<sup>1)</sup> Dux, licet in prioribus expedicionibus fidelem se ei exhibuisset, hac tamen vice, quia jam cum Longabardis contra imperatorem conspiraverat, suum ei prorsus auxilium denegavit, ebenda 15728. Bgl. auch ebenda 15714, wo die Anstiftung durch den Herzog als eine offentundige Thatsache erscheint.

<sup>3) 2, 10 (</sup>Ms. 21, 1339): Imperator autem aliam ei curiam indixit in Magdaburg, ubi Thidericus marchio de Landesberch duellum contra eum expetiit, imponens ei quasdam traditiones contra imperium factas. Verius tamen propter indignationem id factum fuisse creditur, quia Sclavi exciti a duce omnem terram illius que Lusice dicitur irrecuperabiliter vastaverant. Dux autem hoc animadvertens venire noluit. — Much die Sächsiche Beltchronit (Ms., Deutsche Chron. 2, 23017) tann man nicht dassit ansühren, daß der Slaweneinsall der Hochvertat sei: Do clageden de vorsten alle over den hertogen Heinrike, unde de marcgreve Dideric

brücklich sondert dieser den Berrath am Reich vom Slaweneinsall. Wegen gewisser Berräthereien habe der Markgraf den Herzog zum Zweikamps herausgesordert; als der wahre Grund der Herzog den verwüsserderung sei aber angesehen worden, daß der Herzog den verwüstenden Slaweneinsall in die Lausis veranlast habe. Daß dies Lettere geschehen ist, erscheint als etwas ganz Ossenlundiges, wie denn auch eine unbesangene Lektüre der Lauterberger Chronif den Eindruck zurückläßt, daß die Anstachelung der Slawen durch Herzog Heinrich als des Beweises nicht weiter bedürftig angesehen wird. Dazu erhalten wir durch Arnold eine Zeitangabe. Der Markgraf hat zuerst in Magdeburg den Zweikamps gesordert, also aus demselben Reichstage, sur den auch die erste gerichtliche Ladung gegen Heinrich den Löwen in Sachen seines Streites mit den Fürsten ergangen war. Nach Arnold ist dieser nicht gekommen, weil er von dieser neuen Beschuldigung wußte.

Baiß hat (Forschungen 10, 164 ff., 161) die Belege zusammengestellt, die erweisen, daß Heinrich dem Löwen der Borwurf des wirklichen Hochverraths, des verrätherischen Einverständnisses mit Feinden des Reichs gemacht worden ist. Zunächst wird nur so die Bemerkung der Kölner Königschronik verständlich: "Dort (nämlich auf dem Reichstage zu Magdeburg) ist dem Kaiser zuerst des Herzogs Betrug und Treulosigkeit entdeckt worden.") Als fraus und perfidia kann man weder Heinzich's Berschulden gegen die Fürsten, noch seine Hüsserweigerung bezeichnen, dagegen stimmt die Angabe auf's Beste zu dem Austreten des Markgrafen Dietrich in Magdeburg. Die Kölner Königschronik weiß auch zu berichten, daß Boten vom Könige

van Landesberch sprac up ene kamplike dur dat de Wenede hadden gebrant de marke to Lusiz mit des hertogen rade. Hier wird also nur gesagt, daß die Forderung durch den Slaweneinsall veranlaßt war, nicht daß dieser Einsall vom Markgrasen als ein Verrath gegen das Reich bezeichnet wurde. Das kann man auch nicht aus der weiteren Vemerkung der Sächs. Weltchronit herauslesen: Do dede in de keiser to achte dur den marcgreven Diderike. Sie sagt nur, daß die Anklage des Markgrasen das Entsicheidende war, was völlig mit der hier vertretenen Aufsassung übereinstimmt.

<sup>1)</sup> Ibique fraus ejus et perfidia primum imperatori detecta est, Chron. regia Colon. rec. Waitz p. 130.

von Frankreich zum Kaiser kommen, um den Verdacht einer Verbindung mit Heinrich dem Löwen von ihrem Herrn abzulenken, und daß Boten des Grasen von Flandern den gleichen Auftrag haben. ) Gottfried von Viterbo leitet den Sturz des Herzogs aus einer Verbindung mit den Griechen gegen das Reich her. Als ihn die Rache des Kaisers ereilte, da habe ihm nicht der Engländer, nicht der Siculer, nicht der Franzose und nicht die Geschenke des Griechen geholsen. daß der Franzose und nicht die Geschenke des Griechen geholsen. Dtto von St. Blasien läßt den Kaiser Klage erheben, daß der Herzog seine italienischen Feinde gegen das Reich unterstützt habes), Burkhard von Ursperg ihn den Herzog wegen Verrath und Majestätsverbrechen belangen. Die Annalen von St. Georg auf dem Schwarzwalde wollen, daß Heinrich schon im Januar 1179 zu Worms der Verschwörung gegen den Kaiser angeklagt worden sei. Dazu kommen die

<sup>1)</sup> Ebenda p. 130.

<sup>2)</sup> Gesta Friderici (Ms. 22, 33285-45):

<sup>1147—49:</sup> Dicitur Henricus, dum cesaris esset amicus, Federis oblitus Greco sociatus iniquo, Ledat ut imperium Romuleosque situs.

<sup>1157—60:</sup> Tardus ad hec festa rex Gallus et Anglicus extat,
Non erit hic Siculi res valitura tibi!
Anglicus et Siculus, gens Gallica, munera Greci
Nil magis auxilii referent quam lumina cecis.
831. auth 33. 1126 ff. unb 1213 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ms. 20, 316<sup>24</sup>: Itaque memor contemptus a duce Heinrico apud Clavennam sibi exhibiti in ipsum vehementissime exarsit et quod Italicis hostibus rei publice contra imperium faveret, universis principibus conqueritur.

<sup>4)</sup> Ms. 23, 35744: Tandem veniens in Alamanniam prefatum ducem de traditione et crimine laesae majestatis impetivit. Dux siquidem ipsum preveniens in Suevia fecerat conspirationem contra imperatorem et precipue cum Zolrensibus et Veringensibus et quibusdam aliis comitibus. Ast imperator ipsum ducem frequenter evocat ad curiam ad objecta responsurum. Bgl. ebenba 35734: forte accepta pecunia. Auch Magnus von Reichersberg (Ms. 17, 50681): quod videlicet jam multo tempore et regni et vitae ipsius imperatoris insidiator fuerit.

<sup>5)</sup> Ms. 17, 29640: Item caesar post natale domini curiam Wormatiae constituit, ubi Heinricus dux Saxoniae de conjuratione adversus caesarem accusatus est.

englischen Gesta Heinrici II. Sie erzählen, daß der Raiser dem Herzoge, außer daß er infolge seiner Weigerung die Lombardei verloren, auch den Borwurf gemacht habe, daß der Herzog zu des Kaisers und des Reiches Schaden zu Kaiser Manuel nach Konstantinopel gereist sei, und daß er ihn in vielen Dingen des Treubruchs und des Meineids beschuldigt habe.)

Gegenüber all diesen Zeugnissen kann es kaum bezweiselt werden, daß der Hauptgrund der entscheidenden Berurtheilung, der reatus majestatis der Urfunde, die Anklage wegen verrätherischer Berbindung mit Reichsseinden, äußeren oder inneren, gewesen ist. Mit Recht bemerkt Waitz gegen Weiland, daß es nicht darauf ankomme, ob diese Klagen begründet gewesen. Daßsie nicht erwiesen werden konnten, ist wohl aus der gewählten Form des Beweises durch Zweikampf genügend ersichtlich. Daßman beim Bordringen von Beschuldigungen gegen Heinrich den Löwen nicht allzu strupulös versuhr, beweist die Thatsache, daßsogar in der Urkunde seine Bergewaltigungen gegen Kirche und Geistlichseit eine Hauptrolle spielen, während doch der Erzbischof von Köln, also einer seiner Hauptankläger, sich in den ausgebrochenen Fehden in diesem Punkte jedenfalls nicht weniger hatte zu Schulden kommen lassen als der Herzog. 2)

Indem ich aber mit Wait der Meinung bin, daß noch eine zweite Klage neben jene erste der Fürsten wegen Landfriedenssbruchs getreten ist, kann ich ihm nicht zustimmen in der Art, wie er sich den Verlauf dieser zweiten Klage zurechtlegt. Er meint

<sup>1)</sup> Ms. 27, 101<sup>18</sup>: Dicebat enim imperator ille, quod per defectum ducis amiserat Longobardiam, quia non permisit, quod exercitus sui eum sequerentur. Preterea imperator ipse dicebat, quod idem dux profectus fuerat ad Manuelem imperatorem Constantinopolitanum in detrimentum ipsius et imperii Romani; et in multis accusabat eum de fide lesa et perjurio. Much Gervasius Cantuariensis (conda 303<sup>3</sup>): de proditione imperatoris simul et imperii accusandus ad curiam citatus imperatoris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. u. a. bie Ann. Stederburgenses zu 1179 (Ms. 16, 213 fj.), Ann. Pegav. zu 1178 und 79 (ebenba 262°. 263°), Arn. Lubic. 2, 11 (Ms. 21, 133°4), Ann. St. Petri Erphesford. (Ms. 16, 24°7).

(S. 165): "Es bedurfte auch nicht für die neue Rlage auf's neue breier Ladungen; gerade bei folder Anschuldigung, die durch Aweikampf erhartet werden follte, ist auch sonft nur ein Termin für diesen gegeben, wie eben ber Fall Otto's von Northeim zeigt. Indem der Angeflagte sich dem entzieht, gilt er für schuldig." Diese Begründung foll nicht bestritten werden, aber die Sache liegt boch jo, daß die Annahme einer dreimaligen Ladung auch bei dieser zweiten Rlage sich durchaus mit den Quellen im Ginflang befindet, ja eigentlich von ihnen gefordert wird. In ihrem Bericht über ben Burgburger Reichstag vom Januar 1180 jagt die Lauterberger Chronif: tercio vocatus.1) Man muß dieses tercio, wenn man es nicht als einen Irrthum ansehen will und einen solchen darf man einem Autor doch nicht ohne zwingende Nothwendigfeit zuschreiben -, so verstehen, daß Beinrich ber Löwe in der Hochverratheflage nach Burzburg zum britten Male geladen war. Und nur durch wiederholte Ladung erflärt sich auch das saspius provocabat der Lauterberger Chronik (oben S. 398). Es erhält eine nicht zu verachtende Stute burch bie Urfunden, die belegen, daß Dietrich von Landsberg wenigstens auf ben Reichstagen zu Worms, Celz (11. April), Magbeburg, Erfurt (29. Juli) anwesend war. Dazu kommen die Annalen von St. Beorg, Die berichten, bag auf bem Bormfer Reichstag Beinrich ber Lowe ber Berschwörung gegen ben Raiser angeflagt worden fei.2) Darnach murbe bie erste Ladung in biefer Sache auf dem Reichstag zu Magdeburg erfolgt jein, mas mit der Angabe Arnold's von Lübed ftimmt, allerdings nicht völlig mit bem primum der Kölner Königschronif. Diese ist aber auch sonst in Einzelheiten nicht völlig eraft, wie fie benn schon vom Magbeburger Reichstage berichtet, daß der Bergog ein Jahr lang geladen und nicht gekommen sei, und wie sie erzählt, daß bald nachher eine Beerfahrt von Raifer und Fürsten gegen Beinrich beschloffen worden, weiterhin, daß in Gelnhaufen zu Mittfaften

<sup>1)</sup> Oben S. 398 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Oben S. 401 Unm. 5. Auch Burthard von Ursperg läst den Herzog wegen Berrath und Majestätsverbrechen wiederholt vorladen, ebenda Unm. 4.

(statt in Würzburg im Januar) das entscheidende Urtheil über ihn gesprochen worden sei. 1)

Daß für beibe Klagen erste Termine auf den gleichen Reichstag angesett werden, während die letten Termine (Kaina resp. Würzburg) nicht zusammenfallen, kann begründeten Anstoß nicht erregen. Die Landfriedensklage duldete keinen Aufschub, da heinrich der Löwe neuerdings Feindseligkeiten begonnen hatte (Gesecht auf dem Hallerselde bei Osnabrück am 1. August 1179). In der Hochverrathsklage, mit deren Begründung es so schwach stand, daß man zum Zweikampf greisen mußte, durste man sich nicht übereilen. Wohin in dieser Sache die zweite Ladung ersolgte, kann allerdings nur vermuthet werden, wahrscheinlich nach Nürnberg (Ann. Pegav.), für das wielleicht Ersurt einzusetzen ist. Will man aber hier Otto von St. Blasien heranziehen und eine Ladung nach Ulm annehmen, so steht dem auch nichts im Wege. Es ist jedenfalls eine nebensächliche Frage, deren Nichtbeantwortung durch die Quellen kaum Anstoß erregen kann.

- 1) Curia apud Magdeburg satis celebris. Querimonia omnium pene principum ibi habita est de duce Saxonum, qui jam per annum ad audientiam vocatus venire aut noluit aut timuit, ibique fraus ejus et perfidia primum imperatori detecta est. Nec multo post expedicio in Saxoniam ab imperatore et principibus collaudatur. Chron. reg. Colon. rec. Waitz p. 130.
- 2) Bgl. auch Fider, Forsch. z. dtsch. Gesch. 11, 314. Es möge nicht unerwähnt bleiben, daß Gobelinus Persona in seiner Fortsetzung der Padersborner Annalen zum Magdeburger Reichstag sagt: ubi querimoniae multae, tam ab imperatore, quam a principibus contra Heinricum ducem Saxoniae factae sunt, Schesser-Boichorst, Ann. Patherbr. S. 175.
- 3) Otto von St. Blassen (Ms. 20, 31636, im Anschluß an die oben S. 401 Anm. 3 citirte Stelle): Dataque ei curia apud Ulmam ipsum ad judicium subeundum imperiali more citavit. Quo non veniente, curiam sidi secundam Ratispone prefixit; quam parvi pendens, tertiam nichilo minus apud Herbipolim sidi datam supersedit, idique sententia principum ducatu Norico cum Saxonico et omni prediorum et beneficiorum possessione, feodali pena multatus, privatur. Ersurt an die Stelle von Nürnberg zu seßen, drängt sich gleichsam auf durch die Thatsacke, daß der Kaiser sich dort Jusi 29 in ungewöhnlich zahlreicher Fürstenumgebung besindet (zwölf Erzblischöfe und Bischöfe, ein Abt, 20 weltliche Herren werden Stumps 4288 als Zeugen ausgeführt), in ihr auch Dietrich von Landsberg.

Daß fein Geschichtschreiber bireft von zwei verschiedenen, gegen Heinrich den Löwen gerichteten Klagen meldet, kann bei der Art der uns überkommenen Berichterstattung nicht auffallen. Schwerer wiegt, daß die Auffassung Arnold's von Lübeck mit dieser Annahme nicht stimmt. Er sieht, wie schon erwähnt, in den Wormser Verhandlungen den ersten Gerichtstag, bezeichnet Magdeburg als den zweiten, Goslar als den dritten. Er läßt hier den Kaiser fragen, was mit dem von rechtswegen zu geschehen habe, der dreimal vorschriftsmäßig geladen, ausgeblieben sei, und läßt die Fürsten erkennen, daß ein solcher aller Ehren zu entsleiden und für prosserichten, was erslären sei, des Herzogthums und aller Lehen zu entbehren habe. Dieses Urtheil habe der Kaiser bestätigt und auszussühren besohlen, auf Bitten der Fürsten dem Herzog aber noch einen vierten Tag angesett; da der Herzog hier abermals nicht erschienen, sei das Urtheil ausgesührt worden.

Aber man ist in diesem Falle gezwungen, die Pegauer Annalen eines Fehlers zu zeihen. Mit Giesebrecht's Bermuthung '(5, 912), daß ein Schreibsehler anzunehmen und Raumburg oder Neuenburg statt Nürnberg zu lesen sei, kann ich micht besreunden. In den Entsernungen sehe ich kein unüberwindliches Hindernis. Kaiser Friedrich hat wiederholt überaus rasche Orts-veränderungen vorgenommen, so besanntlich gelegentlich seiner Bahl, auch gerade 1179: Mai 12 Augsburg, Mai 27 Konstanz, Mitte Juni Eger, Juni 29 (24) Magdeburg. Auch hier kann das Tressen auf dem Hallerselde beschleunigend gewirst haben. Anders allerdings Ficker, Forsch. z. Reichsu. Rechtsgesch. Italiens 1, 183 und in Bezug auf die Ansehung des Nürnsberger Tages Cohn, Gött. Gel. Anz. 1868 ©. 1765.

<sup>1)</sup> Arn. Lub. 2, 10 (Ms. 21, 13316): Exinde imperator tertiam ei curiam Goslarie prefixit, nec minus illam supersedendo neglexit. Imperator itaque procedens in concionem, sententiam adversus eam proposuit, querens, quid justitia super hoc decernat, quod tertio legitime vocatus judicium declinaverit et per contemptum ad audientiam suam venire noluerit. Cui ex sententia principum responsum est, quod dictante justitia omni sit honore destituendus, ita ut proscriptione publica dijudicatus et ducatu et omnibus beneficiis careat, et alter in locum ejus consurgat. Confirmata igitur sententia imperator adjudicavit fieri. Quartam tamen adhuc curiam rogatu principum ei indixit; ad quam cum non venisset, fecit ut superius ex sententia principum instructus erat, et Bernhardum comitem de Anahalt pro eo ducem constituit, et episcopis, ut sua reciperent que in beneficio habuerat, mandavit et bona ejus publicari precepit.

Mit ben Begauer Annalen steht die Gesammtvorstellung Urnold's in unlösbarem Widerspruch. Wie aber schon in ber Frage ber ersten Terminansetzung (oben S. 393) biefer jenen weichen mußte, so fraglos auch in seinen Mittheilungen über ben Ausgang bes nach seiner Vorstellung einheitlichen Brozesses. Nach Urnold müßten wir einen vierten Termin in derfelben Rlagesache annehmen, was rechtswidrig und außerdem nur burch ihn belegt mare. Er ift zudem über den wirklichen Ausgang bes Prozesses so schlecht unterrichtet, daß er ben entscheidenden Zag (den Burgburger) gar nicht kennt und ber Meinung ift, die Sache batte mit der Aberfennung ber Weben ihre Erledigung gefunden. Dazu ist notorisch, daß seine Mittheilungen dronologisch recht mangelhaft geordnet sind, und die Thatsache, daß er die friegerischen Ereignisse, die dem Tage von Kaina folgen ober ihm unmittelbar vorausgehen, in unmittelbarem Anschluß an seine Darftellung bes Prozesses erzählt, rechtfertigt die Annahme, daß ihm das Ergebnis biefes Tages als bas enbailtige bes Rechtverfahrens porgeschwebt hat.

Entscheidend ist aber die Thatjache, daß mohl die Auffassung. wie sie vorhin bargelegt und mit einer ftrengen und Alles berudfichtigenden Interpretation der Quellen allein vereinbar ift, mit dem Wortlaut der befannten Gelnhaufer Urfunde ftimmt, nicht aber die Arnold's von Lübed. Die Stelle der Urfunde lautet: Tam presentium quam futurorum imperii fidelium noverit universitas, qualiter Heinricus quondam dux Bawariae et Westfaliae, eo quod ecclesiarum Dei et nobilium imperii libertatem, possessiones eorum occupando et jura ipsorum imminuendo, graviter oppresserit, ex instanti principum querimonia et nobilium plurimorum, quia citatione vocatus majestati nostrae presentari contempserit et pro hac contumacia principum [judicio] et suae conditionis Suevorum proscriptionis nostrae inciderit sententiam; deinde quoniam in ecclesias Dei et principum et nobilium jura et libertatem grassari non destiterit, tam pro illorum injuria, quam pro multiplici contemptu nobis exhibito, ac praecipue pro evidenti reatu majestatis sub feodali jure

legitimo trino edictu ad nostram citatus audientiam, eo quod se absentasset nec aliquem pro se misisset responsalem contumax judicatus est ac proinde tam ducatus Bawariae quam Westfaliae et Angariae, quam etiam universa quae ab imperio tenuerit beneficia per unaninem principum sententiam in sollempni curia Wirciburc celebrata ei abjudicata sunt nostroque juri addicta et potestati. 1)

In ber Deutung folge ich Bait, schließe mich auch seiner Ronjektur judicio an. 2) Wenn biefer aber eine "Hauptschwierigfeit" barin findet, daß "zweimal von der contumacia, von der nichtbefolgten Ladung die Rede ift, das eine Dal die Acht, das andere Mal die Verurtheilung als reus majestatis daran geknüvft, aber nur einmal ber dreifachen Ladung gedacht wird". fo fann ich bem nicht zustimmen. Bunachst scheint mir bie zweimalige contumacia vor Allem zu bestätigen, was sich aus ben andern Quellen ichon ergab, daß es fich um zwei verichiebene Rlagen und demnach auch um zwei Prozesse handelt. Wenn nur beim Abichluß des zweiten ber breifachen Ladung ermähnt wird, so scheint mir das bamit genügend erflart, bag bier bie endliche Entscheidung fiel, und das Kehlen einer berartigen Bemerfung bei ber ersten Urtheilsfindung scheint mir durchaus nicht geeignet, auf ein Unterlassen breimaliger Labung, wie sie ber Rechtsgang erforderte, zu schließen. Ift bas richtig, so schwindet jede Schwierigfeit; wir haben eine vollständige Übereinstimmung mit den Begauer Annalen. Die proscriptio, die nach der Urfunde den Inhalt des ersten Urtheils bilbet, entspricht gerade bem,

<sup>1)</sup> Nach Lacomblet, Niederrhein. Urfundenb. 1, 331, doch mit den übslichen Anderungen der Schreibweise. Die Drucke bei Stumpf Nr. 4301.

<sup>2)</sup> Forschungen 10, 154 ff., abweichend von Cohn, Gött. Gel. Anz. 1863 S. 469, und Weiland, Forschungen 7, 175 ff. Weiland ist an unbesangener Deutung start behindert durch die vorweg bei ihm feststehende Überzeugung, daß der reatus majestatis in der Nichtleistung der Heeressolge bestehe, und diese von Ansang an Gegenstand der Rlage gewesen sei. Scheffer-Boichorst, der die kaum diskutabeln Zweisel Thudichum's an der Echtheit der Urtunde mit Recht zurückweist (Deutsche Ztschr. f. Geschichtswissensch 3, 321 ff.), lehnt allerdings die Konjektur judicio ab.

was nach den Begauer Annalen das Resultat des Tages von Raina ift. Mit Recht hebt Beiland felbst hervor, daß "die Achtserklärung (proscriptio), wie jede Verfehlung nach dreimaligem Verfäumen ber gerichtlichen Vorladung feine eigentliche Strafe war, obwohl Rechtsnachtheile mit ihr verbunden waren. jondern zunächst ben Zweck hatte, ben rechtsweigernden Angeklagten ju zwingen, sich bem Gerichte zu stellen, resp. ihn mit Gewalt zu greifen". Eben bem entspricht aber die Mittheilung ber Begauer Annalen, daß in Kaina von ben Fürsten eine Beerfahrt gegen ben Bergog beschloffen worden sei. "Die Beerfahrt mar die Erefution ber Acht."1) Bas die Urfunde weiter hervorhebt. entspricht durchaus der annalistischen und chronikalischen Überlieferung, wenn man nicht darauf besteht, Arnold von Lübeck mit ihr in Ginklang zu bringen. Als die bem Raifer vielfach gezeigte Berachtung ift vor Allem das hartnädige Fernbleiben von Berhandlungs- und Berichtsterminen zu verstehen, dazu vielleicht anderes, das dem Bergog nachgesagt worben sein mag. Wenn Arnold von Lübeck einen ahnlichen Ausdruck gebraucht (tantum imperio contemptum exhibuerit, 2, 2) und dabei die nach seiner Darstellung unter Demuthigung des Raifers geschehene Hulfsverweigerung im Auge hat, so möchte ich darauf fein Bewicht legen. Der reatus majestatis ist, wie oben gezeigt, wirklicher Hochverrath und fonnte auf Grund des angebotenen Ameifampsbeweises als evidens gelten. Daß in der Anwendung des Lehnrechts (sub feodali jure) keine Schwierigkeit liegt, vertreten Weiland wie Bait, wenn auch mit verschiedener Begrundung. Auch daß nur von der Absprechung der Leben die Rede ift, nicht vom Eigengut, tann nicht auffallen, ba es fich in bem fraglichen

<sup>1)</sup> Beiland, Forschungen 7, 177; Schröder, Deutsche Rechtsgesch. S. 331. 367. 703 ff. Anders allerdings Bait, Deutsche Bersassungsgesch. 6, 491 ff. Benn Fider, Forsch. 3. Reichse u. Rechtsgesch. Italiens 1, 183 meint, daß der Herzog schon zu Kaina "sogleich wegen Hochverraths in der Bedeutung der Oberacht geächtet" worden sei, so ist das doch quellenmäßig nicht zu beslegen, ist auch von Fider selbst (Forsch. 3. deutsch. Gesch. 11, 305) in dem hier vertretenen Sinne richtig gestellt. Bgl. auch Frensborff, Versassungsbuch d. Stadt Strassung (Hans. Welschichtsquellen Bb. 1), Einseitung S. XVI ff.

Texte nur um die narratio einer Urfunde handelt, welche die Neubegebung eines dieser Lehen beglaubigen sollte.1)

Was das Berhältnis des Würzburger Urtheils zu dem von Kaina betrifft, so wird es als das der Oberacht zur Acht zu fassen sein. Waiß stellt das in Abrede. Aber nur so entgeht man dem Widerspruch mit den Quellen, besonders mit den Pesgauer und dem cunctis persequendus proscribitur der Ersurter Annalen (oben S. 397 Anm. 1), welche letztere Waiß hier einer Verwechslung zeihen möchte. Der Ansicht von Waiß über Acht und Oberacht in dieser Zeit kann ich nicht beistimmen. 2)

Unbesprochen blieb bis jest die Nachricht des Arnold von Lübeck, daß während des Magdeburger Reichstages in persönlicher Berhandlung zwischen Kaiser und Herzog ein friedlicher Ausgleich gesucht worden sei; der Herzog habe den Kaiser von Halbenseleben aus um eine Zusammenkunft bitten lassen und, als diese gewährt worden, ihn zu besänstigen versucht; der Kaiser habe aber 5000 Mark verlangt als Preis für friedliche Beilegung des Streites mit den Fürsten. Weiland (a. a. D. S. 182) lehnt den Bericht ab. Aber mir scheint er in den ganzen Berlauf der Dinge zu passen und mit Charafter und Würde des Kaisers nicht uns vereindar. Ich gewinne den Eindruck, daß der Kaiser sich nur schwer hat entschließen können, den Löwen völlig fallen zu lassen (noch nach dem Tage von Kaina hält er sich zurück, läßt die Fürsten allein vorgehen!), und für Wiedererlangung der kaiserlichen Gunst

<sup>1)</sup> Forschungen 7, 170 ff.; 10, 158 ff. 165. Bgl. auch das evidentibus indiciis der Ersurter Annalen, oben S. 397.

<sup>\*)</sup> Forschungen 10, 156; Bais, Berfassungsgesch. 6, 494; vgl. Fider, Forsch. 3. Reichs= u. Rechtsgesch. Italiens 1, 86. 175; Franklin, Reichshofsgericht im Mittelalter 2, 333 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Arn. Lub. 2, 10 (Ms. 21, 13311): In Haldeslef tamen constitutus, per internuncios colloquium domni imperatoris expetiit. Imperator itaque exivit ad eum ad locum placiti. Quem dux verbis compositis lenire studuit. Imperator autem quinque milia marcarum ab eo expetiit, hoc ei dans consilium, ut hunc honorem imperatorie majestati deferret et sic ipso mediante gratiam principum, quos offenderat, inveniret. Illi autem durum visum est tantam persolvere pecuniam, et non acquiescens verbis imperatoris discessit.

hat sich Friedrich auch sonst zahlen lassen, nicht anders als andere Könige. Dazu waren 5000 Mark keine so geringe Summe, wie Weiland sie anschlägt. 1) Übrigens ist Annahme oder Richtamnahme dieser Erzählung Arnold's für die Hauptfrage gleichgültig.

Und das Gleiche gilt von der Notiz Arnold's, daß der Herzog behauptet habe, er könne nur in seinem Geburtslande, nämlich in Schwaben, gerichtet werden, was durch die Mittheilung Burchard's von Ursperg, daß des Herzogs Anhänger behauptet hätten, derselbe könne nur auf einem in seinen eigenen Landen abgehaltenen Gerichtstage verurtheilt werden, und durch die Wendung der Urkunde principum sjudicios et suse conditionis Susvorum eine gewisse Bestätigung zu erhalten scheint. Der Ursperger fügt noch hinzu, daß ein Edler sich erboten habe, durch Zweisampf gegen Jedermann zu erweisen, daß der Kaiser jeden Fürsten vor Gericht laden könne, wohin innerhalb seines Reiches er wolle. \*\*)

<sup>1)</sup> Köln zahlt 1106 nach überstandener Belagerung für seine Aussschung an Heinrich V. 5000 Mark (Schesser-Boichorft, Ann. Patherbrunnenses S. 115), Worms desgl. 1124 2000 Mark nach Ann. Patherbr. S. 145, 5000 Talente nach Ekkehard (Ms. 6, 263); Mailand bietet 1154 Friedrich I. 4000 Mark (Otto Morena, Ms. 18, 591), Kom fordert 1155 von Friedrich I. 5000 Mark (Ottonis Frising. Gesta Friderici 2, 29), Mailand zahlt 1158 nach seiner Unterwerfung 9000 Mark (ebenda 3, 47) u. s. w.

<sup>2)</sup> Arn. Lub. 2, 10 (Ms. 21, 133°): Dux autem injuste de se judicatum esse affirmabat, dicens se de Suevia oriundum, et nullum proscriptione dampnari posse, nisi convictum in terra nativitatis sue. — Burchardi et Cuonradi Ursperg. chron. 1175 (Ms. 23, 357°): Ubi quidam principes et barones, fautores ducis, more Teutonicorum, qui sine lege et ratione voluntatem suam pro jure statuentes, contra imperatorem hoc jus tenere volebant, ut imperator ducem condempnare non posset vel terras suas abjudicare, nisi infra terras ducis placitum statueret. Porro quidam nobilis exurgens in medium proposuit, quod lege duellionum, quod et lege et ratione firmatur, hoc vellet obtinere contra quemlibet secum pugnare volentem, quod imperator quemlibet principem posset evocare pro justitia ad locum quemcunque vellet infra terminos sui imperii existentem. Cumque nullus isti se offerret ad pugnam, edicto imperatoris prefata sententia pro jure perpetuo statuta est, quam non dubium est auctoritate et

Das Ergebnis wurde demnach ungefähr folgendermaßen zufammenzufaffen fein : Rudfehrend aus Italien, fieht fich ber Raifer burch beiberseitige Rlagen genöthigt, in ben Streitigkeiten awischen Beinrich bem Lömen und den Fürsten Stellung zu nehmen. Entfprechend der früheren Art seines Eingreifens in abulichen Källen fest ber Kaifer einen Tag jur Bermittelung nach Worms Januar Beinrich erscheint nicht. hier in Worms wird nun 1179 an. aber von Dietrich von Landsberg auch Rlage wegen Hochverrath In beiben Rlagesachen, Landfriedensbruch und Sochverrath, werben Heinrich bem Lowen gerichtliche Termine zu Johannis nach Magdeburg angesett/ Da er hier ausbleibt und ein vom Löwen eingeleiteter Berfuch gutlichen Ausgleichs fehl= fclägt, folgen neue Termine in Nürnberg (Erfurt) Ende Juli ober Anfang August, vielleicht auch in ber Sochverratheflage in Ulm. Inzwischen hat Beinrich der Löwe in Bestfalen die Feind. jeligkeiten wieder aufgenommen und am 1. August einen nicht unerheblichen Erfolg errungen. Um auch den Fürften freie Band au geben, wird raich in ber Landfriedenslache ein britter Tag nach Raina angesett, zweite Sälfte bes August, und bort Beinrich geächtet; seine fürstlichen Begner verabreben bie Beerjahrt gegen ihn. In der Rlage wegen Hochverrath wird aber zum dritten Termin erst auf Januar 1180 nach Würzburg geladen. erfolgt bie Berurtheilung jum Berluft von Leben und Gigengut auf Grund der schon geschehenen Achtung, der trogdem fortgejetten Feindseligfeiten, ber besonders durch das hartnädige Musbleiben bewiesenen Migachtung des Kaifers und vor Allem auf Grund erwiesenen Hochverraths. Die Berweigerung ber Beercsfolge fpielt im Brogeg feine Rolle.

Mit dem letten Sat soll natürlich) nicht gesagt sein, daß das Verhalten Heinrich's des Löwen während des letten italienistatione tirmari. Die Schwaben in der Umgebung des Kaisers sind auf den in Betracht kommenden Reichstagen zahlreicher, als Schesser-Voichorst (Atschr. f. deutsche Geschichtswissensch. 3, 324) nachweist: zu Magdeburg Konrad von Bocksberg (Stumpf 4287), zu Ersurt Rudols von Pfullendors, Berthold von Wildberg, Albert von hildenburg (Stumpf 4288). In Stumpf 4290 ist nicht allein der Markgraf von Jitrien der einzige Nichtsachse, sondern jedensfalls auch Albert von Grumbach.



ichen Keldzugs ohne Ginfluß auf ben Bang ber Dinge geblieben ware. Seit dem 13. Jahrhundert hat man fast allgemein eine Berbindung zwischen Beinrich's Sturz und seiner Saltung in ben erften Monaten des Jahres 1176 angenommen, und eine folche wird auch bestehen. Man muß sich aber vergegenwärtigen, daß sie quellenmäßig so schlecht beglaubigt ift, wie, soweit ich sehe, kein anderer wichtiger Zusammenhang in Friedrich Barbarossa's Geschichte. Erft Arnold von Lübeck weiß von ihr zu berichten und zwar in einem Rapitel (2, 2), das durchaus pragmatifirend gehalten ift und in der Besammtauffassung wichtigster Bergange wie in Ginzelheiten gröblich irrt. 1) Jedenfalls aber ift biefer Zusammenhang nur politischer Natur. Der Grund für den im Laufe des Jahres 1179 sich vollziehenden Wechsel in der Stellungnahme gegenüber ben Streitigfeiten Beinrich's bes Lowen mit seinen fürstlichen Begnern ist wohl zumeist in des Herzogs v starrem Trope zu suchen. Wenn auch nicht so günstig wie in früheren ähnlichen Fällen, wurde er burch rechtzeitiges Ginlenken auch jett wohl Frieden und Niederschlagung der gegen ihn erhobenen Alagen haben erlangen können.2)

<sup>1)</sup> Beiterhin bringen die Hülfsverweigerung noch mit dem Sturz in Berbindung: Otto von St. Blassen (Ms. 20, 315<sup>47</sup>, 316<sup>34</sup>), Ann. Mardac. (Ms. 17, 161<sup>32</sup>), Gislebertus Hanon. (Ms. 21, 517<sup>12</sup>), Chronicon montis sereni (Ms. 23, 157<sup>26</sup>), Sigeberti contin. Aquicinctina (Ms. 6, 418<sup>34</sup>), Gesta Heinrici II. (Ms. 27, 101<sup>16</sup>) u. A., unter denen wohl noch besonders zu beachten Saxo Grammaticus l. XV (Ms. 29, 150<sup>16</sup>; Wüller-Belschom 1, 930): Henricus od exercitum cesari adversum Italos negatum gravem bello offensam expertus, vielseicht die früheste derartige Notiz.

<sup>2)</sup> Bon den Tarstellern spricht nur Ranke (Weltgeschichte 8, 203) von Berurtheilung wegen hülfsverweigerung: "Heinrich der Löwe wurde, weil er der kaiserlichen Majestät seine Beihülse auf gehässige Weise versagt habe, als ein Feind des Kaisers unter allgemeiner Beistimmung in die Acht erklärt." Der Zwischensaß entbehrt jeder quellenmäßigen Grundlage; auch der Hauptsah ist falsch. — Weiland (S. 182) geht so weit, von einer "absichtlichen Herzbeisührung der italienischen Niederlage des Kaisers" durch den Herzog zu reden, was übrigens dem fraglichen Hochverrath nahe käme.

## Preußische Reformbestrebungen vor 1806.

Bon

## Otto Singe.

Wir sind gewohnt, mit den großen Reformen, die den Namen Stein's und Harbenberg's tragen, einen neuen Abschnitt unserer Geschichte zu beginnen. In ihnen sind politische Ideen hervorgetreten, die unendliche Wichtigkeit für die ganze nachsolgende Zeit besißen; aber bei der Umbildung der staatlichen Einrichtungen, um die es sich zunächst handelte, sind diese neuen Ideen nicht das ausschließlich Wirtsame gewesen. Theils in Berbindung, theils im Gegensaß mit ihnen wirtten Bestrebungen, deren Zusammenshang mit den Bedürsnissen und Traditionen des alten Staatselebens noch immer erkennbar ist und denen ein bedeutender Antheil an der Feststellung der neuen Ordnung der Dinge zusommt. Die Bergangenheit hehauptete ihr Recht. Indem sich die Grundzüge des altpreußischen Militär= und Beamtenstaates erhielten, blieb die Kontinuität unserer politischen Entwickelung gewahrt.

Die Zeitgenossen glaubten wohl, daß ce sich um einen jähen Bruch mit der Bergangenheit, um einen völligen Umschwung aller öffentlichen Berhältnisse handle. Mit erklärlicher Scheu vermieden die Reformer, an frühere Bestrebungen anzuknüpfen. Nach der höchsten sittlichen Idee wollte Altenstein, der philosophische Freund Fichte's, den Staat von Grund aus rekonstruiren; und der stets empfängliche Hardenberg eignete sich diesen spekulativen Gedanken an, der seinen liberalen Resormsplänen so trefflich zu statten kam. Bollends Stein's politische

Ibeale standen in ichroffem Gegensat zu dem Beist der altpreußischen Bermaltung. Und doch fann die Reform feit 1807 in gewiffem Sinne als eine Fortfetung ber Beftrebungen betrachtet werden, die feit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IIL im Gange maren. Das alte Staatswesen ift nicht zu Grunde gegangen, ohne den Berjuch unternommen zu haben, sich aus eigener Rraft zu regeneriren. Diefer Berfuch ift in ber Sauptfache miklungen: aber die Beschichte barf ibn beshalb nicht mit Stillschweigen übergeben. Es fehlt biefen Bestrebungen bie Energie und ber ibeale Schwung ber fpateren Beit; aber in ber Aufstellung und Rlarung praktischer Aufgaben haben fic vorbereitend gewirft. Sie bedurften bes machtigen Anftoges ber Ereigniffe, um jum Biel ju gelangen; aber auf ber anbern Seite mar boch die geistige Disposition ber Staatsleitung, von der sie zeugen, die nothwendige Boraussetzung bafür, daß unmittelbar nach der Niederlage die Bahn der Reform fo ficher und entschieden beschritten murbe.

Diese Reformbestrebungen sind bisher nicht in ihrem ganzen Umfange bekannt geworden: ich möchte versuchen, das Bild davon mit Hülfe neuer archivalischer Materialien<sup>1</sup>) in einigen wesentelichen Zügen zu ergänzen. —

Friedrich Wilhelm III. war weit entfernt von dem verblendeten Optimismus, der vor Jena in Preußen so weit versbreitet war. Die Resormstimmung, die bei ihm von Ansang an hervortritt, wurzelte in der Überzeugung, der er mehrsach Ausbruck gegeben hat, daß im Heer wie in der Berwaltung Übelstände herrschten, an denen der Staat zu Grunde gehen müsse, wenn nicht bei Zeiten Abhülse geschafft werde. Wie 1807, so wurde auch zu Beginn seiner Regierung die Ausgabe der Resorm zwei Immediatsommissionen übertragen, einer militärischen, die schon seit 1795 niedergeset war, jest aber neu instruirt wurde,

<sup>1)</sup> Es handelt sich namentlich um die Atten der jüngst neugeordneten Kabinetsregistratur Friedrich Wilhelm's III. von 1797 bis 1806 im Geh. Staatsarchiv, auf die Hern Archivar Dr. Meinede mich ausmerksam zu machen die Güte hatte. Eine Veröffentlichung der wichtigsten Materialien aus diesem Gebiet ist für die Acta Borussica in Aussicht genommen.

und einer abministrativen, die bas System ber inneren Bermaltung vom Standpunkt bes neuen "Beitgeistes" aus Brüfung unterwerfen follte. Die Arbeiten ber ersteren bat v. d. Goly in feinem Buche "Rogbach und Jena" bargeftellt; bie ber letteren find bisher unbeachtet geblieben. 1) Ist von ben militärischen Reformvorschlägen des Königs gesagt worden, daß sie nur leicht den eigentlichen Sit des Übels streifen2), so läßt sich von der Instruktion für die Finanzkommission, die ein sehr personliches Geprage tragt, etwas Ahnliches behaupten. Sie zeugt von eingehendem Studium der Berwaltungsgrundfäte und von gesundem Urtheil; aber ein zielbewußtes, von schöpferischen politischen Gebanken getragenes Reformprogramm enthält sie nicht: fie ift mehr nur ber Nieberschlag beffen, mas in einem Theile bes höheren Beamtenthums an Reformtenbengen von allerlei Art verbreitet war. In der Kassung Dieses Aftenstücks tritt uns die gange Beränderung der Lage feit den Tagen Friedrich's d. Gr. entgegen: ber Konig befiehlt nicht mehr schlechtweg feinen Dienern, er forbert ihren Rath.

Von sozialen Reformplänen ist hier noch nicht die Rede; gerade sie aber gewannen in der nächsten Zeit eine besondere Bedeutung. Es war wohl der Minister Struensee, der sie im August 1799 dem französischen Geschäftsträger solgendermaßen schildert3):

<sup>1)</sup> Riedel, der die Immediatsinanzsommission erwähnt (Brandenburgischpreußischer Staatshaushalt S. 200 f.), ist auf deren Arbeiten nicht einzegangen. Rähere Mittheilungen über die Zusammensezung, den Geschäftsplan und die Arbeiten der Finanzsommission behalte ich mir für einen andern Ort vor; hier mögen nur die Namen der Mitglieder genannt werden: die Minister Hohm, Heinis, Schulenburg, Struensee; die Geh. Näthe Beyer (der älteste), Ernsthausen, Grothe, Gerhardt, Borgstede, Schule, Weiser, Labaye. Schulenburg hat an den Arbeiten der Kommission kaum Theil genommen; Ernsthausen wurde 13. Oktober 1798 diepensirt; für Schult trat 25. September 1798 der Geh. Finanzrath v. Knobloch ein. — In der Kommission überwogen also die älteren, konservativeren Elemente des Beamtensthums. — Brotokollsührer war Kriedrich Gent, damals Kriegsrath.

<sup>1)</sup> Lehmann, Scharnhorit 2, 8.

<sup>\*)</sup> Bailleu, Preußen und Frantreich 1, 505 (Otto an Talleyrand 18. August 1799).

"Die heilsame Revolution," sagt er, "die Ihr von unten nach oben gemacht habt, wird sich in Preußen langsam von oben nach unten vollziehen. Der König ist Demokrat auf seine Weise: er arbeitet unablässig an der Beschränkung der Abelsprivilegien und wird darin den Plan Joseph's II. verfolgen, nur mit langsamen Mitteln. In wenig Jahren wird es in Preußen keine privilegirte Klasse mehr geben."

Die Außerung ist offenbar start auf den frangofiichen Sorer berechnet. Db die Reformabsichten bes Ronigs fo umfaffend und entschieden maren, wie fie sich barin spiegeln, mag babingestellt bleiben; wenn aber hinzugefügt wird, daß biefe Grundfate von ihm aus der frangösischen Revolution geschöpft seien, so wird man begründeten Zweifel erheben durfen. Die allgemeine Ibeenrichtung, die in der frangofischen Revolution so fehr viel icharfer zum Ausbruck tam, die individualistisch-naturrechtliche Auffassung von Staat und Befellichaft, mar icon lanaft ein Gemeinaut ber europäischen Rulturwelt. Sie hatte in Breuken unter Anknupfung an die Traditionen der fridericianischen Zeit eine eigenartige Ausprägung erhalten in den Juriftenfreisen, aus benen der Entwurf bes allgemeinen Gesethuches hervorgegangen mar, por allem bei Suarez, durch den ja Friedrich Wilhelm jelbst als Aronpring in das Gebiet des Staats- und Verwaltungsrechts eingeführt worden mar. In Suarez haben wir offenbar die Quelle zu sehen, aus der die auf staatsbürgerliche Gleichheit gerichteten Seine Musführungen Bestrebungen des Königs abgeleitet find. flingen mehrfach in den königlichen Kundgebungen jener Tage wieder. Und gemahnt es nicht schon an die Formel, in die das Stein'iche Testament ben Grundgedanken ber Reform fafte, wenn wir in den Vorlesungen von Sugreg.1) ben Sat finden, baf ber weise Regent seine Unterthanen nicht als Maschinen, sondern als freie Burger beherrichen und bafur forgen muffe, daß jeder unter ihnen seine Rrafte und Fähigkeiten nach eigener Einsicht und Deigung zur Beforderung feiner Glüchfeligfeit frei gebrauchen tonne.

Die Rabineterathe Menden und Benme vertreten in ber Umgebung des Rönigs ben fortbauernden Ginfluß Suareg'scher

<sup>1)</sup> Stölzel, Suarez G. 304.

Ideen. Sie dürfen überhaupt als die eigentlichen Träger der Reformbestrebungen betrachtet werden. Menden bat an deren Einleitung offenbar hervorragenden Antheil genommen 1), ift bann aber bald gurudgetreten.2) Gemiffermagen unter bem Reichen ber Reform wurde Benme, ber früher am Landrecht mitgearbeitet hatte, aus dem Kammergericht ins Rabinet berufen3); er ist die treibende Rraft in ber Frage ber Bauernbefreiung gewesen. 4) Ebenso wenig wie Menden ein Staatsmann großen Stils, befaß er doch mehr Betriebsamkeit und aufstrebenden Chraeig: namentlich in den inneren Angelegenheiten bat er einen maßgebenben Ginfluß erlangt. Es fehlte ibm nicht an boberen Befichtspunkten: eher an der praktischen Schulung im Bermaltungs-Dienst: seine Geschäftsbehandlung ist nicht ohne einen Rug von juristischem Formalismus und bottrinärer Überhebung. persönlicher Ronflift mit Barbenberg, Die leibenschaftliche Gegnerschaft Stein's gegen ihn erklaren fich hauptfachlich aus dem unbeilvollen Antheil, ben er 1805 und 1806 in Berbindung mit Lombard an der auswärtigen Politik nahm. In der Behandlung ber inneren Angelegenheiten tritt ein principieller Begenfat kaum je hervor. 5)

<sup>1)</sup> Die große Instruktion für die Finanzkommission vom 19. Februar 1798 ist nur in einem mundirten Szemplar und in Abschriften vorhanden; die begleitende Kabinetsordre an Hohm vom selben Datum aber ist von Menden entworsen. Daß Menden als "Jakobiner" galt, ist ja bekannt. Die Berufung der Kommission ist ein eigener Gedanke des Königs, wie aus dem charakteristischen Schreiben an Köckrit vom 16. Rovember 1797 (bei Eplert 1, 107 ff.) hervorgeht. Rüchel, Köckrit oder Menden sollten bei den Berathungen der Kommission gewissermaßen die Stelle des Königs vertreten. Für Wenden trat im Dezember 1799 Bepme ein.

<sup>2)</sup> Krantheitshalber, seit 1800: er war in hohem Grade schwindfüchtig und zog sich auf ein Landgut zurüd.

<sup>\*)</sup> Im Februar 1798, eben als die Finangtommission niedergesett murde.

<sup>4)</sup> Wie unter vielem andern aus einer (noch nicht veröffentlichten) Denkschrift vom 23. Juli 1798 hervorgeht, die der Kabinetsordre vom 25. Juli zu Grunde liegt.

<sup>\*)</sup> Rur in der vielumstrittenen Frage der Treforscheine war er ein Geaner Stein's.

Dennoch war die Kabinetsregierung an sich auch der inneren Reform nicht förderlich. Sie hinderte den Einfluß der verantwortlichen, ausführenden Minister, ohne ihn doch ersehen zu können. Bei der Unentschlossenheit des Monarchen wirkte dies Berhältnis lähmend auf alle Bewegungen der Staatsmaschine, die durchaus auf einen kräftigen, einheitlichen Antried von oben berechnet war. Welch ein Unterschied zwischen den Reformsommissionen von 1807, die unter dem Impuls Stein's arbeiteten, und denen von 1798, die in der Hauptsache sich selbst überlassen blieben! Nur ein starker diktatorischer Wille vermag große Reformen durchzusetzen: darum war es dieser Regierung wohl geseeben vorzubereiten, aber nicht zu vollenden.

Am weitesten ift die Vorbereitung der Reform wohl auf bem Gebiete der sozialen Verhaltnisse gedieben.

Es ist nicht richtig, daß die soziale Ordnung, auf welcher ber Staat Friedrich's des Großen ruhte, in der Starrheit eines abgeschlossene Systems die 1806 fortbestanden habe und daß durch die Gesetzgebung von 1807 gewissermaßen mit einem Schlage der ständische Staat in einen modern sürgerlichen verwandelt worden sei. Es handelt sich hier um langsame, sätulare Bersänderungen. Die Gesetzgebung von 1807 ist im Grunde nur der Abschluß einer langen vorangegangenen Entwicklung.

In zwei großen Aften hat sich die Bauernbefreiung in Preußen vollzogen. Der Befreiung der Privatbauern, zu der die Aushebung der Erbunterthänigkeit nur der erste Schritt war, ging die Besreiung der Domänenbauern voraus, die, wie Knapp gezeigt hat, in der Hauptsache von 1799 bis 1805 auf eine musterhafte Beise durchgeführt worden ist: eine "geräuschlose, tiefgreisende Resorm", die in ihren sozialpolitischen Resultaten die spätere Regulirungsgesetzgebung weit übertrifft. 1)

<sup>1)</sup> Knapp, Bauernbeireiung 1, 96 ff. Schon dem Umfang nach war diese Resormmaßregel sehr bedeutend: nach den Berechnungen Schmoller's hat sie in den alten Provinzen (mit Ausschluß Schlesiens) über 50000 spanns- fähige Bauern zu freien Eigenthümern gemacht, während cs sich bei der späteren Regulirungsgeschgebung nur etwa um 45000 handelt.

Aber auch die Austebung der Erbunterthänigkeit bei den Privatbauern hängt mit den Resormbestrebungen vor 1806 enger zusammen, als man disher gewußt hat. Bekannt ist, daß der König schon seit 1798 den Plan versolgte, die Erbunterthänigsteit für alle noch nicht erwachsenen Personen aufzuheben und so allmählich aussterben zu lassen); daß dieser Plan von der Geschommission gebilligt, von dem Großkanzler und dem Generalsdirektorium aber abgelehnt wurde und nicht zur Aussührung gelangt ist. Wus der Kadinetösorrespondenz ergibt sich nun weiter, daß der König seine Absicht damit noch keineswegs aufgegeben hat. Er versuchte es jett mit einer provinziellen Regelung, zusnächst in Ostpreußen. Der Minister v. Schroetter und der Großkanzler v. Goldbeck, die jenes ablehnende Botum mit unterzeichnet hatten, sind dabei seine Werkzeuge gewesen. Sie traten zunächst mit Deputirten der Stände in Verhandlung. Mis dies nicht

<sup>1)</sup> Der eigentliche Urheber diese Planes ist Behme (Bortrag an den König vom 23. Juli 1798). Der Grundgedanke ist derselbe wie bei dem Emanzipationsedikt vom 9. Oktober 1807: Aushebung der Erbunterthänigkeit ohne Rüdsicht auf Dienstablösung und Verbesserung des Besitzrechts. Gegensüber diesem abstrakt-naturrechtlichen Princip vertraten die älteren Praktiker (3. B. Schroetter) die Aussalung, daß die Regelung der wirthschaftlichen Bershältnisse der Problamirung persönlicher Freiheit vorausgehen müsse.

<sup>\*)</sup> Stadelmann, Preußens Könige 2c. 4, 45 ff. Das ablehnende Botum bes Generaldirektoriums, das u. A. auch von Harbenberg und Schroetter unterschrieben ist, hat doch keineswegs die Bedeutung eines schlechthin resormseindlichen Aktes im seudalen Interesse, wie Cavaignac meint (Formation de la Prusse contemporaine S. 164). Die positiven Resormvorschläge sind immerhin beachtenswerth; vor allem aber die Hervorhebung der praktischen Schwierigkeiten, die dieser Plan ebenso wie das Emanzipationsedikt von 1807 nicht beseitigt, sondern nur umgangen hat: so die Frage der Entschädigung der Gutäherrn, die nachher bei der Regulirungsgesehgebung wieder austaucht, und die Unvereinbarkeit des Planes mit dem Grundsa bes sog. Bauernschung Das Botum stammt übrigens aus der Feder Goldbed's oder eines seiner Räthe.

<sup>3)</sup> Der Kanzler Graf Findenstein, bisher und, wie die Folge sehrte, auch weiterhin ein Gegner der Resorm, leitete die Berhandlungen der Depustirten zu Königsberg. Aus jedem der zwölf landräthlichen Kreise wurde ein Deputirter berusen. Dann sollte die Sache in den Kreisversammlungen behandelt werden. (Kommissorium für Findenstein vom 11. Oft. 1802.)

zum Ziele führte<sup>1</sup>), beantragten sie den Erlaß einer einseitigen königlichen Berordnung, die in dem Grundsatz gipfelt, daß alle seit dem Tage der Huldigung geborenen Kinder von der Erbunterthänigkeit frei sein sollten. Der Entwurf dieser Berordnung, datirt vom 6. Februar 1803, ist vom König nicht vollzogen worden, obwohl der Inhalt seinen Absichten vollkommen entsprach: wahrscheinlich scheute er in dieser kritischen Zeit vor einem Konflikt mit den Ständen zurück. Dahrend nun Schroetter im

Schroetter, ber sich offenbar in Findenstein getäuscht hat, sab voll Bertrauen ben Berhanblungen entgegen, während Beyme von vornherein den großen Apparat der Deputirtenversammlung mißbilligte, von dem er die Bereitelung seines Blanes befürchtete.

<sup>1)</sup> Die Reigung der Deputirten ging dahin, die ganze Sache abzulehnen, um ihren Mitständen nicht zu präjudiziren. Sie vereinigten sich schließlich auf einige Borschläge, die den Kreisversammlungen vorgelegt werden sollten, die aber so weit hinter den Forderungen der Regierung zurücklieben, daß von der Berusung der Kreisversammlungen überhaupt Abstand genommen wurde. Sie wollten z. B. zugestehen, daß die nach Publikation des Gesesse geborenen Kinder frei sein sollten; daß die nach Publikation des Gesesse geborenen Kinder frei sein sollten; doch sollten sie die zum Wesindelienst verpslichtet bleiben. Die übrigen Unterthanen sollten in 40 Jahren successiv nach Auswahl der Herrschaft die Freiheit erlangen, aber nur gegen Lösegeld. Die Borschläge der Regierung enthielten dagegen solgende drei Punkte (die auch in dem Entwurf der Berordnung vom 6. Februar 1803 wiederkehren): 1. Kein Freier darf in den Stand der Unterthänigkeit zurücktreten (was die Deputirten zugeben); 2. alle seit dem Huldigungstage geborenen Kinder sind frei; 3. alle Soldaten sind frei nach 20 jähriger Dienstzeit.

<sup>\*)</sup> Über die Motive des Königs findet sich in den Akten keine Andeutung. Möglicherweise hängt das Scheitern des Planes mit dem Erscheinen einer Broschüte "über die Aussehung der Erbunterthänigkeit in Preußen" zusammen, die am 1. Januar 1803 von der Königsberger Censurbehörde approbirt worden war, bald darauf aber wieder verboten wurde. Sie hatte offenbar den reformseindlichen Theil des Abels in Harnisch gebracht, an dessen Spisse der Kanzler Findenstein stand. Am 9. Februar meldete sich der Königsberger Berleger beim königlichen Kabinet mit einem Gesuch um Aussehung des Verbots. Die Schrift ging in ihren Forderungen noch etwas weiter, als der eben dem König vorliegende Entwurs. Sie ist offenbar von dem Oberpräsidenten v. Auerswald inspirirt, der der glühendste Vorlämpier der Resormsache in Ostpreußen war: wenigstens ist eine von ihm an Beyme übergebene Tenkschrift über denselben Gegenstand vom 12. August 1802 zum

Einverständnis mit dem Rabinet fortfuhr, unter dem oftpreußiichen Abel für ben Blan bes Rönigs Stimmung zu machen, führte eine Angahl von Edelleuten unter lebhafter Billigung bes Ronigs bie Befreiung ihrer Bauern auf dem Privatwege durch, unter ihnen die sammtlichen Dohnas, ein Finckenstein (Schönberg), Schroetter felbft. Aus den Normen bes Befreiungeinstruments. bas Schroetter an Benme mittheilte, erfieht man, daß die neue Ordnung des Berhältnisses in ber Hauptsache auf bem Grundjat bes freien Bertrages beruben follte. Bon einem 2mang gur Wiederbesetung ledig werdender Sofe, dem Rern des fog. Bauernschutes, konnte babei füglich nicht mehr die Rebe fein. wollte der Staat solchen Zwang gegen den Gutsherrn zur Anwendung bringen, wo diefer fich ber Befugnis begeben hatte, seinerseits ben Bauer zur Annahme einer Stelle zu zwingen! Offenbar konnte man diesen Herren nicht wehren, gelegentlich Bauernhofe einzuziehen; die Neigung bazu mar infolge ber wirthichaftlichen Beränderungen in hohem Mage vorhanden.

Nun stand freilich, wie wir aus den Forschungen von Knapp wissen, der Bauernschutz dazumal in Ostpreußen überhaupt auf schwachen Füßen; eine Kontrolle war bis in das Jahr 1806 hinein kaum möglich. 1) Nachdem aber durch die Verfügung vom 31. Mai 1806?) ein sester Rechtsboden geschaffen und damit die wirkliche Aussührung der Vorschriften gegen die Sinziehung von Bauernland anch in Ostpreußen gesichert worden war, mußten die Gutsherren, welche die Bauernbefreiung durchgesührt hatten, ihren Standesgenossen in einer Art von Vorzugsstellung erscheinen, da gegen sie die Strenge des Gesetzes schwerlich zur Anwendung gebracht werden konnte. So mag der Abel Ost-

großen Theil darin enthalten. Unter dem Landvolf in Oftpreußen verbreitete sich jest wieder, wie schon 1798, das Gerücht, der König wolle alle Erbuntersthänigkeit ausheben; nur die Behörden und die Gutsherren widerstrebten. Die und da kam es zu tumultuarischen Auftritten (im Sommer 1803). Auch die Presse bemächtigte sich der Angelegenheit. (Gothaer Nationalzeitung, von Schroetter an Behme mitgetheilt, 24. August 1803.)

<sup>1)</sup> Anapp 2, 97.

<sup>3)</sup> Knapp 2, 101.

preußens die vortheilhafte Seite der Sache kennen gelernt haben, das Aquivalent für den Berzicht auf die Erbunterthänigkeit, das er 1807 allgemein forderte und zugestanden erhielt. Befanntlich hat Stein gegen diese verhängnisvolle Klausel sein Beto in die Wagschale geworsen; aber doch nur mit halbem Ersolge: der Bauernschutz verlor seine Wirksamkeit zum größten Theile, und der Grundsatz, den Gutscherrn durch Bauernland zu entschädigen, wurde der Eckstein der ganzen späteren Regulirungsgesetzgebung. 1)

Der Freigebung des Bauernlandes entsprach die Beseitigung des adelichen Borrechts auf den Besitz der Rittergüter. Auch diese Maßregel trat 1807 nicht unvermittelt ein. Der Grundsatz des Ausschlusses der Bürgerlichen, durch den Friedrich der Große versucht hatte, einen unaushaltsamen wirthschaftlichesozialen Prozeh weniger im Standese, als im Staatsinteresse zu verlangsamen ), ist nach seinem Tode nicht mehr mit Strenge aufrecht erhalten worden. Mit dem wachsenden Kapitalbedürsnis, der zunehmenden

<sup>1)</sup> Bgl. Knapp 1, 137 ff. 161 ff. 184 ff.

<sup>2)</sup> Über das Berfahren Friedrich's des Großen hinsichtlich des Erwerbs von Ritterautern durch Burgerliche val. Breuß 3. 78 ff. In Diefer Richtung bewegte fich die Bolitit des Konigs feit 1749. Das Edift vom 18. Februar 1775, das den bürgerlichen Erwerbern gewisse Shrenvorrechte ber abelichen Butsberren entzieht, tonftatirt ausbrudlich, daß die tonigliche Genehmigung aum Erwerb von Rittergutern durch Burgerliche bisher verfchiedentlich ertheilt worden fei, wo es im Intereffe ber bisherigen abelichen Befiger gelegen habe; daran wird auch funftig festgehalten. Die Entziehung der Chrenvorrechte traf übrigens, wie bald nachher burch eine besondere Deflaration feftgestellt wurde (N.C.C. 1775 Rr. 3, S. 65) nur biejenigen burgerlichen Befiger, die ein Rittergut feit Bublifation des Edifts vom 18. Februar 1775 erworben batten. In Ditpreußen munichten übrigens die Stanbe, bag bei Abfassung des Provinzialgesetbuches diese in das Preug. Landrecht (Theil 2, Tit. 9 § 59) übergegangene Bestimmung aufgehoben werde, ba fie "einen fleinen Zwed auf Roften eines größeren erreiche und nur dazu biene, bie Bemuter in eine ichabliche Spannung zu bringen". Der Großtangler murde benn auch in diesem Sinne angewiesen (Rabinetsordre an das Generalbir. 20. Oft. 1798). - Die Kabinetsorbre vom 14. Juni 1785, die den Erwerb von Rittergütern durch Burgerliche ichlechthin verbot (N.C.C.M. 7 Rr. 39 S. 3145), ift nicht über den Tod des Königs binaus in Birtfamteit geblieben.

Berschuldung des Großgrundbesitzes ward für die Besitzer selbst die Wohlthat mit der Zeit zur Plage. Von Friedrich Wilhelm II. rühmt Herzberg, daß er mit dem fridericianischen Grundsat thatsächlich bereits gebrochen habe, und Warwitz klagt bitter darüber, daß unter Friedrich Wilhelm III. die königliche Erlaubnis zur Erwerbung von Rittergütern durch Bürgerliche, die das Landrecht vorschrieb, überhaupt niemals mehr verweigert worden sei. 1)

Die Gesetzgebung von 1807 sprengte nur die Hulle, unter der die neuen Einrichtungen langsam und sast unbemerkt herangereist waren. Die politische und soziale Herrenstellung der Großgrundbesitzer des Ostens hat weder sie noch die Resormgesetzgebung überhaupt beseitigt: der starke Standesgeist dieser herrschenden Rlasse blieb ungebrochen und hat auch die eintretenden bürgerzlichen Elemente in der Hauptsache zu assimiliren vermocht.

<sup>1)</sup> Bergberg, Siftor. Nachr. von dem ersten Regierungsjahre Friedrich Wilhelm's II. S. 9. Marwig, Nachlaß 2, 257. Die Aften bestätigen diese Angaben in der Hauptsache: Schon durch Rabinetsordre vom 24. Rovember 1786 gab Friedrich Wilhelm II. seine Erlaubnis jum Bertauf eines abelichen Gutes an einen Burgerlichen, indem er erflarte, er fei nicht abgeneigt, bergleichen auch funftig zu gestatten; nur muffe "bas geborige Berhaltnis" zwijchen Abelichen und Bürgerlichen dabei beobachtet werben: zu diefem 3med hat das Generaldirektorium mit dem Juftigdepartement gemeinschaftlich eine Nachweifung barüber zu führen, wie viele Guter in adelichen, wie viele in bürgerlichen Händen sind. (Ob dies geschehen ist, habe ich noch nicht fest= ftellen tonnen.) Die Gefuche murben dem Konig bald zu gablreich: eine Kabinetsordre vom 27. Juli 1787 wieß die Brüfung berselben dem Lehnsbepartement zu, bas die tonigliche Genehmigung in geeigneten Fallen nachzusuchen hatte. Der Berkauf sollte gestattet werden, wo er zur Konservation bes abelichen Käufers oder seiner Familie gereiche. (Das traf wohl in weit= aus den meiften Fällen gu.) (Bublit. vom 30. Juli 1787.) Friedrich Bilbelm III. verweigerte principiell die Erlaubnis jum Erwerb von Ritter= gutern hauptfächlich nur ben noch in Bachtverhaltnis ftebenben Domanenpächtern (Rabinetsorbre an Schroetter 26. Januar 1801 und fpater mehrfach), auch wohl Raufleuten in Sandelsstädten, wie Stettin. - In welchem Dage bie burgerlichen Rittergutsbesiter unter ben beiben Regierungen gunahmen, erfieht man aus Tabellen im Staatsarchiv zu Stettin (St. A. P. I Tit. 77 Rr. 624). Danach maren in hinterpommern 1790 in den handen ber burgerlichen Besiter 61 Ritterguter; 1804 bereits 106. - 3m Rreise Rullicau (Reumart) machten icon 1781 die burgerlichen Rittergutsbesitzer 1/8 der Gefammtzahl aus. (Geb. St.=A., Generalbir. Renmart, Landrathe.)

Indem fich fo die Gebundenheit der landlichen Befitz- und Standesverhältnisse langjam zu lockern begann, verschoben sich auch allmählich die Grundlagen, auf benen fast ein Sahrhundert bindurch die Wehrverfassung bes preußischen Staates geruht hatte. Wenn es auf die Dauer unmöglich murbe, die kantonpflichtige Feuerstelle, das abeliche Rittergut ben unberechenbaren Bechselfällen bes freien Bertehrs zu entziehen, fo mußte barauf Bedacht genommen werben, eine neue, sichere Quelle für bie Erganzung bes heeres zu eröffnen, zumal die großen Beltverhältnisse bas Bebiet ber ausländischen Werbung im Reiche wie in Polen auf bas empfindlichste eingeengt hatten. Diefer Busammenbang ift freilich in jeiner gangen Rlarbeit erft einer fpateren Beit gum Bewuftsein gekommen; aber aus ähnlichen Erwägungen gingen jum Theil doch icon vor 1806 die Blane gur Berminderung bes Ausländerstammes ber Armee, zur Einschränfung Eremtionen, zur Bilbung einer Landmilig hervor; zugleich wurde die Milderung der Disziplin, die allgemeine Rulaffung Bürgerlicher zu ben Offizierstellen erwogen. Ich muß es mir versagen, auf diese Reformbestrebungen, die v. b. Golt ausführlich geschildert hat, hier naber einzugeben. Gie haben in ber Hauptsache ihr Ziel noch nicht erreicht; aber fie find beshalb, historisch betrachtet, nicht vergeblich gewesen. In ihnen verläuft bas erfte Stadium bes großen psychologischen Brozesses, aus bem die Reform hervorgegangen ift, und in deffen Mittelpunkte boch gerade hier der König steht. Rur in langem peinlichem Brübeln und Schwanken reiften bei ihm die besseren Ginsichten und Entschluffe, von benen feine Borlage an die Militarreorganisations fommiffion Beugnis gibt; feine gabe, ichwungloje Natur mußte fich erst langfam an die Vorstellung bes Außerorbentlichen gewöhnen, ehe sie dessen Ausführung erträglich zu finden vermochte. Die Wirkung der Ratastrophe bestand hier, wie überhaupt, mehr in dem Buruddrangen ber falschen Autoritäten, als in einer inneren Umwandlung der leitenden Bersonen. Bon bem Gedanken ber allgemeinen Wehrpflicht war man vor 1806 noch weit entfernt: aber auch diese Neuerung, weitaus das Größte und Fruchtbarfte, mas die Reformzeit geschaffen hat, mare ohne die preukische

Bergangenheit, ohne die Kantonverfassung und ben militäris ichen Beist bes gangen Staatswesens nicht möglich gewesen: bie bistorische Beweismethobe, mittelst beren Scharnhorft ben zaubernben Ronig für feine fühnen Plane zu gewinnen gesucht hat, mar boch nicht blofes Blendwerf. Gerade die munderbare Berfchmelgung bes Alten und bes Neuen ift bas Charafteriftische ber militariichen Reform. Die neue preußische Armee, wie fie Scharnhorft und Bopen geschaffen haben, trug noch die unverkennbaren Grundauge bes fribericianischen Beitalters. Wie weit blieb sie pon doctrinaren Projekten wie dem der Offiziersmahl entfernt! Der altpreußische, aristofratische Charafter bes Offizierscorps erhielt sich auch nach ber Eröffnung für die Bürgerlichen: nach wie por fühlte sich ber Offizier bem Ronig durch ein besonderes versonliches Treueverhältnis verbunden, das nicht rein ftaatsbürgerlicher Natur ift, sondern mit seinen Wurzeln in die feudale Epoche unserer militarischen Entwicklung gurudreicht.

Einen wenig beachteten Punkt aus jenen Verhandlungen, an dem sich die Rückwirkung der militärischen Verhältnisse auf das soziale und finanzielle Gebiet besonders deutlich zeigt, mag es gestattet sein, etwas näher zu betrachten; es ist der, welcher dem König bezeichnenderweise ganz besonders am Herzen lag: die Aufsbesserung der ökonomischen Lage des Soldaten.

Die Löhnung war noch immer dieselbe wie zur Zeit Friedrich Wilhelm's I., obwohl die Preise der Lebensbedürfnisse seither auf das Doppelte gestiegen waren. Auch bei einer Solderhöhung um 25%, wie sie der König beabsichtigte und wie sie schließlich auch durchgeführt worden ist, machte sich das dringende Bedürsnis geltend, dem Soldaten, auch dem, welcher vollen Dienst that, also nicht bloß den sog. Freiwächtern, in der bürgerlichen Arbeit die Quelle eines Nebenerwerbs zu sichern; und hier traten vielssach die ausschließenden Privilegien der Zünste hindernd in den Weg. Die Unterhaltung des Heeres war so nicht bloß zu einer brennenden Finanzfrage geworden, sondern auch zu einem sozialen Problem, bei dem die Unvereinbarkeit der alten militärischen und der bürgerlich-gewerblichen Einrichtungen deutlich hervortrat. In diesem Zusammenhange tritt in den Berathungen der Finanz-

tommission - meines Wissens zum ersten Male in Breugen 1) die raditale Forderung einer ganglichen Beseitigung bes Bunftzwanges auf. Sie blieb nicht ohne entschiedenen Widerspruch. Die Gegner fürchteten von einer fo ploglichen Ummalzung bebenkliche Gahrungen unter ber gewerbtreibenden Bevolferung. Man verständigte fich dahin, daß jur Ausführung bes Planes eine ruhigere Beit abzumarten und ein Ginvernehmen mit den Nachbarftaaten zu suchen fei. Als Ginleitung und Übergang zur Bewerbefreiheit murbe aber ichon jest in einem Separatvotum bie Aufhebung alles Innungs- und Gewerkszwangs ben Militarpersonen gegenüber vorgeschlagen2); nur sollten bann bie Golbaten, welche felbständig ein Gewerbe betreiben wollten, auch den gewöhnlichen bürgerlichen Laften unterworfen fein. Gine allgemeine Berordnung ist barüber nicht ergangen; boch scheint es, nach der Entscheidung eines streitigen Falles ) ju urtheilen, daß in der Praris fortan in diesem Sinne verfahren murde.

Eine bedeutsame Wandlung bereitete sich so in der Stellung der Soldaten zur staatsbürgerlichen Gesellschaft vor. Die spätere Gesetzgebung hat den Bürger zum Soldaten gemacht; diese Bestrebungen gingen darauf aus, dem Soldaten eine bürgerliche Existenz zu gründen. Zwei Tendenzen, sehr verschieden in ihrem Ausgangspunkt und in ihrem militärischen Effekt, aber einig in dem sozialen Zweck: Beseitigung der Klust zwischen Zivil und Militär, Verschmelzung des Soldatens und Bürgerstandes. —

Finanziell handelte es fich bei ber Soldzulage, Die eine Beitlang im Mittelpunkt des Intereffes bei ben Rommiffions

<sup>1)</sup> Ob nicht schon bei den Borarbeiten zum Allgemeinen Landrecht die Einführung der Gewerbesreiheit diskutirt worden ist, habe ich noch nicht feststellen können.

<sup>2)</sup> Bon dem Geh. Finangrath v. Knobloch.

<sup>3)</sup> In Botsdam betrieb 1802 ein "in Reih und Glied stehender" Gardegrenadier eine Metallsnopffabrit auf eigene Rechnung mit einer Anzahl Gehülfen. Auf Beschwerden deshalb bezeichnete Struensee den Betrieb als ungesehlich, da der Inhaber teine bürgerlichen Lasten trage. Er unterbreitete jedoch die Sache der Entscheidung des Königs. Der König entschied, daß der Grenadier den Betrieb beibehalten dürse, aber fünstig zur Tragung der bürgerslichen Lasten verbunden sei. (R. 89.)

verhandlungen stand, um eine verhältnismäßig geringe Summe: nicht viel mehr als eine halbe Million im Jahre. 1) Aber bei den Berhandlungen über ihre Deckung traten bedeutende Gesichtspunkte für die Finanzresorm überhaupt hervor. Eine Kabinetsordre vom 13. Oktober 1798 wies die Finanzkommission an, dabei auf die Heranziehung des Adels zur Grundsteuer Bedacht zu nehmen. Die Lehnspferdegelder seien kein ausreichendes Äquivalent für den Fortsall der Lasten des Lehnsdienstes. Überhaupt sei — so heißt es — die Intention des Königs dahin gerichtet, die eximirten Klassen zur Theilnahme an den Staatslasten heranzuziehen.

Es war wohl der General Courdiere2), der diesen Gedanken angeregt und damit einen der reformbedürftigsten Punkte der preußischen Steuerverfassung berührt hatte. Selbst kein Landzwirth, hatte er sich erboten, um den Vorwürsen seiner Standesgenossen die Spitze abzubrechen, sein eigenes Vermögen in Grundzbesitz anzulegen, wenn der Plan zur Aussührung komme.

Die Rabinetsordre an die Finanzkommission gelangte burch einen Bruch des Amtsgeheimnisses) in eine Hamburger Zeitung 4) und erregte Aufsehen im Lande. Gine Anzahl von ritterschaftslichen Korporationen, namentlich der Kurmark, wandte sich an den König mit Vorstellungen, die unter Berusung auf die verbrieften Rechte der Stände jener Absicht entgegentraten. 5) Aber auch

<sup>1)</sup> Man hatte sie anfangs auf 850 000 Thir geschäpt; der Kommissionsbericht vom 24. November 1798 beziffert sie auf 550 000 Thir.

<sup>\*)</sup> Bgl. dessen Borschläge bei Golp, Roßbach und Jena S. 88 f. Courbière und L'Estocq waren die Ossiziere, mit denen der König sich persönslich über die Sache besprochen hatte.

<sup>3)</sup> Die behördlichen Nachforschungen beshalb verliefen ergebnislos.

<sup>4)</sup> Hamburger Neue Zeitung vom 23. Ottober 1798.

<sup>5)</sup> Immediateingabe der Ritterschaft des Crossen'schen Kreises vom 28. Dezember 1798, des Lebus'schen Kreises vom 27. Januar 1799 (unter den Unterzeichnern der Graf v. Findenstein), des Oberbarnim'schen Kreises vom 5. Februar 1799, der Udermark und des Stolpirischen Kreises vom 28. Februar 1799. — Der Ritterschaftsrath v. Heyden (Camnip dei Konip) schlug in einer Jmmediateingabe vom 16. November 1798 eine Luzussteuer vor; eine solche wurde auch von einigen Witgliedern der Finanzkommission empsohlen.

bie Finanzkommission erhob schwere Bebenken, indem sie theils auf den Rentencharakter der Grundskeuer, theils auf die unzweiselhaften entgegenstehenden Rechte des Abels hinwies 1); von einer Entschädigung aus Staatsmitteln ist damals noch nicht die Rede gewesen. Die Kommission empsiehlt schließlich statt der Grundskeuerresorm hauptsächlich eine angemessene Erhöhung der Konsumtionsabgaben auf Gegenstände des Verbrauchs der wohlhabenden Klassen unter gänzlicher Beseitigung aller Befreiungen von Accise und Zoll für die privilegirten Stände. 2) Der König fügte sich biesen Vorschlägen ohne besondere Schwierigkeit, und so kam das Edikt vom 25. Januar 1799, sormell ein Werk Struensee's, zu Stande, das diesem Gedanken gesetzerischen Ausdruck verlieh. 3)

Die Aushebung ber abelichen Freiheiten rief auch jett Bersuche zum Widerstande hervor. Nicht nur in den rheinisch-westfälischen Landen, auch in der Kurmark forderten die Stände, vor der Durchjührung der Maßregel gehört zu werden. 4) Die Krone

<sup>1)</sup> Konferenzprototoll vom 7. November 1798.

<sup>3)</sup> Kommissionsbericht vom 24. November 1798.

<sup>3)</sup> Es verfügt: 1. Aufhebung der bisher bestandenen Freiheiten von ben Konsumtionsabgaben (für Hof, Abel 2c.), 2. Aufhebung ber Befreiungen von Baffergoll, Licent= und Schleusengelbern zc. beim Export von Getreibe (für bie Domanenamter, Stifter, Ritterguter, Standesberrichaften), 3. Erbohung der Konfumtionsabgabe auf fremde Beine, 4. Erhöhung der fog. Übertragsaccise (Accisezuschlag) unter Freilassung der nothwendigen Lebensbedürfnisse. - Die abelichen Gutsbesiger genossen bie Accisefreiheit nicht nur auf ben Landautern für ihre Wirthichaft und Konsumtion, sondern auch in ben Städten, wenn fie dort angeseffen maren. Das Brivilegium grundete fich in ber Kurmart auf den Rezeg von 1653 und auf ein Ebitt Friedrich Bilhelm's I. vom 29. Dezember 1736 (Myl., C.C.M. IV, 3, 2 Nr. 84), beffen Bestimmungen in dem Accisereglement vom 3. Mai 1787 in der Sauptsache wiederholt wurden (11, § 2). Ausgenommen waren die aus handelspolitischen Gründen "hochimpostirten" Baaren (Edift vom 24. Juni 1734). unterschied in diesem Ginne zwischen "Impost" und eigentlicher "Konsumtionsaccise"; den "Impost" hatte auch ber Abel zu erlegen. Doch murbe bas bei einigen Artiteln nicht ftreng burchgeführt: namentlich für frembe Beine und Kaffee war der Adel accifefrei. (Reffript vom 20. Dezember 1764, Beh. Staatsarchiv, und Deflaration vom 19. Juni 1778, N.C.C.M. 1778.)

<sup>4)</sup> Immediateingabe der Stände des Lebuser Kreises vom 27. Januar 1799, zurüdgewiesen durch Rabineteresolution vom 11. Februar. Reue Ein-

behauptete dagegen ihr finanzielles Hoheitsrecht und den von ihr aufgestellten Grundsatz, daß nicht fortdauernd eine Rlasse der Staatsbürger gegen die andere vorbelastet werden dürse. Als der märkische Adel sich dabei nicht beruhigen wollte, wurden weitere Borstellungen in der Sache schlechtweg verboten. ) Es war wie ein Vorspiel der Kämpse, die Hardenberg im Jahre 1811 zu bestehen hatte. —

Was sonst in dem Zeitraume bis 1806 an Reformen auf dem Gebiete der Finanzverwaltung gelungen ist, steht in engem Zusammenhang mit den Berathungsergednissen der Finanzkommission. Die Bereinsachung in der Verwaltung des wichtigen Salzmonopols, mit der Stein seine Thätigkeit als dirigirender Minister im Generaldirektorium begann — die Aufhebung der Binnenzölle, die er bald nachher in Angriff nahm — die Einzichtung des statistischen Büreaus, dessen Ermittelungen eine sichere Grundlage für die künftige Handels und Gewerbepolitik dieten sollten — die zum größten Theil auch schon vor 1806 durchgeführte Zusammenlegung der Provinzial-Accisedirektionen mit den Kriegs und Domänenkammern — alle diese Reformen, als deren ausschließlichen Urheber man Stein anzusehen psiegt, sind nur die Ausschlichlichen won Plänen, die von der Finanzkommission nach sorgsamer Prüfung empsohlen worden waren<sup>2</sup>); ja

gabe vom 23. März: "Die Ritterschaft weiß es, daß aus ihren Mitteln das Corps der Ofsigiere, dieser erste und so wichtige Theil der Armee, genommen wird. Wie kann sie es also ohne tiese Kränkung hören, daß nicht sie mit der Armee, sondern diese statt ihrer Leib und Leben für die Bertheidigung des Baterlandes wage. Dieses thut sie, die Ritterschaft, noch alle Tage und macht sich dadurch noch immer der Borrechte würdig, die ihr von ihren Borseltern angeerdt sind." (Beide Eingaben wieder von Findenstein mitunterzeichnet.) Andere Immediateingaben von den Ständen des Riederbarnim'schen Kreises vom 9. März 1799, des Oberbarnim'schen Kreises vom 31. März 1799, von den Halberstädtischen Ständen (6. April 1799), den Landständen der Grafschaft Mart (26. April 1799), den Ständen von Minden (9. Mai 1799). Geh. Staatsarch. R. 89.

<sup>1)</sup> Rabinetsresolution vom 23. März 1799.

<sup>\*)</sup> Kommiffionsberichte vom 20. Dezember 1799 (Salzwefen: Beinit gegen Struenfee); 17. Dezember 1799 (Accife, Binnenzölle); 14. Dezember 1799 (Staats- und Sandelsbalance).

sie gehen zum Theil, wie namentlich die Aushebung der Binnenzölle, auf die Anregung des Königs zurud, der gerade in diesem Punkte eine ganz entschiedene Willensmeinung in der Instruktion ausgesprochen hatte. 1)

Daß all bieje Blane jahrelang unausgeführt liegen blieben. ift boch mohl vornehmlich die Schuld Struensee's. Es ift etwas Tragisches in bem Wefen Diefes vielverkannten Staatsmannes, ben man boch nicht bloß nach einigen frivol flingenden Sartas men beurtheilen barf, die von ihm folportirt wurden, wie ber befannte Ausspruch: eine Zeit lang werbe die Baftete wohl noch balten. Er war ber bedeutenbste Reprafentant bes alten fribericianischen Spftems in einer Zeit, die nach neuen Lebensformen rang; ein fühler, klarer, mathematischer Ropf, ber bei aller Ginficht in die Unhaltbarkeit der bestehenden Buftande doch an jeder Reform verzweiselte, weil er mit den Imponderabilien im Staats leben nicht zu rechnen verstand. Er besag nichts von ber gludlichen Bedankenlofigfeit, die jo viele ber alteren Beamten über ben Ernst ber Lage tauschte; aber sein Kassandrablick vermochte nur die Zeichen des Berfalls, nicht die Regungen eines neuen Lebens zu erkennen. Es ift mohl zu versteben, daß er jo vielen, namentlich unter ben jungeren, imponirte: aber unbegreiflich ift es, wie Schon in ibm ben größten ber preugischen Minister, den rettenden Mann gu feben vermocht bat. Bum Reformator fehlte diesem fleptischen Geifte ichlechthin Alles: bas leichtberzige Selbst vertrauen wie die bergeveriegende Rraft des Glaubens. berührt von den ropularen Tagesftromungen, bat er mit logischer Rolgerichtigkeit bas fribericianiiche Spftem in feinen letten Rom fequengen ausgebilder. We er gegenüber den etwas vagen frei-

<sup>9.12.</sup> So in I das durchaus die sa läftigen als unnügen sog Landigelle abgeschafft wessen die du eine Provinz gegen die andere specieu, drücken und oneitzen und weing onderingen." Die Jimanzkommission war über die Woglichkeit einverranden der finanzielle Ausfall wurde uns eine 100000 Palet geschaft. Die viersand norden Worde Strumbers über die Schwierigskeit von Rossenen aus halb danafterische zu die Reier, Verwaltungswegennamen die 132 beziehen und gerade auf diese vermitmistunking sehr eins kache Angelog i der

händlerischen Neigungen des Königs das Prohibitivsystem — nicht ohne innere Berechtigung — aufrecht erhielt und gegenüber der großen Geld= und Absahfriss von 1799 auf die Spihe trieb¹), so hat er auch für eine Resorm des Accisewesens, die der König in der Instruktion angeregt hatte, als Mitglied der Finanzskommission schlechthin nichts gethan: wenn er ein Mittel wühre, wie Abhülfe zu schaffen wäre — so erklärte er in der Kommission — so würde er es als Minister dem König schon längst vorzaeschlagen haben.

Und doch wurden schon damals Resormgedanken von großer Tragweite ausgesprochen und erörtert. Die wesentlichen Prinzipien, auf denen die spätere Umbildung des indirekten Steuerssystems in Preußen beruht, begegnen, freilich noch nicht in systematischer Zusammensassung, in den Papieren der Finanzkommission. zum ersten Wale: Scheidung der Vrenzzölle von den eigentlichen Konsumtionssteuern, Beschränkung der Konsumtionssteuern auf wenige ertragreiche Hauptartikel unter Freilassung der großen Wenge aller übrigen Waaren, Ausdehnung der vereinsachten Konsumtionssteuern auf das platte Land unter Erfassung der ländlichen Brennerei und Brauerei — das waren Gedanken, auf die sich, wenn man sie kombinirte, wohl eine durchgreisende Reform der Acciseversassung bauen ließ, denen aber Struensce, troßgelegentlicher Wahnungen des Königs.), keine Folge gegeben hat.

Auch hier ift ce wieber erft Stein gewesen, ber bie Reform wenigstens in einem wichtigen Buntte in Angriff genommen hat.

<sup>1)</sup> Durch das Verbot der Einführung fremder Manusakturwaaren auf die Franksurter Messe (1800), das diese definitiv aus einem internationalen zu einem binnenländischen Markt machte — freilich eine der systematischen englischen Schleuderkonkurrenz gegenüber ganz gerechtsertigte Maßregel.

<sup>\*)</sup> Bericht vom 17. Dezember 1799 (mit den Beilagen), Denkschrift Hoym's vom 9. Dezember 1798, Denkschrift von Heinis vom 10. Juli 1798 2c. Aus dem Botum Borgstede's mag eine interessante Berechnung über das Steigen der Kosten der Acciseverwaltung hier mitgetheilt werden, welche zeigt, daß die höheren Berwaltungskosten nicht der Regie als solcher zur Last zu legen sind. Die Berwaltungskosten betrugen danach vor 1766: 86/00, 1766—86: 16½ 00, 1798: 2000.

<sup>3)</sup> Bgl. z. B. die Kabinetsordre vom 21. August 1802 bei Bassewis, Kurmark 1, 490.

In Berbindung mit feinem Plane gur Ausgabe von Trefor icheinen schlug er am 9. Oftober 1805 dem Konig vor, jut Deckung ber Rinszahlungen eine gleichmäßige Besteuerung ber Betrankefabrikation, bes Schlachtens und des Beifebrotbadens auf bem platten Lande durchzuführen. Die offen ausgesprochene Absicht war babei zugleich, die scharfe Trennung von Stadt und Land, die sich schon lange als ein hindernis bes wirthschaftlichen Fortschritts erwiesen hatte, ju beseitigen. "Auf einer mehreren Gleichheit amischen Stadt und Land", führt die Dentschrift aus, "beruhet die Möglichkeit, einen Theil ber jett ben Städten ausschlieflich beigelegten Gewerbe auf bas Land zu verpflanzen und daburch der Öfonomie einerseits und der Kabrifation andererseits moblfeilere Arbeiter zu geben."1) Gerade biciem Theile bes Stein'ichen Untrages ftimmte der Ronig bereitwilligft und ohne Ruchalt zu; eine Rabinetsordre vom 15. Oftober2) wies den Minister an, alsbald Magregeln gur Ausführung gu treffen. Bon folchen ift jedoch in den Atten feine Spur porhanden. In einem weitläufigen, aber von patriotischem Stolz und friegerischem Keuer durchglühten Bortrage vom 26. Oftober3) beantragte Stein, daß die Neuerung, die sonst manche Schwierigfeiten finden werde, in einer Druckichrift vor der Offentlichkeit als ein patriotisches Opfer bargestellt werbe, bas die ernste Roth des Augenblicks fordere. Die allgemein-politische Tendens des Borichlags lag auf der Sand: er ift nicht angenommen worden: und die verhängnisvolle Wendung, die die auswärtigen Berbaltniffe bald barauf nahmen, hat wohl die Ausführung jener bereits beichlossenen Magregel bezüglich der Accisereform verhindert. Immerhin mar durch die principielle Enticheidung biefes wichtigen Bunftes Breiche gelegt in bas alte Spftem ber Accijeverfaffung: Die Richtung ber Reform tonnte nicht mehr zweiselhaft fein. -

<sup>1)</sup> Weh. Staatsarch. R. 89. Bal. Bert 1, 306 f.

<sup>2)</sup> Minutensammlung des Geh. Staatsarchivs 1805.

<sup>3)</sup> Gedruckt bei Pert 1, 310 ff., der die Autorschaft Stein's bezweiselt. So auch Seelen 1, 201. Einige Partien scheinen mir doch von Stein selbst herzurühren. Das mir vorliegende Exemplar aus R. 89 bes Geh. Staats-archive ist ein Mundum von Kangleihand.

In enger Berbindung mit dem Finanzipstem mar der Behördenorganismus bes preußischen Staates Blied für Blied erwachsen: die Reformbedürftigkeit des einen bedingte auch die des andern. Nirgende tritt biefer Rusammenhang beutlicher hervor. als bei der Errichtung der Generalkontrolle, in der sich die Refultate der gesammten Finanzverwaltung fonzentriren sollten zum Zweck einer allgemeinen Überficht, wie fie seit dem Tode Friedrich's d. Gr. mehr und mehr verloren gegangen war. Wieder löste sich damit - wie schon 1787 bei Begrundung bes Obertriegstollegiums - eine ber wichtigften Funftionen ber foniglichen Selbstregierung von ber Person bes Monarchen ab. Aber auch die Organisation der eigentlichen Finanzbehörden genügte ben nach Umfang und Inhalt gewachsenen Aufgaben ber Berwaltung nicht mehr: eine zeitgemäße Umgeftaltung bes Beschäftsganges beim Beneralbireftorium ftand an ber Spige bes foniglichen Reformprogramms. Die provisorische Instruktion vom 19. März 1798 that schon einen ersten Schritt auf Dieser Bahn: fie brach mit dem unhaltbar geworbenen Brundfat einer durchaus tollegialischen Verfassung und wies ben Departementschefs in gewissen Grenzen gesetliche Selbständigkeit und ausschließliche Berantwortlichkeit zu1); aber die wöchentlichen Plenarberathungen, Die sie baneben für allgemeine Angelegenheiten wieder einführte, genügten bei ber tomplizirten Struktur ber Beborbe boch nicht, um Ginheit und Zusammenhang in die Berwaltung zu bringen. In der Finanzkommission ging man weiter: einer ber hellsten Röpfe unter den jungeren Beamten, der Beh. Finangrath Borgftebe2), vertrat hier ichon gang moberne Reformideen.

<sup>1)</sup> Dies ift m. E. ber wesentlichste Buntt in der Instruction: ein neues Brincip, das den Übergang jum Ministerialinftem andeutet. Der Urheber ber "provisorischen Instruktion" ift offenbar Beinit gewesen.

<sup>2)</sup> August Beinrich v. Borgstebe (burgerlicher Berkunft, erft spater geadelt) war Beb. Finangrath im neuostbreußischen Departement, einer der geschättesten Rathe Schroetter's. Bald nach Ginrichtung bes franklichen Departements murbe er burch Übereintunft Sarbenberg's mit Schroetter auch biefem Departement zugeordnet, berart, daß er ohne besonderes Decernat dem Departementschef im allgemeinen zur Seite steben follte. Seit 1800 mar er "vorsigender Rath" in bem Bog'schen Departement (vgl. S. 437 Unm. 2). 28

Er verlangt in der Centralinstanz Beseitigung der Provinzialdepartements, Bertheilung der Geschäfte nach sachlichen Gessichtspunkten unter vier Fachminister, die ein Kollegium bilden sollen, während die einzelnen Ministerien mehr nach dem Büreausstem cinzurichten sind. Besonderes Gewicht legt er daneben auf die Organisation einer kräftigen kollegialen Provinzialverwaltungsbehörde, die durch Ausdehnung der Zuständigkeit und Berantwortlichkeit der Kammern, durch Zusammenziehung aller Berwaltungszweige in ihnen hergestellt werden soll. 1)

Es bezeichnet die damals im Rabinet herrschende Strömung, daß nach Schluß der Kommission gerade ihm der Auftrag ertheilt wurde, nähere Borschläge zur Reorganisation der Berwaltung zu machen. Indem Borgstede jetzt seinen Plan noch einmal aussührlich darlegte2), gestand er zu, daß es große Schwierigkeiten haben werde, ihn gleich in dieser Gestalt zur Aussührung zu bringen. Er schlug ein Übergangsstadium vor. An den Grundgedanken einer Entlastung der Centralinstanz, einer Stärkung der Provinzialbehörden, einer freieren Stellung der Minister in ihren Ressorts hielt er sest; aber er wollte zwei große Provinzialdepartements beibehalten, eines für die ehemals polnischen Provinzen mit Einschluß Ostpreußens und eines für die Reichslande mit Einschluß Schlesiens. Daneben drei Fachministerien: für die Finanzen, sür den Krieg, für Accises und Handelssachen. In dem Ministerstollegium würde der Generalkontrolleur3), dessen Stellung mit

Er ist dann nach Struensee's Tode (1804) als dessen Rachsolger in Frage gekommen: seine Kandidatur stand damals der Stein's gegenüber. Beibe waren einander offenbar nicht geneigt: Borgstede sach in Stein vor allem den reichsritterlichen Aristofraten, Stein und seine Freunde (3. B. der Minister Angern) in Borgstede den strebsamen, gesügigen Bureaukraten. Borgstede war später Mitgsied der Atademie der Bissenschen; er starb 1824 und hinterließ eine bedeutende Bibliothek. Er hat geschrieben: Juristisch-ökonomische Grundsäße von Generalverpachtung der Domänen in den preußischen Staaten (Berlin 1785), und: Statistisch-topographische Beschreibung der Kurmark Brandenburg I. Berlin 1788.

<sup>1)</sup> Separatvotum zum Bericht ber Finangtommiffion vom 30. Dez. 1799.

<sup>2)</sup> Dentidrift vom 10. Juni 1800.

<sup>&</sup>quot;) Per Generaltontrolleur Graf Schulenburg Rehnert, der in enger Berbindung mit dem fonigl. Nabinet frand, mar zugleich Mitglied bes

ber bes Finanzminifters zu verbinden marc, und nachft ihm ber alteste Minister eine leitende Stellung einnehmen.

Hardenberg, dessen rechte Hand Borgstebe damals beim fränkischen Departement war, ging in den Vorschlägen, die er der Denkschrift hinzusügte<sup>1</sup>), noch weiter. Er empfahl die Bildung eines einheitlichen Ministerkonseils über den Rahmen des Generals direktoriums hinaus auf der Basis des alten Staatsraths. Neben die fünf Minister des Generaldirektoriums würde ein Justizminister, ein Minister des Auswärtigen und einer für die soginländischen Publika treten, dem auch die geistlichen und Lehnspachen sammt den Angelegenheiten des königlichen Hauses zuzurweisen wären.

Man sieht, wie hier die Gedanken sich bilben, auf denen die spätere Umgestaltung der Centralbehörden beruht. Nur ein Punkt, wohl der wichtigste von allen, wird noch mit keiner Silbe berührt: die Stellung der Kabinetsräthe zwischen dem König und den Ministern, deren Beseitigung später der Angelpunkt der Reform geworden ist.

Offenbar glaubte Harbenberg damals noch, daß ein Ministerstonseil auch neben dem Rabinet eine erfolgreiche Wirksamkeit entsfalten könne: der Gegensaß zwischen den Kabinetsräthen und den Ministern hatte sich noch nicht zu der späteren Schroffheit entwickelt; insbesondere mit Behme lebte Hardenberg, wie die meisten anderen Minister, damals noch im besten Einvernehmen. Wöglich, daß die rechtzeitige Stärkung und Konsolidirung der Ministerialinstanz sogar die volle Ausbildung der Kabinetsregierung, wie sie in den nächsten Jahren stattsand, hätte verhindern können. In dem Amte des Generalkontrolleurs, der mit einem Fuße im Kabinet, mit dem andern im Generaldirektorium stand, lag ohnehin schon der Ansaß zur Stellung eines ersten Ministers: was hätte ein Mann wie Stein aus diesem Posten zu machen

Generalbirestoriums ohne Departement; mit der eigentlichen Finanzverwaltung hatte er bisher nichts zu thun. Seine Hauptaufgabe war die Ausarbeitung bes jährlichen Finanztableaus für den König (Geheime Instruktion von 19. Februar 1798 bei Hertel, Oberrechnungskammer, Ergänzungsheft 3 f.).

<sup>1)</sup> Gleichfalls vom 10. Juni 1800 batirt.

gewußt! Allein der Reformplan ift in dieser Beise überhaupt nicht zur Durchführung gelangt.

Es war vornehmlich der Minister v. Boß'), der den Planen von Borgstede und Harbenberg eine andere Wendung gegeben hat.

Bog scheint besonders an der Unterordnung unter einen leitenden Minifter Anftoß genommen zu haben.2) Er wollte in ber Rujammensetzung der Centralinstanz überhaupt keine durchgreifenden Anderungen; bagegen follten die Minifter in ihren Departements freiere Sand befommen.3) Das Sauptgewicht legt er durchaus auf die Organisation der Brovinzialbehörden. Er eignet sich den Gedanken einer ausgebehnteren Birtfamkeit, einer jelbständigeren Stellung, einer großeren Berantwortlichfeit ber Kammern an, in denen auch er alle Zweige der Provinzialverwaltung konzentriren will. Wie Sardenberg will auch er die Rammerjuftig abschaffen, bafür die eigentlichen Berwaltungsaeschäfte im Rirchen-, Schul- und Armenwesen auf die Berwaltungsbehörden übertragen. So foll zugleich die Autorität der Brovinzialbehörden gehoben und das Generaldireftorium von bem Bust des Details befreit werden. Es ist der Gebanke einer Decentralisation der Verwaltung auf rein bureaufratischer Grund lage, der ihm vorschwebt, von dem er Bereinfachung und Belebung bes Beschäftsganges, Umsetzung ber Schreiberei in frucht bare Thätigkeit erwartet.4)

<sup>&#</sup>x27;) Damals Chef bes wichtigen Departements, das Südpreußen, die Marten und Bommern umfaßte — ber fpätere Gegner der Reformer, das "Haupt ber märkischen Junkerpartei" (Schön).

<sup>2)</sup> Wie 1807 nach der Kabinetsordre vom 26. April! Einen bemertenswerthen Vorschlag zur Einrichtung eines Staatsministeriums von füns Fachministern in unmittelbarer Verknüpfung mit der Person des Königs hat Voß dem König am 10. März 1807 übergeben (Ranke, Hardenberg 5, 468).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Damit hängt der Blan zusammen, die laufenden Geschäfte der Departements durch einen vorsibenden Rath leiten zu lassen, dem Minister nur die Hauptsachen vorzubehalten. Diesen Blan hatte Borgstede, vielleicht nach dem Borbild seiner Stellung im franklichen Departement, entworfen.

<sup>4)</sup> Denkichrift vom 28. Juni 1800, mit Bemerfungen Schulenburg's, ber im wesentlichen einverstanden mar.

Dieser Plan<sup>1</sup>) ist vom König am 10. Juli 1800 angenommen worden. Er sollte schrittweis zur Aussührung gebracht werden, zunächst in dem Departement von Boß selbst, das damals die Marken, Pommern und Südpreußen umsaßte.<sup>2</sup>) Nach Jahresfrist konnte Boß dem König melden, daß der Ersolg der neuen Einrichtungen so gut sei, wie er ihn nur habe erwarten können; er brachte ihre Ausdehnung auf die ganze Monarchie in Borschlag.<sup>3</sup>) Für das altpreußische Departement gab Schroetter<sup>4</sup>), für das westsälische Heinis im Einverständnis mit dem Oberpräsidenten Stein<sup>5</sup>) seine Zustimmung. Die Beränderung in der Stellung der Kriegs- und Domänenkammer ersolgte dort schon 1801<sup>6</sup>), hier erst ein Jahr später.<sup>7</sup>) Im Zusammenhang damit wurde die Zusammenlegung der Accisedirektionen mit den Kammern<sup>8</sup>),

<sup>1)</sup> Immediatbericht mit Beilagen d. d. Amt Clossow 6. Juli 1800.

<sup>\*) &</sup>quot;Norm für den Geschäftsbetrieb bei den turmärkischen, neumärkischen, pommerschen und südpreußischen Departements des tgl. Generalbirektoriums." 25. Juli 1800. (Borsitzender Rath in dem märkisch-pommerschen Departement wurde Borgstede.) Ferner: "Reskript an die pommersche, tur- und neu- märkischen Kammern" 23. August 1800.

<sup>3)</sup> Immediatbericht vom 2. September 1801.

<sup>4)</sup> Immediatberichte vom 4. November 1801, 20. April 1802, 16. Januar 1804. Die Gestaltung bes Geschästsbetriebes bei dem Schroetter'ichen Departement war, namentlich hinsichtlich bes vorsigenden Rathes, eine etwas andere wie bei dem Bok'schen.

<sup>5)</sup> Immediathericht vom 24. Februar 1802. Bon der neuen Einrichtung innerhalb des Departements selbst ist bier, wohl der besonderen Berhältnisse wegen, nicht die Rede.

<sup>6)</sup> Restript an die Kammern des altpreußischen Departements vom 30. Mai 1801.

<sup>7)</sup> Restript an die Märtische, Cleve'sche, Minden'sche Kammer vom 24. Februar 1802.

<sup>•)</sup> Der Gebanke einer Zusammenlegung ber Accisedirektionen mit den Kammern findet sich schon in der Instruktion für die Organisation von Neusostpreußen (1796); doch unterblied dieselbe damals, weil Schroetter sich mit Struensee über die Modalitäten der Zusammenlegung nicht einigen konnte. Schroetter wollte eine vollständige Berschmelzung unter Einrichtung von zwei Abtheilungen (eine für Landespolizei, Forsten und Domänen, die andere für direkte und indirekte Steuern), Struensee Aufnahme der Accisedirektionen in die Kammern als integrirender Bestandtheile derselben unter Festhaltung des bisherigen Ressorberhältnisses zu seinem Departement. Bog brachte 1797

The first fi

1 Constitute engineering S. 55 ff. E. Louing

ber eine Grong Gen Gremplan ber Gnfruhm

sich später in den Regierungen darstellen1), andererseits die Erstebung der Departementschefs im Generaldirektorium zu wirklich leitenden Ministern.

Schon seit längerer Zeit hatte sich die Stellung der Minister nach unten und nach oben geändert. Aus der kollegialen Gesbundenheit der alten Berfassung strebten sie schon lange zu freierer Bewegung und Übersicht empor. Dem König stehen sie jetzt mit einer sester begrenzten Berantwortlichkeit, mit höherem Selbstgefühl gegenüber wie in den Tagen Friedrich's d. Gr. und Friedrich Wilhelm's I. Aus den "königlichen Bedienten" sind überhaupt "Staatsdiener" geworden.

Wir bliden hier in eine große, langsam, aber stetig fortsichreitende Metamorphose in der Versassung des preußischen Beamtenstaates hinein. Die alte autokratische Versassung ist inzber Auslösung begriffen; eine neue, büreaukratische, bildet sich alle mählich heraus. In dem Maße wie die Leitung aus dem königslichen Kabinet schwächer und unsicherer wird, gestaltet sich die Stellung der oberen und mittleren Verwaltungsbehörden streier

<sup>1)</sup> Dan fann bas Befentliche biefer Reform taum furzer und treffender tennzeichnen, als durch die Worte, welche Schroetter, mit ber Berftellung eines Entwurfes für die Berordnung wegen verbefferter Ginrichtung der Brobingial= behörden beauftragt, am 2. September 1808 an Beper ichrieb: "Der neuen Organisation liegt porzüglich die Absicht zu Grunde, nicht allein sämmtliche Geschättszweige ber Finang und Bolizeiverwaltung in den Kammern zu bereinigen, sondern ihnen auch in Unsehung bes Geschäftsbetriebes felbst mehrere Selbständigleit und unter voller Berantwortung eine ausgebehnte Befugnis au ertheilen, nach ihrer eigenen Ginficht, ohne Anfrage bei ber boberen Beborde zu verfahren, um mehr Ginbeit, Schnelligleit und Energie in die öffentliche Administration ju bringen." Es ist genau berfelbe Gebante, welcher der Borgstede=Bok'ichen Reform zu Grunde gelegen bat. — Übrigens mag hier angemerkt werben, daß die wichtigste organisatorische Beranderung in ber Unterinftang - abgesehen von ber Städteordnung -, die Ausbehnung der landräthlichen Rreise über Stadt und Land, icon por 1806 in Neuoftpreußen, den frantischen Landen und den Entschädigungsprovingen erfolgt mar und daß Schroetter 5. Mars 1806 porgefclagen batte, fie für bas ganze altbreufische Debartement einzuführen (Meier S. 383). Auch die Einrichtung einer Gendarmerie nach frangofischem Muster war icon por 1806 porgeichlagen worben (Meier S. 424).

bie Beseitigung ber Kammerjustig. nach und nach in einzelnen Provinzen vorgenommen. 2) Die neue Organisation war noch nicht zum Abschlusse gelangt, als ber Krieg ausbrach.

Das Ziel dieser Reformen war auf der einen Seite in der Hauptsache schon eine Umbildung der Kriegs und Domanen- fammern zu modernen Provinzialverwaltungsbehörden, wie sie

die Sache, junachit für Sudpreußen, wieder in Unregung und ging auf Struenfee's Bedingung ein. Dit einem gemeinschaftlichen 3mmediatbericht vom 5. Marg 1800 übergaben beide einen Blan mit bem Borfchlag, junachit einen Berfuch in Ralijch zu machen. Der Ronig genehmigte bies am 10. Marg; auf seinen Bunfch murbe zugleich ein zweiter Bersuch unternommen, und zwar in Stettin (Rabinetvordre 12. April). In Ralifch machte man feine auten Erfahrungen mit der neuen Ginrichtung; besto beffere in Stettin. Nur wünschte der dortige Kammerprafident Bendebreck eine bollige Berichmelzung, ein Blan, den Bog dem König empfahl (12. Februar 1802), und den der Ronig genehmigte. Birtlich jur Ausführung tam diefer Gedante in den Entschädigungsprovingen, wo eine Instruction vom 19. Abril 1803 die Berbindung der Accisedirektionen mit den Rammern anordnete. Dit hinweis barauf ichlug Bog Struenfee 2. Februar 1804 eine abnliche Regelung für Ralifc und Stettin vor, aber Struenfee antwortete 7. Marg ablehnend : der Ruten der Bereinigung fei überhaubt problematisch. Rach Struensee's Tobe nahm Stein die Sache wieder auf und feste fich deswegen mit Bok und Schroetter in Berbindung. Am 3. November 1805 beantragte er qu= nachst die Bereinigung für Gud= und Reuostpreugen, die ber Ronig 11. 90= vember genehmigte. Um 18. April 1806 reichten Bog, Schroetter und Stein mit einem gemeinschaftlichen Immediatbericht eine Instruktion für die neuen tombinirten Brovingialbeborben gur Genehmigung bes Ronigs ein, Die ausgesprocenermaßen unter dem Gesichtspuntt entworfen mar, daß die Rombi= nation nach und nach auf alle Provingen ausgedebnt werden folle. Stein behielt sich vor, dem König deshalb Borichlage zu thun. Nachdem in der Inftruttion einige bom Ronig gewünschte nebenfachliche Underungen borgenommen worden waren, wurde fie vom Konig vollzogen unterm 5. Dai 1806. Um 1. Juni begann die Ausführung. (Ein Exemplar ber Instruttion hat sich leider nicht gefunden.)

<sup>1)</sup> Bgl. Meier, Berwaltungsorganisation S. 55 ff. E. Löning im Berwaltungsarchiv 2, 437 ff.

<sup>2)</sup> Die Übertragung der Kirchen:, Schul: und Armensachen an die Berswaltungsbehörben war im Princip angenommen; zur Ausführung tam es jedoch noch nicht. Für die alten "Regierungen" wurde damals schon die Bezeichnung "Landed: Dergerichte" in Aussicht genommen (Goldbeck).

sich später in den Regierungen darstellen1), andererseits die Erstebung der Departementschefs im Generaldirektorium zu wirklich leitenden Ministern.

Schon seit längerer Zeit hatte sich die Stellung der Minister nach unten und nach oben geändert. Aus der kollegialen Gebundenheit der alten Berfassung strebten sie schon lange zu freierer Bewegung und Übersicht empor. Dem König stehen sie jetzt mit einer sester begrenzten Berantwortlichkeit, mit höherem Selbstgefühl gegenüber wie in den Tagen Friedrich's d. Gr. und Friedrich Wilhelm's I. Aus den "königlichen Bedienten" sind überhaupt "Staatsdiener" geworden.

Wir bliden hier in eine große, langsam, aber stetig fortsichreitende Metamorphose in der Berfassung des preußischen Beamtenstaates hinein. Die alte autofratische Berfassung ist in der Auflösung begriffen; eine neue, büreaukratische, bildet sich alle mählich heraus. In dem Maße wie die Leitung aus dem königslichen Kabinet schwächer und unsicherer wird, gestaltet sich die Stellung der oberen und mittleren Berwaltungsbehörden spreier

<sup>1)</sup> Man fann das Befentliche diefer Reform taum turzer und treffender kennzeichnen, als durch die Worte, welche Schroetter, mit der Herstellung eines Entwurfes für die Berordnung wegen verbefferter Ginrichtung der Brobingialbehörben beauftragt, am 2. September 1808 an Beper ichrieb: "Der neuen Organisation liegt vorzüglich die Absicht zu Grunde, nicht allein sämmtliche Geschäftszweige ber Finang- und Bolizeiverwaltung in ben Rammern zu bereinigen, fondern ihnen auch in Unsehung bes Geschäftsbetriebes felbft mehrere Selbständigfeit und unter voller Berantwortung eine ausgebehnte Befugnis zu ertheilen, nach ihrer eigenen Ginficht, ohne Anfrage bei der boberen Beborbe ju verfahren, um mehr Einheit, Schnelligfeit und Energie in die öffentliche Abministration ju bringen." Es ist genau berfelbe Gebante, welcher ber Borgstede-Bog'schen Reform zu Grunde gelegen bat. — übrigens mag hier angemerkt werden, daß die wichtigste organisatorische Beranberung in ber Unterinftang - abgeseben von ber Stäbteordnung -, die Musbehnung ber landräthlichen Rreise über Stadt und Land, icon por 1806 in Neuoftbreußen, den frantischen Landen und den Entschädigungsprovingen erfolgt war und daß Schroetter 5. Marg 1806 vorgeschlagen hatte, fie für bas gange altpreußische Departement einzusühren (Meier S. 383). Auch die Sinrichtung einer Gendarmerie nach frangofischem Muster mar ichon vor 1806 porgefclagen worden (Meier S. 424).

und selbständiger. Diese Beränderung mußte früher oder später zu jenem vorläufig noch nicht erreichten Ziele führen: zu der Bildung eines mit der Fülle der königlichen Regierungsgewalt ausgerüsteten Staatsministeriums. In den Kämpsen um die Beseitigung der Kabinetsregierung 1806 und 1807 hat sich diese große Umwandlung der preußischen Staatsverfassung vollzogen.

Damit mar das eine Moment der Schmäche beseitigt, bas ben Staat gerabe in ben Tagen ber Rrisis lähmte: Die Unsicherbeit in der oberften Leitung. Gin zweites bat langer fortbe-Breuften war nicht ein innerlich morsches, aber ein standen. noch unfertiges, in der Entwidelung gehemmtes politisches Bebilde: ibm fehlten die ftarfen Burgeln in ben Maffen, die nationale Grundlage. Es ift das unvergefliche Berbienft Stein's und feiner Befinnungegenoffen, die sittlichen Machte aufgerufen gu haben, die diesem Mangel allein abhelfen fonnten. Die starten Impulse jener Tage haben unser Staatswesen bis in die jungfte Gegenwart hinein bewegt und fortgebildet. Aber jowohl bie nationale 3bee wie ber Grundfat einer Betheiligung ber Burger am Staatsleben waren mehr ein Programm für die Bufunft, als der Inhalt beffen, mas in ber Reformzeit thatfachlich verwirklicht worden ift. Es war doch in ber Hauptsache eben die von Stein so hart gescholtene Beamtenschaft, die in einer neuen, engeren Berbindung mit bem Konigthum, ohne Ginwirkung einer Bolksbewegung, ben Umbau bes Staates ausgeführt hat. Und nur sie tonnte bei bem Stande ber fogialen Entwickelung in ben meisten preußischen Landen der Trager des politischen Fortschritts fein. Noch verharrte die Maffe bes Landvolks für Jahrzehnte in wirthschaftlicher Unselbständigfeit; in den Städten mußte bie Bevölferung erft fallmählich in die Aufgaben hineinwachsen, die ihr die Selbstverwaltung, die allgemeine Wehrpflicht stellten. Es gab ju Anfang bes Sahrhunderts in Breufen noch fein fompaftes. felbstbewußtes, zu politischer Mitarbeit befähigtes Burgerthum, bas dem grundbefigenden Abel ebenbürtig gur Seite treten fonnte. Beniger im Besit als in ber Bilbung lag ber Schwerpunkt ber jogialen Mächte, die in Breugen die Rolle des dritten Standes ivielen konnten: und diese Mächte fanden ihren natürlichen Mittelpunkt in dem organisirten Beamtenthum. Hier ist die Brücke, welche das Preußen Friedrich's d. Gr. mit dem Preußen Stein's und Harbenberg's verbindet. Hier vereinigten sich die nüchternen Bestrebungen der rationalistischen Aufklärung, die radikalen Forderungen der neueren idealistischen Richtung und der historische Konscrvatismus einer nie ganz verschwindenden seudalen Unterströmung auf einer mittleren Linie, indem die doktrinären Gegensätze vor den Ansorderungen des praktischen Staatslebens zurücktraten.

Diese Bedeutung hat das Beamtenthum in der Reformzeit nur zu erlangen vermocht, weil es sich in seinen jüngeren, von der neuen Bildung erfüllten Elementen bereits vor 1806 zum Träger der zeitgemäßen Resormideen gemacht hatte. Man müßte die Thätigkeit von bedeutenden Verwaltungsbeamten und Offizieren, genauer als disher meist geschehen, in die Zeit vor Jena zurückversolgen, um ein klares Bild von der Bedeutung dieser aufsteigenden Bewegung zu gewinnen. Namentlich an der Persönlichkeit Boyen's ist neuerdings in einer sast überraschenden Weise die allmähliche Entwicklung vom Alten zum Neuen nachzgewiesen worden. Etwas Ühnliches wäre z. B. für den Minister v. Schroetter möglich. Die Reformbestrebungen Friedrich Wilbelm's III. waren zum guten Theil nur ein Reslex der im Beamtenthum sich vollziehenden Umstimmung. Sie haben dann ihrerseits auf diesen Prozeß unzweiselhaft sördernd zurückgewirkt.

Eine derartige Bewegung ist ein vortrefslicher Boden für das Wirken eines starken resormatorischen Willens; aber ohne einen solchen vermag sie aus sich selbst heraus nicht zur politischen That zu gelangen. Die Resormbestrebungen Friedrich Wilhelm's III. sind doch zuletzt daran gescheitert, daß ein solcher rücksichtlos entschlossener Wille noch nicht hinter ihnen stand. Bielleicht haben sie sogar, indem sie Zweisel und Unsicherheit in den regierenden Kreisen erzeugten, indirekt mit zu der Katasstrophe beigetragen.

Die Neutralitätspolitif und die Reformstimmung stehen in einem inneren Zusammenhange: beibe entstammen bem Gefühl ber eigenen Unzulänglichkeit. Hervorgegangen aus ber finanziellen

Erschöpfung bes Staats, hat das Friedensbedürfnis Preußens, indem es sozusagen habituell wurde, wieder die Durchführung einer Reform großen Stils, namentlich auf dem Gebiete der Heeresversassung, verhindert. Nach der Natur des preußischen Staates beherrichte aber das militärische Bedürfnis die ganze innere Politis: ohne die Lösung der militärischen Reformfrage konnte es zu einer umfassenden politischen Umbildung nicht kommen. Während nach 1807, hauptsächlich unter Stein's Einfluß, alle inneren Resormen sich wie in einem Brennpunkt in dem großen politischen Gedanken der Befreiung von der Fremdherrschaft sammelten, sehlte ihnen vor 1806 der eigentlich politische Nerv, der lebendige Zusammenhang mit den großen Wachtund Daseinsfragen des Staates.

Huch objektiv standen einer Reform vor 1806 die allergrößten Schwierigfeiten entgegen. Namentlich Delbrud hat immer wieder gang besonders barauf hingewiesen, baf vor der Abtrennung der polnischen Provinzen an eine Reform gar nicht zu benken gewesen mare. Bei allem Gewicht scheint mir biefer Umftand boch nicht schlechthin entscheibend gewesen zu fein. Stein hat in der Nassauer Denkichrift den Weg gezeigt, auf bem man die polnischen Sindernisse vermeiden konnte: er dachte damals an eine abgesonderte Bermaltung nach nationalen Gefichtepunften. Und Harbenberg hat noch nach dem Erlaß bes Wehrgesetes auf bem Wiener Kongreß an dem Anspruch auf einen großen Theil bes alten Besitzes festgehalten. Wichtiger als die Abtrennung der polnischen Brovingen scheint mir die Beseitigung ber koniglichen Selbstregierung, die bei ber Unentschloffenheit bes Mongrchen. bei der subalternen Stellung feiner Behülfen, bei ber Berfümmerung der Thatkraft und bes Berantwortlichkeitsgefühls der Minister, zu der fie führte, recht eigentlich als der Sis der politiichen Schwäche des preukischen Staates betrachtet merben muß.

In dieser politischen Schwäche lag das Verhängnis Preußen's; nicht in einer allgemeinen moralischen Verderbnis, von der vielssach übertriebene Vorstellungen im Schwange sind. Die unleugsbaren sittlichen Schäden der Zeit waren doch nur die Rehrseite eines großen Kulturfortschritts, die Begleiterscheinung einer

Bewegung, die an die Stelle der absterbenden altväterischen Lebensordnungen das Ideal einer individualistischen, afthetischen Bildung feste. Und icon begann fich, gerade auf preukischem Boben, der ästhetische in einen ethisch-politischen Ibeglismus umzusenen. Richte fand eine Zuflucht in Berlin, und schon vor der Ratastrophe hatte sich der radikale Rosmopolit in einen Batrioten verwandelt: auch Schleiermacher's Denken ist nicht erft durch bie Niederlage Breukens auf den Staat und die nationale Ethik bingelenkt worden. In der jungeren Generation von Offizieren und Beamten aber wuchs eine Fulle von Talenten und Charafteren heran, die sich mit den Ibealen der beutschen Bilbung, mit den Lehren von Rant und Smith erfüllten. Die geistigen und fittlichen Kräfte zur Regeneration bes Staates standen bereit. Die Ratastrophe bat sie nicht erft erzeuat: aber sie bat ihnen einen gewaltigen Aufschwung gegeben und die Bahn zu fruchtbarer Wirksamkeit frei gemacht. Es ist unzweifelhaft richtig, daß es ohne den Rusammenbruch von 1806 in Breuken nicht eine so grundliche und tiefgreifende Reform wie die von 1807 gegeben hätte; aber eben so gewiß ist es, daß die Ratastrophe statt des Aufschwunges eine allgemeine Lähmung ber Beifter bewirft haben wurde, wenn nicht ichon vorher in den Organen der Staatsregierung jene Umstimmung eingetreten mare, die unter dem Drud der Noth fich in Entschlüsse und politische Thaten umfeten konnte. Nicht in einem ichroffen Bruch mit der eigenen Bergangenheit, in eilfertiger Nachahmung eines fremben Mufters. sondern in engem Rusammenhange mit der bisberigen Entwidelung hat fich die Umbildung des preußischen Staatswefens feit 1807 vollzogen. Sie fteht gemiffermaßen auf der Brenge scheibe zweier Zeitalter: indem sie die großen monarchischen Reformen bes 18. Jahrhunderts abschließt, eröffnet sie zugleich eine neue Epoche bes Staatslebens.

und selbständiger. Diese Veränderung mußte früher oder später zu jenem vorläufig noch nicht erreichten Ziele führen: zu der Bildung eines mit der Fülle der königlichen Regierungsgewalt ausgerüsteten Staatsministeriums. In den Kämpsen um die Beseitigung der Kabinetsregierung 1806 und 1807 hat sich diese große Umwandlung der preußischen Staatsversassung vollzogen.

Damit mar das eine Moment ber Schmäche beseitigt, bas ben Staat gerade in den Tagen der Krifis lähmte: die Unsicherheit in ber oberften Leitung. Gin zweites hat langer fortbestanden. Breußen war nicht ein innerlich morsches, aber ein noch unfertiges, in ber Entwickelung gehemmtes politisches Bebilde: ihm fehlten die ftarken Burgeln in den Maffen, die nationale Grundlage. Es ift das unvergekliche Berbienft Stein's und feiner Gefinnungegenoffen, Die fittlichen Machte aufgerufen zu haben, die diesem Mangel allein abhelfen konnten. Die starken Impulse iener Tage haben unser Staatswesen bis in die jungste Gegenwart hinein bewegt und fortgebilbet. Aber sowohl bie nationale Ibee wie ber Grundsat einer Betheiligung ber Bürger am Staateleben waren mehr ein Programm für die Rufunft. als der Inhalt beffen, mas in der Reformzeit thatfachlich verwirklicht worden ift. Es war doch in ber Hauptsache eben die von Stein so bart gescholtene Beamtenichaft, die in einer neuen. engeren Berbindung mit bem Konigthum, ohne Ginwirfung einer Bolfsbewegung, ben Umbau bes Staates ausgeführt hat. Und nur fie fonnte bei bem Stande ber fogialen Entwickelung in ben meisten preußischen Landen der Träger des politischen Fortschritts fein. Noch verharrte die Maffe bes Landvolks für Jahrzehnte in wirthschaftlicher Unselbstandigfeit; in ben Städten mußte die Bevölferung erft fallmählich in die Aufgaben hineinwachsen, die ihr die Selbstverwaltung, die allgemeine Wehrpflicht stellten. Es gab zu Unfang bes Jahrhunderts in Breugen noch fein tompattes. jelbstbemußtes, zu politischer Mitarbeit befähigtes Burgerthum, bas dem grundbesitzenden Abel ebenburtig gur Seite treten fonnte. Weniger im Besitz ale in der Bilbung lag ber Schwerpunft ber iozialen Mächte, die in Breugen die Rolle des dritten Standes spielen konnten: und diese Mächte fanden ihren natürlichen Mittelpunkt in dem organisirten Beamtenthum. Her ist die Brücke, welche das Preußen Friedrich's d. Gr. mit dem Preußen Stein's und Hardenberg's verbindet. Hier vereinigten sich die nüchternen Bestrebungen der rationalistischen Aufklärung, die radikalen Forderungen der neueren idealistischen Richtung und der historische Konservatismus einer nie ganz verschwindenden seudalen Unterströmung auf einer mittleren Linie, indem die doktrinären Gegensätze vor den Ansorderungen des praktischen Staatslebens zurücktraten.

Diese Bebeutung hat das Beamtenthum in der Reformzeit nur zu erlangen vermocht, weil es sich in seinen jüngeren, von der neuen Bildung erfüllten Elementen bereits vor 1806 zum Träger der zeitgemäßen Resormideen gemacht hatte. Man müßte die Thätigseit von bedeutenden Verwaltungsbeamten und Ofsizieren, genauer als disher meist geschehen, in die Zeit vor Jena zurückversolgen, um ein klares Bild von der Bedeutung dieser aufsteigenden Verwegung zu gewinnen. Namentlich an der Persönlichseit Boyen's ist neuerdings in einer sast überraschenden Weise die allmähliche Entwicklung vom Alten zum Neuen nachzgewiesen worden. Etwas Ähnliches wäre z. B. für den Minister v. Schroetter möglich. Die Reformbestredungen Friedrich Wilshelm's III. waren zum guten Theil nur ein Reslex der im Beamtenthum sich vollziehenden Umstimmung. Sie haben dann ihrerseits auf diesen Brozeß unzweiselhaft fördernd zurückgewirkt.

Eine berartige Bewegung ist ein vortrefslicher Boben für das Wirken eines starken resormatorischen Willens; aber ohne einen solchen vermag sie aus sich selbst heraus nicht zur politischen That zu gelangen. Die Resormbestrebungen Friedrich Wilhelm's III. sind doch zulett daran gescheitert, daß ein solcher rücksichtlos entschlossener Wille noch nicht hinter ihnen stand. Vielleicht haben sie sogar, indem sie Zweisel und Unsicherheit in den regierenden Kreisen erzeugten, indirest mit zu der Katasstrophe beigetragen.

Die Neutralitätspolitik und die Reformstimmung stehen in einem inneren Zusammenhange: beibe entstammen dem Gefühl ber eigenen Unzulänglichkeit. Hervorgegangen aus ber finanziellen

Erschöpfung des Staats, hat das Friedensbedürfnis Preußens, indem es sozusagen habituell wurde, wieder die Durchführung einer Reform großen Stils, namentlich auf dem Gebiete der Heeresversassung, verhindert. Nach der Natur des preußischen Staates beherrschte aber das militärische Bedürfnis die ganze innere Politif: ohne die Lösung der militärischen Reformfrage konnte es zu einer umfassenden politischen Umbildung nicht kommen. Während nach 1807, hauptsächlich unter Stein's Einfluß, alle inneren Resormen sich wie in einem Brennpunkt in dem großen politischen Gedanken der Befreiung von der Fremdeherrschaft sammelten, sehlte ihnen vor 1806 der eigentlich politische Nerv, der lebendige Zusammenhang mit den großen Wachtund Daseinsfragen des Staates.

Auch objektiv standen einer Reform vor 1806 die allergrößten Schwierigkeiten entgegen. Namentlich Delbrud hat immer wieder gang besonders darauf hingewiesen, daß vor der Abtrennung der polnischen Provinzen an eine Reform gar nicht zu benten gewesen mare. Bei allem Bewicht scheint mir biefer Umftand boch nicht schlechthin entscheibend gewesen zu fein. Stein hat in der Nassauer Denkschrift den Weg gezeigt, auf bem man bie polnischen Sindernisse vermeiben konnte: er bachte damals an eine abgesonderte Bermaltung nach nationalen Gefichtspuntten. Und Hardenberg hat noch nach bem Erlaß bes Wehrgesetes auf bem Wiener Kongreß an dem Anspruch auf einen großen Theil bes alten Besitzes festgehalten. Wichtiger als die Abtrennung ber polnischen Provinzen scheint mir die Beseitigung ber königlichen Selbstregierung, die bei ber Unentschloffenheit bes Monarchen, bei ber subalternen Stellung feiner Behülfen, bei ber Berfümmerung ber Thatkraft und bes Berantwortlichkeitsgefühls der Minister, ju der fie führte, recht eigentlich als der Sit ber politiichen Schwäche bes preußischen Staates betrachtet werben muß.

In dieser politischen Schwäche lag das Verhängnis Preußen's; nicht in einer allgemeinen moralischen Verderbnis, von der vielssach übertriebene Vorstellungen im Schwange sind. Die unleugs baren sittlichen Schäden der Zeit waren doch nur die Rehrseite eines großen Kultursortschritts, die Begleiterscheinung einer

Bewegung, die an die Stelle der absterbenden altväterischen Lebensordnungen bas Ideal einer individualistischen, afthetischen Bildung feste. Und icon begann fich, gerade auf preukischem Boben, ber ästhetische in einen ethisch-politischen Idealismus umausenen. Fichte fand eine Buflucht in Berlin, und icon vor der Ratastroppe hatte sich der radikale Rosmopolit in einen Batrioten vermandelt: auch Schleiermacher's Denken ift nicht erft durch die Niederlage Breukens auf den Staat und die nationale Ethif bingelenft worden. In der jungeren Generation von Offizieren und Beamten aber wuchs eine Fülle von Talenten und Charafteren heran, die sich mit den Ibealen der deutschen Bildung, mit den Lehren von Kant und Smith erfüllten. Die geistigen und sittlichen Kräfte zur Regeneration bes Staates standen bereit. Die Ratastrophe hat fie nicht erft erzeugt; aber fie hat ihnen einen gewaltigen Aufschwung gegeben und die Bahn zu fruchtbarer Wirksamkeit frei gemacht. Es ist unzweifelhaft richtig, baß es ohne den Ausammenbruch von 1806 in Breufen nicht eine so arundliche und tiefareifende Reform wie die von 1807 gegeben hätte; aber eben so gewiß ist es, daß die Ratastrophe statt des Aufschwunges eine allgemeine Lähmung der Beifter bewirft haben wurde, wenn nicht icon porber in den Organen ber Staatsregierung jene Umstimmung eingetreten mare, die unter bem Druck der Noth fich in Entschluffe und politische Thaten umsetzen konnte. Richt in einem schroffen Bruch mit ber eigenen Bergangenheit, in eilfertiger Nachahmung eines fremden Mufters, sondern in engem Rusammenhange mit der bisherigen Entwidelung hat fich die Umbilbung des preußischen Staatswefens feit 1807 vollzogen. Sie fteht gemiffermagen auf der Brenge scheibe zweier Zeitalter: indem fie die großen monarchischen Reformen bes 18. Jahrhunderts abschlieft, eröffnet fie zugleich eine neue Epoche des Staatslebens.

# Miscellen.

### Bur Dante · Forschung. Bon Karl Wend.

Zwei Fragen von allgemeinerem Interesse sind vor Kurzem von Grauert im Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 16, 510 si. erörtert worden: 1. wann tauchen Dante's Schriften zuerst in Deutschland auf? und 2. wann hat Dante seine Monarchia versaßt? Es sei gestattet, hier kurz auf die wichtigen Ergebnisse hinzuweisen, die Angeren geschaften der die Fragen ich war auf Allest beinagen zu was Angeren

Grauert, ohne diese Fragen schon zum Abschluß bringen zu wollen, vorgelegt hat, und einige kleine Beitrage zu ihrer Lösung beizusteuern.
Grauert nimmt an. bak Dante's Monarchia, Die mit Sicherheit

Grauert nimmt an, daß Dante's Monarchia, die mit Sicherheit allerdings erft um 1400 im Gebrauch eines deutschen Gelehrten (Gregor's von Beimburg) nachweisbar ift, in Deutschland früher gelesen worben fei, als die divina Commedia, beren Befanntschaft auch E. Sulger-Gebing, Dante in der deutschen Literatur des 15. bis 17. Sahr= hunderts (Zeitschrift für vergld. Literaturgesch. N. F. 8, 1895, 221 ff.) nicht früher als am Ende bes 15. Jahrhunderts nachweisen tann. Das Material beider Forscher ist zu erganzen durch die merkwürdige Thatsache, daß Dante's großes Gedicht sich bereits 1368 in ber Bibliothef Johann's von Neumarft, Karl's IV. humaniftisch angehauchten Kanzlers, zu Brag befunden hat. 3. Neuwirth hat das Teftament Johann's vom 1. April 1368, von dem vorher nur unfichere Spuren vorhanden maren (Burbach, Bom Mittelalter zur Reformation, 1893, C. 83 Unm. 3), im Centralblatt für Bibliothefsmejen 10 (1893), 156 veröffentlicht. Das Teftament, das durch die Absicht bes Ranglers, an dem damals bevorftehenden zweiten Römerzuge Rarl's IV. theilzunehmen, veranlaßt war, stellte dem Prager Thomaskloster die Schenfung von Johann's Bibliothet in Ausficht. Es weist neben einem Livius und den Tragödien Seneca's folgende zwei Handschriften auf: item librum Dantes Aligeri, item glosam eiusdem Dantis. Unsverkennbar war die zuletztgenannte Handschrift ein Kommentar zur göttlichen Komödie, wie solche bekanntlich damals schon mehrere vorlagen; neben ihr wird man unter dem "Buch Dante's" nichts anderes als die Commedia vermuthen dürsen.

Johann von Neumarkt, der seinen Herrn schon auf dem ersten Romzuge (1354—55) begleitet und Italien mit wahrhaft schwärmerischem Entzücken begrüßt hatte (Burdach S. 101 ff.), der mit vielen vornehmen und gelehrten Italienern in persönliche Beziehung getreten war (Burdach S. 90), wird selbst damals die beiden Handschriften mit über die Alpen gebracht haben, oder einer der zahlreichen italienischen Gelehrten, die an die neue Prager Hochschule gekommen waren (Burdach S. 61), hat ihm den Schat vermittelt. Höchst unwahrscheinlich würde nur die Bermuthung sein, daß Johann's berühmter Freund Petrarka, der ihm so manche Handschrift verschasste (Burdach S. 105), ihm auch das Gedicht seines großen Landsmannes geschickt habe. Wissen wir doch, daß Petrarka auf Dante's Ruhm leider nicht mit der Freude und rechten Würdigung seines Vorgängers blickte, die man bei ihm voraussehen möchte; vgl. Petrarka's Brief an Vocaccio bei Grauert S. 512.

Bie nun biefe Sanbichriften auch nach Deutschland gekommen fein mogen, jedenfalls ift ihre Unführung in jenem Bibliothetstatalog Bemeis, daß mehr als zwei Sahrhunderte früher, als wir bisher annahmen, das große Bedicht in Deutschland gelesen werden fonnte, ich sage nicht, gelesen wurde. Wer verburgt uns benn, daß Johann von Neumarkt im Stande war, auch mit dem Kommentar, den er bejaß, ben Sinn ber Dante'ichen Berfe fo zu entrathseln, bag er Reigung hatte, die Befture fortzusepen? Aus feinen Schriften ift es ficherlich nicht zu beweisen. Also nur von beschränktem problema= tischem Berth ift, sofern es sich um eine wirkliche Empfänglichkeit Johann's für Dante's Gebicht handelt, bas Beugnis jenes Teftaments, wie in ahnlichem Kalle jeder Bibliothekstatalog. Und wenn nun alsbalb nach 1368 jebe Spur biefer Sanbichriften verschwindet, wenn wir sie schon in bem Ratalog der Bibliothet des Brager Thomas= Hofters von 1418 (mitgetheilt von Renwirth a. a. D. S. 169 ff.) vergeblich suchen, obwohl er sonst ben Titel so mancher, in jenem Teftament aufgezählten merkwürdigen Sandichriften wiedergibt, fo wird die Bermuthung geftattet, ja geboten jein, daß nach dem Tode

Johann's von Neumarkt niemand in Prag diesen Bänden auch nur mit einigem Interesse gegenüberstanden hat. Also der Schat ift vorbanden gewesen, aber es sehlte noch Jahrhunderte lang an den rechten Schatzgräbern! —

Bielleicht von noch allgemeinerem Interesse ist der übrige Inhalt von Grauert's Abhandlung. Grauert führt da in sesselse zwenächst aus, welche Umstände zur ersten Drucklegung der Monarchia im Jahre 1559 geführt haben? Das Bedürsnis nach literarischen Wassen in einem Streit zwischen Raiserthum und Papsithum hat die Antegung gegeben. Die Kuric betrachtete die ohne ihre Mitwirkung ersfolgte Abbankung Karl's V. und die Anerkennung Ferdinand's I. als erwählten römischen Kaisers seitens der Kursürsten als nichtig. Umsihren Anspruch auf maßgebende Mitwirkung zu bekämpsen, hat der protestantische Gelehrte Herold zu Basel drei Traktate des 13. und 14. Jahrhunderts, die ihm die Selbständigkeit des Kaiserthums zu verwandten Traktaten zusammen erschien dann im Herbst 1559 Dante's Monarchia im Druck.

Die eingehende Erzählung dieser in Umrissen befannten Dinge bildet eine wirtungsvolle Einleitung zu dem im Folgenden versuchten Rachweiß, daß, wie die erste Drudlegung der Monarchia der Unabhängigseit des von einem Habsburger vertretenen Kaiserthums von der Kurie sörderlich und dienstlich sein sollte, so dei der Entstehnneder Schrift daß Kaiserthum gerade auch von einem Habsburger Monarchia nicht zur Zeit Heinrich's VII. und nicht zur Zeit Ludwig des Beiern versaßt wurde. Man mag sich dabei immerhin vergegenwärtigen, daß, weder Lante noch der Baseler Herold an der Verbindung des Kniserthums mit dem Hause Habsburg irgend ein tieseres Interesse gehalt baben.

Daß wir von Grauert eine neue Beantwortung der vielumftristenen Frage, zu welcher Zeit Dante seine Monarchia verfaßt habe, zu erwarten hätten, und er sich auf Grund ungedrucken Moneriell für das Jahr 1300 entschieden habe, wurde nach verstreuten Andeutungen Grauert's dereits gelegentlich in dieser Zeitschrift (73,130) von mir ausgesprochen. Zenes neue Material, die Denkichtift eines Kuriolen über das Berdältnis von Papsithum und Kaiseribum and dem Jahre 1300, wird von Grauert auch beute noch für eine größene Publikation zurückgebalten und die lesse Entscheidung damit binnets

gerückt. Aber angeregt durch jenen Traktat, hat Grauert aus dem schon bekannten Material neue Schlüsse gezogen, die überaus beachtensewerth erscheinen.

Es handelt fich um die Auslegung ber erften Gate von Buch II c. 12 (10).1) Da erscheinen als die äraften Gegner bes römischen Raiserthums diejenigen, "welche sich Giferer für den christlichen Glauben nennen". Grauert beutet: ber Papft und fein literarischer und poli= tischer Anhang. "Sie verschulden die Berarmung der Kirche, die Beraubung des Kirchenstaats, weil sie unter dem heuchlerischen Borwand gerechten Berfahrens ben Suter ber Gerechtigkeit nicht an= Worauf beziehen fich diese Sate, die ich im Sinne Brauert's übertragen habe? Ed. Böhmer hatte an die vorübergebende Birtfamteit bes Reichsftatthalters Johann von Chalons, ben König Abolf 1295 nach Tostana schickte, gedacht. Grauert geht über diese Auslegung, für die ich auch nicht eintreten möchte, stillschweigend Er lehrt uns, daß das Wort admittere, in mehreren papftlichen Erlaffen Bonifag' VIII. und Clemens' V. spnonym mit approbare gebraucht wird und sonach auch bei Dante die papstliche Unerfennung eines gemählten beutschen Königs bedeuten wird. Denn ber "Buter ber Gerechtigfeit" ift nach bem Busammenhang und nach Bergleichung anderer Stellen (I c. 11 [13] und I c. 13 [15, gegen Ende]) unzweiselhaft der princeps Romanus. Dann aber ist ent= ichieden an König Albrecht zu benten, und die Worte simulando justitiam beziehen fich bann auf die Schwierigfeiten, welche die Rurie gegenüber ber Bitte um Anerkennung Albrecht's erhob, indem fie ibn des Majestätsverbrechens gegen Rönig Abolf von Nassau beschuldigte. Grauert wirft weiterhin die Frage auf, ob man die öffentliche Borladung Albrecht's, die die Kurie am 13. April 1301 durch Bermit= telung ber rheinischen Erzbischöfe ergeben ließ, als vor Abfassung ber Monarchia erlaffen ansehen muffe, entscheibet fie aber fofort in verneinendem Sinne, da Bonifag VIII. schon am 15. Mai 1300 an die Gemeinde Florenz geschrieben habe, daß er den Herzog Albrecht von

<sup>1)</sup> ed. C. Witte, Vindob. 1874 p. 79: Maxime enim fremuerunt et inania meditati sunt qui zelatores fidei christianae se dicunt: nec miseret eos pauperum Christi, quibus non solum defraudatio fit in ecclesiarum proventibus; quinimo patrimonia ipsa quotidie rapiuntur, et depauperatur Ecclesia, dum simulando justitiam, exequutorem justitiae non admittunt. — Giuliani, le opere latine di Dante Allighieri 1, 271 brudt: Exequutorem justitiae.

Österreich noch nicht anerkannt habe und das Reich daher noch vakant fei. Ich kann hinzufügen, daß nach Beugniffen, die keinen Ameifel aulassen, die aber bier nicht ausgebreitet werden konnen, diese ablehnende Stellungnahme des Papftes zu König Albrecht schon in der erften Balfte des Jahres 1299 befannt mar, und auch die Grunde. mit benen er fein Berfahren bedte, hat Bonifag bon Anfang an wissen lassen. Er war dabei wohl nicht frei von Seuchelei. Unwillkürlich brängt sich mir die Überzeugung auf, daß er die dunklen Schatten, die auf Albrecht's Königthum durch Abolf's Untergang fielen. gerade beshalb betonte, weil seine Erhebung durch Cölestin's V. Abbankung und Gefangenichaft in ähnlicher Beise belaftet mar. Roch wichtiger aber murbe diefer Matel bes Habsburgers für gemiffe Riele ber papstlichen Territorialpolitif. Bot er doch vielleicht bie Gelegen= beit, einem beutschen Ronig für die Approbation eine neue Abtretung italienischen Reichslaudes an die Rurie abzuringen! Tostana follte papftlich werben, follte einem Baëtani zur fürftlichen Ausstattung bienen. Darüber ift im Jahre 1300 viel verhandelt worden, ohne bas gewünschte Ergebnis für die Rurie, und zugleich zeigten fich bie Florentiner von offenbarer Zeinbseligkeit gegen bes Papftes tostanische Absichten. 3ch beutete früher (Bb. 73, 121) an, daß durch bie bamals hervortretenden papftlichen Intriguen gegen Floreng Dante, ber im Sommer 1300 an ber Spige ber Florentiner Kommune ftand. noch einen befondern, fozusagen patriotischen, Anlag bekommen habe, gegen bas ausgreifende Suftem ber Rurie literarifch aufzutreten. Grauert ift barüber hinweggegangen, er spricht nur von dem lebhaften Interesse, bas man in Florenz für ober vielmehr gegen bas Abtretungsprojekt gehabt haben werde; ebenso schweigt er über die an jener Stelle (Buch II c. 12 [10]) folgenden Worte1), Die eine Anfpielung auf den Nepotismus bes Bapftes zu enthalten icheinen: "Bas gilt es, wenn das Kirchengut zerrinnt, wenn nur der Befit der Verwandten sich mehrt?"

Freilich im Vordergrunde steht für Dante durchaus der große Gesichtspunkt, ob der Papst das Recht hat, den römisch=deutschen König zu bestätigen und durch seine Bestätigung und Krönung ihm die Regierung im Kaiserreiche zu übertragen. Jene noch ungedruckte, spstematische Ausführung bejaht dieses Recht, das in den folgenden

<sup>1)</sup> Quid ad pastores tales? Quid si Ecclesiae substantia diffluit, dum proprietates propinquorum suorum exaugeantur?

Jahrzehnten den Angelpunkt des literarischen und politischen Kampfes zwischen Bapstthum und Kaiserthum gebildet hat, Dante verneint es. Nach ihm hat der Raifer feine Gewalt von Gott, die Rurfürsten find nur die Berfünder bes göttlichen Rathschlusses. Wenn Dante hingufügt, daß fie bisweilen, vom Nebel ber Leidenschaft umnachtet, in Bwiespalt gerathen, so will Grauert die Möglichkeit offen halten, daß Diese Worte einen der wenigen Bufate ausmachen, die Dante einer neuen, in den Jahren 1318-1321 veranftalteten Ausgabe ber Monarchia hinzufügte. Gine folche wenig veranderte Redaftion nimmt Grauert an wegen der in mehreren Handschriften I c. 12 (14) fich findenden Borte sicut in Paradiso Commedie iam dixi, in benen Grauert nicht mit Witte und Giuliani ein Gloffem von fremder Sand des 14. Jahrhunderts, sondern gewiß richtig mit Scheffer-Boichorft Borte Dante's felbst feben mochte. Die Annahme einer zweiten Redaktion unterliegt keiner Schwierigkeit, nachdem wir gerabe in neuerer Zeit bei Gelehrten bes 14. Jahrhunderts die Thatsache einer wiederholten, mehr oder minder veränderten Ausgabe desfelben Wertes durch den Berfasser so häufig als bewiesen erkannt haben. In diesem Falle ist freilich ein ftritter Beweis nicht zu führen, und ebenso wird es sich bei ber oben angeführten Beziehung von II c. 12 (10) auf Bonifaz VIII. und Albrecht I. zunächst nur um eine hohe Bahr= icheinlichteit handeln können. Aber man wird zugeben muffen, daß Dieje Deutung der Worte und ihres Busammenhangs mit den Ereig= niffen und Bestrebungen jener Sahre fich durchaus ungezwungen barftellt und Unbefangene zu überzeugen geeignet ift.

## Das Datum des Wormfer Editts.

#### Bon Abolf Brebe.

Unbestritten hat sich bis zum Jahre 1883, wenigstens in protesstantischen Kreisen, die Ansicht Kanke's behauptet, daß bei der Datirung des Wormser Edikts, welches erst am 26. Mai 1521 von Karl V. unterzeichnet wurde, aber bereits vom 8. Mai datirt ist, böswillige Absicht vorliege. "Aleander", sagt Kanke, "hatte es nüzlich gessunden, sein Edikt auf den 8., wo die Versammlung noch ziemlich vollzählig war, zurückzudatiren." Erst die Kenntnis der vollständigen Depeschen des Kuntius brachte neues Licht in die Frage, und in einem Warburger Programm (1883) wies Brieger in scharssinnigen Unterssuchungen zum ersten Male nach, daß das Wormser Edikt am 8. Mai dissortiche Beitschrift R. F. Bb. XL.

bereits in seiner endgültigen Gestalt, lateinisch und deutsch, existirt habe, daß somit die Datirung von diesem Tage keine zufällige sei und daß von einer betrügerischen Zurükdatirung nicht die Rede sein könne. Die dagegen in der Zeitschrift für Kirchengeschichte (1888) von Tesdorps vorgebrachten Einwände veranlaßten Brieger (ebendort), seinen Standpunkt aus's neue genauer zu begründen und dahin zu präzisiren: "Das am 26. [Mai] ausgesertigte und durch eine Instimationsurkunde von demselben Tage publizirte Edikt hat das Datum, an welchem es fertig vorlag (das Datum der endgültigen Recension), beibehalten."

Dieser Sat bilbete für mich den Ausgangspunkt, als ich für die Herausgabe der Reichstagsaften mich mit dem Wormser Edift näher zu beschäftigen hatte. Ich erlaube mir, hier das Resultat dieser Unterssuchung in der Kürze vorzutragen, indem ich für Einzelheiten auf den 2. Band der Reichstagsaften verweise, der binnen kurzem ersscheinen wird.

Das Wormser Edikt liegt uns deutsch und lateinisch mehrsach gedruckt vor und zwar in drei verschiedenen Formen. Die eine lasteinische Fassung, kenntlich an dem ganz und gar nicht stilgerechten Eingang: Carolus dei benignitate etc., läßt sich aber von vornsherein als gänzlich werthlos ausscheiden; sie ist lediglich eine, wahrscheinlich für die Herausgabe von Luther's Werken angesertigte Rückübersehung des deutschen Textes. Aber auch die andere lateinische und die deutsche Fassung decken sich inhaltlich keineswegs, sondern weisen erhebliche sachliche Verschiedenheiten aus, die sich nicht etwa aus einer freien Übersehung erklären lassen; namentlich hat das deutsche Mandat dem lateinischen gegenüber mehrsache Kürzungen erfahren.

Belche von diesen beiden Fassungen ist nun die authentische? Die Frage ließ sich nur mit Hülse der Originale beantworten, die Aleander dem vatikanischen Archiv einverleibt hat und die sich noch dort befinden. Der Güte des Herrn Prosessors Dr. Friedensburg verdanke ich Abschristen derselben.

Beibe Originale sind auf Pergament geschrieben und in aller Form ausgefertigt, von dem deutschen ist das Siegel herausgerissen, während es dem lateinischen noch anhängt. Eine Unterschrift des Erzbischofs von Mainz, wie man nach dem Briefe Aleander's vom 26. Mai vermuthen müßte, tragen sie nicht, doch ist das deutsche von dem Vicekanzler Ziegler, das lateinische von dem obersten kaiserlichen

Sekretär Hannart gegengezeichnet; ersteres trägt den Registraturvermert der deutschen, letzteres den der österreichisch-durgundischen Kanzlei. Daraus ergibt sich, wie das ja auch von vornherein natürlich ist, daß das deutsche Mandat nur für Deutschland, das lateinische dagegen nur für die Erblande des Kaisers bestimmt war. Das lateinische Original stimmt, von einigen unwesentlichen Abweichungen abgesehen, mit den vorliegenden Drucken desselben völlig überein. Nicht so das deutsche Original: es hat allerdings den deutschen Drucken als Grundslage gedient, sachlich aber ergeben sich dieselben Abweichungen wie zwischen dem deutschen und lateinischen Druck. Das deutsche Original ist lediglich eine ziemlich gute und genaue wörtliche Übersetzung des lateinischen Originals; wie das ja auch der Fall sein muß, wenn die kaiserlichen Sekretäre Ziegler und Spiegel, die nach dem Berichte Aleander's das von ihm versaßte lateinische Edist übersetzen, sorgsältig gearbeitet haben.

Es könnte somit zunächst scheinen, als ob der deutsche Druck als ungenau zu verwersen sei, denn beide Originale stimmen ja auf's beste überein. Allein gerade jest gewinnt der deutsche Druck eine erhöhte Bedeutung. Aleander hat am 26. Mai den bereits einmal abgebrochenen Druck in Worms selbst auf's neue von vorn beginnen lassen. Es gelang nun, diesen ersten Druck in mehreren Exemplaren unter den verschiedenen gleichzeitigen Drucken des Edikts nachzuweisen. Iwei Exemplare des gleichen Drucks trugen nämlich am Schluß ein ausgedrucktes Papiersiegel, und das eine derselben war durch den Landvogt von Hagenau ofsiziell dem Rathe von Straßburg übersandt worden. Gerade dieser Druck aber war, wie eine genaue Bergleichung der Typen und anderer charafteristischer Merkmale ergab, von Hans von Erfurt in Worms gedruckt worden. Alle andern Drucke sind also lediglich Nachdrucke, und nur der Text dieses ofsiziellen Druckes kann für Deutschland Gültigkeit gehabt haben.

Da sich nun die an dem deutschen Original vorgenommenen Anderungen in dem ofsiziellen Drucke sinden, so muß auch versucht werden, die Frage zu beantworten, von wem diese Anderungen herzühren, und wann sie gemacht sind. Als Aleander etwa am 27. Juni eine Abschrift oder einen Druck des Stikts nach Rom sandte, berichtet er noch einmal kurz zusammensassend über seine Bemühungen um das Zustandekommen des Stikts, ohne indessen die einzelnen Phasen der Verhandlungen genau zu scheiden. Da schreibt er auch u. a.: "Ich habe mich bemüht, in diesem Stikt der Spre und Autorität

des Papstes und des heiligen Stuhls nach Möglichkeit Rechnung zu tragen, besonders damit man nicht in Zukunft darin einen Präcedenzsfall sehen könne, daß nach erfolgtem Spruch Sr. Heiligkeit ein Kether noch vom Reich und vor Laienfürsten verhört sei.... Der Passus war noch etwas ausführlicher, aber der Staatsrath hat ihn um eine Kleinigkeit gekürzt, die indessen nicht von sachlicher, sondern nur von stilistischer Bedeutung war, so daß ich mich wundere, daß sie uns noch so viel haben stehen lassen."

In dem offiziellen Druck ist nun an der von Aleander angezogenen Stelle folgender Sat des Originals gestrichen: (Der Kaiser hat Luther nach Worms kommen lassen,) "nit das wir deshalben urstheilten oder erkennten, weil das ohne Zweisel unserm heiligen Bater Papst und dem papstlichen Stuhl zugehört, und daß wir auch nicht verhängten oder duldeten, daß der heilige christliche Glaube, der so lange Zeit ruhig gewesen ist, erst jett durch neues Gezänk in Zwiesträchtigkeit komme, den Christgläubigen zu großer Schmach und (zu) Frohlockung der Ungläubigen, sondern daß wir sein Gemüt ersühren, und (um) ihn mit guter Ermahnung und Rath zu dem rechten Weg, soviel (es) möglich wäre, zu bringen, und damit das gemeine Volk und die, so ihn zu hören begert, sättigen und vergnügen möchten."

Die Ünderungen sind also von dem Staatsrathe vorgenommen worden. Sie müssen gemacht sein, ehe Aleander das Mandat am 26. Mai in Druck gab, ja man darf wohl behaupten vor der öffentslichen Verlesung desselben am 25. Mai. Es ergäbe sich also der eigenthümliche Fall, daß nicht die besiegelten und vom Kaiser eigenshändig unterschriedenen Originale, sondern der Originaldruck die endsgültige Fassung bietet.

Wie aber ist das zu erklären? Überblicken wir den Gang der letzten Berhandlungen: Am 8. Mai hat Aleander den Entwurf des Mandats völlig sertig, der Kaiser genehmigt denselben, und Aleander darf sogleich die Reinschriften auf Pergament ansertigen und auch den Druck beginnen lassen. Am 12. Mai legt Aleander beide Reinschriften dem Kaiser vor; sie werden natürlich das Datum der Genehmigung, den 8. Mai, getragen haben, und niemand würde an diesem Datum Anstoß genommen haben, wenn der Kaiser damals wirklich unterzeichnet hätte. Aber der Kaiser zögert; er will das Edikt den Ständen wenigstens vorher kund geben. Das geschieht (nicht in offizieller Weise) am 25. Mai. Aber vorher zwischen dem 12. und 25. Mai hat der Staatsrath noch Änderungen an dem Edikt vorgenommen,

bie jedoch keine Aufnahme mehr in das am 26. Mai vollzogene Orisginal gefunden haben. Mit Nothwendigkeit ergibt sich aus alledem als einzige Erklärung: der Kaiser sehte am 26. Mai unter dieselben Reinschriften seinen Namen, welche ihm bereits am 12. Mai durch Aleander vorgelegt worden waren.

Und es läßt sich auch wohl begreisen, daß der Staatsrath bei der Haufung der Geschäfte in den letten Tagen des Reichstages mit der Revision des Mandats so lange zögerte, bis es zu spät war, um neue Reinschriften herzustellen. Vielleicht wollte man auch Aleander nicht mehr die Mühe und die Kosten einer neuen Reinschrift machen, über deren Aussicht er sich bereits am 15. Mai sehr ungehalten äußerte. Man glaubte wohl, daß es genüge, wenn sich in von in Worms unter den Augen des Staatsrathes hergestellten Drucken die Änderungen fänden, die wohl nur sur Deutschland bestimmt waren; benn bei dem lateinischen Druck, den Aleander später in Löwen hersstellen ließ, hat er sich genau an das Original gehalten.

Die eben dargelegte Ansicht bildet aber auch die beste Erklärung für einen andern mehrsach beanstandeten Punkt: als Aleander am 12. Mai dem Kaiser das Edikt zur Unterschrift vorlegte, waren die 21 Tage von Luther's Geleit wirklich noch nicht verslossen, man konnte also noch davon reden, daß die Frist am 14. Mai ablausen würde. Dies durste man bei der Korrektur für den Druck aber nicht ändern, da es eine innere Abweichung von dem Datum zur Folge gehabt hätte. Eine Änderung des Datums aber war gänzlich unstatthaft, da das eine zu offenbare Abweichung von der Originalurkunde geswesen wäre.

Das gewonnene Resultat ist somit ein doppeltes: 1. Für Deutschsland haben nicht die Originale, sondern nur der offizielle Oruck Geltung gehabt. 2. Der Kaiser unterschrieb am 26. Mai das Edikt nicht in der endgültigen Fassung, sondern in der vom 8. Mai, und zwar die ursprünglich bereits am 12. Mai ihm vorgelegten Reinschriften.

# Literaturbericht.

History of the Philosophy of History. By Robert Flint. (Historical Philosophy in France and French Belgium and Switzerland.) Edinburgh and London, Blackwood. 1893. XXVII, 706 ©.

Wie aus dem Doppeltitel hervorgeht, hat dies Werk einen doppelten 3med. In seinem ersten allgemeinen Theil, ber ungefähr ein Drittel des Bandes füllt, bietet es eine Ginleitung zu dem geplanten Besammtwert, das eine Darftellung der Beschichtephilosophie in Frantreich, Deutschland, England und Italien geben will, und beffen erfte Alufgabe, die Darftellung der frangofischen Geschichtsphilosophie, in bem zweiten Theil vorliegt. Der Autor ift fich wohl bewußt, daß bicse Trennung nach geographischen Rategorien gerade für den Theil ber Betrachtung, ber heute im Borbergrund des Jutereffes fteht, für bie Darftellung ber internationalen Gedankenströmungen, ber bentbar ungunftigste ist; er glaubt aber, daß der Hauptstrom der Überlieserung boch in der Kontinuität des nationalen Denfens gesucht werden muß. und er glaubt, daß die Anregungen von außerhalb als Nebenfluffe aufgefaßt und behandelt werden konnen. 3ch fürchte, daß Flint's eigene Darstellung bas Gegentheil beweift. Es machen sich gerade bei bem Bleiß, mit dem er die Filiation der Gedanken verfolgt, fortbauernd ftorende Berweisungen auf ausländische Gedankenrichtungen nothwendig, die innerhalb dieses Werkes nicht gegeben werden konnen. Co weift &. u. a. mit vollem Recht auf den weitgehenden Ginfluß bin, den Bico auf die frangofische Geschichtsphilosophie gehabt hat: Die Bunkte aber, auf die es im wesentlichen ankommt, find meines Biffens zuerft von &. felber in feinem vorzüglichen Artifel über Bico in der Encyclopaedia Britannica hervorgehoben worden und müffen dort verglichen werden; ware die chronologische Eintheilung der geographischen vorgezogen worden, so würde man auch ein besseres Bild der Wechselwirkungen gewinnen, die im 18. und 19. Jahrhundert zwischen Deutschland und Frankreich stattsanden, und wenn dies auch für das 18. Jahrhundert, wo Frankreich überwiegend der gebende Theil war, nicht so auffällig störend ist, so wirkt es für die Darsstellung Cousin's, Michelet's, Quinet's, Renouvier's und — troß F. versuchtem Gegendeweis — für Comte, die stark unter deutschem Einssluß stehen, sehr hindernd, daß die Quellen, aus denen sie ihre Gesdanken schoen, auf einem Gebiete entspringen, das außerhalb der abgesteckten Grenzen der Darstellung liegt.

Bon biesem Fehler in der Komposition abgesehen, ist die Darstellung der französischen Geschichtsphilosophie des höchsten Lobes würdig. Mit bewunderungswürdigem Fleiß ist das sehr zerstreute Material gesammelt, die Wiedergabe der Theorien ist äußerst klar, durchsichtig, unparteiisch, mit richtiger Hervorhebung der wesentlichen Gesichtspunkte und gibt ein vollständiges Bild von der Eigenart des Denkers. Sie konnte allerdings nur dadurch erreicht werden, daß nicht nur die Formeln gegeben oder herausdestillirt wurden, die als letzte Resultate sich ergeben, sondern daß besonderer Werth auf die Darstellung des Weges gelegt wurde, auf dem diese Resultate sich ergaben; in dieser Beziehung möchte ich namentlich auf die Lehre Saints Simon's hinweisen, die in meisterhafter Darstellung das höchst Insdividuelle, das jede Zeile dieses merkwürdigen Mannes auszeichnet, vollständig wahrt und zum Ausdruck bringt.

Ganz besonders erfreulich ist das liebevolle Eingehen auf Renouvier, dessen wissenschaftliche Leistungen F. vollkommen anserkennt, obwohl der kritische Standpunkt, den Renouvier der Geschichtsphilosophie gegenüber einnimmt, den eigenen Überzeugungen F.'s ziemslich diametral entgegengeset ist. Auch die Beobachtung des immer zunehmenden Einflusses, den Renouvier auf die wissenschaftliche Entwicklung Frankreichs ausübt, halte ich durchweg für richtig; ich glaube, daß er und nicht Taine, dessen Beitsamkeit ihren Höhepunkt bereits überschritten hat, als der sührende Geist der nächsten Beit anzusehen ist. Ich würde mich freuen, wenn F.'s Buch auch in England und bei uns die Ausmerksamkeit mehr auf diesen lange nicht nach Berzbienst gewürdigten, ebenso starken als seinen Denker richten würde.

Als ein wahres Meisterstück sei auch noch auf den Streit zwischen den historischen Steptikern Hardouin, de Pouilly und Bennfort gegen Freret und Sallier hingewiesen; mit feinstem Berständnis ist die Entwicklungsreihe versolgt, die von Montesquieu zu Condorcet geht. Es würde zu weit führen, alle die Stellen, an denen sich anzegende und fördernde Untersuchungen sinden, im Einzelnen anzugeben; sie sind sast überall, wo der Autor sich reservend verhält oder in der Konstruktion des Berhältnisses der einzelnen besprochenen Werke zu einander sich bewegt, in sast überreicher Fülle vorhanden.

Benn bennoch bas Buch feinen burchweg günftigen Gindrud hinterläßt, so glaube ich bafür zwei Sauptgrunde angeben zu können. Sur's Erfte ift es erfichtlich, daß durch die Menge des beigebrachten Materials die Einheit der Konzeption wesentlich beeinträchtigt worden Es ift nicht erfichtlich, worin eigentlich ber Fortschritt ber Methode befteht, der doch überall behauptet wird. Das flare Grund= verhältnis, das hier vorlag: zu zeigen, wie schwer es bem frangöfischen, mathematisch geschulten Geifte werden mußte, ben Rudweg au der unendlichen Mannigfaltigfeit historischer Geftaltungen gu finden, tritt niemals deutlich hervor, geschweige bag es zum Grund= gedanken des Werkes murbe. Es hatten die Etappen Diefes ruhmlichen Rampfes gegen das idolum tribus, den hier die frangösischen Siftorifer geführt, flar gefennzeichnet werden muffen; es hatte vor Allem gezeigt werden müffen, wie die letten Ausläufer biefer mechanischen Geschichtsauffassung in den Versuchen Comte's und Taine's in unscrer Zeit nochmals versucht haben, die Geschichte im wesent= lichen unhistorisch zu behandeln, und wie es letterem nur dadurch möglich geworden ift, einen vorübergehenden Erfolg zu erringen, daß er die gange Fulle ber hiftorischen Unschauung zu Sulfe nahm, um dem abstraft logischen Stelett seiner Theorie eine wenig dazu paffende lebensvolle Einkleidung zu geben. Die Thatsache selbst ift bei &. gut festgestellt, nach einer tieferen Begrundung sucht man veraebens.

Dieser Mangel hängt auf's genaueste mit einem Fehler zusammen, dem man in englischen Arbeiten über Methodenlehre der Geschichte nur zu häusig begegnet und dem auch unser Autor nicht entgangen ist. Der Doppelsinn der Worte science versührt zu leicht, dasur die sogenannte naturwissenschaftliche Behandlung historischer Probleme sur die Erhebung der Geschichte zum Range einer Wissenschaft zu halten. Zwar verwahrt sich F. gegen die materialistische Auffassung der Geschichte auf das Lebhasteste, aber zu einer klaren Ginsicht, daß eine Geschichtsphilosophie nur auf dem Boden einer bestimmte Werthe anserkennenden Weltanschauung möglich ist, scheint er an keiner Stelle

durchgedrungen zu fein. Daher sind auch die Abschnitte der Gin= leitung, worin von den leitenden Ideen der Geschichtsphilosophie, Fortidritt. Menscheit und Freiheit gehandelt mird, entschieden als Die ichwächsten bes Buches zu bezeichnen. Ebenso wenig fann feine Darftellung Auguftin's und Boffuets befriedigen. Schon ber ichroffe theologische Aufbau ihrer Gedanken macht fie in F.'s Augen "un= wiffenschaftlich", und er deutet an einer Stelle an, bak, eine gott= liche Borfehung nicht für die Auffaffung der Geschichte porausgesett werden, sondern aus dieser Beobachtung fich als lettes Resultat ergeben muffe. Dem naheliegenden Ginwurf, daß wenn fie baraus fich ergibt, fie vorher bereits implicite vorausgesetzt mar, scheint &. nicht für beachtenswerth zu halten. Durch diesen etwas untlaren prinzipiellen Standpunkt wird die Rritik R.'s an den dargestellten Systemen häufig unsicher. Es ist nicht abzusehen, warum er bei dem einen Philosophen einen evochemachenden Fortschritt gerade in bem erkennt, mas er bei Underen auf das Schäriste tadelt, ben Bersuch, den Menschen und seine Sandlungen als Brodutt der geographischen und sonstigen klimatischen Umgebungen aufzufassen. Nur in einem Bunkt bleibt fich die Rritif &.'s ftets tonsequent : für bie Auffassung von der Beschichte, wie fie Carlyle und bei und Sichte vertreten haben, die Werthung des genialen Individuums als eigent= lichen Faktors des Fortschrittes, wird man vergeblich bei unserem Autor Spmvathien suchen. Bielleicht wurde eine Mritit, wie die auf S. 479, daß eine Weschichtsauffassung wie die Carlyle's "uns einfach empfiehlt, Die Weschichte zu fälschen, um selbst zu täuschen und Wögenbilder für unseren Bottesbienft aufzurichten", beffer unterblieben fein. Gic fontraftirt mit der sonit febr anerkennenswerthen Unparteilichkeit R.'s allzu stark.

Gelegentlich erstaunen Irrthümer, die sich leicht hätten vermeiben lassen. Wenn F. S. 473 "die Beraubung Dänemarks" beklagt, so wäre dieser Ausdruck ganz gerechtsertigt, wenn er den Übersall Nelson's auf Kopenhagen damit hätte tressen wollen; leider zeigt der Zussammenhang, daß von dem Kriege 1864 die Rede ist und ein einssaches Studium der Fakten genügt hätte, den Autor von seinem Irrsthum zu besreien. Ebenso heiter sühlt sich der deutsche Leser ansgeregt, wenn er S. 489 liest, daß man in Deutschland sich deshalb mehr den gelehrten Berusen zuwende, weil der Adel die kriegerische Lausbahn monopolisire. Sin Blick in die Rangs und Duartierliste würde genügt haben, um diesen Irrthum zu vermeiden.

Aber ich möchte nicht mit diesen kleinen Ausstellungen von einem Buche scheiden, dem ich viele Belehrung verdanke und das ich allen Grund habe, zu empsehlen. Wenn auch wenig Hoffnung vorhanden ist, daß bei des Autors Standpunkt seine Behandlung der deutschen Philosophie eine durchweg sympathische seine wird, so ist doch mit Sicherheit anzunehmen, daß alles, was uns seine reiche Vildung und umfassend Belesenheit an weiteren Gaben schenken wird, eine Bereicherung unserer Kenntnisse bedeuten muß, die wir dankbar anzunchmen haben.

Paul Hensel.

Sintfluth und Böllerwanderungen. Bon Frang b. Somarg. Stutt- gart, &. Ente. 1894. 552 S. und 11 Abbildungen.

Immer wieder erscheint einmal ein Buch, das als Warnung bienen tann vor allzu einseitiger Rudfichtnahme auf schriftliche und mundliche überlieferung; dann immer von neuem verfallen die Unvorfichtigen, die mit Sulfe ber Tradition die Urgeschichte ber Menscheit aufzuhellen juchen, in den Jrrthum, die mythologischen Fabeln nicht für bas zu halten, was fie find, fonbern für Nachtlänge uralter geschichtlicher Ereigniffe. Satte ber Verfaffer bes vorliegenden Wertes, ebe er fich von seiner Sypothese geiftig unterjochen ließ, die Ergebniffe der prähistorischen Forschung gefannt, fo mare fein Bert gewiß un= geschrieben und die Karte der Urheimat der Arier, die er entworfen hat, ungebruckt geblieben. Aber die Hypothese mar zuerst auf dem Plate: Mitten in den Steppen Bochafiens glaubte er die Spuren einer alten Überfluthung zu erkennen und schloß, daß alle Fluthfagen der Menscheit auf diese eine Uberschwemmung gurudzuführen feien; mit diefer Theorie im Ropfe kehrte er heim und begann jett erft feine Studien, um feine Unficht zu prüfen und zu beweifen. Ratürlich fand er, was er suchte.

Es ist leicht, über bergleichen zu spotten; aber zulett legt man das Buch doch mit aufrichtigem Bedauern aus der Hand. Warum mußten eine so gute Beobachtungsgabe, so viel Eiser und Darstellungsfraft an diese unsösdare Ansgabe verschwendet werden? Das Buch wird schwerlich irgend welchen Anklang sinden; hoffen wir, daß der Bersasser sich dadurch nicht von dem bescheideneren, aber unendlich lohnenderen Unternehmen abschrecken läßt, seine Erlebnisse in den affatischen Steppen darzustellen und ein treues Bild der Länder und Bölker zu geben, die er so vortresslich sennt und, wie einzelne Stellen seines Buches beweisen, ebenso vortresslich zu schildern versteht. Er



wird sich allgemeinen Dank damit verdienen und ein Werk schaffen, das dauernden Nupen bringt.

H. Schurtz.

Entstehung des deutschen Immobiliareigenthums. Bon Dr. Alfred Salban Blumenfiot. 1. Band: Grundlagen. Innsbruct, Wagner. 1894. 375 S.

Die erfte Abtheilung diejes Buches behandelt die gallo-römischen, Die zweite die ältesten salfrankischen Bodenverhaltnisse. Es wird gegeigt, welche Geftalt die romifchen Rechtsfäge in Ballien erhielten, und nachgewiesen, daß fic eine Umbildung erfuhren, die fie wie ge= fcaffen bagu machte, wenig entwickelten Bolfern als annehmbarcs Beispiel zu bienen, bag barum auch ber Gegenfat zwischen bem römischen und altfränkischen Bobenrechte weit schwächer war, als gewöhnlich behauptet wird. Wenn man in dem Buche nach dem Titcl durre juristische Erörterungen zu finden meint, jo sieht man fich bei der Lekture angenehm enttäuscht. Der Bf. hat sein Thema im wei= teften Sinne gefaßt, die Gemeinde= und Unfiedlungeverhältniffe mit behandelt. Überhaupt ist das Buch von allgemeinem kulturgeschicht= lichen Interesse; ce ift ein Beitrag zur Lösung der Frage, wie weit und wie lange fich bas altgermanische Wesen auch nach ber Wanberungszeit dem Christenthum, der geiftigen Bildung, fremder Rultur und den veränderten ftaatlichen Berhaltniffen gegenüber behauptet bat. Leider hat der Bf. die Wirkung feiner Ausführungen dadurch etwas beeinträchtigt, daß er zu wenig Werth auf übersichtliche, burch= fichtige und gefeilte Darstellung gelegt hat (bas entsetliche Bort "Dicobezüglich" findet fich fast auf jeder Seite). Huch ift der Drud nicht gang forrett. - Ungefähr gleichzeitig mit Blumenftoot's Buch ift Rietschel, Die Civitas auf deutschem Boden bis zum Ausgang ber Karolingerzeit (Leipzig 1894) erschienen, welche Arbeit sich mit jenem in dem behandelten Gegenstande theilweise berührt. G. v. Below.

Huldreich Zwingli. Sein Leben und Wirfen nach den Quellen dars gestellt von Dr. Rudolf Stähelin. 1. halbband: VIII, 256 S. 2. halbsband: S. 257—535. 9,60 M. Basel, B. Schwabe. 1895.

Schon zweimal hatte uns der Baster Projessor der Kirchensgeschichte das Leben des Züricher Resormators dargestellt: 1884 in Heft 3 der Schriften des Vereins für Resorm.-Gesch., als Festschrift zum 400 jährigen Geburtstage, und 1886 in der 2. Aust. der Herzogsschen Real-Enchtl. 17, 584—635. Jeder, der sich mit Zwingli zu

beichäftigen hatte, wird lentere Arbeit mit ihren trefflichen Literarunachweisen und der orientirenden Überficht, die dort über den Stand der Zwingli-Forichung gegeben murbe, mit Dant benutt haben. Jett hat er fich daran gemacht, dem Reformator Zürichs ein bisgraphisches Tentmal im großen Stile zu jegen, eine Lebensbeschreibung ju ichaffen, die den großen Arbeiten, die wir über Luther befigen, ebenburtig an die Seite treten fann. Gin Bedurinis dagu mar vorhanden; denn die letten größeren Biographien datiren von 1857 Christoffel) und 1867.69 Mörifofer), inzwischen ift amar febr viel Material neu an's Licht gefordert, und vicle Einzeluntersuchungen find geschrieben, iowohl direft Zwingli's Leben betreffend, wie im Bebiete der Reformation und des humanismus in der Schweig; mit besonderem Eifer ift über Zwingli's Theologie durch Usteri und A. Baur gearbeiter worden: aber außer den doch nur ephemeren Jubilaumsbiographien von 1884 fehlt es an dem Bersuche, den Ertrag all diefer geichichtlichen Arbeit jufammengufaffen. Dit Freuden bari R. Stähelin's neuestes Bert daber begruft werden. Er beberricht die Quellen und die Literarur wie wenige; er bringt neben warmem Intereffe für 3wingli und die religiojen Fragen feines Lebens und feiner Zeit zugleich erfreuliche Rüchternheit berzu, die ibn vor Uberschätzung und Ubertreibung bewahrt : feine Renntnis ber Reformationsgeichichte ift nicht nur die des Lofalparrioten, fondern die des vielseitig gebildeten Rirchenhifteritere. Auf vier Galbbande ift fein Berf angelegt; der erfte geht bis jum Berbft 1522, entspricht also ben erften 173 Geiten in A. Baur's Theologie 3mingli's. Rachdem er in in einer Ginleitung die politischen und firchlichen Buftande ber Schweiz bei Beginn des 16. Jahrhunderts höchst instruktiv geschildert bat, behandelt er in Buch I die Jugend und die erfte Birtfamteit in Glarus und Ginnedeln E. 17-115', in Buch II die Anfänge der Buricher Reformation 1519-1522 ( S. 117-256). Besondere Sorgfalt ift datei, wie billig, ber Darlegung des religiojen Entwicklungsganges, der allmählichen Bertiefung feines wesentlich ethischen humanismus jum Intereffe am Evangelium und jum Rampf für dasielbe gewidmet; und eben hier zeigt fich die Unbefangenheit und das Berständnis des Bj. für die mannigfaltigen Faktoren, die auf Zwingli's Entwidlung Ginfluß geübt haben, in vortrefflicher Beife. Mit besonderem Intereffe lieft man bier auch S. 110 ff. die ungeschminfte und dabei die Magitabe gerechten und billigen Urtheils handhabende Erörterung über die bekannten fittlichen Defette in

Bwingli's Jugendjahren. Mit befonderer Umficht ift die viel verhandelte und fo verschieden beantwortete Frage nach Luther's Ginfluß auf Zwingli in Buch II Rap. III untersucht. Zwingli weiß sich in der Bildung feiner evangelischen Überzeugung von der allgemeinen Strömung der Beit unterftugt und getragen; aber er empfindet fie nicht als das Werk eines Einzelnen, und für ihn perfonlich find qu= nächft Manner wie Byttenbach, Erasmus und Faber Stapulenfis dabei von größerer Bedeutung als Luther. Aber seit 1519 spürt er die von Bittenberg ausgebende Bewegung immer ftarter. Bunachft betrachtet und bewundert er jett Luther als geistesmächtigen Bundesgenoffen. Diese Bewunderung mächft besonders seit der Leivziger Disvutation; der Bundesgenoffe rudt ihm auf ju dem von Gott berufenen Bortampfer, an beffen Seite zu treten Jebermanns Bflicht ift; gleichzeitig beginnt fich die humanistische Bundesgenoffenschaft zu lodern. Luther gerftort ihm die erasmische Soffnung, auf friedlichem Bege die evangelische Bahrheit durchdringen zu feben. Luther ftellt ihm die reformatorische Aufgabe. Gleichzeitig bewirft Luther 1519 und 1520 in Zwingli's Theologie die Loslösung von den semipela= gianischen Boraussehungen, die er aus ber Scholaftit bisher beibehalten hatte: Luther schafft ihm die vertiefte Erkenntnis von Sünde und Onabe, das Verftandnis ber paulinischen Gedanken; ebenso ift fein Rirchenbegriff erft unter ber Ginwirfung Luther'icher Schriften zu Stande gekommen. Aber boch gewinnt Zwingli in diefem Kontaft mit Luther zugleich das Bewußtsein seiner Gigenart; feine theologische Denkweise gewinnt trop ber Befruchtung durch diesen ihr felbftändiges Gepräge theils im Gegenfat gegen die römische Lehre, theils in der Berflechtung des Religiofen mit den Aufgaben des burger= lichen und sozialen Lebens. In letterem wirft feine humanistische Beschäftigung mit der Antike dauernd nach.

St.'s Buch ift fließend geschrieben, Anmerkungen mit Quellenund Literaturnachweisungen sind auf das Nöthigste beschränkt, gewähren aber dem Fachgenossen hinreichende Auskunft. Selten stört ein Ausdruck wie "das Berkommnis" S. 2., oder daß er denselben Mann bald Uttinger (S. 110), bald Utinger (S. 121) schreibt. S. 229 bezeichnet er gleich vielen vor ihm den Konstanzer Generalvikar Joh. Faber als Dominikaner; ist das nicht doch nur eine Berwechslung mit dem Augsburger Joh. Faber?

Der inzwischen erschienene 2. Halbband führt die Erzählung weiter bis 1525, schilbert die Durchführung der Reformation in Zürich

ist die Entwicklungsreihe verfolgt, die von Montesquieu zu Condorcet geht. Es würde zu weit führen, alle die Stellen, an denen sich anzegende und fördernde Untersuchungen finden, im Einzelnen anzugeben; sie sind fast überall, wo der Autor sich reserirend verhält oder in der Konstruktion des Berhältnisses der einzelnen besprochenen Werke zu einander sich bewegt, in fast überreicher Fülle vorhanden.

Wenn bennoch das Buch keinen burchweg günstigen Gindruck hinterläßt, so glaube ich bafür zwei Sauptgrunde angeben zu können. Für's Erfte ift es erfichtlich, daß durch die Menge des beigebrachten Materials die Einheit ber Ronzeption wesentlich beeinträchtigt worden Es ift nicht ersichtlich, worin eigentlich ber Fortschritt der Methode besteht, der doch überall behauptet wird. Das flare Grund= verhältnis, das hier vorlag: ju zeigen, wie schwer es dem frangösischen, mathematisch geschulten Beifte werden mußte, den Rudweg ju der unendlichen Mannigfaltigfeit hiftorischer Geftaltungen gu finden, tritt niemals beutlich hervor, geschweige bag es jum Grund= gedanken des Wertes murbe. Es hatten die Etappen Diefes ruhm= lichen Rampfes gegen bas idolum tribus, ben hier bie frangofischen Siftoriter geführt, flar gefennzeichnet merben muffen; es hatte vor Allem gezeigt werden muffen, wie die letten Ausläufer Diefer mechanischen Geschichtsauffassung in den Bersuchen Comte's und Taine's in unscrer Zeit nochmals versucht haben, die Beschichte im mefent= lichen unhistorisch zu behandeln, und wie es letterem nur dadurch möglich geworden ift, einen vorübergehenden Erfolg zu erringen, daß er die gange Fulle ber hiftorischen Anschauung zu Sulfe nahm, um bem abstraft logischen Stelett seiner Theorie eine wenig dazu paffende lebensvolle Einkleidung zu geben. Die Thatsache felbst ift bei &. gut festgestellt, nach einer tieferen Begründung sucht man ver= gebens.

Dieser Mangel hängt auf's genaueste mit einem Fehler zusammen, dem man in englischen Arbeiten über Methodenlehre der Geschichte nur zu häufig begegnet und dem auch unser Autor nicht entgangen ist. Der Doppelsinn der Worte seience versührt zu leicht, dafür die sogenannte naturwissenschaftliche Behandlung historischer Probleme sur die Erhebung der Geschichte zum Range einer Wissenschaft zu halten. Iwar verwahrt sich F. gegen die materialistische Auffassung der Geschichte auf das Lebhasteste, aber zu einer klaren Ginsicht, daß eine Geschichtsphilosophie nur auf dem Boden einer bestimmte Werthe anserkennenden Weltanschauung möglich ist, scheint er au keiner Stelle

durchgedrungen zu sein. Daher find auch die Abschnitte der Gin= leitung, worin von den leitenden Ideen der Beschichtsphilosophie, Fortschritt, Menscheit und Freiheit gehandelt wird, entschieden als Die schwächsten des Buches zu bezeichnen. Ebenso wenig fann seine Darftellung Augustin's und Boffuets befriedigen. Schon ber ichroffe theologische Aufbau ihrer Gedanken macht fie in F.'s Augen "un= wiffenschaftlich", und er deutet an einer Stelle an, bag, eine gott= liche Borfehung nicht für die Auffaffung ber Geschichte vorausgesett werden, sondern aus diefer Beobachtung fich als lettes Resultat er= geben muffe. Dem naheliegenden Ginwurf, dag wenn fie baraus fich ergibt, sie vorher bereits implicite vorausgesett mar, scheint &. nicht für beachtenswerth zu halten. Durch biejen etwas untlaren pringipiellen Standpunkt wird die Rritif F.'s an ben bargeftellten Systemen häufig unsicher. Es ist nicht abzusehen, warum er bei bem einen Philosophen einen epochemachenden Fortschritt gerade in bem erkennt, mas er bei Underen auf das Schärffte tadelt, ben Berfuch, den Menschen und seine Sandlungen als Brodukt der geographischen und jonftigen klimatischen Umgebungen aufzufaffen. Nur in einem Bunkt bleibt fich die Kritif R.'s ftets tonsequent : für Die Auffassung von ber Beschichte, wie fie Carlyle und bei uns Sichte vertreten haben, die Werthung des genialen Individuums als eigent= lichen Faktors des Fortschrittes, wird man vergeblich bei unserem Autor Sympathien suchen. Bielleicht wurde eine Rritit, wie die auf S. 479. daß eine Geschichtsauffassung wie die Carlyle's "uns einfach empfiehlt, Die Beschichte zu fälschen, um selbst zu täuschen und Bögenbilder für unferen Gottesdienft aufzurichten", beffer unterblieben fein. Gic fontraftirt mit der sonft sehr anerkennenswerthen Unparteilichkeit &.'s allzu stark.

Gelegentlich erstaunen Jrrthümer, die sich leicht hätten vermeiden lassen. Benn F. S. 473 "die Beraubung Dänemarks" beklagt, so wäre dieser Ausdruck ganz gerechtsertigt, wenn er den Übersall Relson's auf Kopenhagen damit hätte tressen wollen; leider zeigt der Zussammenhang, daß von dem Kriege 1864 die Rede ist und ein einssaches Studium der Fakten genügt hätte, den Autor von seinem Irrsthum zu besreien. Ebenso heiter sühlt sich der deutsche Leser ans geregt, wenn er S. 489 liest, daß man in Deutschland sich deshalb mehr den gelehrten Berusen zuwende, weil der Adel die kriegerische Lausbahn monopolisire. Sin Blick in die Rangs und Duartierliste würde genügt haben, um diesen Irrthum zu vermeiden.

Aber ich möchte nicht mit diesen kleinen Ausstellungen von einem Buche scheiden, dem ich viele Belehrung verdanke und das ich allen Grund habe, zu empsehlen. Wenn auch wenig Hoffnung vorhanden ist, daß bei des Autors Standpunkt seine Behandlung der deutschen Philosophie eine durchweg sympathische sein wird, so ist doch mit Sicherheit anzunehmen, daß alles, was uns seine reiche Bildung und umfassende Belesenheit an weiteren Gaben schenken wird, eine Bereicherung unserer Kenntnisse bedeuten muß, die wir dankbar anzunchmen haben.

Sintfluth und Bölferwanderungen. Bon Frang b. Comarz. Stutts gart, &. Ente. 1894. 552 S. und 11 Abbilbungen.

Immer wieder erscheint einmal ein Buch, das als Warnung dienen fann por allzu einseitiger Rudfichtnahme auf schriftliche und mundliche überlieferung; dann immer von neuem verfallen die Unvorfichtigen, die mit Sulfe der Tradition die Urgeschichte der Menscheit aufzuhellen suchen, in den Frrthum, die mythologischen Fabeln nicht für das zu halten, was fie find, sondern für Nachtlänge uralter gefcichtlicher Greigniffe. Sätte der Berfaffer des vorliegenden Bertes, ebe er sich von seiner Spothese geistig unterjochen ließ, die Ergebniffe der prähiftorischen Forschung gefannt, fo mare fein Wert gewiß ungeschrieben und die Rarte der Urheimat der Arier, die er entworfen hat, ungedruckt geblieben. Aber die Hypothese mar zuerst auf dem Plate: Mitten in ben Steppen Hochafiens glaubte er bie Spuren einer alten Überfluthung zu erkennen und schloß, daß alle Fluthjagen ber Menscheit auf diese eine Überschwemmung gurudguführen feien; mit diefer Theorie im Ropfe fehrte er heim und begann jest erft feine Studien, um feine Anficht zu prüfen und zu beweifen. Ratürlich fand er, mas er fuchte.

Es ist leicht, über bergleichen zu spotten; aber zulett legt man das Buch boch mit aufrichtigem Bedauern aus der Hand. Warum mußten eine so gute Beobachtungsgabe, so viel Eiser und Darstellungsfraft an diese unlösdare Aufgabe verschwendet werden? Das Buch wird schwerlich irgend welchen Anklang sinden; hoffen wir, daß der Bersasser sich dadurch nicht von dem bescheideneren, aber unendlich lohnenderen Unternehmen abschrecken läßt, seine Erlebnisse in den asiatischen Steppen darzustellen und ein treues Bild der Länder und Bölker zu geben, die er so vortrefflich sennt und, wie einzelne Stellen seines Buches beweisen, ebenso vortrefflich zu schildern versteht. Er

wird sich allgemeinen Dank damit verdienen und ein Werk schaffen, das dauernden Nuten bringt.

H. Schurtz.

Entstehung des deutschen Immobiliareigenthums. Bon Dr. Alfred Salban Blumenfiot. 1. Band: Grundlagen. Innsbruck, Wagner. 1894. 375 S.

Die erfte Abtheilung dieses Buches behandelt die gallo-römischen, Die zweite die altesten falfrantischen Bodenverhaltniffe. Es wird ge= geigt, welche Geftalt die romifchen Rechtsfäge in Gallien erhielten, und nachgewiesen, daß fie eine Umbildung erfuhren, die fie wie ge= ichaffen dazu machte, wenig entwickelten Bolkern als annehmbarcs Beisviel zu dienen, daß darum auch ber Gegensat zwischen dem römischen und altfränkischen Bobenrechte weit schwächer war, als gewöhnlich behauptet wird. Wenn man in dem Buche nach dem Titel durre juriftische Erörterungen zu finden meint, jo fieht man fich bei der Lekture angenehm enttäuscht. Der Bf. hat fein Thema im weiteften Sinne gefaßt, die Gemeinde= und Unfiedlungsverhältniffe mit behandelt. Überhaupt ist das Buch von allgemeinem kulturgeschicht= lichen Interesse; ce ift ein Beitrag zur Lösung der Frage, wie weit und wie lange fich bas altgermanische Wesen auch nach ber Wan= berungszeit dem Chriftenthum, der geistigen Bildung, fremder Rultur und den veränderten ftaatlichen Berhaltniffen gegenüber behauptet hat. Leider hat der Bf. die Wirkung seiner Ausführungen badurch etwas beeinträchtigt, daß er zu wenig Werth auf übersichtliche, burch= fichtige und gefeilte Darstellung gelegt hat (bas entsetliche Wort "bicobezuglich" findet fich fast auf jeder Seite). Auch ist ber Drud nicht gang forrett. - Ungefähr gleichzeitig mit Blumenftoot's Buch ift Rietschel, Die Civitas auf beutschem Boden bis zum Ausgang ber Rarolingerzeit (Leipzig 1894) erschienen, welche Arbeit sich mit jenem in dem behandelten Gegenstande theilweise berührt. G. v. Below.

Hulbreich Zwingli. Sein Leben und Wirfen nach den Quellen dars gesiellt von Dr. Rudolf Stähelin. 1. halbband: VIII, 256 S. 2. halbsband: S. 257—535. 9,60 M. Basel, B. Schwabe. 1895.

Schon zweimal hatte uns der Baster Projessor der Kirchensgeschichte das Leben des Züricher Resormators dargestellt: 1884 in Heit 3 der Schriften des Vereins für Resorm. Gesch, als Festschrift zum 400 jährigen Geburtstage, und 1886 in der 2. Aust. der Herzogsichen Real-Encytl. 17, 584—635. Zeder, der sich mit Zwingli zu

beschäftigen hatte, wird lettere Arbeit mit ihren trefflichen Literaturnachweisen und der orientirenden Überficht, die dort über den Stand ber Zwingli-Forschung gegeben murbe, mit Dank benutt haben. Rett hat er fich baran gemacht, dem Reformator Burichs ein biographisches Denkmal im großen Stile zu seben, eine Lebensbeschreibung zu schaffen, die den großen Arbeiten, die wir über Luther befigen, ebenburtig an die Seite treten tann. Gin Bedurfnis dagu mar vorhanden; denn die letten größeren Biographien datiren von 1857 (Christoffel) und 1867/69 (Mörikofer), inzwischen ist zwar sehr viel Material neu an's Licht gefördert, und vicle Einzeluntersuchungen find geschrieben, sowohl direkt Zwingli's Leben betreffend, wie im Bebiete der Reformation und des humanismus in der Schweis: mit besonderem Eifer ift über Bwingli's Theologie durch Usteri und A. Baur gearbeitet worden: aber außer den doch nur ephemeren Jubiläumsbiographien von 1884 fehlt es an dem Berfuche, den Ertrag all diefer geschichtlichen Arbeit zusammenzufaffen. Dit Freuden darf R. Stähelin's neuestes Werk baber begruft werden. Er beberricht die Quellen und die Literatur wie wenige: er bringt neben warmem Intereffe für Zwingli und die religiofen Fragen feines Lebens und feiner Beit zugleich erfreuliche Nüchternheit berzu, die ibn vor Uberschätzung und Übertreibung bewahrt; seine Renntnis ber Reformationsgeschichte ift nicht nur die des Lokalpatrioten, sondern die des vielseitig gebildeten Rirchenhistorifers. Auf vier Salbbande ift fein Bert angelegt; ber erite geht bis jum Berbft 1522, entspricht also ben erften 173 Seiten in A. Baur's Theologie Zwingli's. Nachdem er in in einer Ginleitung die politischen und firchlichen Buftande ber Schweiz bei Beginn des 16. Jahrhunderts höchst instruktiv geschildert bat, behandelt er in Buch I die Jugend und die erfte Wirksamkeit in Glarus und Ginfiedeln (S. 17-115), in Buch II die Anfänge der Büricher Reformation 1519-1522 (S. 117-256). Befondere Sorgfalt ift dabei, wie billig, der Darlegung des religiösen Entwicklungsganges, der allmählichen Bertiefung feines wesentlich ethischen humanismus zum Intereffe am Evangelium und zum Rampf für dasselbe gewidmet; und eben bier zeigt sich die Unbefangenheit und das Berständnis des Bf. für die mannigfaltigen Faktoren, die auf Zwingli's Entwicklung Ginfluß geubt haben, in vortrefflicher Beife. Mit besonderem Interesse lieft man hier auch S. 110 ff. Die ungeschminfte und dabei die Magitabe gerechten und billigen Urtheils handhabende Erörterung über die befannten fittlichen Defette in Bwingli's Jugendjahren. Mit befonderer Umficht ift die viel verhandelte und fo verschieben beantwortete Frage nach Luther's Ginfluß auf Zwingli in Buch II Rap. III untersucht. Zwingli weiß sich in der Bildung feiner evangelischen Überzeugung von der allgemeinen Strömung der Beit unterstütt und getragen; aber er empfindet fie nicht als das Werk eines Einzelnen, und für ihn perfonlich find zu= nächst Männer wie Wyttenbach, Erasmus und Faber Stapulenfis dabei von größerer Bedeutung als Luther. Aber feit 1519 fpurt er Die von Bittenberg ausgehende Bewegung immer ftarter. Bunachft betrachtet und bewundert er jett Luther als geiftesmächtigen Bundes= Diese Bewunderung mächst besonders seit der Leipziger Disputation; der Bundesgenoffe rudt ihm auf zu bem von Gott berufenen Bortampfer, an beffen Seite ju treten Jedermanns Bflicht ift; gleichzeitig beginnt sich die humanistische Bundesgenoffenschaft zu lodern. Luther gerftort ihm die erasmische Soffnung, auf friedlichem Bege die evangelische Bahrheit durchdringen zu sehen. Luther stellt ihm die reformatorische Aufgabe. Gleichzeitig bewirft Luther 1519 und 1520 in Zwingli's Theologie die Loslöfung von den femipela= gianischen Boraussehungen, die er aus ber Scholaftit bisher beibehalten hatte: Luther schafft ihm die vertiefte Erkenntnis von Sünde und Onabe, bas Berftandnis ber paulinischen Gedanken; ebenfo ift fein Rirchenbegriff erft unter ber Ginwirfung Luther'scher Schriften zu Stande gekommen. Aber doch gewinnt Zwingli in diesem Kontaft mit Luther zugleich das Bewußtsein seiner Gigenart; feine theologische Denkweise gewinnt trot der Befruchtung durch diesen ihr felb= ftändiges Gepräge theils im Gegenfat gegen die romifche Lehre, theils in der Berflechtung des Religiöfen mit den Aufgaben des burger= lichen und sozialen Lebens. In letterem wirft seine humanistische Beschäftigung mit der Antike dauernd nach.

St.'s Buch ift fließend geschrieben, Anmerkungen mit Quellen= und Literaturnachweisungen sind auf das Nöthigste beschränkt, gewähren aber dem Fachgenossen hinreichende Auskunft. Selten stört ein Aussbruck wie "das Berkommnis" S. 2., oder daß er denselben Mann bald Uttinger (S. 110), bald Utinger (S. 121) schreibt. S. 229 bezeichnet er gleich vielen vor ihm den Konstanzer Generalvikar Joh. Faber als Dominikaner; ist das nicht doch nur eine Berwechssung mit dem Augsburger Joh. Faber?

Der inzwischen erschienene 2. Halbband führt die Erzählung weiter bis 1525, schilbert die Durchführung der Reformation in Zürich

in den Jahren 1523—1525 und Zwingli's Berhalten gegen die Wiedertäuser und im Bauernkriege. Doch greift er im Schlußkapitel über die Zeitgrenze 1525 hinaus und verfolgt Zwingli's Kampf gegen den Anabaptismus gleich auch noch die folgenden Jahre hindurch, indem er hier zugleich nachweist, wie sehr sein literarisches Auftreten gegen diese schwerfte Gesährdung des schweizerischen Resormationswerkes ihn in seiner sührenden Stellung besestigt hat. — Bei Zwingli's pädagogischer Schrift "Über die Heranbitdung edler Jünglinge" S. 306 ff. scheint ihm der Neudruck von Aug. Irael (Zschopau 1879) unbekannt geblieben zu sein. Zu dem Züricher Tausbücklein (S. 310) darf ich auf meine Abhandlung in Zeitschrift für kirchl. Wissensch. 10, 470 f. 524 ff. verweisen. Dem Bs. aber wünschen wir glüdliche Bollendung seiner hoch willkommenen Arbeit.

Karl V. und Maximilian Egmont, Graf von Büren. Ein Beitrag zur Geschichte bes Schmaltalbischen Krieges. Bon Paul Rannengießer. Freiburg und Leipzig, J. C. B. Mohr. 1895. XV, 224 S.

Im 49. Bande dieser Zeitschrift (1883) veröffentlichte ich den erften Theil umfaffenderer Studien über die Kriegführung der Schmalfalbener gegen Rarl V., die bamals leider nicht über den 4. August, Die Untunftszeit bes fachfifch-heffischen Sceres an der Donau, hinaus vollendet wurden. Undere Arbeiten schoben sich dazwischen, und all= mählich erwachte in mir der Bunich, auf Grund eines reicheren Materials, als es selbst das Marburger Archiv darbot, und in gro-Berem zeitlichem und fachlichem Umfange die Rataftrophe des Schmalfaldischen Bundes zu schildern; ein Unternehmen, mit dem ich nun hoffentlich zu Stande fommen werde. In dem vorliegenden Buche begruße ich daher eine Borarbeit, die ich vielleicht dankbarer anerfennen werde als die Mehrzahl der Lefer, welche fich durch die ichwerfällige und weitschweifige Beweisführung (auf 120 Seiten Text fast 500 Anmertungen, 75 eng gebrudte Seiten!) nur mit Mühe hindurcharbeiten werden. Der Bf. wurde jeine Darftellung fehr viel lichtvoller gestaltet haben, wenn es ihm vergonnt gemefen mare, tiefere archivalische Studien zu machen; eine Menge von Bunften (Bablenangaben, Beitbestimmungen, Marfchrouten 20.), Die er jest mit eifriger Bolemit gegen feine Borganger umftandlich distutirt, werben fich auf wenig Seiten oder Beilen erledigen laffen, fobald man nur bas maffenhafte Material heranzieht, das in nord- und füddeutschen Urchiven, sowie jenseits unserer Grengen liegt: Je umfaffender biefe

Borarbeiten find, umsomehr wird fich ber Stoff zusammendrängen, um fo klarer und farbiger ergablen laffen und um fo freier von bem gelehrten Ballaft bleiben, der boch immer nur die Luden und Unficher= heiten unseres Wissens verrath. R. hat neben ben Quellen, die sich in Stragburg boten, nur noch ein paar Faszikel aus Marburg und Biesbaden herangezogen, diefe Materialien aber freilich gang gründlich verwerthet, fo dag er dem Lefer fein Excerpt vorenthalten hat. In Strafburg, aus Ropien Baumgarten's, tonnte er auch den Schriftwechsel Buren's mit Rarl V. benuten, den er als seine Sauptquelle bezeichnet. Es find 22 Briefe, meift von Buren felbit; von dem Raiser leider nur 7, mas sehr zu bedauern ift, da wir überhaupt jo wenig authentische Rachrichten über Rarl's Dispositionen haben. Manches ift verloren oder ruht vielleicht noch irgendwo in protestan= tischen Archiven, da es intercivirt sein mag; so fand ich 3. B. in Beimar Briefe Rarl's und Granvella's, Die jedoch nicht an Buren gerichtet find. Anderes aber ift nur nicht für Baumgarten fovirt worden und darum auch von R. beiseite gelassen. Dieser hat die ihm vorliegenden Briefe im Unhang publizirt, aber dabei auf die in Bruffel rubenden Driginale feine Rudficht genommen, nicht einmal eine Rollation bort vornehmen laffen, fo daß er mit eigenen Bermuthungen feine recht fehlerhaften Borlagen ausbessern mußte; troß= dem find manche Stellen gang unverftändlich geblieben, zumal da eine sinnlose Interpunktion den Text verunstaltet. Mag man auch über die Biedergabe der orthographischen Gigenthumlichkeiten verichiedener Meinung fein konnen, fo follte doch barüber jedenfalls tein Zwiespalt fein, daß es Sache bes herausgebers ift, burch eine finngemäße Interpunktion ben Bedankengang in ben Quellen bem Lefer deutlich zu machen.

Warburger Archiv, ber die Korrespondenz der hessischen Befehlshaber unter einander über die Vertheidigung des Rheinusers gegen den kaiserlichen General enthält und über diese wichtigen und disher recht unklaren Begebenheiten sehr willkommenes Licht verbreitet. Übrigens, wie R. bereits vermuthet, nur ein Theil der in Marburg liegenden Duellen, wo ich u. a. auch die parallele Korrespondenz Oberst Reisenderg's und der ihm beigeordneten Befehlshaber, Thann's, Malsburg's u. A. mit dem Landgrasen selbst excerpirt habe. "Das vorsliegende Material", schreidt K., "würde gewiß noch einen beträchtslichen Zuwachs erhalten haben, wenn die von Lenz in Aussicht

gestellte zweite Abhandlung über die Ariegführung der Schmalkaldener bereits erschienen wäre." Dieser Sat ist nicht gerade glücklich gewählt. Wenn meine Abhandlung erschienen wäre, würde R.'s dices Buch überhaupt schwerlich geschrieben sein. Denn es versteht sich ja von selbst, daß auch für nich der Jug Büren's, vor allem der Übergang über den Rhein im Mittelpunkt der Forschung stand, wie denn die von K. benutzten Marburger Akten schon vor langen Jahren aussührlich von mir excerpirt worden sind.

Berade barum tann ich aber bestätigen, daß er feine Quellen fleißig bearbeitet hat; ich wußte nichts, was ich aus meinen Auszugen, soweit sie dieselben Atten betreffen, hinzufügen konnte. In der Sauptfache ift bas Unternehmen Buren's, Die Starte feines Beeres, Die Richtung feines Mariches, der Ort und alle Umftande des Überganges über ben Rhein, die Magregeln ber Bertheibigung, die Umficht bes faiferlichen Generals und die Rehler feiner Gegner, welche ihm allein bas Bagnis ermöglichten, flargeftellt. Böllig beutlich ift jest, bag, wie übrigens icon Ranke bemerkt hat, nur das Ausbleiben Chriftof's von Oldenburg das Unglück verursacht hat, da nun Reifenberg und feine Rollegen nicht im Stande waren ober jedenfalls nicht wagten, mit den verfügbaren Truppen den Rheingau zu besetzen, und fo dieje Einbruchspforte den unzuverlässigen Mainzern überlassen mußten. Oldenburg hatte fehr leicht rechtzeitig tommen können, und bann wurde man fich gewiß nicht gescheut haben, die Fahren im Rheingau trop des Widerstandes seiner Bewohner zu besetzen. Als er endlich ein rascheres Tempo anschlug, war es zu spät; er stand bei Friedberg, als Buren's erfte Truppen bei Bingen hinüberkamen. Die Schuld trifft aber in erfter Linie und fast ausschlieflich ben Statthalter Rudolf Schent und die mit ihm heimgelaffenen Rathe in Raffel, an beren Beisungen nächst den Besehlen aus dem Sauptquartier die Befehlshaber in Giegen und in Ruffelheim gebunden maren. hatten immer nur die eine Sorge, daß ihre Truppen durch ben Maric an den Rhein von den Festungen abgeschnitten werden und die Feinde por ihnen in das Land fommen konnten. Deshalb verwehrten fie es gleich Anfangs August, als nur erst die Reiter Markgraf Albrecht's und bes Deutschmeisters rheinauswärts zogen, daß Reisenberg, ber ursprünglich dem hauptheere hatte folgen follen und erft damals auf Direften Bejehl Philipp's in der Wetterau gurudgehalten mar, in bem Engeregau gegenüber Robleng Aufstellung nahme; Die feindlichen Reiter waren bereits im Ingelheimer Grund, als die Raffeler Berren endlich ihre Zustimmung zu dem Vormarsch des Obersten gaben. Danach blieben sie um so hartnäckiger bei der Meinung, daß Büren, der jest erst von Aachen ausgebrochen war, bei Bonn übergehen und Kassel angreisen werde; deshalb suchten sie Oldenburg's Corps so lange als möglich in ihrer Nähe zu behalten. Sie scheuten sich nicht, einen bündigen Besehl des Landgrasen, der dessen Vormarsch anordenete, für sich auszudeuten; und Büren war längst über die Mosel, als sie sich dazu verstanden, Oldenburg, der sich mittlerweile in Bewegung gesett hatte, zu rascherem Anzuge auszusordern.

Daß Büren keinen andern Gedanken haben konnte, als auf dem nächsten Wege seinem bedrängten kaiserlichen Herrn zuzuziehen, kam diesen Kirchthurmstrategen nicht in den Sinn.

In dem Bemühen, sein Material möglichst zu verwerthen, hat R. auch Begebenheiten, die mit feinem Thema nur lofe zusammen= bangen, wie die Märsche Karl's V. und der Berbundeten im August an der Donau, den Angriff der letteren auf Ingolftabt u. a. behandelt. Ich will ihm jest auf diesen fehr schwankenden Boden nicht weiter folgen und nur ein paar Buntte in Bezug auf die Greignisse am Rhein erörtern. Die Bermuthung R.'s, daß von den Braunschweiger Reitern, die in der Nacht jum 6. August fich in dem Ingelheimer Grunde, wie eine Zeitung melbet, "niederschlugen", alsbald ein Theil über den Rhein gekommen und nach Regensburg gelangt sci, mo fie am 11. August mit anderem Buzug gemnstert sein sollen, erscheint unhaltbar. Es mußte dann boch irgend etwas in den Rorrefpon= bengen Thann's und Ulrich's von Bürttemberg mit dem Landgrafen, Die mir porliegen, darüber bemerkt fein; auch in den Briefen von und an ben Pfalggrafen finde ich nichts bavon. Dag fich bie Reiter aber unbemerkt durch das forgfältig übermachte Land hatten fteblen fönnen, halte ich für undenkbar. Am 7. August (nicht erst am 8.) tam Reifenberg mit seinen Anechten vor Caftel an. Als er biefen Blat am 9. angriff, standen (wie Kurt Heg und Balthafar Hirts= berger dem Landgrafen melden), Wilhelm v. Grumbach und Sorg v. Hörde brüben beim Bifchof auf bem Schloß und faben zu, wie man das Geschüt vorzog und die Anechte zum Sturm ordnete. Nach diefer Nachricht, welche die heffen von einem Mainzer Diener erjuhren, ber im Schloß gewesen, war Grumbach, ber Lieutenant des Markgrafen Albrecht, doch nicht in Regensburg, mas ja auch des Biglius' Angabe direft ausschließt. Im Marburger Archiv finden fich übrigens intercipirte Briefe von ihm an feine Rittmeifter aus

Anfang Juli, die ihn in Weftfalen zeigen; auch an hermann v. d. Dalsburg schrieb er damals, indem er sich verschwor, nichts von Absichten des Raisers gegen die Protestanten zu wissen: damit wollte er fich ben Durchzug burch Seffen verschaffen, ber ihm bann aber mit seinen Reitern verwehrt murbe. Falsch ift auch die Unnahme, daß Bischof Frang von Münfter am 2. Juli nach Regensburg getommen fei: ich habe einen Brief des Bischofs vom 3. Juli an Philipp aus Horstmar. Der Landgraf fuchte ihn gur Befetung feiner Feftungen und gur Bülfsleiftung zu bewegen; aber Rapitel und Stände, die ihre Bettern und Freunde in ben Geschwadern Buren's und Albrecht's hatten, hielten ben Bischof in ber Neutralität fest. Auch Hermann v. Bieb ward damals von Philipp vergeblich um Sulfe ersucht; ftatt feine Festungen zu besetzen und Reiter und Anechte anzunehmen, wie der Landgraf burch den alten Bertrauten Dr. Siebert von Löwenburg an ihn hatte werben laffen, schickte er biefen am 10. Juli mit Friedensvorschlägen an ben hessischen Sof gurud. Im August aber, als Buren hindurch war, hat sich der alte Herr doch bereit erklärt, dem Landgrafen 200 Pferbe brei Monate lang zu unterhalten; am 24. August ließ er in Raffel die erften 1000 Gulben auszahlen. Die Sache murde fo geheim getrieben, daß in dem Brief des Statthalters barüber an Philipp nur von einem "Freund" die Rebe ift. Die Werbung icheint bann freilich unterlaffen zu fein, und der Landgraf bat dafür im Septem= ber, nur das Geld zu schiden, das er nöthiger hatte als die Soldaten.

Wenn Oldenburg und Anpphausen mit ihrem Hausen so zögernd herankamen, so hielt sie, abgesehen von der Schwierigkeit, die undezahlten Anechte sortzubringen, ein persönliches Interesse in Niederzbeutschland zurück. Das Liebste wäre ihnen gewesen, einen eiligen Zug in die Niederlande zu machen, wo sie viele Freunde hatten und leicht Eingang zu sinden hofften. Auch der Aurfürst von der Pfalz, der gegen Büren weder Reiter noch Anechte herleihen wollte, suchte noch in der zweiten Augustwoche dasur zu wirken; und sein Gesandter machte damit sowohl bei Bernhard v. Mila, dem Statthalter in Wolfensbüttel, als bei den hessischen Käthen in Kassel Eindruck. Die Obersten behaupteten, daß ihnen in Gröningen und Friesland alle Festungen und Hösen offen stünden, daß die Niederländer, die nach dem Worte Gottes begierig wären, sich gleich für sie erklären würden, und daß man drei oder vier Tonnen Goldes "schäßen" könnte.

Für den Beitermarich Buren's durch die frankischen Bisthumer hatte Soden's "Rarl V. und die Stadt Rurnberg" herangezogen

werben können, wo eine Reihe nühlicher Notizen aus bem Nürnberger Archiv beigebracht find.

Benn R. fich bemuht, auf jede Beise die ftrategische Bedeutung bes Buges feines helben hervorzuheben, fo will ich ihm barin nicht Unrecht geben: burch die Berbindung mit Büren ward Rarl V. erst in den Stand gesetzt, die Offensive zu ergreifen. Als die Rrifis des Feldauges murbe ich aber bas Gintreffen bes Generals im Lager por Ingolftadt bennoch nicht bezeichnen, fondern lieber bei ber alten Auffassung bleiben, fie auf ben 31. August zu verlegen, in ben einzigen Moment, wo die Schmalkalbener Miene machten, ihre gewaltige Übermacht zu einem Offenfivstoß zu benuten. Da fie ihn (boch jedenfalls durch die Schuld bes Rurfürften) verfaumten, gaben fie das Spiel aus den Sänden. Dag Buren über den Rhein mar, muften fie längft; am 24. Auguft bereits, gleich nach ihrer Untunft vor Raffenfels, vor ihrem Unmarich gegen Karl's Lager und vier Tage eber als diesem selbst tam ihnen die Meldung. Indem fie tropdem den Angriff unterließen, bewiesen fie bamit, baß fie zu jeder Initiative unfähig waren. Buren und ber Raifer thaten in ihrer Lage gang recht baran, porfichtig und ängstlich jeden Rampf zu vermeiden, solange die Wegner zwischen ihnen ftanden: aber diese felbst dachten gar nicht daran, den Bortheil ber inneren Operationslinie, so etwa wie Erzherzog Rarl 250 Jahre später in berfelben Gegend und in ähnlicher Lage gethan bat, für fich auszunugen. Es fei nicht in ihrer Belegenheit, Buren diesmal nachzugiehen, fcreibt Philipp an Die Befehlshaber vom Oldenburg'ichen Saufen am 5. September, noch aus bem Luger por Ingolftadt, sondern fie wollten jest in Donauworth auch ihre Macht zusammenziehen: "fompt ban gleich ber von Beurn jum feifer, jo feit ir bei uns, und ift eben fo gut, er find uns an einem ort, als das wir im ober bem von Beurn alfo bin und wider nachziehen". Mur die Angft, der Raifer konne mit feinem Beneral vereinigt vor Nurnberg ruden, vermochte fie, Diefem Blan für einen Moment untreu ju merden; aber fobald jene Befahr verichmand, eilten fie wieder in ihre Stellung an ber Donau gurud. Alfo mar die Furcht Büren's auf seinem Marsch burch Franken grund= los: niemand verlegte ihm noch ben Weg, feitbem er ben Rhein überschritten hatte, und die fritische Reit waren für ihn allein die Tage bei Bingen und Balluf.

Berloren waren die Schmalkalbener jedoch auch nach der Berseinigung der feindlichen Armeen nicht: im Felde haben fie noch

Wochen lang dem Kaiser die Spisse bieten können und am 14. Eltober vielleicht noch einmal den Sieg aus der Hand gegeben. Die prächtige Armada Karl's schmolz unter den Unbilden des deutschen Herbstes in den Lagern von Suntheim und Lauingen mehr zusammen als die Truppen seiner Feinde. Gerade die Niederländer litten suchtbar. Die Protestanten ersuhren es, als sie am 1. November in das Lager von Suntheim kamen, aus dem der Regen und Seuchen den Kaiser vertrieben hatten: in den brennenden Hütten lagen die kranken Knechte, sahen zu, wie die Kameraden umkamen, und konnten sich selbst nicht retten und helsen; 12 Fähnlein hatte Büren nur noch bei einander; sein halbes Fußvolk war umgekommen.

Den letten Grund für die Niederlage bes Bundes haben wir nicht in ben falschen Märschen und bem ftrategischen Ungeschick, bas freilich nicht größer fein konnte, ju fuchen, sondern in dem Durch= einander der volitischen und versönlichen Interessen, die jede Ginbeit bes Befehls und Entschluffes aufhoben. Der Rurfürst hatte von Unfang an immer nur ben Gebanken an die Beintehr: noch in ber Gefangenschaft hat er es als ben Sauptfehler bezeichnet, daß er dem Landgrafen und ben Oberlandern nachgegeben habe und über bie frankischen Stifter hinweg an die Donau gerudt fei. Dann aber hat nicht, wie R. noch einmal fagt (S. 7), ber Ginfall bes Bergogs Morit in Rurjachsen bas Auseinanderlaufen verurfacht, sondern ben Ausschlag gab ber dronische, von Anfang ber wirksame Geldmangel. ber felbst den Landgrafen icon am 15. Ottober zu bem Borichlag gebracht hatte, ein Winterlager zu beziehen (f. meinen "Rechenschafts= bericht Ph.'s b. Gr.", S. 17). Faft nur bie oberlandischen Stande trugen mit Sachsen und Seffen Die Roften bes Rrieges; von ben niederdeutschen Städten war faum die erfte Rate, von 6 Doppel= monaten, voll zu erlangen. Es fam im November nur barauf an, wer am längften im Lager aushalten fonnte; benn an ben Leib konnte Reiner mehr bem Andern. Und bas hatten, wenn nur bas Weld da gemefen mare, die Schmalkalbener fein muffen, die immer noch weniger litten als bie an die Donau gedrängten Raiferlichen, und die das reiche Bürttemberg im Rücken hatten. Gin vaar hundert= taufend Bulben wurden damals genügt haben, um die deutsche Frage ju gunften ber evangelischen Bartei zu lofen. Lenz.

Erinnerungen aus dem Leben von Gans Biftor v. Unruh. Herausgegeben von Geinrich v. Poldinger. Deutsche Berlagsanstalt Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. IX, 380 S.

Unruh (geb. 1806, geft. 1886) kann als ber Thous eines ebenfo entschieden liberalen, wie aut preußisch gefinnten Barlamentariers gelten. Er ragte nicht hervor durch blendenden Beift und ichopferiichen Gebankenreichthum ober burch einen immer fich Ginfluß fichern= ben politischen Machttrieb, aber war ein Mann von flarem und nüchternem Urtheil, festem und zuverlässigem Charafter. Seine Demoiren, die er in ben Jahren 1875-1879 niederschrieb und von benen ein Theil ichon 1881 in der Deutschen Revue erschienen ift, geben in schlichter und ruhiger Sprache nicht nur das Bild feiner eigenen politischen Entwicklung, sondern auch fehr willkommene Beitrage zur allgemeinen Beitgeschichte. Bon Saufe aus preußischer Baubeamter, lernte er in den Jahren seiner dienstlichen Thätigkeit por 1848 bie guten wie bie üblen Seiten ber preußischen Bureaufratie tennen. Bon bem lebhaften Bunfche nach freierer Entfaltung feines technischen Konnens und nach Begrundung eines eigenen Bermogens erfüllt, ging er 1844 gur Privateisenbahninduftrie über. Das Aufblühen des Gifenbahnwesens in Preugen und seine eigenen Leiftungen als Gifenbahnbauer ichildert er fehr anziehend. Satte icon feine rationalistische Erziehung ibn in liberale Bahnen geführt, so maren es fvater die Bermaltungswillfur und beren Rollisionen mit dem aufblübenden gewerblichen Leben, welche ihn barin por allem festgehalten zu haben scheinen. Er drängte fich 1848 nicht in die Bolitif, aber einmal zum Mitglied ber Nationalversammlung gewählt, spann er mit der ihm eigenen Rähigkeit den einmal ergriffenen gaden weiter. Dian kennt seine Rolle als Bräfibent ber nationalversammlung in den Novembertagen von 1848. "Wir alle waren", fagte er 1877 ehrlich, "im Jahre 1848 politische Dilettanten, um nicht zu fagen: politische Rinder." Seine Memoiren ergangen feine bekannten "Stiggeu aus Breugens neuester Beschichte" 1849, bedürfen aber, ba fie apologetisch gehalten find, bei miffenschaftlicher Benutung besonderer Rritif. 3m Bangen freilich macht fein Bericht einen vertrauenerweckenden Gindruck. Sehr üble Dinge ergählt er dann aus den Reaftionsjahren, in benen ihn die Chikanen des Ministers v. d. Septt auch in feiner induftriellen Thätigkeit verfolgten.

Bie dann das aufsteigende Gestirn Bismard's für Alle, die da= mals Bolitik trieben, ein Wendepunkt geworden ift, von dem an alles Erlebte und Berichtete in Bismard sein Centrum sindet, das tritt auch in Unruh's Erzählungen wirksam hervor. Bon Bismard wurde er schon während der Konfliktszeit als einer derzenigen Liberalen angesehen, mit denen man sich am ersten noch verständigen konnte. Wenn Unruh S. 220 f. meint, daß Bismard, um sich der von Manteuffel geführten Hospartei gegenüber zu halten, den Konflikt mit dem Abgeordnetenhause absichtlich genährt habe, so ist das vorläusig steilich nicht beglaubigt und innerlich wenig wahrscheinlich. Fr. M.

Ans bem Leben Theodor v. Bernhardi's. Bierter Theil: Die ersten Regierungsjahre König Wilhelm's I. Fünfter Theil: Der Streit um die Elbherzogthumer. Leipzig, hirzel. 1895. 340 bezw. 412 S.

Der 3. Band biefer Aufzeichnungen hatte uns Bernhardi als entichiedenen Liberglen, aber ebenfo entichiedenen Anbanger ber Militärreform gezeigt und uns erfennen laffen, in welche ifolirte, aber umfomehr zu objektivem Urtheil befähigende Lage er innerhalb bes heftigen Barteitreibens gerathen mar. Der 4. Band führt uns diefelben Berbaltniffe por, die fich nur immer mehr und mehr zuspigen. Die Kurzfichtigkeit und Berranntheit der Liberalen treibt Ronig Bilhelm mit Nothwendigfeit, feine Stute bei ber Bartei gu fuchen, von welcher er in aufrichtig verfaffungstreuer Befinnung fich anfänglich abgewandt batte und welche ihrerseits nicht ungern den Rönig in einem ernften Zwiespalt zwischen seinem Pflichtgefühl als oberfter Rriegsherr und als Berricher gerathen fieht. Bernhardi ertennt die Situation, thut, was in feinen Rraften fteht, um auf der einen Seite zum Berharren in der liberalen Aera, auf der andern zur Bewilligung ber nothwendigen Armeereorganisation zu wirten, muß aber felbit die Aussichtsloffateit feiner Bemühungen erfennen und blickt mit schweren Sorgen in die Zukunft. Die schließliche Ubernahme bes Ministerpräsidiums durch Bismard steigert seine Befürchtungen nur; benn burch ein eigenthumliches Berhangnis fehlte ibm. ber fonft über vorzügliche perfonliche Beziehungen, auch ju Roufervativen (z. B. Roon) verfügte, gerade zu Bismard jede perfonliche Beziehung. Er ift auch für ihn im weientlichen bas Schrechaefvenft. welches er für die Masse der Liberalen war; ja noch mehr, er glaubt von diretten, unpatriotischen Absichten Bismard's, einer Alliang mit Napoleon unter Abtretung linkerheinischen beutschen Landes, Runde ju haben. Bernhardi felbft zeigt fich übrigens einer energischen und vorurtheilslosen auswärtigen Politit fehr geneigt. Bon ber weichlichen, angeblich durch moralische Gründe bestimmten Friedensliebe, die damals schon ebenso wie heute umherspukte, ist er weit entsernt, da er als durchaus mit den realen Faktoren rechnender, staatsmännischer Ropf klar einsah, daß ein Staat großen Machtzuwachs, wie er ihn für Preußen wünschte, überhaupt nur durch den Krieg gewinnen kann. Auch die Betrachtung der inneren Zuftände Preußens sührt ihn zu der Überzeugung, daß die Versöhnung des traurigen Zwiespalts nur von einem großen, siegreichen Kriege zu hoffen sei. Daß aber Bismarckschönhausen der Mann sei, dem dies gelingen werde, — der Gesdankt kommt Bernhardi niemals.

Noch schlimmer wird biefes Migverhältnis, als die schleswigholftein'iche Frage in die entscheibende Phase tritt, von welcher der 5. Band berichtet. Bernhardi hat auch damals feinen Augenblick barin geschwankt, baf Breufen eine entscheibenbe Machtstellung in ben Berzogthumern erhalten muffe, daß der Berzog von Augusten= burg nur burch Breugen eingesett werben und nur unter feiner Oberbobeit regieren burfe. Satte er Bismard's Bertrauen genoffen, fo batte er fich volltommen sicher fühlen können, daß Breußen dies als Mindestes fordere und mit allen Rraften erftreben werde; aber ba er fich nur an Bismard's offentundiges Sandeln halten konnte, fo war er tief niedergebrudt von der Überzeugung, daß Breugen nichts anderes erftrebe, als "bie Erfüllung ber Bertrage von 1851" (Bb. 5, S. 167, 172). Auch von andern Ministern konnte er nicht aufgeklärt ober ein= geweiht merben, ba er die Bertrauensstellung, welche er mabrend ber "neuen Aera" befessen hatte, jest nicht mehr einnahm, und auch Roon in feinen, im Detail aufbewahrten Unterhaltungen fich fehr viel zurudhaltender als früher zeigte. Wir wiffen heute, daß Bismard's fceinbar fo genügsames Berhalten bem Bunfc entsprang, Öfterreich an feine Seite zu ziehen, um mit ihm gemeinsam die Aftion durchzuführen. Das Merkwürdige aber ift, daß Bernhardi durch eine Indisfretion aus der Umgebung bes Ronigs über die thatfachlichen Biele der preußischen Bolitik aufgeklärt wurde, daß er aber tropdem eber glaubte, Bismarck täusche auch den König, als daß er ihm eine so weitschauende und energische Bolitik zutrauen wollte; jene Aufklärung machte gar keinen Einbruck auf ihn. (Bb. 5, S. 195, 224-226.) Unter fo falfchen Boraussehungen gelangte nun Bernhardi zu Schritten, Die dem heutigen Betrachter bedauernswerth verfehlt icheinen, Die aber boch burchaus erklärlich find und am allerwenigsten einen Zweifel an feiner fortgesett preußisch=patriotischen Gefinnung geftatten, wie man

ihn wohl früher ausgesprochen hat. Er wird jum formlichen Bertrauensmanne des Augnstenburgers, übersett ihm einen Brief an Rapoleon und übernimmt eine Mission nach London, um dort eine gunftige Stimmung herbeizuführen. Bei alledem ift er aber weit entfernt, fich der mittelftaatlichen, antipreußischen Bolitik anzuschließen, welche den Herzog für sich auszunuten und ihn wirklich in ihr Ret einzuspinnen suchte. Bernhardi wird nicht mude über bies Treiben au fpotten und ebenfo über die fleinen Bettelungen ber Agenten bes Herzogs in Riel und Ropenhagen; sein ceterum censeo ist, der Berzog muffe auf eigene Sand nach Solftein geben und bort burch preußische Truppen feine Inveftitur und Sicherung erhalten. Als das erftere geschehen ift und als darauf Brangel einmarschirt ift, da glaubt Bernhardi feine Bunfche erfullt zu feben, obgleich er feine Diffion in London als gescheitert betrachten muß. Für ihn selbst hatte diese Wiffion aber boch einen Erfolg; er gelangt zu einem andern Urtheil über England und burchschaut ben "absoluten Egoismus" ber englischen Politif; er ift dabei objektiv genug, um fich über biefen Egoismus, der Deutschland nur allzusehr fehlte, zu freuen. Die englische Miffion brachte Bernhardi auch wieder in nahe Beziehungen zum Berzog von Roburg, über den er jest jedoch anders als früher, und zwar febr viel ungünftiger urtheilt. Sowohl das aus arger Selbstüberschätzung hervorgegangene Streben des Bergogs Ernft, als die Mittel, welche er jur Bermirtlichung anwendet, feine Betheiligung an Schütenfeften wie fein Bertehr mit zweifelhaften Journalisten finden icharfe Kritit. Undere bedeutende Berfonlichkeiten, mit benen Bernhardi eingehend fonferirt hat, find der König der Belgier, Kronprinz und Kronprinzeffin von Preußen, Moltke, Lord Loftus. Unch an kulturhiftorischen Aufzeichnungen enthält ber 5. Band Interessantes; besonders die Banderungen durch London und über die Schlachtfelder von 1815. man den Totaleindruck aussprechen, so ift es ber, daß man zu mildem Urtheil über die Rurgfichtigfeit der damaligen "öffentlichen Meinung" geftimmt wird: wenn felbit ein Mann von der Sach- und Berfongle tenntnis Bernhardi's bermagen in ber Irre ging, mas ließ fich von ben Tagespolitifern erwarten, die überhaupt feinen Begriff hatten. wie Geschichte gemacht wird! O. Harnack.

La Guerre 1870—71. Par Arthur Chuquet. Paris, Leon Chailley. 1895. 310 S.

Die Chuquet'sche Geschichte des Krieges von 1870/71 ift eine sehr erfreuliche Erscheinung in der französischen Literatur dieser Periode.

Bopular gehalten und offenbar in Sinblid auf einen großen Leferfreis geschrieben, erhebt bas Buch nicht ben Anspruch, militarische und politische Kontroversen in wissenschaftlicher Untersuchung flarzulegen. Ch. will erzählen und seinen Landsleuten die große Katastrophe erflären, die das Imperium stürzte, Frankreich niederwarf und nach einer Reihe von Siegen ohne gleichen die militarische und politische Braponderang Deutschlands begründete. Er will barlegen, wie in heldenmuthigem Widerstande trop Allem die Ehre des Landes behauptet wurde, und wenn er mit Rorn und Erbitterung von den Fehlern der ersten Periode des Krieges spricht und rückhaltlos die · Mängel aufdeckt, die ben für Frankreich fo schmerzlichen Ausgana herbeiführten, so erwarmt fich fein patriotisches Empfinden an dem Biderftande, der uns entgegentrat, als Alles bereits für Frankreich verloren ichien. Und darin tann man ihm ruchaltlos beiftimmen. Ein Bolt hat das Recht nicht, fich verloren zu geben, ehr es gang barnieberliegt, und wenn es flüger gemefen mare, nach Seban ober nach dem Fall von Det Frieden zu schließen, ehrenvoller mar es, zu thun wie Gambetta that, und auszuharren, bis die Hand traftlos niederfant.

Dhne uns irgend auf bas Detail einzulassen, wollen wir noch Die große Unschaulichkeit ber Darftellung hervorheben. Ch. ift ein Erzähler erften Ranges, und namentlich feine plaftische Schilberung der ftrategischen Operationen und der einzelnen Schlachten verdient besonders anerkannt zu werben. Hart ift uns nur fein Urtheil über Die Raiferin Eugenie erschienen, mahrend man feine Charafteriftif Bazaine's mohl auch in Deutschland billigen wird. "Bazaine", sagt er, "war tapfer, faltblutig, gleichgültig in Befahren, aber es fehlte ihm an Thattraft, Energie und an allen Gigenschaften eines tomman= birenden Generals, und im Bergen trug er bas Beheimnis feiner eigenen militärischen Unzulänglichkeit. An ber Spite ber Urmce von Det mußte ein entichloffener, ftarter Mann fteben, der ben Billen hatte, den Feind um jeden Breis zu schlagen, der an diesem einfachen und mannlichen Bedanten festhielt und ben Soldaten nur bas eine Bort zurief: "Borwarts!" Aber wie spärlich finden sich Leute dieses Schlages, und ber Wille, ber unbeugsame Bille, ber wie das Gifen ichließlich Alles bricht, ift noch feltener zu finden, als das Talent. Bazaine mar volltommener Egoift, er bachte mehr an fich als an bas Baterland, er pflegte ängstlich zu erwägen, er rechnete mit fleinen Faktoren und wandte nur kleine Mittel an, nie ging er gerade auf fein Ziel los und niemals faßte er einen festen Entschluß. Absichtlich

bistirte er Instruktionen, benen es an Rlarheit sehlte, er drückte sich boppelsinnig aus, mit Borbehalt und Einschränkung, mit wenn und aber; eisersüchtig auf seinen Oberbesehl und boch ohne Autorität, unfähig, bestimmt zu reben und ben Gehorsam zu erzwingen, lud er ein statt zu besehlen, klagte er über seine Generäle, wenn sie nicht zugegen waren, ohne boch den Muth zu finden, ihnen Berweis oder Strase zukommen zu lassen. Dabei aber war er bemüht, einen Theil der Berantwortlichkeit, die ihn erdrückte, auf sie abzuwälzen, indem er sie geschickt in sein Thun verwickelte; immer tastend, die Ereignisse abwartend und auf den Zusall rechnend, verließ er sich auf sein gutes Glück, das ihn bisher begünstigt hatte. So war Bazaine."

Meisterhaft sind die in wenigen Strichen gezogenen Charakterbilder von Gambetta, D'Aurelles de Paladines, Chancy, Faidherbe, Ducrot, Trochu; sie alle treten uns lebendig entgegen, und auch das französische Heer mit seinen Vorzügen und Schwächen wird uns geschildert ohne Schönsärberei, wenn auch mit wohl verständlicher partriotischer Schonung. Ch. richtet, aber er schmäht nicht, und der Epilog, in welchem er die Leistungen der Deutschen und der Franzosen in diesem Kriege ohne gleichen gegen einander abwägt, ist ohne Zweisel das Beste, was aus französischem Munde darüber gesagt worden ist. Nicht nur als eine Stimme aus Frankreich, sondern um seines Inhaltes und um des edlen Sinnes, der aus ihm spricht, verzbient daher das Ch.'sche Buch in Deutschland gelesen zu werden. In A. Haufst ich auch ein Übersetzer gesunden, mit dem man sich im Ganzen zusrieden geben kann. Wenn er auch den sprachlichen Schönheiten des Originals nicht gerecht wird, ist er doch meist forrekt.

Wir bedauern, daß er das turze charafteristische Vorwort des Versassers hat wegfallen lassen. Da Ch. dort ausdrücklich sagt, daß er das Werf des preußischen Generalstabes über den Krieg benutzt hat, war es durchaus ungehörig, wenn Herr Hauff mit einem einsschränkenden "oder doch Wolttes Auszug" jene Aussage in Zweiselstellt.

Schiemann.

Augsburg in der Renaissancezeit. Bon Ab. Buff. Bamberg, Buchner. 1893. 137 G.

Seitdem Riehl Augsburg als das Pompeji der Renaiffance bes zeichnet hat, ift von berufener und unberufener Seite viel über die

<sup>1)</sup> Arthur Chuquet, Der Krieg 1870-71. Autorisirte Übersetung aus bem Frangosischen. Bittau, Babl. 1895. 318 S.

Renaissanceherrlichkeit biefer Stadt gefabelt worden. In Bahrheit empfindet jeder eine Enttäuschung, der die Stadt mit der Erwartung betritt, burch ihre außere Erscheinung an ihre große Bergangenheit erinnert zu werden. Buff hebt biefen Sachverhalt rudhaltlos bervor, er führt uns aber zugleich so viel geheime Reize seines Bohnortes vor, daß jener Nachtheil beinahe ausgeglichen erscheint. Er bietet ung gleichzeitig ben Ertrag feiner langjährigen archivalischen Forschungen bar, indem er "bie bauliche Entwicklung und überhaupt bie äußere Erscheinung der Stadt vom Ende des 15. Jahrhunderts bis jum Dreißigjährigen Rriege" ichildert. In wirthichaftsgeschichtlicher Sinficht bringt er une die ziffernmäßige Biderlegung der immer noch nicht ausgerotteten Behauptung, daß die Entbedung der neuen Ceewege und Erdtheile gleichbedeutend mit einer wesentlichen Schwächung oder gar Bernichtung bes Augsburger Sandels gewesen fei; in tunftgeschichtlicher Beziehung legt er zwar feine neue und eigenartige Entwicklungsreihe bar, beftätigt aber bas, mas wir über bas Befen ber deutschen Runft im 16. Nahrhundert miffen, in willkommener und anregender Beise. In den Einzelheiten erganzt er vielfach die Forschungen Bischer's und Anderer, doch ist es auch B. nicht geglückt, ben Meister bes erften Renaissancewertes in Deutschland, ber Fugger-Ravelle in der Unna-Rirche, endailtig nachzuweisen. Beachtenswerth ist das, mas B. über die Fassadenmalerei und ferner mas er über Die fünftlerische Arbeitsweise des Elias Soll beibringt. Ru bedauern ift es bagegen, bag er an eine Auseinanderhaltung ber beiben Berioden ber deutschen Renaissance-Ornamentif, ber erften mehr italienisirenden und ber zweiten niehr nordisch=eigenartigen (Rollwert!), anscheinend nicht gedacht hat. Die Arbeiten Bobe's und Lichtwart's murben ihm vielleicht einige Erganzungen geboten haben. Der Quellennachweis am Schluffe ift willtommen, doch vermigt man gerade bei biefem an Eigennamen fo reichen Buche ein alphabetisches Berfonenregifter. Fremdwörter finden fich öfters, als gut ift. Die Ausstattung ift vortrefflich, die gablreichen von S. E. v. Berlepich gelieferten Abbildungen find flott gezeichnet, mitunter aber zu flott und barum funftwiffenschaftlich faum verwerthbar. - 3ch schließe mit dem Bunfche, daß fich ber Magistrat ber Stadt Augsburg entschließen möchte, ben bier= ju in erfter Linie berufenen Bf. mit ber balbigen Berausgabe einer größeren Urfundenveröffentlichung über bie fünftlerischen, funftgewerb= lichen und wirthschaftlichen Buftande Augsburgs im 16. Sahrhundert Hermann Ehrenberg. zu betrauen.

Die altfriesische Gerichtsverfassung. Bon Philipp Ded. Mit sprace wiffenschaftlichen Beiträgen von Theodor Siebs. Beimar, Herm. Böblau. 1894. 499 S.

Diefe höchft gründliche, zugleich durch Rlarheit der Darftellung ausgezeichnete Arbeit richtet fich junachft gegen bie Auffaffung von Richthofen (Untersuchungen zur friesischen Rechtsgeschichte, 1880 ff.), befitt aber über diesen fritischen Inhalt hinaus auch noch einen febr Richthofen hatte angenommen, daß in groken positiven Werth. Friesland mahrend des Mittelalters zwei verschiedene Berichtsverfassungen bestanden haben, beren Grenze etwa bas Ende bes 12. Jahrhunderts bildet und von denen die altere eine eigenthumlich friefische von ber frantischen Schöffenverfassung durchaus abweichende Organisation ausweift. Charafteriftisch für biese ift nach Richthosen der Alegg, ein Einzelbeamter, dem nordischen Gesetessprecher vergleichbar. Bed weist nun nach, daß die vermeintliche Umgestaltung ber Berichtsverfassung gar nicht stattgefunden, jene eigenartige Afega-Berfassung gar nicht beftanden hat. Der Asega ift fein Gingelbeamter, sondern jedem Gau gehören mehrere, anscheinend je 12 Afegen an. "Die Quellen bes 11. und 12. Jahrhunderts laffen eine Organisation ber Rechtspflege ertennen, die in wesentlichen Bugen mit der frantischen Berichtsverfassung übereinstimmt und wahrscheinlich aus berselben entstanden ift." Die vermeintliche Umgestaltung ber Berichtsverfassung enthullt sich als eine Beränderung bes Sprachgebrauchs. Erft das Ende des 14. Jahrhunderts und des 15. bringen tiefergebende Beranderungen. Dieje hangen hauptfachlich mit einer Umwandlung der ständischen Berhältniffe zusammen. Urivrünglich hat Friesland nämlich, wie S. wiederum gegen Richthofen nachweift, feinen Geburtgadel gehabt, nicht die Borrechte gefannt, Die fonft in Deutschland den Adel auszeichnen. Es haben 3. B. in Friesland öftlich der Flie bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts Buter, Die von der Bahlung bes Ronigszinses (jonft Bede, Schat genannt; vgl. 5. 3. 63. S. 311) befreit find, überhaupt nicht bestanden. iriefischen "Ethelinge" find die vollberechtigten Grundbefiger, die "Bausleute" (über Die Bedeutung des Bortes "Bausmann" f. meine landständ. Berjaffung in Julich und Berg III, 1, S. 17 Anm. 22). Erft im 15. Jahrhundert ift es den Sauptlingen gelungen, durch Aneignung und Ausdehnung ihrer Amterechte einen über die alten Ethelinge fich erhebenden mirtlichen Abeleftand zu bilben. Die Bauptlingsgeichlechter find die mit dem Schulzenamte belehnten Beichlechter, Die ihre Amtkrechte in Hoheitsrechte umwandeln. Ginzelne dieser Häuptlinge erweitern schließlich ihre Hoheit nach außen und innen zu einer Landeshoheit, ihre Bezirke zu Territorien. Das größte derselben wird zur Reichsgrafschaft Oftfriesland erhoben.

Dies find die Hauptergebnisse ber B.'schen Untersuchung. Bon dem sonstigen Inhalt sei erwähnt, daß H. (was durch das Besagte freilich schon angedeutet ift) die Ansicht verwirft, die angebliche Uniwandlung ber Gerichtsverfaffung am Ende bes 12. Jahrhunderts fei auf die Berhältniffe des Landfriedens jurudzuführen, das angeblich erit fvätere Richterkollegium fei aus einem Landfriedensgericht herporgegangen. Damit erhält die Ginungs- baw. Gildetheoric einen neuen vernichtenden Stoß (vgl. S. 3. 70, S. 532 f.; Gött. Bel. Ung. 1892, S. 406 ff.; Liter. Centralblatt 1895, Sp. 186). Weiter liefert S. einen intereffanten Beitrag gur Berfaffungsgeschichte ber beutschen Städte. Auch hier erklart er fich natürlich gegen die Gilbetheorie (S. 385 ff.). Er faßt die Stadtverfaffung, wie es auch Ref. gethan bat, als eine Fortbildung von Einrichtungen ber Landgemeinde (S. 378 ff.) auf. — Angehängt find der Arbeit elf Beilagen, der Mehrzahl nach quellenkritischer Natur. Bon den anderen mag hier besonders eine Untersuchung zur farolingischen Müngreform und Bußerniedrigung namhaft gemacht werben, ba man fie in bem B.'ichen Buche nach seinem Titel nicht vermuthen wird. — Die sprachwiffenichaftlichen Beitrage von Siebs find an ben Stellen, wo es ber Gegenstand verlangt, in den Text resp. in die Anmerkungen als erflarende Rufate eingeschoben.

Die vorstehende kurze, wie wir ausdrücklich hervorheben, noch feineswegs erschöpfende Inhaltsangabe läßt wohl erkennen, daß wir es mit einer nicht bloß für die friesische, sondern für die gesammte deutsche Rechtsgeschichte bedeutungsvollen Untersuchung zu thun haben. In der Borrede bemerkt H., daß er nur eine Darstellung der Gerichtse verfassung im engsten Sinne geben wolle, daß er zur Zeit darauf verzichten müsse, die Bechselwirkung zwischen ihr und den politischen, sozialen und wirthschaftlichen Zuständen klarzulegen. Wenn seine Arbeit später einmal diese Ergänzung erhält, dann werden die geswonnenen Resultate noch mehr in's Licht treten, vielleicht aber auch im einzelnen eine leichte Modisitation erleiden. Res. bekennt wenigstens, einstweilen sich noch schwer entschließen zu können, von dem Rittersthum und seinen Einrichtungen in Friesland wirklich so wenig zu sehen, wie es H.'s Darstellung fordert.

Beiträge zur Geschichte vornehmlich Kölns und ber Rheinlande. Zum 80. Geburtstag Gustav v. Meviffen's dargebracht von dem Archiv der Stadt Köln, Köln, Berlag der M. du MontsSchauberg'ichen Buchholg. 1895. 407 S.

G. v. Mevissen hat sich mehr als irgend ein anderer Privatmann unserer Tage als ein wahrer Mäcenas der historischen Studien
erwiesen. Es ist speziell die Vergangenheit seiner rheinischen Heimat,
der sein energisches historisches Interesse gehört. Unter seinen Bestrebungen für die Pflege der rheinischen Geschichtstunde nimmt aber
einen bevorzugten Plat die Fürsorge für das Archiv der Stadt Köln
und für die Ausnuhung seiner wissenschaftlichen Schähe ein. Wit
Recht hat daher dieses Archiv den Anlaß des 80. Geburtstages
Mevissen's wahrgenommen, um dem freigebigen und verständnisvollen
Wohlthäter eine Festschrift darzubringen.

Bon den Beiträgen, die in diefer Festschrift vereinigt find, ermahnt Ref. zwei nur bem Titel nach, da er schon in feinem in der 5. 3. 75, 396 ff. erschienenen Auffage über "Die städtische Bermaltung des Mittelalters als Borbild der späteren Territorialverwaltung" auf die Bichtigkeit diefer außerordentlich instruktiven Abhandlungen aufmerksam gemacht hat. Es find: 28. Stein, Deutsche Stadtichreiber im Mittelalter, und R. Anipping, Gin mittelalterlicher Jahreshaushalt der Stadt Röln (1379). Rur aus dem letteren mag etivas noch mehr hervorgehoben werden, als es icon a. a. D. (5. 3. 75, 429 Anm. 5) geschehen ift. Bei ber Berechnung ber Ausgaben, die die mittelalterlichen Städte für militarische Amede und für Die auswärtige Bertretung gemacht haben, ift in ber neueren Litteratur öjters nur bas berudfichtigt worben, mas ausbrudlich als biejen Breden dienend bezeichnet worden war. Anipping dagegen hat bas Berdienft, auch diejenigen babin gehörigen Boften ermittelt zu haben. welche unter anderen Titeln verftedt find. Es ift zu hoffen, daß fein Berfahren fortan Nachahmung findet. - R. Lamprecht, "Die Berrlichkeit Erpel" druckt das ichon von Ennen veröffentliche Gerichtsbuch ber Schöffen von Erpel ab 1) und gibt bagu Erläuterungen, indem er Die Herrlichkeit Erpel als "ein wirthschafts-, fogial- und verfassungsgeschichtliches Baradiama" ansieht. Abweichende Meinungen im ein= zelnen geltend zu machen vermeibe ich, möchte aber die Ausführungen

<sup>1)</sup> Nach der Notiz auf S. 407 hat sich nachträglich eine neue Handschrift gefunden. Wird dadurch nicht manches in Lamprecht's Ausführungen wieder umgestoßen? Bgl. S. 9.

über Lamprecht's "Weltanschauung", die er in diesem kleinen Artikel über Erpel vorzubringen für nothwendig halt, nicht unwidersprochen Nach ihm hängen folgende brei Stude eng zusammen: 1) "den Beift dem Rörper auf's schrofffte gegenüberftellen", 2) "glauben, bie Schidfale ber Belt feien nur burch bas Eingreifen einzelner hoher Beifter im tiefften Grunde beftimmt", 3) "glauben, bie Befetgebung fei bie allein schaffende Rraft, ber ausschließlich die Bewegung in ber bloben Masse wirthschaftlicher und sozialer Triebe verdankt werbe". Bon ben "Schickfalen ber Belt" wird jenes wohl kaum jemand behauptet haben. Daß jedoch jemand, der der einzelnen Berfönlichkeit in der That eine hohe Bedeutung für die geschichtliche Entwicklung beimigt, nicht die ihm von Q. untergeschobene Unsicht über die Birtung ber Gesetzgebung hat, vermag ich durch eine eigene Auferung zu beweisen. S. meine Entstehung ber beutschen Stadtgemeinde S. 74. Q. überfieht auch, daß der einzelne keineswegs blog durch die Befetgebung auf die wirthschaftlichen und fozialen Berhältniffe eine Wirkung auszuüben vermag. Und wie hier, fo fampft er ebenfalls gegen Bindmuhlenflügel, wenn er ferner benen, die die fundamentale Bebeutung bes Individuums für die Geschichte betonen, den Bormurf macht (Q. fpricht von "Fetischglauben"), daß fie in verfaffungsgeschichtlichen Untersuchungen immer nur Inftitution von Inftitution ableiten. Berade das Umgekehrte ift ber Fall: das Ableitungsfieber ift gerade bei ber von 2. vertretenen Richtung vorhanden. S. meine Stadt= gemeinde S. 97 und Ursprung ber beutschen Stadtverfassung S. 136 ff. Wo finden sich denn die Anhänger der hofrechtlichen und der Gildetheorie? Wer ist der Urheber der Karawanentheorie? Ist nicht auch das Verfahren der materialistischen Geschichtschreibung, Alles aus wirthichaftlichen Urfachen zu erklären, als ein "Fetischglaube" im fürchterlichsten Sinne des Wortes ju bezeichnen? Ich habe bier den Ausführungen Q.'s, fo tonfus fie find, einige Aufmerksamteit gewidmet, weil man weiß, wie gläubig heute Alles nachgesprochen wird, was Bertreter ber materialistischen Geschichtsauffassung vorbringen. - Ein feinfinniger Auffat von S. Diemar, "Johann Brunt von Roln als Protonotar (1442-48)", ichilbert zunächft beffen Schidfale bis zu feinem Gintritt in die Dienfte der Stadt Roln, dann nament= lich fein Leben und feine, oft in Gefandtschaften nach auswärts bewährte Thätigkeit während seines kölnischen Protonotariates. Jahre 1448, mit dem der Auffat abbricht, wurde der Protonotar Rangler der Stadt Röln (der erfte, ber diefen Titel hier führt). Die

Sauptquellen für feine Befchichte find amtliche Schreiben Rolns und freundschaftliche Briefe bes Enea Silvio Viccolomini. Da ber Protonotar seinen Namen ebenso gut Frunt mit Brunt schreibt, so ift boch wohl die Schreibweise Frunt mit 2B. Stein, Atten gur Beschichte ber Stadt Röln 1, CLVI vorzuziehen. - F. Lau, "Das Schöffentollegium bes hochgerichts zu Roln bis zum Sahre 1396". Aus biefer foliden, mehrere wichtige Buntte flarftellenden Arbeit, die auch durch treffende sustematische Anordnung leicht übersichtlich gemacht ift, heben wir die Ausführungen über die rudfichtslose Art hervor, in der die Schöffenamter in Roln von den berrichenden Familien ausgenutt murben. Lau's Auffat ift gleichzeitig in ber Westdeutschen Atschr. 14, 172 ff. erschienen, aber mit einigen Abweichungen. Warum fteht nicht an beiden Orten gang basselbe? In ber Westb. Btichr. finden sich g. B. eine Rritit gewiffer Ansichten Liesegang's und einige urtundliche Beilagen, die in der Festschrift fehlen. Jedenfalls ift fur die Benutung der Abdruck in der Beftd. Btichr. unentbehrlich. - Sof. Sanfen, "Die erfte Niederlaffung ber Jefuiten in Roln 1542-47, zugleich ein Beitrag gur Rritif ber Literatur bes Orbens" ift eine Quellenuntersuchung alter Art im besten Sinne bes Wortes. Es wird gezeigt, wie von ben späteren Darftellungen bas erfte Auftreten bes Jesuiten Beter Faber in Roln in steigendem Dage ausgeschmudt wird, mahrend bie gleichzeitigen Quellen ein gang anderes Bild von den Anfängen geben. Unter ben vielen intereffanten Thatfachen, die B. über den mahren Berlauf der Unfiedelung der Jesuiten in Köln ermittelt, beben wir hervor, wie fich der Stadtrath anfangs zu ihnen stellte. "Trot feines im übrigen jo entschlossenen Auftretens für die katholische Rirche wollte der Rath nichts von einer neuen klösterlichen Anfiedelung wiffen, Die ihrer Ordensregel gemäß von Almofen leben wollte, alfo gang auf die Finangen ber Bürgerschaft angewiesen war." Er befahl fogar ben Besuiten, binnen acht Tagen die Stadt zu verlassen, und nahm erft auf den Ginfpruch des Rektors der Universität, sowie der Freunde bes Ordens die Ausweisung gurud, aber unter ber Bedingung, daß fic einzeln wohnen, also das gemeinsame Leben aufgeben follten. -5. Rouffen, "Raspar Ulenberg in Röln als Erzieher ber babifchen Markgrafen Wilhelm und hermann 1600-1606." Die Angabe der badifchen Befchichtichreiber, Markgraf Bilhelm habe feine Erziehung am Bruffeler Sofe erhalten, trifft, wie R. nachweift, für Die Beit von feinem 8. bis jum 14. Lebensjahre jedenfalls nicht gu. In biefen

wichtigen Jahren ftand er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruber Hermann unter ber Leitung eines tuchtigen Rolner Babagogen, bes Raspar Ulenberg, ber, 1549 in Lippstadt geboren, 1572 jum Katholizismus übergetreten war und im J. 1600, als ihm die Erziehung ber Brinzen übertragen wurde, das Amt eines Regens des Lauren= tianergymnasiums bekleibete. Die vorhandenen Nachrichten über bie Methode, in der die Bringen erzogen murben, und ihr Leben find reichlich genug, um ein anschauliches Bild zu geben. - B. Relleter, "Rur Geschichte bes Rölner Stadtpfarripftems im Mittelalter", stellt Die Entstehung der Rolner Pfarreien und ihren Gegensatz gegen Stifter und Orden bis in's 14. Sahrhundert hinein bar. - Er. Beering, "Über städtische Wirthschaftsbilanzen", führt namentlich den Gedanken aus, daß Unterbilangen nicht an fich eine Gefahr für ben Rational= wohlftand bedeuten. - R. Soniger, "Die altefte Urfunde der Rölner Richerzeche". Diese Urkunde ift von Knipping aufgefunden auch schon datirt worden. H. sucht sie nun noch genauer zu batiren und und fnüpft daran allgemeine Ausführungen über die altere Rölner Stadtverfassung, leider durchaus ohne bas Bermögen, zwischen ben Eingebungen seiner Phantafie und bem Inhalt ber Quellen zu unterscheiben. So 3. B. erzählt er S. 286 von "7 Bertretern ber Gilbe", vom "Gilbevorftand", von ber "Stellung ber Gilbe im ftabtifchen Berfaffungsleben" u. f. w., über die man aus einer Urkunde von 1103 erfahre. In diefer findet fich aber von all' den ichonen Dingen gar nichts - nicht eine Gilbe, nicht eine Andeutung! Ich werbe an anderer Stelle bas Berfahren S.'s. wovon bas eben ermähnte Beifpiel nur erft einen ichwachen Begriff gibt, näher beleuchten. - R. Band, "Die Bevölkerungezahl ber Stadt Roln in ber zweiten Salfte bes 16. Sahrhunderts", bestimmt die Gesammtzahl der Bevölkerung auf etwa 37000 Bersonen (barunter Geiftliche 1600, Studenten 1200). Im gangen werden durch feine Untersuchungen Segel's, Cheberg's und Bücher's Resultate bestätigt. Obwohl Band bas Material noch nicht vollständig ausgenutt bat, bringt er doch icon über verschiedene wirthschafts= und sozialstatistische Fragen wichtige Aufschlüsse. Besonders intereffant und lehrreich find feine Mittheilungen über die Bohnungs= verhaltniffe (S. 320 ff.). - S. Loerich, "Rheinische Beisthumer und verwandte Urkunden im Kölner Stadtarchiv", gibt zunächst ein Hand= schriftenverzeichnis (S. 342 und 350 wichtige Bemerkungen zu Maurer, Städteverfassung 2, 885 ff.) und bringt bann einige Urkunden jum Abbrud, nämlich gur Beschichte bes Berichts auf bem Gigelftein, ber

Bauerschaft auf dem Eigelstein und der Bauerschaft von S. Severin. Auch setzt L. die allgemeine Bedeutung der letzteren aus einander. — E. Gothein, "Rheinische Zolltongresse und Handelsprojekte am Ende des 17. Jahrhunderts", stellt die Thätigkeit der Zolltongresse dar, die im wesenklichen zwar die sprichwörtlich gewordene Unsuchtbarkeit der alten Reichstage theilten, aber kleine Ergednisse doch wenigstens erreichten. Besondere Aufmerksamkeit widmet er einem ihnen vorgelegten Handelsprojekt, "das, wenn es auch gescheitert ist, doch sür die wissenschaftliche Erkenntnis der Zustände, unter denen es sich abspielte, nicht ohne Werth ist". Dieses ging von zwei Kölner Patriziern, Arnold und Gerwin von Beywegh, aus und bezweckte hauptsächlich den Transitverkehr von Italien nach dem Norden auf den Rheinweg zu lenken, wosür als Mittel die Beschleunigung des Transports und Zollermäßigung gedacht waren.

Zum Schluß mag noch etwas Außerliches besprochen werben. Wie regelmäßig bei Zeitschriften und Sammelwerfen, so sind auch von ben in dem vorliegenden Buche vereinigten Auffähen Separatabdrücke hergestellt worden, aber leider mit befonderer Paginirung und ohne Angabe der Scitenzahlen des ganzen Buches. Möchten die Verleger doch endlich dies läppische Versahren, das die Abzüge fast unbrauchs bar macht und schon viel Verwirrung in den Citaten angerichtet hat, aufgeben!

Annales monasterii S. Clementis in Iburg collectore Mauro abbate. Die Iburger Klosterannalen des Abts Waurus Rost. Im Auftrage des historischen Vereins herausgegeben von C. Stüve. (A. u. d. T.: Osnabrüder Geschichtsquellen. Herausgegeben vom histor. Verein zu Osnabrüd. Bd. 3.) Conabrüd, Radhorst. 1895. 307 S.

Eine Quelle für die Cknabrüder Lotalgeschichte kommt hier zur Ausgabe, die doch auch für die allgemeine deutsche Geschichte von Werth und Interesse ist. Der Li. war von 1666 bis 1706 Abt des Alosters Idung bei Cknabrüd. Er hat sein Aloster aus der Zerzüttung des Treißigjährigen Arieges durch eine umsichtige Berzwaltung wieder in geordnete, ja blühende Berhältnisse zurückgeführt. Nur ein Appendig dieser großen und glücklichen Reorganisationsarbeit ist seine historiographische Thätigkeit. Um Besitz und Berechtigungen des Alosters sir alle Zukunst seinzussellen, hat er unter Zurückgessen auf die Idusellen den Ursprung und die Ausbildung des klösterlichen Grundeigenthums in seinen Annalen versolgt und schließelich noch eine Geschichte seiner eigenen Verwaltung beigefügt. In

diesen Partien steckt das, was seinem Werke bleibenden Quellenwerth und nicht bloß für die lokale Geschichte verleiht. Für die Kenntnis der bäuerlichen und gutsherrlichen Zustände im 17. Jahrhundert, speziell für die Kenntnis der markgenossenschaftlichen Verhältnisse, wie sie sich hier auf altfächsischem Boden erhalten hatten, hat sich mit diesem Werke eine ungemein wichtige Quelle ausgethan.

Der Herausgeber hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, dem schwerfälligen und auch häufig schwer verständlichen Latein des Maurus eine leicht lesbare, elegante deutsche Übersetzung beizusügen. Er hat ferner in den Anmerkungen ein teiches Material zur Kritik der Ansnalen aus dem Osnabrücker Staatsarchiv wie aus der lokalen Litezatur zusammengetragen. Seine Ausgabe schließt sich würdig dem an, was er selbst und sein Oheim, der einstige hannoversche Minister Stüve, für die Osnabrücker Geschichte gethan haben.

Vom Standpunkt moderner Editionstechnik möchte man wünschen, daß die älteren Partien des Werkes, soweit sie auf uns noch zugängsliche Quellen zurückgehen, durch kleineren Druck herausgehoben wären. Das S. XVI nach einer älteren Ausgabe citirte Chron. Montis Sereni steht in den Mon. Germ. SS. XXIII. G. Buchholz.

Hundert Jahre Olbenburgischer Kirchengeschichte von Hamelmann bis auf Cadovius (1573—1667). Ein Beitrag zur Kirchen= und Kulturgeschichte des 17. Jahrhunderts. Bon L. Schauenburg, Pastor zu Golzwarben a. d. Weser. 1. Bd. Olbenburg, G. Stalling. 1894. IX, 487 S.

Ein sorgsam gearbeitetes und gut geschriebenes Buch. Trop seiner zeitlich und räumlich eng gezogenen Grenzen verdient es die Beachtung weiterer Kreise.

Obwohl auf ausgesprochen konfessioneller Basis angelegt, braucht es doch "den Borwurf konfessioneller Besangenheit" nicht zu befürchten; Ref. hat sich der Unbesangenheit und des Freimuths in den Urtheilen des Bs. gefreut.

Die liebevolle Kleinmalerei der kirchengeschichtlichen Kapitel bringt den Gewinn, daß die vermögensrechtliche Seite der Reformation in Oldenburg, welche des Lehrreichen viel, des Erfreulichen wenig bietet, sich zum klaren Bilde gestattet. Bon besonderem Interesse sind die reichen Beiträge zur Kulturgeschichte der Pfarrer und Lehrer in diesem Schmollwinkel des deutschen Reichs; mehr noch die aus bisher völlig unbenutzten Quellen erwachsene Darstellung der Anfänge der evangelischen Bolksschule.

Zwei weitere Banbe find in Aussicht gestellt, von denen der erstere sich mit den inneren Zuständen der oldenburgischen Kirche in jener Zeit, der letzte mit der Herrschaft Jever und der Herrlichkeit Kniphausen beschäftigen soll.

Strengere Scheidung des abgedruckten Quellenmaterials von dem darftellenden Text, sowie größere Gleichmäßigkeit und Präzision in den Quellennachweisen würde der Lesbarkeit zu gute kommen und die wissenschaftliche Brauchbarkeit noch erhöhen.

Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling. Senare Afdelningen 35b. 2 bis 6. Utgifna af Kongl. Vitterhets-Historie- och Antiquitets-Akademien. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag.<sup>1</sup>)

Die neuesten Bände des schwedischen Nationalwerks zum Gebächtnis des größten nordischen Staatsmannes Oxenstierna, dessen Herausgabe dem Nestor der schwedischen Geschichtsforschung, Prosessor Dr. Styffe, und neben ihm einer Reihe der tüchtigsten jüngern Historifer Schwedens anvertraut ist, umsassen die Briese von Hugo Grotius (Bd. 2 und 4), von Gabriel Gustasson Oxenstierna, dem Bruder Axel's, nebst den gemeinsam mit Mathias Soop ausgesertigten Berichten, von Graf Per Brahe (Bd. 3), von Jacob de la Gardie (Bd. 4) und von Johann Baner (Bd. 5) an den Reichskanzler, somit eine überzreiche Fülle von bemerkenswerthem Material für die Geschichte König Gustav Adols's und der großartigsten Evoche Schwedens.

Hums an vielseitigen Kenntnissen nach seiner Flucht aus Holland eine vielbegehrte Persönlichkeit. Spanien und Polen, Dänemark und Wallenstein hatten sich bemüht, ihn für sich zu gewinnen, und schon Gustav Adolf hatte daran gedacht, ihn in seine Dienste zu ziehen. Aber erst nach dem Tode des großen Schwedenkönigs war es D. gelungen, Grotius an Schweden zu sessen Schwedenkönigs war es D. gelungen, Grotius an Schweden zu sessen Jahre (1635—1645), und zwar spielte sie sich an dem für diese letzte Epoche des Dreißigzjährigen Krieges sür Schweden wichtigsten Platze, in Paris, ab. Sein Brieswechsel mit D. aus dieser Zeit ist ebenso interessant für die Kenntnis der großen politischen Kombinationen, mit denen Schweden und Frankreich damals arbeiteten, wie lehrreich für die Beurtheilung der inneren Zustände Frankreichs unter der Diktatur Richelieu's. Ein großer Theil der vorliegenden Briese Grotius' ist bereits früher

<sup>1)</sup> Erschienen ist inzwischen auch Bb. 7.

Schweden. 485

im Druck erschienen; aber nichtsbestoweniger ist diese vollständige und sorgfältig bearbeitete neue Ausgabe ein sehr dankenswerther Beistrag für die Geschichte der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges, ganz abgesehen davon, daß die Briefe eines Mannes wie Grotius, auch wenn sie in erster Linie politische Berichte darstellen, genug Bemerkungen über wissenschaftliche Dinge enthalten, um auch andere Leserkreise als den der historischen Forscher zu interessieren.

Grotius galt bei seinen Zeitgenoffen als ein fehr gewandter Staatsmann, und für feine Sabigteit, fich fdwierigen Lagen angupaffen, fpricht es, daß er, der allen Grund hatte, perfonlicher Gegner Richelieu's zu fein, bis zu beffen Tobe in häufigem Bertehr mit ibm ftand und trop bes ichroffen Begenfages, in bem er zu ber von Jenem inaugurirten gewaltthätigen Bolitik thatfachlich fich befand. es niemals zum Bruch mit dem Kardinal kommen ließ; und noch mehr, bag er auch in biefen vertraulichen Berichten bei feinen Urtheilen über Richelieu ftets die ruhige Objektivität des historisch geschulten Mannes zu mahren verstanden bat. Seine Bewunderung für den Rardinal scheint nicht übermäßig groß gewesen zu sein. Grotius' liberale Anschauungen, wie er fie in Holland eingesogen und niemals verleugnet hat, fonnten fich nicht mit einem fo absolu= tiftischen Regierungsspftem befreunden, wie es Richelieu einführte und Magarin weiter entwickelte. Ber zwischen ben Beilen zu lefen vermag, wird berausfinden. daß Grotius auch von Richelieu's felbständiger Ministerthätigkeit - von Mazarin bem "Kartenspieler" (Nr. 511) freilich noch weniger — feine allzuhohe Meinung gehabt hat. Darauf laffen Randbemerkungen, wie er fie über die Rathe Richelieu's Bouthilier und Bater Joseph, qui negotia cruda accipiunt, cocta ad Cardinalem deferunt (Nr. 13) und an anderen Stellen (Nr. 162) macht, schließen; aber er läßt sich doch niemals zu absprechenden Urtheilen über ibn verleiten, felbit nicht nach seinem Tobe, als man in Baris fich ein freieres Urtheil über den Rardinal erlaubte. Gerade da bezeichnet er freimüthig Richelieu als den "großen" Kardinal (Nr. 457). Die Briefe Grotius' bleiben auch hier eine Fundstätte für benjenigen, ber fich über bie gang eigenartige Stellung Richelieu's zum Rönige, über die fich gegenseitig fortwährend bekampfenden verichiedenen Ginfluffe des Papftes, Benedigs und anderer Machte am frangöfischen Sofe, über das wirre Getriebe von Intriguen und Begenintriguen innerhalb der königlichen Familie und ber großen Burbentrager in Baris, wie fie gerade für biefe Epoche ber frangosischen Geschichte so recht bezeichnend find, und über die gesammte innere Lage Frantreichs unter Ludwig XIII. genauer unterrichten will.

Für die deutsche Beschichte find besonders alle diejenigen Stellen in den Briefen von hohem Werth, welche das Berhältnis des Bergogs Bernhard von Sachsen-Weimar au Frankreich und seinen Ausgang behandeln. Grotius ift ein großer Bewunderer bes tapfern Bergogs, bem er freilich auch gelegentlich vorwirft, daß er bem Belbe juganglich fei (Dr. 174 P. S.), und nach seinem Tobe faßte er sein Urtheil über Bernhard in die Worte gusammen, daß er fast der einzige Fürft Deutschlands im mabren Ginne bes Bortes gewesen sei und fein Baterland jo zurudlaffe wie einft Alexander Afien. Doch glaube ich, daß eine eingehende Durchforschung der Archive für die Geschichte Bergog Bernhard's und eine tritische Bearbeitung berselben bei voller Burdigung feiner großen Eigenschaften boch ermas das glanzende Urtheil Grotius' wird einschränken muffen. Dan ift in Deutschland leider gewohnt, ihn nur als den patriotischen Deutschen allein nach jeiner oppositionellen Stellung ju Frankreich zu beurtheilen, als nach feinen Thaten und vor allem nach feinen politischen Zielen. Auch nach diefer Richtung bin wird der gufunitige Biograph Bergog Bernbard's von Beimar manches aus Grotius' Briefen lernen fonnen.

Die Briefe Grotius' find mit einer einzigen Ausnahme lateinisch geidrieben und verratben an gablreiden Stellen den attijden Beift und die umfaffende Gelehrfamfeit feines Echreibers. Die vorliegende Ausgabe in zwei Banden von Apitrem und Stoffe ift mit gewiffenbafter Sorgialt beiorgt. Das Regifter, in Diefem Falle eine boppelt ichmierige Aufgabe megen ber Latinifirung ber Ramen, murbe ein noch benferes Bulismittel jur Benupung ber Briefe geworben fein, wenn bei ben Namen noch eine fachliche Betaillerung Blag gefunden bane. Errigust. Erreffertus 2, 26, 40 ift berfelbe Mann wie 2, 267 Rroffeging, nicht "Rroefig", fondern ber oft genannte politische Unterbanbler bes Bergoch von Gadien und bes Landgrufen von Beffen mit Frantreit, Wilhelm v. Rroffat: Legenfelding ift nicht Deinefelding, inden Ederf v Tegendel Hiedendung ? = Ederf v Fleden Aren a in Warde den Briefen und eine farie Judalifungabe beigegeben fein, is wurde der Forfaer den Geroussekkern noch kankkurer pemelen fein, bis er es fabr fo für bas geborene fein muß.

Der 3 Bond der gweinen habeilung mudden Kode Gabriel seiner Tiefe von der find norman – darniverlage nofenbach kin von der die and den Konsphante Wille so der nacherkante

Relationen aus Deutschland - und bes Grafen Ber Brabe. Es murbe verfehlt sein, aus ber zeremoniellen Ausstattung ber Briefe bes Brubers bes schwedischen Reichstanzlers mit diesem auf ein fühles Berhaltnis amischen Beiden ju Schließen. Ihr Beitalter fund eine gemiffe norbifche Burudhaltung, die man auch heute noch namentlich in Außerlichkeiten in Schweben bisweilen bemerken tann, biftirte bas fast pein= liche Kesthalten an der Form und Schreibweise auch beim Briefwechsel amischen den nächsten Bermandten. Gabriel Buftaffon D. hat ohne Ameifel feinem Bruder fehr nabe acftanden und ist ftets ein ebenso auberlässiger Berfechter seiner Bolitit wie feiner Interessen gewesen. Das erfieht man auch aus den vorliegenden Schreiben - im gangen nur 281 Nummern -, aber ein intimerer Charafter und vertrauliche Mittheilungen, wie man fie mohl erwartet und die geeignet maren, auf Charafter, Blane und Brivatverhaltniffe bes großen Ranglers neues Licht zu werfen, fehlen ihnen. Borberrichend find es ichwebische Berhältniffe, die barin zur Besprechung gelangen; nur einmal tritt deutsche Bolitik gelegentlich der Besandtschaftereise Gabriel Guftaf= fon's nach Deutschland im Sommer 1633 (Dr. 186-199 und Dr. 1-5 im Beibang) in ben Bordergrund. Aber tropbem biefe Reife gu seinem Bruder nach Frankfurt a. M. gerade in die fritische Beit bes Sobepunkts des Ballenftein-Ronflittes fallt, fo wird in diesen Briefen doch nicht einmal der Name des Herzogs von Friedland erwähnt: fo gering ist bas Interesse Gabriel Gustafson's für rein beutsche Intereffen. Beit mehr mußte ihn, den Schweden, ein anderer Ronflift, der mit der Königin=Bittwe, interessiren, mit welcher er in Bolgast im Juni 1633 gufammentraf und ein wichtiges Befprach führte. Auch wurden dabei das bekannte Projekt einer Beirat des brandenburgi= ichen Rurpringen mit der jungen Königin Christine, sowie bas weniger bekannte des Bringen Ulrich von Dänemark abgehandelt (Rr. 190). Der Bring hatte eigens zu diesem Zwecke einen Gefandten in Bolgaft, wo damals eine gange Reihe norddeutscher Fürsten gur Tagung gu= Mit dem Rurfürsten von Brandenburg. fammengekommen maren. der auch zugegen mar, wurde u. a. hier die pommersche Frage beiprochen, wobei Beorg Bilhelm behauptete, daß der Reichstangler fich dem Raifer gegenüber gegen Busicherung Bommerns jum Berlaffen des Reichs bereit erklart habe (Rr. 191). In Tangermunde später im Berbst nach der Schlacht bei Steinau, wo Gabriel Guftavfon ihn zum zweiten Dale fprach, außerte ber Rurfürst Schweden gegenüber eine gunftigere Gefinnung und verurtheilte baneben offen bie

Haltung Kursachsens. In Tangermünde erschien auch Schwarzenberg, und es ift nicht uninteressant, seine Apologie dem schwedischen Reichstath gegenüber zu hören (Nr. 199). Die Briese bieten noch eine Fülle bemerkenswerther Beiträge zur näheren Kenntnis mancher anderen Episoden der schwedischen Geschichte, so der Berhandlungen mit Dänemark im Jahre 1622 (Nr. 31 ff.), mit England im Jahre 1625 (Nr. 73 ff.) und derjenigen mit deutschen Emigranten, wie Kniphausen, Graf Solms u. A. m., namentlich auch der inneren Zustände des schwedischen Reiches in dieser Zeit. Dahin gehören auch die vielen Einzelheiten über die schwedischen Bergwerke, deren Generaldirektor der Sohn des unter Landgraf Woriz ausgewanderten hessischen Ingenieurs und Artilleristen Siegerod war, und über den damaligen Kupserhandel (an vielen Stellen).

Bahrend Gabriel Guftaffon D.'s Briefe ben großen Beitraum bon 1611 bis 1640 umfaffen, beginnen bie Schreiben bes Grafen Per Brahe erft mit Anfang 1633, geben aber bis 1651. Es find im gangen 73, und die Antworten des Reichstanglers liegen in Stoflofter, dem gräflich Brabe'schen Familienarchiv und berühmten Sammelftätte von Antiquitaten. Roftbarteiten und hiftorifden Dofumenten, die schwedische Heerführer nach der rauben Sitte ihrer Beit aus Deutschland mit fich nach Schweben genommen haben. Für ben Forscher find von besonderem Berthe die Schreiben, welche feine zweite Reife nach Deutschland im Jahre 1634 an Stelle Babriel Guftaffon D.'s und auf beffen Borichlag, fowie feine Sendung nach Breufen zu den polnischen Friedensverhandlungen im Sommer 1635 (Mr. 5-18) betreffen. In seiner späteren Stellung als General= gouverneur von Finland fteht er dem Schauplate des deutschichwedischen Rrieges zu fern, als daß man aus jeinen Briefen für bie beutsche Geschichte biefer Beit neue Beitrage erwarten konnte. Bohl aber ift dies der Fall, soweit die Geschichte der nordischen Staaten, besonders des Grenglandes zwischen Schweden und Rugland, in Betracht fommt.

Die Ausgabe der Briefe zeugt wieder von der minutiösen Sauberkeit und Sorgfalt, durch welche die bisherigen Arbeiten des Herausgebers Per Sonden sich die allgemeine Anerkennung der Fachsgelehrten erworben haben. An seinen ausgezeichneten Registern können sich andere Historiker ein Beispiel für eine mustergültige Anfertigung von Namensverzeichnissen nehmen. Man versteht es schlechterdings beute nicht mehr, wie es noch so wunderliche Leute in Deutschland

geben tann, die geschichtliche Berte ohne Regifter, Diefes unentbehrliche Sulfsmittel für ben Benuger, erscheinen laffen.

Der 5. und 6. Band der 2. Abtheilung enthält die Briefe bon zwei großen schwedischen Feldherrn, Jacob be la Gardie's und Johann Baner's. An den Namen de la Gardie's, der die Jugendliebe Guftav Abolf's, Ebba Brabe, heimführte, knupft fich die Erinnerung an jene wunderhubiche lprische Episode aus dem Leben des großen Ronigs, ber feine energische Mutter trop aller Liebesschmure und Liebesgedichte ihres Sohnes ein jähes Ende bereitete. Jacob de la Gardie ift vor allem ber Seld des ruffischen Rrieges, und für die nähere Renntnis ber einzelnen friegerischen Aftionen, sowie für die Beleuchtung ber schwedischen Bolitit den Ruffen gegenüber find die vorliegenden Briefe von höchstem Werthe. Es war einer feiner Lieblingsplane, bem Bruder König Guftav Abolf's, bem Herzoge Karl Bhilipp, im Sabre 1612 bie ruffifche Rrone zu verschaffen, um fo ben schwedischen Ginfluß in Rugland zu einem dauernden zu machen. Aber der junge Pring tam nicht nach Nowgorod, und die Ruffen mählten Michael Romanow ju ihrem Ronig. Man weiß auch, daß Buftav Adolf mit be la Barbie's Projekt nicht einverftanden gewesen ift. Zweifellos bestanden amifchen de la Gardie und bem Ronige auch noch andere Gegenfate, Die öfters ihren offenen Ausbruck in ben Briefen des Letteren fanden. Indeffen follte ber "Felbherr", wie be la Gardie immer genannt wird, nicht allein den ruffischen Rrieg bis zu Ende durchfämpfen, fondern auch noch die Friedensverhandlungen leiten. Die Bedeutung ber Errungenschaften bieses Friedens tennzeichnete Guftav Abolf sehr treffend den schwedischen Ständen gegenüber, indem er fagte: "Rußland ift von der Oftsee ausgeschlossen, und hoffe ich ju Gott, es foll ben Ruffen ichmer merden, über diejen Bach zu fpringen!"

Auch an den folgenden Feldzügen gegen Polen nahm de la Gardie rühmlichen Antheil, doch tritt er seit dem russischen Frieden immer mehr zurück. Für den deutschen Krieg fand de la Gardie keine Berwendung; der König voll Feuer und energischer Initiative mochte ihn, den bedächtigen Kriegsmann aus der alten Schule, nicht, der allezeit mit Lamentationen über die Tolltühnheit seines Herrn — und das auf jeden Fall mit vollem Recht — bei der Hand war (Kr. 83 seine Betrachtungen darüber nach dem Tode Herzog Karl Philipp's im Februar 1622). Es kann aber auch andrerseits kein Zweisel darüber sein, daß de la Gardie trop alledem mit hingebender Treue an dem großen König hing, und sein Schreiben dom 21. März

1613 (Nr. 13) gelegentlich bes Bersuchs des Königs von Bolen, ihn auf seine Seite zu ziehen, ist ein schönes Zeugnis seiner tabellosen Gefinnung.

In der Politik, die die zweite Hälfte von de la Gardie's Leben ausfüllt, war seine Thätigkeit weniger erfolgreich, als im Kriege; wenn er auch noch erleben sollte, seinen früheren politischen Gegner Axel D. durch den eigenen Sohn Graf Magnus in der Gunft der Königin gestürzt zu sehen. Die wenigen Briese de la Gardie's aus dieser letzten Zeit sind für die Geschichte der inneren politischen und sozialen Entwicklung Schwedens von untergeordneter Bedeutung und bewegen sich zumeist auf dem breitgetretenen Boden der großen auswärtigen Politik und um die Ereignisse des deutschen Krieges. Es bedarf kaum der Erwähnung bei einem Herausgeber, wie Prosessor Sthsse, daß er sich seiner Arbeit in mustergültiger Weise entledigt hat.

Bon ungleich höherem Werthe für die deutsche und schwedische Geschichtsforschung — besonders freilich für die erstere — sind die Briefe Bancr's an Oxenstierna (1624—1641. Abth. II. Bb. 6). Man wird sich kaum darüber wundern, daß Baner an die deutschen Fürsten deutsch geschrieben hat, denn das haben auch König Gustav Adolf und D. gethan; daß er sich aber auch bei seinem Brieswechsel mit der schwedischen Regierung und mit D. der deutschen Sprache bediente, muß auffällig erscheinen. Bon 288 in diesem Bande vorliegenden Briesen sind nur die 65 ersten in schwedischer Sprache geschrieben, die übrigen ohne Ausnahme deutsch.

Sonden weist in seiner Einleitung auf die Thatsache hin, daß Baner's offizielle Berichte zum Theil sast wörtlich von Chemnit sur seine Darstellung des schwedisch-deutschen Krieges benutt worden sind, und weiter auf den glücklichen Umstand, daß diese Berichte gerade aus den Jahren 1637—1641, sur welche Epoche jenes große Geschichtswert eine unersetzliche Lücke ausweist, fast vollkommen erhalten sind. Wie diese Briese Baners somit Ersat für die sehlenden Bücher bei Chemnit bieten können, so muß uns andrerseits die Tarstellung diese Geschichtschreibers, des getreuen Benutzers der Briese Baner's, entschädigen für die Berichte des Generals, die nicht auf unsere Zeit gekommen sind, wie beispielsweise dieseingen vom Ausgang Mai dis November 1636. Es ist ties zu beklagen, daß verhältnismäßig so wenig von der Hand dieses genialsten aller Generale aus der Schule König Gustav Adolf's aus der früheren Zeit erhalten ist, obgleich seine Korrespondenz allem Anscheine nach eine ebenso eifrige wie

umfangreiche gewesen sein nuß. Immerhin wird sein zukünftiger Biograph — es gibt, so viel ich weiß, bisher nur eine kleine ältere schwedische Biographie von Jugmann über ihn — einen reichen Schat von Briefen in Marburg und in Hannover sinden. In das letztere Staatssarchiv (Sammlung Erskein) ist merkvürdigerweise auch ein Theil des Nachlasses Torstenson's mit vielen seiner Konzeptbriese gekommen.

Wenn D. den beutschen Fürften nach dem Tode Guftav Abolf's die politische Leitung mabrend des weiteren Prieges entrik, fo mar es Baner, ber für Schweben auch bie militarische gewann. Bare es nach ihm gegangen, fo mare schon im Sommer 1634 ber Bruch mit Rurfachsen erfolgt (Rr. 104 bef. S. 132). Nur ber Begenbefehl D.'s hielt ihn damals von einem Angriff auf Arnim ab (S. 136). Benn man bei biefer Gelegenheit ber Befonnenheit des Reichstanzlers Recht gibt, so mar es im Jahre 1635 andrerseits, nachdem man schwedischerseits die Gesinnung Rursachsens in Sandersleben (Rr. 120 S. 176 ff.) jur Benuge tennen gelernt habe, militarisch vielleicht nicht richtig, ihn von dem beabsichtigten Angriff auf Rursachsen abzuhalten (S. 186). Mit klarem Blid fah er ichon bamals voraus, daß auch Rurbrandenburg fich bem Prager Frieden anschließen murbe (S. 191), und ein Sieg Baner's über die furfachfische Armee murbe bas vielleicht gehindert haben. Er mar ein stahlharter Rriegsmann, aber man wird über die schonungslose Art seiner Kriegführung nicht die Benialität übersehen, die fie auszeichnet. Er steht dabei schon nicht mehr auf dem Boden der alten Kriegsregeln, beren erfte in der "Terrainoffupation" beftand; er fummerte fich, wie man aus feinen Briefen zur Genüge erfieht, weber barum, ob feindliche Feftungen und heere ihm im Ruden blieben (S. 271 und S. 810), ober ob es Winter war (f. die Berichte über den Winterfeldzug 1640/41 Dr. 281 ff.), wenn es galt, einen überraschenben Sauptstreich gegen ben Reind auszuführen. Seine Offiziere und Soldaten, oft genug unbezahlt, folgten ihm mit Begeifterung; bas mar ber Triumph feiner eisernen Disziplin gegen schlechte Untergebene und feines rudfichts= lofen Eintretens für verdiente Rrieger (vgl. besonders Dr. 206 vom 23. März 1637, wo er energisch Front macht gegen das Kriegstollegium und die von demfelben nach Deutschland gesandten Offi= ziere, "Rohlgesellen" und "die nicht werth seien, daß fie einem red= lichen Soldaten die Stiefel auszögen". Bon dem berühmten Rucauge Baner's im Jahre 1637 (Beil. 2 S. 866) urtheilt Richelieu, daß er zu bem Ruhmreichsten gehört, was die Geschichte kennt, und nicht minder genial war der von 1641, den Baner (S. 834) felbst mit jenem früheren vergleicht. Und dazu die Siege bei Bittstod (Beil. 1 S. 856 f.) und Chemnip (Nr. 248) und der großartige Zug nach Regensburg im Winter 1640 zu 1641! Diese Thaten, ausgeführt mit sast erbärmlichen Mitteln und unter den größten Schwicrigkeiten, sichern Baner für alle Zeiten den Ruhm eines ausgezeichneten Heerstührers.

Bezeichnend für seinen militärischen Scharfblick ist es auch, daß er nur allein in Torstenson seinen Nachsolger sehen wollte (Nr. 277), und wie wunderbar erfüllten sich seine prophetischen Worte, die er im November 1640 (Nr. 276) an D. richtete, bei seinem Tode! "Wenn nun der göttlichen Allmacht gesiele, mein Leben abzusordern, so ist gar gewiß an demselben Tage die ganze Armee verloren und wird von einander gehen, wie der Schnee zerschmilzt, inmaßen die Generalmajors dergestalt ambitios sind, daß keiner auf des Andern Kommando im Geringsten sehen will .... wosern nicht der Herr General (Torstenson) bei der Hand sein sollte!"

Auch sonst bietet der Band eine Fülle interessanten Materials für die Geschichte jener Zeit. Wie lesenswerth sind, um nur ein Beispiel anzusühren, Baner's Schilderungen aus dem Jahre 1640 über die Beränderungen in Böhmen, die sich seit 20 Jahren dort zu gunsten des Kaisers vollzogen hatten; es war allerdings die Ruhe des Kirch-hoses, die dort herrschte (S. 634). Auch sollte er nicht der Berleumdung entgehen, die damals geschäftiger als jemals der Besten Treue zu verdächtigen suchte. Man verbreitete, Baner sei vom Kaiser gewonnen und solle für seinen Treubruch das Fürstenthum Glogan erhalten (S. 649, Anm.)!

Über die Ausgabe der Briefe selbst und die Sauberkeit der ganzen Forschungsarbeit, die Sonden ihr zu Grunde gelegt hat, kann ich nur das wiederholen, was ich oben von dem 3. Bande, den Briefen Gabriel Gustafson D.'s und Per Brahe's gesagt habe. Es ist vorzaussichtlich der zukünftige Biograph D's, der auf diesem mühevollen Wege den Stoff für seine spätere große Ausgabe sammelt. Bislang werden freilich viele Briefe, die nun gedruckt vorliegen, uns nach manchen Richtungen unverständlich bleiben, da uns die Schreiben bezw. die Antworten D.'s sehlen. Mit um so größerer Spannung wird man der Herausgabe dieser, die oft erst den Schlüssel zu jenen geben, entgegensehen.

Jaluit, Oftober 1894.

Georg Irmer.

Schweben. 498

Svenska Riksrådets Protokoll med understöd af statsmedel i tryck utgifvet af Kongl Riksarkivet genom Severin Bergh. 26. 6 umb 7 (1. Spälfte). Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.

Bon den Protokollen des schwedischen Reichsraths liegen seit der letten Angeige (66, 348) zwei neue Bande vor, welche den Beitraum von 1636 bis November 1639 umfaffen. Die Entschließungen ber schwedischen Regierung, wie fie in den Brotofollen niedergelegt find, find inhaltlich von fehr verschiedenem Berthe. Denn fo lange Orenstierna in Deutschland war, so lange lag der Schwerpunkt ber auswärtigen Politik Schwedens naturgemäß dort, und auch später noch vermochte ber Reichsrath Beschluffe, soweit fie mit dem deutschen Rriege ausammenhingen, nur unter der Boraussetzung zu fassen, daß friegerische Ereignisse nicht etwa in ber langen Zwischenzeit die Lage schon wieder völlig verändert hatten. Auch Oxenstierna mußte, seitbem er in die Heimat zurückgekehrt war, den Lauf der Dinge in Deutschland Baner und seinem Kriegsglude überlaffen. Aber ohne 3meifel bewegten fich nach feiner Rudtehr bie Berathungen best schwedischen Reichsraths auf einem weit höheren Niveau als früher; und das bewirkte allein feine gewaltige, alle übrigen Reichsräthe weit über= ragende Berfönlichkeit. Früher nahmen die innern Angelegenheiten ben Hauptraum ber Situngen ein; sie verschwinden zwar auch jett nicht, aber fie raumen doch auch ber großen Bolitif ben gebührenden Blat ein. Ich möchte bier nur bes Beifpiels megen auf bie Muslaffungen Orenstierna's verweisen, welche er im Jahre 1637 an die Besprechung des vorgeschlagenen neuen Bündnisses mit Frankreich im Reicherathe knupfte. Dazu kommt, daß Orenftierna hier in der Mitte von schwedischen Landsleuten seine Meinung weit offener aussprechen burfte, als vordem in Deutschland, wo er doch auf die beutschen Berbundeten gebührende Rudfichten zu nehmen hatte. Man vergleiche nur seine offene Sprache über die Stellung Frankreichs zu Ofterreich und die Berichiedenheit feiner Interessen am Rriege mit benen Schwedens (7, 47 ff.), über die nothwendigen Folgen, die der Abschluß eines folden Bundniffes mit Frankreich für Schweden haben murbe. und wie ber fühle Staatsmann bei diefer Gelegenheit gar tein Sehl über die Grunde macht, die einft seinen Ronig in den deutschen Rrieg geführt hatten, als ber Reichsrath Johann Stytte meinte, ber vornehmste sei pro defendenda religione gewesen (7, 53 f.). Für seine Offenheit, mit der Orenstierna jede Berquidung der frangofischen und schwedischen Interessen in diesem Kriege gegen Ofterreich abzulehnen

entschlossen war, ist es serner bezeichnend, daß er auf Frankreichs Ansinnen, Raiser Ferdinand die Rechtmäßigseit der Wahl und den Raisertitel abzustreiten, nicht einging (7, 113). Das waren Dinge, die seit dem Tode König Gustav Adolf's für Schweden nicht mehr in Frage sommen konnten, die weit ablagen von den realen Zielen seiner Politik, die vor allem in dem Besitze der deutschen Seeküsten bestanden.

Diese hochvolitischen Außerungen Drenftierna's find es freilich nicht allein, die den Werth Dieser Protofolle bestimmen. Wer einen Einblick in die innere Bermaltung Schwedens und vor allem in bas Regierungstriebwert bes durch die Erfolge im beutschen Rriege fo ganglich aus feinem natürlichen Gleichgewicht gebrachten fowedischen Staates gewinnen will, wird sie lesen muffen; und mare es nur, um daraus von Neuem die Größe des leitenden Staatsmannes zu ermeffen. Es ist erstaunlich, wie Oxenstierna mit diesen dürftigen Mitteln die Bedürfniffe einer Großmacht und eines folden Rrieges bis an's Ende beftreiten konnte, ohne daß er das Bolt zur Auflehnung gegen die Regierung brachte, die damals fozusagen in der Luft lag. Er ift mit Leichtigkeit aller Schwierigkeiten herr geworben und hat Zeit gefunden, wie man aus diesen Prototollen gur Benuge erfieht, neben feiner Stellung als Leiter ber auswärtigen Bolitit auch den Refforts eines Rultus-, Finang- und Berfehreminifters in ausgiebigfter Beife gerecht zu werden.

Bas Einzelheiten betrifft, so möchte ich in Bezug auf die Streitige keiten zwischen Baner und dem Hofrath Christoph Rasch, die auch in den Briefen des Ersteren an Crenstierna eine gewisse Rolle spielen, noch darauf hinweisen, daß ein großer Theil des schriftlichen Racksläffes Raich's, namentlich auch über seine diplomatische Berwendung in Paris, in das Staatsarchiv zu Hannover (Manustripte) gekommen ist.

Der Herausgeber der Protofolle, Severin Bergh, verdient für die Sorgfalt seiner Strionsarbeit gerechtermaßen die volle Anerkennung der gelehrten Belt.

Baluit, Oftober 1894.

Irmer.

Histoire de Maguelone. Par Frédéric Fabrège. Tome I: La Cité — les Evèques — les [Comtes. Paris, Picard et fils; Montpellier, Seguin 1894 CIV, 511 3. 4°.

Bein Cetalbifterifer baufig ber Bormurf trifft, ju febr an ber Scholle ju baften und ben Blid fur bas Allgemeine ju verlieren, fo

theilt ber Bf. des vorliegenden, umfangreichen Werfes mit diefen zwar die Überschätzung der Bedeutung der Ortlichkeit, mit der er fich beschäftigt, im übrigen aber verfällt er in das entgegengesette Extrem: ber besondere Gegenstand seines Werkes tritt hinter ber Darftellung und Betrachtung allgemeingeschichtlicher Thatsachen allzuweit zurück. Bezeichnend für die in's Beite schweifende Urt des Bf. ift die der Borrebe folgenbe, fast 100 Setten lange Introduktion. Rapiteln gibt fie zunächst eine geographisch=geschichtlich=philosophische Schilderung des Gefichtstreises, den man von der Sohe der Rathebrale von Maguelone aus umspannt (ein in brei großen Blättern trefflich ausgeführtes Banorama ber gang eigenartigen Landschaft ift beigegeben), in einem dritten beschäftigt sie fich mit dem Roman von der schönen Maguelone, um uns in einem vierten ein in das Befühls= leben bes Berf. einführendes Stimmungsbild von ber jest in völliger Einsamkeit auf ber Insel Maguelone aufragenden Rathebrale zu geben. Der Bf. glaubte in den Schriften bes trefflichen, auch von ihm voll gewürdigten Germain gemisse Luden mahrzunehmen, da er nichts geschrieben habe über die romische Stadt und die Anfänge des Bisthums, auch die Anwesenheit der Papste auf der Insel nur turz erwähne, statt nach ben Grunden berfelben, den naheren Umftanden und den Folgen zu forschen (p. VI). Die Ausfüllung bieser Luden nimmt der Bf. nun in dem weitesten Rahmen, unter umfangreichster Un= führung seiner Quellen vor, ohne daß wir doch in der Art, wie das geschieht, eine erhebliche Erweiterung unserer geschichtlichen Erkenntnis zu erbliden vermöchten; fo ift g. B. überaus durftig, mas an pofi= tiven Reugniffen über die romifche Stadt beigebracht mirb, woran ber Sammeleifer des Uf. freilich nicht bie Schuld trägt; auch fonft tommt das Wert in seinen spezialgeschichtlichen Bartieen über bas pon Germain ichon Geleistete nur felten binaus. Der allgemeine Standpunkt bes Bf. wird daburch bezeichnet, daß Montalembert, beffen Moines d'Occident oft citirt werben, ber Lehrer und Freund seiner Jugend gewesen und sein Borbild geblieben ift; wie dieser, ift er von ideal-firchlicher Gefinnung in einem Grade durchbrungen, daß ber Sinn tur hiftorische Aritit dadurch nicht unwesentlich beeinträchtigt wird. Bervorheben möchte ich nach dieser Richtung bin Rap. 8, in dem die Kirche von Maguelone als foyer d'orthodoxie et de liberté pendant la période albigeoise dargestellt wird, und hinweisen endlich auf das lette Rapitel diefes erften, nur bis jum Ende der Albigenfer= triege reichenden Theiles: l'église de M. et le servage, in dem sich

manche brauchbare Notiz findet, die man nicht leicht an dieser Stelle suchen würde. Adolf Schaube.

Un avocat journaliste au XVIIIe siècle. Linguet. Par Crappi. Paris, Hachette. 1895. 398 ©.

Linguet ist hauptfächlich bekannt burch seine Mémoires sur la Bastille, allenfalls noch burch seine Zeitschrift Annales politiques et littéraires, die für die Geschichte ber Zeit von 1777 bis 1792 nicht um wichtig ift. Cruppi hat fich nun die Aufgabe geftellt, das Leben Linguet's bis 1775 zu schildern. Da Linguet seit 1764 als Abvokat beim Barlament von Baris thätig mar, fo erhalten wir intereffante Beitrage aur Geschichte biefer Rörperschaft und frangofischer Ruftande. C. gibt nämlich an ber hand ber Originalaften eine eingehende Schilde rung verschiedener Brozesse, in benen Linguet als Bertheidiger thatig war. So läßt seine Darftellung bas Berhalten bes Barlaments in bem bekannten Prozeß bes Chevalier be la Barre, ber auf ben blogen Berbacht bin ein Krugifix in's Baffer gefturgt zu haben, zum Tode verurtheilt murbe, in noch schlimmerem Lichte erscheinen, als es felbft Boltaire, der fich der Sache de la Barre's fo eifrig annahm, geglaubt hat. Wir erfahren nämlich, daß de la Barre hauptfächlich beshalb verfolgt wurde, weil man in feinem Besit Boltaire's Dictionnaire philosophique gefunden hatte und man in de la Barre "den Sauptbamon ber Philosophie" treffen wollte. Man muß bie scheußlichen Einzelheiten bes Prozesses bei C. lefen, um zu feben, wie berechtigt Boltaire's Auftreten gegen diese "Senker", wie er die Barlamentsrathe nannte, mar. Für die politische Geschichte wichtig ift ber Brozes bes Berzogs von Aiguillon, den Linguet ebenfalls vertheidigte. hier stehen sich bis jett die Ansichten schroff gegenüber. Bahrend Flammermont (le Chancelier Maupeou et les Parlements) den Bergog auf das Schärfste verurtheilt, hat Batel (Mme. du Barry) energisch für seine Unschuld plabirt. C. weist nach, bag ber Brozes des Barlaments gegen Aiguillon auf "eine Rritit ber Bermaltung eines hohen königlichen Beamten" hinauslief und daß es fich um Rechtsfragen dabei gar nicht handelte. Man wird dem scharfen Urtheil, das er über die Barlamenterathe fällt, nur beiftimmen tonnen: Il est malaisé de s'intéresser aux parlementaires du XVIIIe siècle quand sous les phrases cicéroniennes on a bien vu le fond de leurs prétentions, leur orgueil immense, leur insatiable ambition politique et l'oubli profond de leurs devoirs judiciaires. —

Sittengeschichtlich interessant ist der Prozes der Marquise de Gouy, die auf Separation von ihrem Manne anträgt, weil er zu geizig sei. Sie behauptet, ihr Mann habe sie Hungers sterben lassen wollen; wogegen Linguet, der Bertheidiger ihres Mannes, nachweist, daß in der Zeit von Juni dis Oktober allein 462 Stück Wild dei ihr verzehrt worden seien. Auch auf ihre Klage, daß man ihr nicht das Nothswendigke an Kleidung zusommen lasse, fällt ein eigenthümliches Licht, wenn man ersährt, daß sie 82 große Toiletten und 23 elegante Deshabillés besaß. . . . Der Bs. führt die Geschichte Linguet's, dessen reizbare und zanksückige Natur er vortresslich schiedert, dis zu seiner Ausstoßung aus dem Advokatenstande, deren Hergang er eingehend darsstellt. Alles in allem, ein schönes Buch, das in vielsacher Hinsicht Reues bringt.

Papiers de Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse. Publiés par Jean Kaulek. V. Paris, F. Alcan. 1894. 553 ©.

Diefer Band1) enthält die Aftenftude des Jahres 1795, mit wichtigen Nachträgen aus den Monaten September bis Dezember 1794. Außer dem zuweilen im Regeft, meift aber vollftandig mitgetheilten amtlichen Schriftmechsel Barthelemp's, soweit er die Berhandlungen mit Breußen betrifft, finden fich barin Berichte ber "Reprafentanten in Miffion" Joubert, Richard, Feraud, Reubell, Merlin (von Thionville) u. A., sowie gablreiche Schreiben frangofischer Diplomaten, mit benen Barthelemp im Briefwechsel ftand, mie Bacher, Grouville, Caillard, Lallement. Die Ausgabe ber Atten ift an fich technisch vorzüglich; boch empfinde ich es als einen Mangel, daß ber Berausgeber fich gang buchftablich auf die in den Papieren Barthelemy's enthaltenen Stude beschränkt hat. Infolge beffen vermeibet er 3. B. jede Angabe über die Berfasser der an Barthelemy gerichteten Erlasse des Bohl= fahrtsausschuffes, deren Ronzepte ibm eben nicht vorlagen und über Die man fich in den Auffaten A. Sorel's Rath holen muß (val. beffen interessante Motizen hierüber in der Revue hist. 7, 59 f.). Den Inhalt ber Uften bilben jum weitaus größten Theil die Unterhandlungen mit Preußen über den Frieden von Basel und deffen Ausführung, von ber Sendung Meyerind's Nov. 1794) bis zu der Berstellung regelmäßiger diplomatischer Beziehungen durch die Gesandt= schaft Caillard's in Berlin und Sandoz=Rollin's in Baris (Ende

<sup>1)</sup> Band 1—4, vgl. S. 3. 59, 181; 61, 175; 63, 155; 64 552. Siftorijde Beitigrift R. F. Ab. XL.

1795). So viel von diesen Berhandlungen aus deutschen und franzöfischen Publikationen auch bereits bekannt geworben ift, so lernt man boch erft aus den vorliegenden Alten bas Berhältnis Frankreichs zu Preußen in einem für beide Bolfer entscheidenden Zeitpunkt und in einer entscheidenden Frage (ber Frage der Rheingrenze) vollständig tennen. Barthelemp's Berichte insbesondere haben den Borgug, daß fie, indem fie natürlich bas biplomatische Geschick ihres Berfaffers hervorkehren wollen, doch auch den Gegner reichlich ju Bort kommen laffen, fodag man bier aus frangofifden Quellen die unermudlichen Anstrengungen Sardenberg's für die Behauptung bes linken Rheinusers vollauf bestätigt findet. Daneben enthalten die Berichte Barthelemp's und die Schreiben anderer frangofischer Agenten (besonders aus Samburg und Bremen) eine Fulle intereffanter Angaben über Bersonen, Buftanbe und Ereignisse in Preugen und Deutschland, viel Unfinn, viel Rlatfch (z. B. die Notiz, daß Meyerinc für den nas türlichen Sohn Möllendorff's gelte), aber doch auch überraschend jutreffende Rachrichten, wie die Angaben über die Berbindung amifchen Bring heinrich, Bischoffwerber und Struensee (S. 245) und, mas wichtiger ift, reiche Beitrage jur Geschichte bes Bersebungsprozeffes bes alten beutschen Reiches. P. B.

Procès-Verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale. Publiés et annotés par J. Guillaume. Tome deuxième: 3 juillet 1793 — 30 brumaire an II (20 novembre 1793). (M. u. b. X.: Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministre de l'instruction publique.) Paris, Imprimerie nationale. 1894. CIII, 944 ©.

Schon der äußere Umfang des vorliegenden Bandes, der für die Berathungen von etwa 4½ Monaten fast 1000 Seiten braucht, läßt erkennen, daß das Comité d'instruction publique in der zweiten Hälfte des Jahres 1793 es an Fleiß und Eifer gewiß nicht sehlen ließ: es hielt in That in dieser Zeit nicht weniger als 63 Sitzungen ab. Leicht könnte man annehmen, die hier veröffentlichten Aktenstücke wären nur für die Geschichte des französischen Unterrichtswesens von Bedeutung; aber dem ist doch nicht so; vielmehr wird sie auch der historiker der Revolution selbst nicht ohne mannigsachen Ruten durchsehen, da sie nach den verschiedensten Seiten hin zur Ausbellung der inneren Entwickelung der Revolution beitragen. Gewiß spielen die Unterrichtsfragen eine große Rolle, aber daneben kommen in der

Rommission doch noch eine Reihe anderer Dinge gur Erörterung. So gelangen wieder und wieder und von ben verschiedensten Besicht& punkten aus die Beziehungen zwischen Staat und Rirche und Alles, mas mit ihnen ausammenhängt, jur Sprache. Beiter fei bingemiesen auf die Ginführung des revolutionaren Ralenders, über deffen Ent= ftehung wir eingehende Mittheilungen erhalten; auf die Annahme eines Befetes jum Schut bes literarischen und fünftlerischen Gigenthums; auf die Schaffung bes metrischen Dag- und Gewichtsipftems; auf die Aufhebung der ftaatlichen Afademien und privilegirten Gesell= ichaften - ein Gegenstand, der in merkwürdiger Beise mit dem porigen in innerem Busammenhang steht, insofern es Lapoisier gelingt, die Académie des sciences badurch am Leben zu erhalten, daß ihr die Ausführung des neuen Daß= und Gewichtsfuftems über= tragen wird - u. dgl. m. Bon besonderem Interesse ift, wie fich in den Berhandlungen der Kommission die große allgemeine Beiftes= entwicklung der Beit wiederspiegelt: es weht hier durchaus derfelbe Wind wie im Ronvent felbft; überall erkennt man die Schüler der Aufflärungsliteratur. Doch ift bervorzuheben, wie diese im gangen nur allaufehr auf rationaliftischem Boden stehenden Manner boch befonnen genug find, um gegen gemiffe Überschwänglichkeiten revolutionarer Dentweise Ginfpruch zu erheben: fo treten fie beifpielsmeise für die Erhaltung der fünftlerischen und literarischen Denkmäler aus den Zeiten des Ancien régime ein gegenüber der Bernichtungsmuth und dem Übereifer gemiffer Republifaner. Bie die geistigen Stronungen bes Ronvents, fo finden auch feine politischen in der Rommiffion ihr Echo: auch in ihr fpielt in diefen Monaten der Ginfluß Robes= pierre's direft oder indireft eine fehr bedeutende Rolle.

Der Hauptgegenstand, der den Unterrichtsausschuß beschäftigt, ist nach wie vor die Absassung eines Plan general d'organisation de l'instruction publique. Am 3. Juli verwirft der Konvent den Entewurf Sieves; Robespierre tritt sehr warm für eine Idee Lepeletier's ein, der an Stelle der Elementarschulen öffentliche Erziehungshäuserschaffen will, in denen alle Knaden vom 5. dis zum 12., und alle Mädchen vom 5. dis zum 11. Jahr gemeinsam erzogen werden sollen. Wit der Ausarbeitung eines Unterrichtsgesetzes auf dieser Grundlage wird eine besondere, aus 6, später aus 9 Mitgliedern bestehende Commission d'instruction publique betraut. Diese nimmt am 31. Just einen Entwurf an, der in der That die gemeinsame Erziehung entehält, aber sie freilich nur für sakultativ, nicht für obligatorisch erklärt,

fie außerdem auf Rnaben im Alter von 7 bis 14 Jahren beschränkt. Tropbem auch der Konvent am 13. August einem dementsprechenden Antrag Danton's zustimmt, gerath boch die ganze Angelegenheit in's Stoden, fommt erft wieder in Fluß auf Beranlaffung einer Betition ber Stadt Baris. Bemag Diefer beschließt ber Ronvent am 15. September, daß bas Unterrichtswefen in brei Stufen von Anftalten or ganisirt werde. Namens der Kommission legt Romme am 1. Ob tober ein auf dieser Grundlage ausgearbeitetes Unterrichtsgeset vor; es ift zugleich die lette That der Spezialkommiffion, denn am 6. Ob tober merden auf Anregung des Comité de salut public die beiben Ausschuffe für das Unterrichtswesen, Romitee und Rommiffion, mit einander vereinigt. Als nun am 19. Oftober im Konvent die Frage ber Organisation bes öffentlichen Unterrichts zur Berhandlung gelangt, da ist die Stimmung eine völlig andere geworden, als vor drei Monaten; es erwarmt fich niemand mehr für die gemeinsamen Erziehungshäuser; ohne Widerspruch wird ber zu ihren Gunften gefaßte Beschluß wieder aufgehoben. Im Berlauf ber nachften Bochen gelangen dann eine Reihe von Spezialdefreten über das Unterrichts mefen zur Annahme. 3ch bebe aus ihnen Folgendes bervor: Der Schulbefuch foll für beide Beschlechter mit 6 Jahren beginnen, wird aber nicht für obligatorisch erflärt. Der Unterricht soll öffentlich und unentgeltlich fein. Die Lehrer und Lehrerinnen haben die Stellung von öffentlichen Beamten; fie werden von den Familienvatern ber betreffenden Bemeinde gewählt, doch find nur folche Berfonen mahlbar, die von der Erziehungskommission in die Lehrerlifte aufgenommen find. Die Auflicht über das Schulmefen foll der Gemeinde zustehen. -Aber alle diese Beichluffe maren verlorene Arbeit: am 4. Rovember nahm der Konvent einen Antrag auf nochmalige Revision ber Unterrichtsdefrete durch eine besondere Sechserkommiffion an; bamit maren diese Defrete überhaupt beseitigt, da die neue Kommiffion gar nicht ausammengetreten zu fein icheint. Go hatten die Arbeiten bes Comité de l'instruction publique einstweilen ein rein negatives Ergebnis. Die gange Frage follte ipater von volltommen neuer Grundlage aus in Angriff genommen werden: am 1. Dezember legte ber Literat Bouquier einen Entwurf für ein Unterrichtsgeset vor, der auf mefentlich anderen Principien berubte, als jener Romme's.

So viel über den Inhalt der zu besprechenden Bublifation. Die Ausgabe selbst verdient rudhaltlose Anerkennung. Der Herausgeber, 3. Guillaume, bat das Material in großer Bollständigkeit aus ben

Archiven zusammengebracht, hat überall sehr reichhaltige und zuverlässige Erläuterungen beigegeben, die sowohl über die einzelnen
auftretenden Personen wie über die behandelten Sachen alle wünschenswerthen Angaben bieten. Hervorgehoben sei unter den von G. verwertheten Quellen das Feuilleton quotidien de la Convention,
von dem das Pariser Nationalarchiv ein vollständiges Exemplar aufbewahrt: merkwürdigerweise scheint dieses so manche werthvolle Angabe enthaltende Feuilleton von den Revolutionshistorisern bisher
gänzlich übersehen zu sein. Sine aussührliche, klar und sichtvoll geschriedene Einleitung orientirt den Leser über den wesentlichen Inhalt
des Bandes. Das Sinzige, was man vermißt, ist ein alphabetisches
Register: es ist offendar erst für den Schlußband der ganzen Publikation ausgespart.

Napoléon III avant l'Empire. I. Par H. Thirria. Paris, Plon, Nourrit et Co. 1895. VIII, 488 ©.1)

Bei der Unzahl theils recht werthvoller, theils auch ganz werthsloser, jüngst erschienener Beiträge zur Geschichte des ersten Kaiserzeiches hat sich, in natürlicher Konsequenz, auch die Geschichtschreibung des zweiten Kaisereiches um eine Reihe nicht eben bedeutsamer Werke vermehrt. So hat der Nesse von dem wiedererblühenden Ruhme des Oheims Nupen gezogen, wenn es anders solchen Schriften, wie der vorliegenden, gelingen sollte, die öffentliche Meinung zu gunften Napoleon's dauernd zu beeinflussen.

Etwas wesentlich Neues wird der in der zeitgenössischen Geschichte nicht ganz Unbewanderte in diesem 1. Bande Thirria's, der die vierzig ersten Lebensjahre Napoleon's, von 1808 bis zum 10. Dezember 1848 umfaßt, nicht finden. Über die Kindheits= und Jugendzjahre geht der Bf. äußerst rasch hinweg, und was er über die späteren Angelegenheiten, den Straßburger Putsch von 1836, das Boulogner Attentat von 1840, die Flucht aus Ham 1842, u. s. w. vordringt, ist meist den bekannten zeitgenössischen Druckschriften, Anklageakten und Zeitungen entnommen. Der Entwicklungsgang des zukünstigen Herrschers in dieser Abenteurerperiode seines Daseins ist nur spärlich gezeichnet, die Schilderung seiner inneren Persönlichkeit erscheint uns mangelhaft, an manchen Stellen geradezu verkehrt, und stüßt sich ebenfalls nur auf längst veröffentlichte Schriftstüde, Proklamationen,

<sup>1)</sup> Bd. 2 (1848-1851) ift foeben erschienen.

Zeitungkartikel und Uhnliches, wobei Th. merkwürdigerweise nicht einmal der sich doch von selbst aufdrängenden Frage nahe tritt, ob sein avathischer Prätendent denn wirklich alle die zahlreichen, theilsweise so sein berechneten und geistreichen Maniseste verfaßt oder ob er sie nur unterzeichnet hat.

Um anziehenoften ift die Schilderung ber Ereignisse bes Jahme 1848, weil wir hier, theils vor, theils nach den Junitagen, die ber republitanischen Staatsform in Bahrheit ben Todesftog verfetten, in das Detail der unfinnigen Bersprechungen und ber schmutigen Intriguen eingeführt werden, durch welche das naiv-gläubige, unzurechnungsfähige, neugeschaffene allgemeine Stimmrecht zu gunften bes Bratendenten bearbeitet worden ift. Wenn auch noch Manches bier hinzugefügt werden könnte, so ift doch im allgemeinen die eifrig betriebene bonapartische Mache, bas rührende Sand in Sand geben des Ultramontanismus und einer gemiffenlofen Demagogie, wobei auch das Gold fürftlicher Maitreffen gebraucht wird, recht ausführlich nach den damaligen Aufrufen und Bahlartiteln der hauptstädtischen und Provinzialpresse geschildert. Es ift gerade fein erhebender Anblick, die Herren Buigot und Thiers, de Kallour und Berrper, Changarnier und Bugeaud fich gemeinschaftlich bemühen zu feben, mit Aufpflanzung des bonapartischen Bopanzes die Revolution zu erdruden, in der heimlichen Buversicht, auch diefen bald darauf in die politische Rumpeltammer werfen zu fonnen. Dag eine gemiffe Begabung bagu gehörte, diefe fich unermeglich flug buntenden Polititer fo lange zu täuschen und so gründlich hinter's Licht zu führen, wird nicht in Abrede zu stellen sein. Ebenso gerne wird man bem Bi. feine häufig wiederholten Berficherungen glauben wollen, daß Rapoleon III. ein treuer Freund und großmuthiger Beschützer der Freunde feiner Jugend und ber Belfershelfer feiner Banderjahre gemefen ift, daß er persönliche Beleidigungen nicht nachgetragen bat, ja felbft baß der Mann des 2. Dezember teine Luft am Blutvergießen gehabt hat. Db aber der unflare fozialiftifche Brofcurenfchreiber von 1842, ob der ewig unentschiedene Nationalitätsschwärmer auf dem Raiferthron ein so überschwängliches Lob verdient, wie bas ihm von Th. gespendete: S'il n'eût été prince et Bonaparte, il aurait marqué au premier rang parmi les hommes de son temps, bas bürite doch energisch verneint werden. So billig theilt die Beltgeschichte die Diplome zum großen Manne nicht aus, und um bei feinen Landsleuten ein folches Urtheil allgemein anerkannt zu feben, wird ber Bf. jedenfalls warten muffen, bis der lette Bertreter der Generationen aus dem Leben verschwunden, die unter den Folgen seiner Wißwirthschaft nach innen und außen so schwer gelitten haben.1)

R.

Life of St. Edmund of Canterbury from original sources. By W. Wallace. London 1893. XL, 638 ©.

Edmund Rich, ju Abingdon um 1180 von kleinen Leuten geboren, lernte und lehrte zu Oxford und Paris, verbreitete u. a. bas Aristoteles=Studium, predigte bald nach 1215 das Kreuz, ver= waltete zu Salisbury das Amt des Domthesaurars gut und wurde 1234 durch Gregor IX. jum Erzbischof von Canterbury eingesett. Er mar ein gelehrter, astetischer, wohlwollender Mensch, aber fein geiftvoller Schriftsteller, tiefer Forscher ober energischer Reformer und folch' schwieriger Burbe nicht gewachsen. Nach erfolalosem Ringen gegen tonigliche Tyrannei, romische Gelbforderungen, Berabbrückung durch den Legaten und monchische Anmagung des Domtonbente, nachbem feine Berbote ber Ghe Montfort's und ber Bifchofsmahl für Rochester vom Bapfte vernichtet maren, jog er fich im Serbst 1240, auch hierin nur ein Nachahmer, nach Bontigny zurud und ftarb am 16. November. - Der Biograph, ein Benediftinerpriefter, ftellt die astetische, homiletische und Frieden ftiftende Tugend bes Beiligen mit warmem Mitgefühl bar. Er schreibt bubich, zeigt vielseitige Belehrsamkeit, sammelt ben Stoff überaus fleikig, versucht psychologisches Eindringen, erftrebt Genauigkeit und hält sich von Berdrehung der Thatsachen frei. Aber es fehlt die Benutung der neueren Spezialliteratur, der Sinn für die verhältnis= mäßige Bichtigkeit ber Dinge, einschneibende Rritik und freies Urtheil. Bunder, Reliquiendienft, Fleischesabtötung behandelt er wie ein Dionch des Mittelalters, jeden Biderftand gegen den Bapft wie ein mobernfter Römling. Bon Edmund's Schriften brudt er zuerft bas frangofische Gebicht ab. (Es ift aber aus anderen Sandschriften . bereits nachgewiesen, von Stengel, Cod. Digby 102. Dies neben ben Namen ber Eltern macht frangofische Abstammung mabriceinlich.)

<sup>1)</sup> S. 8 der Bruder L. N. wurde nicht in Forsi getötet, sondern starb daselbst an einem hitzigen Fieber. — S. 31 wird der Kammerdiener Charles Thelin mit dem Kommandanten Parquin verwechselt. — S. 92: der Abvolat hieß Lichtenberger und nicht Leichtenberger. Ebendaselbst ein schlimmer Druckselt: J'ai rompu mon danc, statt mon dan.

Er zieht Edmund's Speculum ecclesiae aus, schweigt aber über De modis contemplandi und vernachlässigt für Edmund's Universitätslaufbahn Haureau und Denifle. Lotaler Tradition fo alter Zeit muß man gründlich mißtrauen; daß Abingdon Profanbauten von 1175 bemahre, mare bie größte Merkmurdigfeit. Archer, der im Dictionary nat. biogr. das Geburtsjahr etwas früher ausrechnet, mar zu benuten. Um aus den Zeitverhältniffen seinem Seiligenbilde einen Rahmen ju gewinnen, flicht Bf. gange Rapitel, g. B. über Groffetefte, ein, die aber zu haftig zusammengerafft, eigener Forschung ober längerer Lekture entbehren. Gine Synobe genügt es nicht zu verzeichnen; nur durch Bergleich mit früheren Ranones enthüllt fie den besonderen Beift: fo ift Edmund's Warnung, die Mutter folle nicht im Bette schlafend das Rind erdrücken, feineswegs Edmund's Eigenthum. Neues bringt Bf. über ben Rampf zwischen Erzbischof und Rapitel, welcher aber mit bem feit zwei Menschenaltern entbrannten Streite ju verknüpfen mar. Ebmund's Siegel bildet er ab, bemerkt aber nicht, daß es die Nacheiferung Bedet's belegt, daß ber Aborant Edmund ift, daß ein der Legende vorgesettes Ut den Bentameter ftoren murbe. Ebmund's politischer Erfolg mar fo gering, bag feine Führung ber Nationalpartei 1234 längeres Berweilen verbiente; fie mar auch mit der Freundschaft Richard's von Cornwall zu verbinden. Die Barallele mit Langton im Auftreten für's englische Bolksinteresse und für Canterbury's Unabhängigkeit gegen Rom, trop ber Einsekung burch papstliche Anmakung, verschweigt 2f. Er ermahnt, daß der englische Epistopat Roms Berbote des Bfrunden-Pluralismus opponirte, aber nicht, daß Cantilupe babei mit Edmund's Einwilligung fprach. Er schildert auch Edmund's Biderftand gegen bie römischen Gelbforderungen nicht fraftig genug. Das Birten des Legaten würdigt er nicht volltommen: indem diefer in Synoden, in ber Benediftinerreform, in der Einführung der Defretalen Gregor's IX. (mas Bf. gar nicht ermähnt) die Aufgaben der Bierarchie felbit löfte, machte er ben Nationalfirchenprimas ohnmächtig. Sobes Lob verdient Ballace als Hagiograph: über die Heiligsprechung und den Kult Ebmund's handelt er ausführlichft, als erfter Benuter von Ungedrucktem und großentheils wohl abschließend. (Über ein Reimoffiz aus Aarau vgl. Roman. Forsch. 4, 527.) Bei der Benutung ber Legenden mußte er jedoch bom hergebrachten allgemeinen Goldhintergrund die den Einzelmenschen bezeichnenden Büge beffer los gulofen verstehen. Go ift die Beigerung der Burdenannahme eine Form damaliger Mode, wenn wahr, doch inhaltlos. In den Anshängen, einem Biertel des Werkes, liegt dessen Werth für den Historiker. Da druckt Bf. 50 Duellenstücke zumeist aus Handschriften ab, nicht ohne Hardy's Manuskriptkatalog zu korrigiren. Darunter sind drei Vitae s. Edmundi (von dessen Bruder Robert, von Edmund's Freunde Robert Baco und vom Kaplan des Erzbischofs, dem Domsmönche Eustach), mehrere Gebete Edmund's, Inhaltsangabe französsischer Zusügungen zum Speculum, Kathedralakten (besonders wichtig der Prozeß zwischen Erzbischof und Konvent 1237—39), auch päpstsliche Briefe (die 3. Th. in Botthast's Regesta fehlen).

F. Liebermann.

Edward the First. By T. F. Tout. (Twelve English statesmen.) London and New-York, Macmillan. 1893. VI, 238 S.

Diese Biographie ohne gelehrten Apparat, in leichter, anmuthiger Darftellung, rührt von einem genauen Sachkenner und bemährten Forscher her. Biel Neues zu bieten, verbot wohl der Raummangel, ber auch gegen Ende die unverhältnismäßige Rurge zu verschulden icheint, mahrend zu Anfang kein wichtiger Bug ausgelaffen wird. Es ift ein glücklicher Bedanke, ben Stoff bis 1290 fachlich, fpaterhin, ba fich innere Wirren mit den Rriegen gegen Frankreich und Schottland verschlingen, cronologisch zu ordnen. Wenn dabei Stäbtegrundung und Boll im Rapitel von den drei Standen vortommen, fo hilft ein guter Index, Ginzelnes aufzufinden. Die Aufgabe mar eine biographische; wohl daber durfte Bf. Literatur und Birthschaft, auch Sanseatisches g. B., unerwähnt laffen. Die Berfaffungsgeschichte erzählt Tout mefentlich wie Stubbs; boch betont er mehr die Uhn= lichkeit ber englischen Buftanbe mit benen Frankreichs. In vielen fonftigen Studen gelangt er zu eigenen Gesammturtheilen, zu licht= vollen Bergleichen (g. B. der Städtegrundungen in Edward's verichiebenen Ländern) oder doch zu leichterem Ausbrud befannter Gebanten, Die er überall selbst in sich verarbeitet und minbestens theilweise an ben Quellen vorfichtig und unparteiisch nachgeprüft hat. Reue Gin= zelheiten bringt er über Balcs: Linweln beging ben Fehler, nach 1274 eine Bolitit zu verfolgen, die nur für ben Rampf zwischen Ronig und Baronen gepaßt hatte, und ben nun gefturzten Montforts weiter anzuhängen; Edward's überall wohlmeinenbe Magregeln glückten bort durchaus, fo das Busammenwirken von Flotte und Beer, die Anglifirung des Wallifer Rechts unter Schonung harmlofen teltischen

Brauches, Burgenbau und Städtegründung, endlich bie Erhebung bes Thronfolgers zum Bringen von Bales. Mehr als Engländer pflegen, betont T. die aguitanische und (vielleicht überschätend) bie europäische Bolitif: die bedeutenden Könige um 1300 bearbeiteten ichon im Sinne ihrer Staaten die Weltlage, nur fehlten den Blanen die Mittel. Daß bie frangofischen Sändel der Dynastie die Nation Englands wenig angingen, hatte aber Bf. nicht bloß als Meinung ber Opposition binftellen follen. Er überschätt seinen Belben nicht, ben er freilich einmal ben größten englischen Monarchen nennt. In Beinrich II. erblict er einen originelleren Staatsmann. (Und Bilhelm I.?) Beidaftsfundig, juriftisch begabt, rührig, pflichteifrig, planvoll, muthig, mar Edward boch fein genialer Seber, ber ber Befellichaft neue Pfabe bahnt; vielmehr verknüpft und feftigt er nur mit feinen Befegen bas icon Bestehende unter geschickter Fortbildung fremder Ideen, nament= lich ber Berfuche Montfort's. Das Berdienft an ber Gefetgebung gebühre großentheils ben Ministern. (Aber fie schritt boch bei beren Bechsel gleichmäßig fort!) Bur Entstehung ber brei Stände fieht T. von neuesten Theorien ab; er betont, wie Edward sich finanziell badurch fraftigte und auf Unterstützung durch den Beifall bes Bolfes Werth legte. In der Dyposition sieht er nicht mehr selbstlose Freiheitshüter; im Siege ber Rrone über Winchelfen, ben er nicht vertheibigt, erkennt er den wichtigen Erfolg, daß der Rirche die Rolle der Boltsvertreterin gegen den Tyrannen zu spielen miglang. Edward begriff richtig die großbritannische Aufgabe feiner Krone; im erften schottischen Brozeß 1291 errang er, so machtgierig er mar, doch nur die klarere Anerkennung der Oberherrlichfeit über ein Bolt, deffen nationale Einheit erft im Gegensatz zu England erftand. Mit der traditionell gegebenen aquitanischen Erbichaft auch Schottland zu behaupten, dazu reichte Englands Macht nicht. Edward trifft fein Tabel; aber er hinterließ bem Sohne unfertige Arbeit, Die auch Stärfere erbrückt hatte.

Um besten gelingen T. Edward's Lehrjahre: da er von Heinrich III. die Außenländer erhielt, erfaßte er früh seine tünstigen Aufgaben in Wales und Aquitanien. — Die Charafterzüge des treuen Familienvaters und Freundes, des tapseren Ritters und fröhlichen Sportsmannes, des für Dienste dantbaren Herrn und Missethat unerbittlich strasenden Richters sind von Edward bekannt. Frivole Robeit schändete nur seine Jugend. Als Heersührer stand er auf der Höhe seiner Zeit; über sie hinaus schaute er nur einmal in der

Berwendung der Bogner. Bon mittleren und unteren Beamten wurde er schlecht bedient; daß aber auch unter ben erften Miniftern ber Palatin Durhams von der Regierung abfiel, darf wohl, tiefer als in verfönlicher Schwäche, im Spftem der Verwendung Geiftlicher im Staatsbienft begründet werben. T. verschweigt nicht, baf Edward ftets feudaler Ariftotrat blieb, daß die Berleihung größter Baronien an königliche Bringen die Monarchie nicht gekräftigt bat. 1) Aber letteres war zu verbinden mit jener Gewohnheit des mittelalterlichen Fürstenthums, die politische Macht, statt sie dem Staatsoberhaupt als foldem einheitlich jugumenben, unter feine Sippe wie anderen Brivatbesit zu vertheilen. Sebt Bf. bismeilen Edward's mittelalter= liche Befchränktheit hervor, fo verfällt er dennoch öfters in moderne Rategorien, wenn er fagt, Edward wollte 1272 "ber verfaffungsmafige Regent eines freien Boltes", ober "ber erfte Staatsbiener" fein oder stets "gegen Klassenvorrecht ankämpsen". Er erkennt, daß Edward's Beift kleiner mar, als der Charakter, wobei bervorzuheben war, daß diefer Reffe Friedrich's II. und Schwager Philipp's IV., ber fich gegen die Landergier ber Rirche, gegen Erzbischof und Bapft wehrt, doch teinen Anflug von Rritit an den hierarchischen Inftitutionen zeigt. E.'s Gesammturtheil über Edward's Sittlichkeit scheint mir richtig, fo fcwer fie moderne Moraliften verfteben mogen: Ebward glaubte überall aufrichtig an die Berechtigfeit feiner Buniche. an die Erlaubtheit seiner Mittel, an die Gideslösung durch ben Papft, folglich an die moralische Verworfenheit (damals Kirchenfeind= schaft genannt) all' seiner Gegner. Dennoch bleiben grelle Bider= fprüche bestehen: T. hebt hervor, wie dieser sittenstrenge Rirchenvogt einen unsittlichen Weltmann zum Primas machen wollte. Aber Edward verstand auch gegen Montfort ben papftlichen Schut, gegen Rome Lehnsherrichaft ben Nationalstolz aufzurufen. Edward's Wortbruch, Gewalt und Rechtsverdrehung durch Aniffe beschönigt 2f. nicht; vielleicht durfte er sie erklären erstens durch die Anwendung der Mittel äuferer Politit auf innere Streitigkeiten, zweitens durch die Befunken= heit der Hierarchie, jenseits welcher Edward eben keinen höheren fittlichen Magftab tannte. - 3m einzelnen: Raftiliens Drohung, in England einzufallen (S. 10), mar mohl nur eine Finte. Dag Edward's Charafter durch Eleonorens Tob herabfant (S. 11), bedarf bes

<sup>1)</sup> Bgl. Tout, The earldoms under Edward I, Transact. Hist. Soc. 1894, p. 129, eine treffliche Unterjuchung.

Beweises. Nicht Edward war zu schwach, Sicilien zu halten (S. 49), sondern Heinrich III. Bonisaz' VIII. Anspruch setzt Gregor VII. nur fort (S. 150). Die Schottenkönige hatten den englischen Wonarchen vor 1066 nicht "in unzähligen Fällen" als Herrn anerkannt (S. 165). Clemens V. war nicht Edward's "Kreatur" (S. 225).

F. Liebermann.

Townlife in the fifteenth century. By Mrs. J. R. Green. London, Macmillan & Co. Vol. I: XVI, 439 S. Vol. II: VII, 476 S.

Wie im Verlaufe des Mittelalters eine neue machtige foziale Rlaffe - die burgerliche nämlich - entfteht, und wie fie fich im 15. Rahrhundert endgültig entwickelt und zwar so, daß sich daraus eine Trennung berfelben von der unteren Rlaffe ber ftabtifchen Bevölkerung ergiebt (2, 242), tann als leitender Bedanke bes Bertes bezeichnet werden. Die Rämpfe dieser beiden Rlaffen werden in ben Rap. 10 bis 16 Bb. 2 und auch anderwärts gezeigt, in der Beise, daß schließlich "die Oligarchie und Plutofratie" die Leitung in ben Städten in jeber Sinficht übernimmt und die unteren Rlaffen zurücksett. — Die historische Tragweite bieses als ausgebildet dargestellten Rlaffengegensages läßt fich aber schwer begreifen, indem wir zu lesen befommen (2, 442), "daß, in dem Augenblice, in dem fich die Trennung der sozialen Rrafte außerte und es fchien, daß die Aufmerksamkeit von gang England fich auf das neue foziale Broblem richten follte, die ganze Bewegung zum Stillftand gebracht wurde". Wir muffen dabei hinzufugen, daß die Berfafferin biefes merkwürdige Ergebnis - ein Nichts als Folge einer tief gebenden, ausgebildeten fozialen Bewegung — weder durch vergangene Thatsachen noch burch die der Bufunft ertlärt. Es scheint, daß fie in der Übersetzung der mittelalterlichen Zustände in's Moderne etwas zu weit gegangen ift. — Es unterliegt feinem Zweifel, daß, wie die Berfasserin richtig zeigt (vgl. besonders Bd. 1 Rap. 2, 3), im 14. und 15. Jahrhundert eine neue, weittragende Richtung - Die kapitaliftifche - fich entwickelt; es icheint uns aber, bak, um bas foziale Problem ber unteren Rlaffen im Gegenfat zu den mittleren vollends auszubilden, anders geartete Faktoren als die mittelalterlichen nothwendig waren. Wir muffen auch gestehen, daß wir nicht im Stande find, und aus dem Berte einen flaren Begriff bon ber Stellung bes englischen Bürgers jener Epoche in der historischen Entwicklung ausjubilden : Con bas erwähnte negative Refultat ber Rlaffenbildung ftort in diefer Beziehung, bann aber betont die Berfasserin bas enge. lotale, egoistische Interesse bes Bürgers, so bag berselbe am Schluß seiner mittelalterlichen Karrière zu einem beschränkten, in Anbetracht neuer Lebensprobleme unbeholfenen Gefcopf geworden ift (1, 165), während wir anderseits aus den geschilderten Thatsachen bas Bild bes Städters als eines tampfbereiten, ftrebfamen Befens entwerfen muffen. Wir feben, wie die Städte bafür forgen, den Bertehr zu erweitern und zu erleichtern, insbesondere das Gebiet der Sandelstransaktionen aus einem lokalen zu einem das Reich umfaffenben und schließlich zu einem internationalen zu entwickeln, wie sie auf Die allgemeine Gesetgebung einen wesentlichen Ginfluß ausüben, wie die städtischen Behörden im Namen des Rönigs oder des Reiches fungiren. — Abgesehen aber bavon und ohne auf die Details einzu= geben, - mit Ausnahme, daß es munichenswerth mare, London nicht unberücksichtigt zu laffen, - muffen wir auch bie Lichtfeiten bes Bertes hervorheben. Im Gingelnen find die Rap. 5 und 6 Bb. 2 über die Zünfte interessant, sowie auch das Ravitel Town Market. Außerdem ift zu erwähnen, daß die Berfafferin zu beweisen versucht, daß die commonalty oder community als ein besonderer Rörper von den citizens oder burgesses zu unterscheiden Die erfteren feien die ursprünglichen freien Bewohner der Städte, die als Berband hauptsächlich in der Nugung der gemeinschaftlichen Ländereien ihren Ausdruck finden, mährend die letzteren eine mit späteren Rechten und Privilegien ausgestattete städtische Bevölkerungsklaffe barftellen follen. Im Allgemeinen ift die Darstellung lebendig und die Forschung ernft. Die Verfasserin stütt sich nicht lediglich auf die Borarbeiten, sondern greift ftets zu den Quellen und erweitert so die Ginficht in die städtischen Berhältniffe, umso= mehr als in dem Werk nicht nur die politischen und ökonomischen Berhältniffe in ihrem Busammenhange mit einander gezeigt, sondern auch in besonderen Abschnitten der intellettuelle Buftand und die Sitten geschildert werden. v. Ochenkowski.

Oliver Cromwell. A history comprising a narrative of his life, with extracts from his letters, and speeches, and an account of the political, religious, and military affairs of England during his time. By Samuel Harden Church. New-York and London, C. G. Putnams sons. 1894. XVII, 524 ©.

Das Buch ist nach englisch-amerikanischem Brauch vortrefflich ausgestattet, unter anderem mit einer vorzüglichen Reproduktion des

Cromwell-Bilbes von Beter Lely geschmudt. Der Bf. will feine bloge Biographie seines Helden, sondern eine Geschichte feiner Zeit, vor allem ber Schöpfung bes Commonwealth und ber feiner Anficht nach burch biefe erfolgten Begrundung ber burgerlichen und religiöfen Freibeit liefern. Infolgebeffen tritt freilich in mehr wie ber Balfte ber 27 Rapitel bes Buches Cromwell fast gang in ben hintergrund. Richt blog die Geschichte Rarl's I., Strafford's, ber schottischen Birren, des langen Barlaments u. a. wird in ziemlicher Breite erzählt, fondern es wird auch eine Überficht über die Entwidlung bes Chriftenthums von den älteften Beiten bis zur Beit des langen Parlaments gegeben. Dabei fehlt es nicht an, gelinde gefagt, feltsamen Behauptungen, so wenn es S. 72 heißt: but there came a time when there were three giants in the world, Leo X., Michael Angelo and Martin Luther!: auch die ausführliche Darftellung ber Scheidung Beinrich's VIII. ift nicht frei von falfchen Behauptungen. In ber Geschichte bes Bürgerfrieges werden die Rämpfe, an denen Cromwell unbetheiligt ift, wie beispielsweise die Schlacht bei Ebgehill, bei ber fich die Schilderung fogar zu einem gemissen poetischen Schwung erhebt, mit großer Ausführlichkeit erzählt. Der größere Theil des Buches erscheint baber weit mehr als eine allgemeine Gefchichte ber englischen Revolution wie als Biographie Cromwell's. Erft von der Schlacht bei Rafeby an tritt naturgemäß die Person Cromwell's in den Bordergrund. Die Beurtheilung des Helden ist überwiegend eine äukerst gunstige, ja enthusiastische: als righteous rulers werden ihm nur Bafbington und Lincoln an Die Seite gestellt; unter ben "Belden ber Belt" wird ihm der Borrang vor allen übrigen ertheilt (S. 488); selbst bas entjegliche Blutbad von Drogheda und Berford, bas Frederic Barrifon1), gewiß tein Cromwell abgeneigter Biograph, als einen Schandfleden, ber an Cromwell's Ramen haftet, bezeichnet, wird von Church enticuldigt, ja als gerechtfertigt bingeftellt (S. 333). Tropbem ist im gangen bei dem Bj. ein Streben nach einem maßvollen und unparteiischen Urtheil nicht zu erfennen; bies zeigt fich beiondere in der Beurtheilung Rarl's I. und Strafford's. Reue Thatfachen erfahren wir freilich aus dem Buche nicht, ebensowenig wie ber Bi. und bas pipchologische Berftandnis bes Charaftere bes großen Puritaners von einer neuen Seite erichließt; Die Darftellung ichließt fich auch im weientlichen an die allbefannten Berte von Rufbeworth.

<sup>1</sup> Oliver Crommell E. 140; val. die Angeige in der hift. Rtichr 63, 487 ff.

Whitelock, Clarendon und Carlyle an. So scheint mir der Umfang des Buches und die Art, wie der Bf. sein Werk selbst einführt, einigermaßen im Mißverhältnis mit seiner Bedeutung zu stehen: ich stehe nicht an, der oben citirten Biographie Frederic Harrison's den Vorzug einzuräumen; trot ihres sehr viel geringeren Umsanges ist sie im weit höheren Waße geeignet, ein allgemeines Bild von dem Leben und dem Charakter des Protektors zu geben. 1)

The Portuguese in India being a History of the Rise and Decline of their Eastern Empire. By Frederick Charles Danvers. London, Allen & Co. 1894. V. I: LIII, 572 S.; V. II: 579 S.

Bu den vielen Jubilaen, mit welchen unser Geschlecht die bebeutenden Ereigniffe und Männer ber Bergangenheit zu feiern liebt, wird fich in wenig Sahren ein neues gefellen: die Wiederauffindung bes Seewegs nach Indien burch die Bortugiesen unter Basco ba Bama. Auch literarische Früchte wird basselbe zeitigen, und wenn wir nicht irren, werden jest icon die Borbereitungen bazu getroffen. Eine erfte Babe bietet bas vorliegende ftattliche, icon ausgestattete und umfangreiche Bert, und es ift recht bezeichnend für den Bechfel der Geschicke, daß der Berfasser ein Angehöriger der Nation ift. welche den überwiegend größten Theil des portugiefischen Reiches jett in handen hat und sein größerer Nachfolger in dem Sandel zwischen Indien und Europa geworden ift. Der Berfasser, im britisch= indischen Zivildienst angestellt, hat sich die Aufgabe gesetzt, die ganze Beschichte jener mertwürdigen Berrschaft zu beschreiben; sein Bert beginnt mit den Entdeckungsfahrten Beinrich's bes Seefahrers, beffen Andenten auch bas Buch gewidmet ift und beffen von dem bekannten Bilbe abweichendes Bortrat ben erften Band giert, und es fchließt mit der Erwähnung der Ernennung des noch jetzt regirenden General= statthalters von Indien, Lope de Andrade, im Jahre 1893. So umfaßt basselbe mehr als 450 Jahre, und biefer große Reitraum wirtte bestimmend auf die Darstellung ein. Ein Bert, wie Brescott in seiner Eroberung von Mexiko und Peru gegeben hat, hat der Bf.

<sup>1)</sup> Auf Einzelnes soll hier nicht genauer eingegangen werden. Mancherlei Unrichtigkeiten ließen sich ansühren, so wenn nach S. 12 Luther die
95 Thesen 1521 annagelt, wenn nach S. 74 Spanien von dem Bruder der Gemahlin Heinrich's VIII., Katharina von Aragonien, regiert wird; ganz
neu war mir S. 451 die Ethmologie von King: King comes from König
and means the man that can.

nicht gegeben; die verhältnismäßig furze Spanne Beit, welche Diese beiden großen Thaten beanspruchten, und die Beschränktheit des Raumes, in welchem fich die Greignisse bewegten, machten es bem aciftreichen ameritanischen Foricher möglich, ein forgfältig ausgeführtes, fattes Bild von Land und Leuten, von den Sauptpersonen und den wichtigften Greigniffen ju geben und bas Intereffe bes Lefers bafur ju gewinnen und in Spannung zu erhalten, fo daß man diefe munderbaren Geschichten immer wieder mit Genuß lieft. Gine Beschreibung von dem Buftande Indiens am Ende des 15. Jahrhunderts zu geben, ift eine unendlich schwierige Sache bei ber Betheiltheit ber Stämme, ber Berichiedenheit der Religionen und bei der Ausbehnung ber Erveditionen ber Bortugiesen, die fich bis zu den Molluffen und China, aber ebenso in's Rothe Meer und ben Berfischen Meerbufen er-Von Anfang an hat der Bf. darauf verzichtet; er uns schilbert, ift bas Entstehen, Erblühen und Bermelten ber portugiesischen Berrschaft im Often in gedrängter chronologischer Darftellung. Gine zusammenfaffende Rompilation bes bisher vorhandenen Stoffes will er geben zur Drientirung über biefe lange Beriode einer geschichtlichen Entwidlung, Die besonders in ben späteren Beiten fehr wenig befannt ift, und worüber auch die Quellen nicht immer leicht zugänglich find; und von diefem Standpunkte aus angeseben, ift das Werk geschickt gearbeitet und recht brauchbar; es existirt meines Biffens feine größere Schrift, welche ben gangen langen Beitraum umfaßt, und bem Gleiße bes Bi's. barf alles Lob gespendet werden. Eine fein durchgearbeitete Darstellung, wie man fie gegenwärtig bei großen Beschichtswerten fordert, darf man nicht erwarten, auch sonft ift ben Unsprüchen ber gegenwärtigen Biffenschaft nicht immer Genüge geleistet. Schon die Quellenangabe ift eine mangelhafte; die am Ende der Ginleitung angegebene Literatur umfant Die befannteften Werte über diesen Gegenstand, ift besonders reich an portugiesischen Schriften und berichtet auch von benutten Sanbichriften, aber ohne jede genauere Bezeichnung der Auflagen u. j. w. ber gedructen Bucher, jo daß eine Rontrolle außerordentlich ichwierig ift. Die beutiche Literatur hat der Englander vornehm, aber nicht gum Bortheil bes Bertes ignorirt. Ein weiterer Dlifftand ift, daß die Erzählung gar feine Ruhepunfte gewährt, wo etwa ein zusammenhangendes Urtheil über die bisberigen Thaten, Erfolge und Gehler der Bortugiesen gegeben mare; ausjührlichere Charafterichilderungen find außerft felten. eigentlich nur bei dem großen Alfonjo d'Albuquerque; wir erhalten nie eine klare Borstellung, wie weit sich das portugiesische Gebiet ausdehnte, auch keine von ihren religiösen und Berwaltungseinrichtungen: in unaushaltsamer Flucht drängt sich in der Darstellung Fahrt auf Fahrt, Kampf auf Rampf, und in der chronikartigen Erzählung, wobei der Leser, mehr als ihm lieb ist, über Schlachtselber und Trümmerstätten wandern muß, ist es schwierig, das Wichtige von dem Unbedeutenderen zu unterscheiden. Dankenswerth und anziehend sind die beigegebenen Porträts und Ansichten; eine wenn auch nur kleine Karte der ganzen Gegend, welche die Ostküste von Afrika bis zu Japan darstellen sollte, wäre auch erwünscht gewesen.

In der Ginleitung werben in richtiger Beife Die Schwierigfeiten erörtert, welche die Bründung eines affatischen Reiches für Portugal hatte, das Migverhältnis zwischen ber schwachen Bevölkerung des Mutterlandes (um 1480 etwa 1 Million) und der ungeheuren Aufgabe, welche fich Dynaftie und Bolt geftellt hatten. Die Berschieden= heit der Politik, welche sich eben baraus ergab, ob man nur den Handel pflegen und mit der Flotte die See beherrschen follte oder eigentliche Rolonien und ein Reich grunden, fpitte fich in Almeida und Albuquerque zu einem perfonlichen Gegenfate zu. Als Grunde des Berfalls werden richtig angeführt: die Eroberung Portugals durch Spanien, die gewaltsame Ausbreitung des tatholischen Glaubens fammt der Inquifition, Die Barte und Graufamteit der Statthalter, Die hohen Bolle u. f. m. 3m erften Bande werden, wie es in der Natur des Gegenstandes liegt und wobei jeder mit dem Bf. über= einstimmen wird, die erften großen und weltgeschichtlichen Fahrten und Eroberungszüge der Bortugiesen ausführlich erzählt. Jene ganze gewaltige Heldenzeit Portugals, in welcher ber fleine Ruftenftrich bie Belt erfüllte mit bem Ruhme feiner großen Manner. Bartholomeu Dias, Basco da Gama, Cabral, Almeida, Albuquerque u. a. steigt in gut gezeichneter Darftellung por unferem geiftigen Auge empor: wir begleiten die Männer und ihre Flotten an bas Rap und nach Calicut, nach Malacca, Goa, Diu und Ormuz und hören gerne ihre glorreichen, fühnen Thaten. Freilich, wer je einmal die vielverschlungenen Bfabe ber Geschichte ber Entdedungen im 15. und 16. Jahrhundert jorfchend und fcreibend betreten hat, der tennt bie großen Schwierig= feiten für genaue Feststellung der Thatsachen und der Daten. Über bie Bahl und die Namen der Schiffe g. B., die Basco ba Gama bei feiner erften Reise befehligte, gibt es fehr verschiedene Angaben; aus einem autenthischen Dokument hat ber Bf. Die Sache richtig

gestellt. Ob Gama im Mai oder September 1498 in Calicut landete, ob die Seeschlacht von Tschaul 1507 oder 1508 stattsand, darüber und über manche andere Daten wird sich streiten lassen, aber im allzemeinen war der Bs. hier vorsichtig und pünktlich (Truckseller sind S. 7.: 97 st. 79; 359: 1824 st. 1524; 390 João II. st. III., dieser Fehler wiederholt sich auch im Index.)

Mit dem Jahre 1557, dem Tode bes Königs João III., schlok Die große Beit Portugals; Die Wirren im Beimatland mahrend und nach der Regierung Don Sebaftian's, die Eroberung Bortugals durch Spanien machte fich auch in bem indifchen Rolonialreiche fühlbar; kleiner werden die Flotten, welche den Weg um das Rap nehmen, bald gilt es nicht mehr Reues zu gewinnen, sondern das Errungene zu verteidigen und festzuhalten. An die Stelle der Türken und Araber traten als Feinde bie Engländer und bald barauf die Hollander; Dezember 1587 erbeutete Francis Drake ben erften portugiefischen Indienfahrer, den San Filippe, von dort an wurden den Portugiesen die Fahrten schwierig gemacht, und von Jahr zu Jahr sank Bortugal wieder herab von feiner früher jene Länder fast ausschlieklich beherrichenden Machtstellung; 1591 fuhr Rapitan Raymonds mit 3 englischen Schiffen gegen Often, 1595 fandten die Hollander ihre erfte Flotte unter Cornelis Soutmann dorthin; 1601 ichlog ber Englander Lancafter ichon Bertrage mit den Fürften der Malabarfufte, 1600 murde die Londoner Oftindische Kompagnie gegründet, 1622 wurden die Portugiesen von den vereinigten Englandern und Berfern aus Ormus vertrieben, jedes Jahr mehrte die Berlufte der Bortugiesen, 1662 murde Bombay an die Englander abgetreten, es folgten die Angriffe ber Mahratten, und auch bas Bundnis ber Portugiesen und Englander während der Napoleonischen Kriege vermochte ben Busammenbruch der portugiefischen Macht nicht aufzuhalten. Selbstverftanblich wird bie Beichichte des Reiches gemiffermaffen inhaltstofer und armer; die Ginführung der eleftrischen Telegraphen, die Erbauung der erften Gifenbahnen, Die Abschaffung ber Stlaverei wird gebührend hervorgehoben; für ein lettes zusammenfaffendes Bild ber gegenwärtigen Lage, welches leider jehlt, foll der ichone Plan von Macao und eine, aber nicht fehr flare Rarte von Goa mohl Erfat bieten. Berzeichniffe ber Bicefonige und Gouverneure mit ben Jahreszahlen ihrer Amtsthätigkeit, ber ber= vorragenden portugiefischen Dlänner und ber vorfommenden Orte, fowie ein ausführlicher Inder ichließen das ftoffreiche Bert.

Theodor Schott.

## Menere Erscheinungen zur spanischen Geschichte aus den Jahren 1893 bis 1895.

Bon Ronrad Saebler.

Die Vorliebe der Svanier für das Sammeln geschichtlicher Dokumente, Die icon im vorigen Jahrhundert gur Berausgabe einer Reihe werthvoller Urfundenwerte geführt bat, bethätigt fich auch in ber Gegenwart in unvermindertem Mage. Augenblicklich find nicht weniger als sieben Quellenpublifationen im Bange, die mit einziger Ausnahme der Coleccion de escritores Aragoneses alle im Laufe ber letten Jahre um ein oder mehrere Bande geforbert worden find. Am umfänglichsten ist die Leistung der Coleccion de documentos ineditos para la historia de España1); sie ist ber Nestor unter ben noch in der Fortsetzung begriffenen Quellensammlungen und ist mit ben seit 1893 erschienenen fieben Banden bis jum 112. Bande gediehen. Ihr verdienter Berausgeber, ber Marquis de la Fuensanta bel Balle, faßte bor einer Reihe von Jahren den großartigen Blan, die gesammte Korrespondenz der diplomatischen Agenten Philipp's II. an den verschiedenen europäischen Höfen zum Abdrud zu bringen, soweit dieselbe im Simancasarchive verwahrt wird. Den Anfang machte er mit der Berausgabe der Rorrespondeng der Gesandten in England, die in brei ftattlichen Banden 1888 jum Abichluß gelangte und u. A. von Philippsohn in seinen neuesten Beröffentlichungen mit Erfolg benutt worden ift. Als nächstes Objekt murde im 98. Bande die Korrespondenz aus Deutschland in Angriff genommen, dabei aber der Plan in der Beise erweitert, daß nicht nur die Gesandtschaftsbriefe, sondern auch die eigenhändigen fürstlichen Briefe ber Sammlung einverleibt wurden. Bielleicht hat es diese Umgeftaltung, die immerhin zeitraubende und mühsamere archivalische Forschungen nöthig machte, verschuldet, daß der groß angelegte Blan nicht fo schnell gefordert werden tann, als es im Interesse der historischen Forschung zu munschen ware. Der jungft erschienene 5. Band (111. ber gangen Sammlung) umfaßt die Beit vom 5. September 1572 bis Ende 1574, und man muß danach gefaßt fein, daß felbst nur bis jum Abschluß der deutschen Korrespondenz eine ganze Reihe von Jahren vergehen wird. Gine eingehende Burdigung der Dotumente

<sup>1)</sup> Coleccion de documentos inéditos para la historia de España por el marques de la Fuensanta del Valle. tom. 105—111. Madrid, Perales. 1893—95.

ift natürlich an biefer Stelle nicht möglich; fie umfaffen eben ben gangen Umfang ber Politik Philipp's II. und bes habsburgifden haufes. Im Borbergrunde fteben im letten Bande Die polnifche Königsmahl und die Ausbehnung ber Ligg. Dbgleich bas Schisme amischen ben Berausgebern ber Coleccion im Besentlichen barüber entstand, daß der Marquis de la Fuenfanta dem herrn Zabalburu nicht die gewünschte Bahl von Banden für die Beröffentlichung der Buniga-Korrespondenzen zur Verfügung stellte, so hat er doch seitdem Manches zum Abbrud gebracht, was an hiftorischem Interesse biefer entschieden nachsteht, ja, jum Theil seinem Charafter nach überhaupt in die Sammlung nicht paßt. So verdanten das Rünftlerlexifon von Cordoba 1) und das Bergeichnis der ichriftftellerisch thatig gewesenen Mitglieder des Calatrava-Ordens?) ihre Aufnahme in die Coloccion wohl nur verwandtichaftlichen Rudfichten. Für verfehlt muß man auch den Gebanken erklären, eine fritische Ausgabe der Chronik des Rodrigo de Rada durch den Abdruck möglichst vieler Handschriften berselben vorzubereiten.3) Läßt sich ein solches Berfahren an fich wohl nur dann rechtfertigen, wo die Texte neben bem fritischen auch einen sprachgeschichtlichen Werth besitzen, so ift es bei ber wenig sorgsamen Beise, mit welcher die außere Form des Textes in den Ausgaben der Coleccion behandelt zu werden pflegt, doppelt verfehlt. Werthvoller sind die Korrespondenzen Almodovar's und Aranda's aus Rugland und Bolen4) in der Beit des Siebenjährigen Rrieges; fie bringen für die Bolitif Spaniens in Diefer Beriode, Die ja überhaupt noch wenig berücksichtigt worden ist, manches Neue bei.

Wie erwähnt, verdankt die Nueva Coleccion de documentos ineditos para la historia de España<sup>5</sup>) ihre Entstehung einer Meinungsverschiedenheit im Schoße der Herausgeber der alten Sammlung. Sie sührt dis jest ihren Namen mit Unrecht, denn sie hat in ihren fünf Bänden nichts weiter gebracht, als die politische und Familien-Korrespondenz der Zuniga's, von welcher Theile zuvor in der Coleccion de libros raros y curiosos (Bd. 18) und in der Coleccion de documentos ineditos (Bd. 102) erschienen waren.

<sup>1)</sup> Col. de doc. ined. tom. 107.

<sup>2)</sup> Desgl. tom. 109.

<sup>3)</sup> Desgi. tom. 105. 106.

<sup>4)</sup> Desgl. tom. 108. 109.

b) Nueva Coleccion de documentos inéditos publ. p. D. F. de Zabalburu y D. S. Rayon. tom. 1-5. Madrid, Hernandez. 1892-95.

Die große Rolle, welche D. Luis de Requesens und sein Bruder D. Juan de Zuftiga unter der Regierung Philipp's II. in der Politik gespielt haben, sichert ihren Briesen eine entschiedene geschichtsliche Bedeutung, die umso höher anzuschlagen ist, als sich zahlreiche vertrauliche Schreiben darunter besinden, die oft einen bessern Ginsblick in die politischen Strömungen gestatten, als die offiziellen Depeschen. Da Juan de Zuftiga lange Zeit spanischer Gesandter in Rom war, so fällt dieser Theil seiner Korrespondenz sogar direkt zusammen mit dem Programme des Marquis de la Fuensanta, wenn es sich auch allerdings nicht leugnen läßt, daß der kolossale Umsang der Korrespondenz — in sechs Bänden sind die Briese vom 3. Jan. 1573 bis 7. Oktober 1574 zur Veröffentlichung gelangt, — der Herausgabe der Gesammtheit bedeutende Schwierigkeiten entgegensetz.

Bon den drei alten Colecciones de documentos ineditos de España, de Aragon und de Ultramar - ist die aragonische endgültig jum Stillftand gefommen; die fpanische hat fich, wie wir fahen, verdoppelt, auch die überfeeische ift nicht unverändert geblieben. Es läßt fich nicht leugnen, daß fie unter Bacheco und Carbenas, fowie unter Torres de Mendoza etwas chaotisch und mit einer an das Bebenkliche streifenden Flüchtigkeit geforbert wurde. In dieser Beziehung hat fie fich, feit die Madrider Geschichtsatademie ihre Fortsetzung in die Sand nahm, wesentlich verbessert: die Texte find mit fritischer Sorgfalt abgeschrieben, und ber Bedante, fpftematifc in der Herausgabe der Schäte bes Indienarchives vorzugehen, mare nur mit Freuden zu begrußen, wenn die Atademie über ausreichende Rräfte verfügte. Leider ift das aber keineswegs der Fall, fo daß die Sammlung mit einer Langsamkeit geforbert wird, die überhaupt keine hoffnungen auf Bermirtlichung irgend eines Blanes julagt. Die letten Bande 1) verdanten ihr Erscheinen einer Unregung bes Colum= bus-Jubilaums und enthalten die Aften der von Columbus und besonders von seinen Nachkommen gegen die Krone geführten Brozesse, beren Beugenaussagen befanntlich viele für die Biographie bes Ent= deckers wichtige Ungaben enthalten.

Belches Schidfal ben großartigften hiftorifcen Planen in ber Geschichtsatademie zu Theil werben tann, zeigt bas Geschid einer

<sup>1)</sup> Coleccion de documentos inéditos.... de Ultramar. Ser. 2 publ. por la R. academia de la historia. tom. 7. 8. De los pleitos de Colon. tom. 1. 2. Madrid, Rivadenevra, 1892—94.

anderen Quellensammlung: des Memorial historico español.<sup>1</sup>) Nach 23 jähriger Pause lebte es im Jahre 1888 wieder auf und brachte in sechs Bänden eine höchst verdienstvolle Arbeit des Akademikers Pujol, der die Chronik des Miguel Parets von 1626—60 zum Leitsaden nahm, um eine Urkundensammlung allerersten Ranges zur Geschichte des katalonischen Ausstandes zu veranstalten. Der Text der Chronik war von zweiselhaftem Berthe, die Urkundensammlung aber bot das Material nicht nur zu einer, sondern zu der Geschichte des katalonischen Ausstandes. Der Tod ris den verdienstvollen Forscher mitten aus seiner Thätigkeit heraus; die Akademie brachte in zwei Bänden rasch zum Abdruck, was sich druckertig in Pujol's Nachlaß sand, gab dessen Plan aber aus, um demnächst eine Schilderung Portugals aus den ersten Jahren dieses Jahrhunderts und dann eine Geschichte Karl's IV. von einem Akademiker aus jener Zeit an die Öffentlichkeit zu bringen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach find auch hierbei regionale Eifersüchteleien im Spiele gewesen; benn die Akademie, wie die Coleccion de España, bevorzugen entschieden die kastilische Reichshälste. Umso streudiger ist es zu begrüßen, daß auch in der anderen Hälste neue Unternehmungen zur Veröffentlichung ihrer Geschichtsquellen entstanden sind. Die Munizipalität von Barcelona hat sich das Verdienst ersworben, für die Nußbarmachung der Schäße ihres Archivs einen umfassenden Plan aufzustellen. Als erste Probe des Beabsichtigten ist in drei Bänden ein Tageregister der städtischen Beamten, von 1390 bis 1574 reichend, herausgegeben worden. Deschränken sich auch vielsach die Einträge auf Ansührung der neuerwählten Beamten, so wachsen sie doch auch zu Zeiten an zu geschichtlichen Erzählungen von weit mehr als lokaler Bedeutung. Demnächst soll ein weiterer Band solgen, der eine auf ca. 30 Bände veranschlagte Reihe von Chroniken eröffnen wird.

Im Jahre 1884 hat auch das Königreich Balencia seine Urstundensammlung erhalten, die von der Direktion des Staatsarchivsherausgegeben wird und werthvolle Quellenveröffentlichungen in Aussicht stellt.3) Der 1. Band enthält eine Sammlung von 24 Urs

<sup>1)</sup> Memorial historico español. tom. 24—27. 29—33. Madrid, Tello. 1893—95.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Colecció de documents historichs inedits del auxin municipal de la ciutad de Barcelona, vol. 1—3. Barcelona, Henrich. 1893—95. 4°.

<sup>3)</sup> Coleccion de documentos inéditos del archivo general del reino de Valencia publ. p. J. Casañ y Alegre. tom. 1. Valencia, Alufre. 1894.

kunden aus den Jahren 1356 bis 1364 über die Bündniffe, welche Heinrich von Trastamara mit König Peter von Aragon gegen Peter ben Grausamen von Castilien geschlossen hat. Sie bilden ein intersessantes Seitenstück zu den vor einigen Jahren von Chabret in seiner Geschichte von Sagunt veröffentlichten, die gleiche Periode betreffenden Dokumenten.

Ich ermähne hier noch zwei von einzelnen Forschern veröffent= lichte Werke, die, obwohl fie nicht ausschließlich als Urfundenveröffentlichungen gedacht find, doch ihren bleibenden Werth nur durch die reichlich darin erschloffenen Quellen erhalten. Duran's Aubiläumsschrift 1) der Eroberung von Granada ift eine genealogisch= biographische Sammlung, die an fich nur die Bedeutung eines lexitalischen Hulfsmittels besitzen murbe. Allein mas ihr einen meit höheren Werth verleiht, ift der Umstand, daß der Bf. einer großen Menge feiner biographischen Artikel reichlich bemeffene urkundliche Beilagen gegeben hat, und zwar überwiegend Urfunden aus dem Besite von Privaten oder aus kleinen Gemeindearchiven, die ohne feine Bemühungen mahrscheinlich noch lange unentbectt geblieben wären. Da fie nur Bersonen betreffen, die 1492 vor Granada gekampft hatten, dienen fie natürlich vorwiegend ber Beschichte Ferdinand's und Ifabella's, boch finden fich auch einzelne, bie bis gur Beit ber comunidades hinabreichen.

Einen wesentlich anderen Charafter trägt die Schrift von Ruidiag\*); sie ist ein Rehabilitationsversuch und will den Bedro Menendez de Aviles von dem Borwurse sanatischer Grausamkeit rechtsertigen. Sie thut dies, indem sie außer dem Berichte eines Augenzeugen ein ca. 800 Seiten umfassendes urkundliches Material über den Gegenstand der Öffentlichkeit übergibt, aus welchem denn auch unwiderleglich hervorgeht, daß religiöser Haß und Unduldsamkeit von protestantischer wie katholischer Seite den wahren Sachverhalt verdunkelt haben, und daß von beiden Seiten nicht mehr geschah, als in den Zeiten sanatischer Erbitterung überall und immer wieder ad majorem dei gloriam geschehen ist. Dies sind wirkliche Berdienste der Beröffentlichung; dagegen sind die 240 Seiten, auf denen Ruidiaz

<sup>1)</sup> J. Duran y Lerchundi, La toma de Granada y caballeros que concurrieron á ella. vol. 1. 2. Madrid, Huerfanos. 1893. 4º.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Ruidiaz y Caravia, La Florida, su conquista y colonizacion por Pedro Menendez de Avilés. tom. 1. 2. Madrid, Garcia. 1894.

das Fazit seines Urkundenwerkes zieht, ein solch trauriger Beweis von Mangel an methodischer und kritischer Forschung, daß das Berk von einer ausländischen Akademie wohl kaum einen Preis erlangt haben würde.

Es liegt in der Natur der Sache, daß das Ausland nicht in gleichem Maße der spanischen Geschichte neue Quellen erschließen konnte; doch ist auch von dieser Seite Beachtenswerthes geschehen. Um die spanische Abtheilung der Calendar of State papers rascher zu sördern, ist eine zweite Serie derselben begonnen worden, welche mit der Thronbesteigung der Königin Elisabeth anhebt. deie steht insosern an Interesse der ersten nach, als die wichtigsten Bestandtheile derselben, die Berichte der spanischen Gesandten, in der Coloccion de doc. ined. und zum Theil in Kervyn v. Lettenhove's Urkundenwerk bereits in der Originalsprache gedruckt vorlagen. Aber abgesehen davon, daß die Calendar natürlich vieles bringen, was in den erwähnten Sammlungen keinen Plat sinden konnte, dienen sie, mit Hülfe ihrer reichen Indices, mittelbar sogar dazu, die anderen solcher entbehrenden Werke benuthdarer zu machen.

Bon gleicher Bedeutung für die spanische Geschichtsforschung ist der diesem Lande gewidmete Band des Recueil des instructions, bearbeitet von Morel Fatio.\*) Bon 1649 bis 1700 reichend, behandelt er ein Gebiet, auf welchem gerade in den letzten Jahren mit großem Eiser gearbeitet worden ist; allein trot der Forschungen von Balbert und Legrelle — um nur die letzten Borgänger Morel Fatio's zu erwähnen — bringt er in den Notizen über die geheimen Berhandlungen, welche dem Phrenäischen Frieden vorausgingen, thatsächlich Neues. Daß überdies Morel Fatio's einzig dastehende Kenntnis der Bersonen und der Berhältnisse jener Epoche seiner Arbeit neben jeder anderen einen eigenartigen Werth sichert, bedarf kaum der Erwähnung. Ihr verdanken wir vor allem die werthvollen Quellennachweise der Anmerkungen und die im Anhange vereinigten Notizen über die

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> M. A. S. Hume, Calendar of letters and state papers relating to English affairs preserved principally in the archives of Simancas. vol. 1. 2. London 1893—94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française. XI. Espagne avec une introduction et des notes par A. Morel Fatio, avec la collaboration de M. H. Léonardon. tom. 1 (1649—1700). Paris, Alcan. 1894.

Persönlichkeiten und die diplomatische Thätigkeit derjenigen spanischen Granden, welche in dem gleichen Zeitraume ihr Vaterland am französischen Hofe zu vertreten hatten.

Dieselben Eigenthümlichkeiten sind es, die der von Morel Fatio besorgten Ausgabe der Memoiren des Marquis de Billars ihren Berth verleihen.<sup>1</sup>) Als Seitenstück zu den Memoiren der d'Aulnoy sind die von Billars so anschaulich geschrieben, daß sie neben ihrem historischen Berthe noch heute den einer unterhaltenden Lektüre besitzen. Zu ihrem vollen Verständnisse aber führen eben erst die über Perssonen und Ereignisse orientirenden Anmerkungen Morel Fatio's. Als Einleitung dient der Ausgabe die s. Z. in der Revue des deux mondes erschienene Biographie Billars' von dem Warquis de Vogué, dem Geschichtschreider des Marschalls.

Darftellungen. Wenn in ber Erschließung ber Quellen naturgemäß der Antheil der Spanier übermog an Rahl und Werth. fo findet unzweifelhaft für die Bearbeitungen ber fpanischen Geschichte bas umgekehrte Berhältnis ftatt. Es läßt sich burchaus nicht vertennen, daß auf dem Gebiete ber Spezialforichung manches hochit Anerkennenswerthe von spanischer Seite geleistet wird, allein ber Bearbeitung größerer Stoffe, auch nur der methodischen Durchführung ber hiftorischen Untersuchung, zeigen fich die meiften spanischen Sifto= rifer ber Gegenwart nicht gewachsen. Aber barüber beginnt man fich auch in Spanien selbst klar zu werden, und Brofessor Altamira vor Allem arbeitet gang spftematisch darauf hin, eine nach beutschem und frangofischem Mufter gestaltete Schulung ber jungen Sistoriter einzuführen und damit die Grundlage zu einem erheblichen Fort= schritte der spanischen Geschichtsforschung zu legen. Denselben Bweden bient die von demfelben Gelehrten in's Leben gerufene Beitschrift.") Wenn ber Ausländer fich wenigstens, wenn auch oft vergeblich, bemühte, fich mit dem bekannt zu machen, mas in Spanien auf geschichtlichem Bebiete gearbeitet murbe, fo blieben die Spanier ba= gegen oft über hervorragende Arbeiten des Auslandes in bedenklichem Dunkel, welches auch das vorzüglich geleitete Boletin der Madrider

<sup>1)</sup> Marquis de Villars, Mémoires de la cour d'Espagne de 1679 à 1681. Publ. et annot. p. M. A. Morel-Fatio et précédés d'une introd. p. M. le marquis de Vogüé. Paris, Plon. 1893.

<sup>2)</sup> Revista critica de historia y literatura españolas año I. num. 1. 2. marzo-abril 1895. Dir.: R. Altamira, L. Ruiz Contreras. Madrid, Rojas. 1895.

Geschichtsakademie allein völlig zu lüften nicht im Stande war. Diese Lücke will die Revista ausfüllen, und wir wollen nur hoffen, daß ihr ein längeres Leben beschieden ist, als verschiedenen anderen verdienstlichen Bersuchen in ähnlicher Richtung.

Der Plan der Madrider Geschichtsakademie, eine neue große Gefammigeschichte Spaniens zu schreiben, ift mit Freuden zu begrüßen.1) Lafuente's Arbeit, das bisherige standard work, ift gewiß eine achtungswerthe Leiftung; allein es fehlt bem Bf. burchaus die nothwendige Objektivität, und als gemesener Journalist fab er die aanze Beltgeschichte durch die liberale Barteibrille. Um einer folden Einscitigkeit vorzubeugen, nahm die Akademie die Sammelwerke, wie Onden, Winfor u. A., jum Mufter und übertrug verschiedenen Alfademitern die Darftellung der verschiedenen Epochen. 3ch bezweifte allerdings, daß bis jest eine planmäßige Austheilung bes gesammten Arbeitsfeldes möglich gewesen ift, mindestens ift eine folche nicht gur öffentlichen Renntnis gelangt. Wenn Abtheilungen wie bie Geschichte der letten drei Habsburger in die Bande von Canovas del Caftillo, bic Geschichte der maurischen Rleinstaaten in die Cobera's gelegt werden, so darf man gewiß Borzügliches erwarten; allein diese Abtheilungen haben noch nicht zu erscheinen begonnen, und die erschienenen find nicht immer gleich gut aufgehoben. Bis jest liegen acht abgeschlossene und eine gange Reihe begonnener Bande bor. Davon entzieht sich Bilanova's Paläontologie meiner Beurtheilung. Beschichte ber Ureinwohner Sberiens von Fernandez y Gonzalez?) arbeitet zwar mit einem außerordentlichen gelehrten Apparate, verliert fich aber bis jest noch allzu fehr im Sppothetischen. Die Gothengeschichte von Fernandez Guerra und Binojosa 3) fing vielversprechend an; besonders bewiesen die Bf. eine umfängliche Renntnis deutscher Forschung; seit zwei Jahren ift der Abschnitt steden geblieben. 3m Übrigen laffen die mittelalterlichen Abtheilungen die fritische Behand= lung, beren fie bedürften, entschieden vermiffen. Beder Raba 4) noch

<sup>4)</sup> La España cristiana durante el periodo del fraccionamiento del imperio muslimico en la peninsula, ó sea desde Sancho el Mayor hasta Alfonso VI.



<sup>1)</sup> Historia general de España escrita por individuos de la R. academia de la historia. Madrid, Progreso. 1890—95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Primeros pobladores historicos de la peninsula iberica.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Historia de España desde la invasion de los pueblos germanicos hasta la ruina de la monarquia visigoda.

Colmeiro 1) stehen in diefer Beziehung auf der Sobe ihrer Aufgabe; höchstens tann man Catalina Barcia's2) Beschichte Beter's bes Graufamen ale eine ber Beschichtsatabemie wurdige Leiftung anertennen, aber felbst er fehlt beinahe durch zu ftarte Ronzessionen an den popularifirenden Ton, dem Rada und Colmeiro ganz verfallen. In Dieser Richtung ist ihnen felbst die Geschichte Spaniens von Lembke-Schäfer-Schirrmacher, biefes Schmerzenstind ber Beeren-Udert'ichen Sammlung, unzweifelhaft überlegen.8) Sie ift ja ein reines Unding geworden dadurch, daß mehr als 60 Jahre zwischen dem Erscheinen des 1. und des 6. Bandes vergangen find. Die Beitrage ber ein= zelnen Bearbeiter reprafentiren völlig verschiedene Stadien unserer Renntnis der fpanischen Geschichte, fie haben fich aber jeder zu feiner Beit bemüht, die volle Strenge der hiftorischen Rritif mit einer all= gemeinverständlichen Darftellung zu verbinden. Das wird natürlich mit jedem Bande in dem Mage leichter, als fich die Schilderung den Beiten nähert, wo uns die Quellen fo reichlich fliegen, daß eine eingehendere und zusammenhängende Darftellung möglich wird. So tommt es, daß der neueste Band von Schirrmacher, welcher bis jum Jahre 1492 reicht, einen weit abgerundeteren Gindrud machen konnte, als seine Borganger, ohne deshalb an Urtundlichkeit ihnen nachzusteben.

Die spanische Geschichtsakademie hat das Zeitalter Ferdinand's und Jabella's dem B. Balaguer zur Bearbeitung übertragen 4), eine Bahl, die man kaum verstehen kann. Balaguer, von Haus aus durch= aus nicht Historiker, hat sich mit mittelalterlicher Geschichte Cataloniens wenigstens schon beschäftigt und hätte mit einem Abschnitte daraus Ersolg erzielen können; die Bearbeitung der Zeit Ferdinand's und Isabella's vom Standpunkte des Catalanisten muß ein schiefes Bild geben, wie der vorliegende 1. Band erweist.

In dem Rahmen des Akademieprogramms war eigentlich wohl kein Plat für die von Fernandez Duro gelieferte Geschichte der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Reyes cristianos desde Alfonso VI hasta Alfonso XI en Castilla, Aragon, Navarra y Portugal.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Castilla y Leon durante los reinados de Pedro I, Enrique II. Juan I y Enrique III.

<sup>3)</sup> F. B. Schirrmacher, Geschichte von Spanien. Bb. 6. Gotha, F. A. Berthes. 1893.

<sup>4)</sup> Los reves católicos.

kastilischen Marine.<sup>1</sup>) Der Band zählt aber zu den besten der bisher erschienenen. Der Bs. hat das Material sorgfältig gesammelt und gesichtet und bringt vielsach Neues zu Tage. Das Beste ist der Abschnitt über die Hermandad der kastilischen Seestädte, deren Geschichte oft an die der Hans erinnert.

Beiter find noch zwei Bande einer Geschichte Rarl's III. und einer über Karl IV. erschienen. Die Lettere hat in Gomes de Arteche 2) einen Bearbeiter gefunden, wie man ihn faum geeigneter hätte auswählen können. In feiner Geschichte bes Unabhängigfeitsfrieges hat der Bf. seine Vertrautheit mit dem Zeitabschnitte erwiesen, und die Stigge ber nicht militarischen Ereigniffe, welche die Ginleitung ju bem alteren Berte bilbete, zeigte ichon bas gleiche Beftreben vorurtheilsloser Forschung, wie jie uns in dem neuen entgegentritt. Dagegen halte ich dafür, daß Danvila 8) nicht an feinem Blate ift. Die Anforderungen an einen Bearbeiter mittelalterlicher Geschichte find wefentlich andere, als die an den Geschichtschreiber ber neuesten Beiten. Sandelt es fich bort barum, aus ben geringfügigften Anbeutungen bas ziemlich vereinzelte Leben eines oft noch unbedeutenben Staatswefens au erichließen, fo gilt es hier, ben Berfonen und Berhältniffen ihre rechte Stellung in ben bereits im Stabium bes universellen Austausches, der weitgebendsten wechselseitigen Ginwirkungen stehenden Staatswesen anzuweisen. Für erstere Aufgabe hat Danvila seine hervorragende Befähigung wiederholt dokumentirt; er bringt auch an die neue Aufgabe alle die Borguge mit, mit der er jene gu lofen mußte, allein man fpurt an feiner Schilderung zu fehr die Methode der quellenfritischen Rleinarbeit, über der ihm der Blid für die allgemeinen Busammenhänge verloren geht.

Arbeiten größeren Umfanges find sonst von spanischer Seite nicht zu erwähnen, dagegen ist in Deutschland eine neue Bearbeitung der Spanischen Geschichte in ihrer Gesammtheit von Dierck in Angriff genommen worden. Auch Dierck is ist nicht Historiker von Fach, hat aber das philosophische Studium der verschiedenen Phasen der Weltgeschichte schon früher in Angriff genommen. Umso verwunder=

<sup>4) (</sup>B. Dierds, Geschichte Spaniens von den frühesten Beiten bis auf die Gegenwart. Bb. 1. Berlin, S. Cronbach. 1895.



<sup>1)</sup> La marina de Castilla.

<sup>2)</sup> Reynado de Carlos IV.

<sup>3)</sup> Reinado de Carlos III.

Spanien. 525

licher ift ce nun, ihn in bem 1. Bande feiner Spanischen Beschichte in gang entgegengesetter Richtung auftreten zu seben. Wer auf fo beidranktem Raum die Spanische Geschichte erschöpfen will, wie Dierde es plant, ber barf es fich gar nicht zur Aufgabe machen, die gange Fulle ber Gingelthatjachen aus der Beit der Rleinftaaterei por= zubringen, sondern er muß die typischen Formen der Entwicklung an ihren hervorragenbsten Bertretern zu vollem Berftandnis bringen. Mur fo tann er Geschichte bringen und nicht Geschichten. Dierds aber begeht nicht nur den verhängnisvollen Gehler, alle Ginzelthat= fachen vorführen zu wollen, fondern trennt überdies die Befchichte der maurischen Staaten gang von der der driftlichen und nothigt sich so, vielfach dieselben Thatsachen doppelt zu erzählen. Obwohl er von jeder Rechenschaft über seine Quellen absieht, spurt man boch allenthalben eine ausgezeichnete Renntnis der neueren Beschichts= literatur, wenn er auch nicht immer bis zu den Originalquellen por= gedrungen fein mag.

Rach dem oben Gesagten ift es fast selbstverständlich, daß auf dem Gebiete der Monographien die Palme den Ausländern zusällt. Nicht als ob es daran in Spanien sehlte, allein die spanischen haben entweder kaum ein allgemeineres Interesse, oder stehen qualitativ auf einer zu niedrigen Stufe, um hier erwähnt zu werden.

Schwenkow's 1) quellenkritische Untersuchung ist außergrbentlich werthvoll; er erweist zur Evidenz, daß der sog. Isidorus Pacensis ca. 754 in Toledo versaßt wurde und vielsach in seinen früheren Partien auf der sog. Continuatio Johannis Biclariensis sußt, die von einem nordasrisanischen Unterthanen des Chalisen vor 743 versfaßt, dann aber von einem Spanier mit zahlreichen, meist aus bekannten Quellen entnommenen Interpolationen versehen worden ist und dadurch den gothischsspanischen Charakter erlangt hat. Schwenkow zieht dann auch aus den von ihren Zuthaten befreiten Quellen die historischen Resultate heraus.

Auch Swift's Geschichte Jaime's des Eroberers verdient Anserkennung 2), obwohl man ihr vielfach den Anfänger anmerkt, besonders in dem Mangel einer objektiven Beurtheilung der Berfönlich=

<sup>1)</sup> L. Schwenkow, Die lateinisch geschriebenen Quellen zur Geschichte der Eroberung Spaniens durch die Araber. Göttingen, Bandenhoed & Rupsrecht. 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) F. D. Swift, The life and times of James the first the conqueror. Oxford, Clarendon Press. 1894.

tastilischen Marine.') Der Band "
erschienenen. Der Bs. hat das D.
gesichtet und bringt vielsach Me.
Abschnitt über die Hermandad der
opt an die der Hansa erinnert.

Weiter find noch zwei " einer uber Rarl IV. eridie. Arteche 2) einen Bearbeiter hatte auswählen fönnen. 🛼 frieges hat der Bi. feine B. ... und die Stigge ber nicht mit. gu bem alteren Werte bilben. urtheilelofer Forichung, 16. Pagegen halte ich barier. Die Anforderungen au find mefentlich andere, al. Beiten. Sandelt es all deutungen bas giemtich Staatemejene gu erfch!! ? baltniffen ibre remi. perfellen Mustanichen fiebenben Staatemen teine bervorragene. auch an bie neue wien mußte, au. Western to the fire Die allgeneinen bie

Sections of the Annual Section of the Countries of the Annual Section of the Annual Sect

emell ist manches gener eine aber seine Kenntnis und nies Lob; in dem chrones ering wenigstens versucht, an Tarbas, nicht herangemagt . . ...

200

......

ii štal

2.22

£

11:11

£337

÷.

....

.....

. . .

: --

wie's ') Geschichte der Bersein wollte, so könnte es nur mer eingehenden Ausstührlichkeit eines inicht voll berechtigt. Die wie's Breite; nur werden wie's Britte des 15. Jahrhundens er Mitte des 15. Jahrhundens er Grund des umfassendien erwerthvollste Stüde, 51 mit. Das Hineingreisen der wirdischieden Beziehungen gibt wirdischieden Beziehungen gibt wirdischieden Behandlung retie

Line in the control of the National Community of the Comm

bie leitenden waren. Celbft in der Maria Stuart-

beshalb Philippson's Beurtheilung ber Politif beiftimmen. Richt aufgeklärt ift felbst bei Philippson we halb Granvella das Bertrauen Philipp's II. offenbar bath wieber einbußte. brooks nur ein Auffatz in einem nicht einmal streng wissen-Sournal, kann boch Hume's Arbeit über Antonio und unerwähnt bleiben. Auf Grund eines von ihm im Dem Museum entbecten Konvolutes von Briefen aus bem Bette bes Antonio Bereg glaubt er die Frage nach beffen Schuld Subgultig fofen ju tonnen, und zwar bahin, baß Philipp II., um bie Megepartei eines befonders für Don Juan d'Auftria höchft gefähr= Michen Mitgliedes zu berauben, im Anfang bes Jahres 1576 ben Befehl zu Escovedo's Ermordung thatfächlich ertheilt habe. Bor beifen Bollaug aber hatten bie niederlandifchen Ereigniffe bie beab-Inditiate verfohnliche Politit des Königs unmöglich gemacht und babei iei ber Mordbefehl entweder widerrufen oder boch ftillschweigend als erledigt erachtet worden. Tropbem aber habe Bereg mit Rudficht auf perfonliche Beziehungen und im Interesse ber am Sofe fich betämpfenden Barteien den Mord ausführen laffen, und Philipp habe ihn fo lange geschont und geschüt, bis ihm von irgend einer Seite Licht über die mahren Motive des Antonio Bereg verbreitet murde.

Roch zwei Monographien, die eine biographischen, die andere lokalgeschichtlichen Inhalts, beides Arbeiten von Spaniern, glaube ich erwähnen zu muffen. Die Abhandlung von Rodriguez Billa über Ambrosio Spinola<sup>2</sup>) ist zwar nur ein Bortrag, mit welchem er seinen Plat als Akademiemitglied einnahm, allein sie besitzt einen entschiedenen Werth, weniger für die Ereignisse, durch welche Spinola uns vertraut

lichung ber neuen Funde, bleibt abzuwarten.

Darauf habe er, vor Allem um das Geständnis des Berez zu seiner eigenen Rechtsertigung zu erzwingen, ihn in der bekannten Beise verfolgt. Die Hypothese hat jedenfalls das für sich, daß sie manche bisher unverständlichen Borgänge einer logischen Begründung zusgänglich macht; ihre Bestätigung aber, mindestens durch Beröffents

<sup>1)</sup> A. S. Hume, More light on Antonio Perez. 3n: Nineteenth Century 1894 ©. 754-769.

r) Ambrosio Spinola primer marqués de los Balbases. Discursos leidos en la R. academia de la historia en la recepción pública de D. Ant. Rodriguez Villa. Madrid, Fortanet. 1893.

ift, die Einnahme der Pfalz, als vielmehr für die Geschichte der Niederlande unter Albert und Jabella und deren Beziehungen zu Spanien. Die Vollmacht, welche Spinola im Jahre 1606 erhielt, den Erzherzog Albert eventuell festzunehmen, wenn er nach Jadella's Tode sich weigern sollte, dem Könige von Spanien den Basalleneid zu leisten, ist wohl hier zum ersten Wal veröffentlicht.

Die andere Monographie ist die Geschichte der Citadelle von Burgos von Oliver Copons.1) Seit der Zeit Karl's V. hat dieselbe nur mehr als Generaldepot der Artillerie gedient, so daß die späteren Abschnitte, trot ihrer reichlichen und gelegentlich sehr interessanten urkundlichen Beigaben, an Bedeutung doch gegen die ersten zurüchstehen, welche den Zeiten gewidmet sind, wo der Besitz dieser Beste oft von entscheidender Bedeutung in den inneren Kämpsen Castiliens gewesen ist. Die seine, wenn auch überaus vorsichtige Kritik, welche der Bf. an den hervorragendsten Quellen der mittelalterlichen spanischen Geschichte zu üben veranlaßt wird, zeichnet sein Buch vortheilhaft vor einer großen Reihe ähnlicher Beröffentlichungen aus.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> E. de Oliver Copons, El castillo de Burgos. Barcelona, Henrich. 1893. 4°.

# Notizen und Nachrichten.

Die Herren Verfasser ersuchen wir, Sonderabzüge ihrer in Zeitschriften erschienenen Aufsätze, welche sie an dieser Stelle berücksichtigt wünschen, uns freundlichst einzusenden.

Die Redattion.

# Allgemeines.

Im Januar 1896 ist das erste Heft einer neuen internationalen Monatssichrift unter dem Titel Cosmopolis ausgegeben. Die Artikel vertheilen sich in ziemlich gleicher Beise auf deutsche, englische und französische Sprache. Als herausgeber zeichnet F. Ortmans; Berleger T. Fisher Unwin, Lonzdon. Preis des 20 Bogen starten heftes 2,50 M. Für die Geschichte bringt das erste heft, außer gelegentlicher Berücksichtigung auch der historischen Literatur in den literarischen Chroniken, einen sehr interessanten Ausgab von Charles B. Dilke: The origin of the war of 1870, in dem die Antheile Deutschlands und Frankreichs am Ausbruch des Krieges unter Berücksichtigung der Lebrun'schen Publikation gegen einander abgewogen werden, mit Recht aber die innere Nothwendigkeit des Konstitts in den Bordergrund gerückt wird; serner einen kleinen Aussach von Theodor

Die Buchhandlung von Welter in Paris theilt mit, daß die Revus internationale des Archives, des Bibliothèques et des Musées von jest ab unter Leitung des rühmlichst bekannten Diplomatikers A. Giry unter Mitwirkung von Ch. B. Langlois, Ch. Mortet (für L. Herr), S. Reinach, H. Stein, Ab. Benturi und J. Winsor erscheinen wird. Der Rest der sit 1895 fälligen Heste soll im Jahre 1896 herausgegeben werden, und von 1897 ab dann in jedem Jahre ein Band erscheinen.

Aus demselben Berlage (Paris, Welter) wird das Erscheinen der ersten Rummer eines Bulletin bibliographique international et courrier littéraire angekündigt. (Preis für das Ausland 4,50 Fr. jährlich.)

Das "Reue Archiv für Sächsische Geschichte und Altersthumskunde", herausgegeben von Archivrath Dr. hubert Ermisch (Dresden, B. Baensch), wird vom nächsten (17.) Bande an in der Stärfe historische Zeitschrift R. F. Bb. XL

von 24 bis 26 statt wie bisher 20 bis 22 Bogen jährlich erscheinen, ohne baß der bisherige Bezugspreis von 6 M. für den Jahrgang erhöht wird.

Eine neue archäologische Beitschrift für Unteritalien hat in Reggio zu erscheinen begonnen unter bem Titel: Ellade Italica.

Die an historischen Auffähen und wissenschaftlichen Mittheilungen jo reichhaltige Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung wird seit Anfang dieses Jahres auch besonders abgegeben zum Preise von 4,50 P. vierteljährlich (oder in einer Wochenausgabe zu 5 P.).

Bir notiren hier ben anthropologischen Theil des ersten heftes einer neuen Zeitschrift mit dem Titel "Archiv für Anthropologie und Geologie Schleswig=Holfteins und der benachbarten Gebiete": 3. Mestorf: "Die Hadfilberfunde im Museum vaterländischer Alterthumer zu Riel". B. Splieth: "Zwei Grabhugel bei Schleswig" und "Sichergeftelte Alterthumsdenkmäler". — Jahresbericht des Anthropolog. Bereins für Schleswig-Holftein 1893. 94.

In Dresden hat sich ein Berein für historische Baffentunde tonstituirt, ber auch mit eigenen Publikationen an die Öffentlichkeit zu treten beabsichtigt.

In Italien hat sich in Alessandria fonstituirt, die als ihr Organ die vor vier Jahren in Alessandria konstituirt, die als ihr Organ die vor vier Jahren in Alessandria begründete Rivista di storia, arte, archeologia benuten wird.

Das Beiblatt bes Jahrbuchs bes archäologischen Instituts, der archäologische Anzeiger, wird vom Jahrgang 1896 ab auch besonders zum Preise von 3 M. jährlich abgegeben.

In der "Butunft" vom 8. Februar d. 3.1) beschäftigt sich Lamprecht ("Die gegenwärtige Lage der Geschichtswissenschaft") mit den Schlußwortenmeines Refrologs auf Spbel (H. 3. 75, 395) und erhebt namentlich gegen meinen Bersuch Einspruch, den Gegeniaß der älteren und jüngeren geschichtswissenschaftlichen Richtung aus einer verschiedenen Bestanschauung herzuleiten. Es sei vielmehr ein Unterschied der Rethode, indem die ältere Richtung die Gründe des historischen Geschehens in den singulären und konkreten Iweden der einzelnen Individuen such, die jüngere aber das Kausalitätsprincip konsequenter vertrete und auch auf dem Gebiete der Bersonengeschichte sept durch die Erklärung individueller Handlungen aus "generischen" Motiven vordringe. — Es genügt wohl schon ein Hinweis auf die Ranke'sche Iehre und die historische Rechtsschule, um die hinfälligkeit dieser Formulirung darzuthun. Die "ältere Richtung" siecht wirklich nicht so ties in den Kindersichuben einer rationalistisch-teleologischen Rethode, wie Lamprecht behauptet.

<sup>1°</sup> Wiederabgedrucht in der eben ericienenen Schrift 2.'s "Alte und neue Richtungen in der Geichichtswiffenicatt" Berlin, Gartner).

Bugegeben konnte ihm nur werden, daß fie die Birkfamteit der materiellen und fozialen Fattoren nicht immer genugend beachtet bat. Sie tann bieg, wo es noch nicht gefchen ift, nachholen, ohne fich felbft untreu zu werben. Derjenige Unterschied der Methode, der bann noch bestehen bleibt, beruht aber in der That auf einem Gegensage der metaphysischen Boraussegungen, indem die jungere Richtung offenbar eine biologifche Ertlärung des indi= viduellen Lebens anftrebt, die altere aber auf Grund ihrer idealistischen Beltanichauung an dem unauflösbaren, einheitlichen, apriorischen Rerne des Individuums festhält. Benn L. aber jest ben großen Bujammenhang amifchen ben Bandlungen ber Beltanichauung und benen ber geiftesmiffenschaftlichen Methoden leugnen will, so widerspricht er sich damit felbst biametral, benn noch bor gang turger Beit bat er ertlärt, daß die Dethode "in ihrem wichtigften Buntte, nämlich in ber Urt ihrer allgemeinen Sandhabung, abhangt von der Beltanichauung des Foricers". (Meviffen-Feftfcrift S. 17). Offenbar ift es Lamprecht unangenehm, in den Berbacht materialiftischer Reigungen zu tommen. Dag er fie - obgleich nicht flar und tonjequent durchgeführt - thatfachlich bat, ift neuerdings erft wieder von Rachfahl (Deutsche Geschichte vom wirthichaftlichen Standpunkte. Preuß. Jahrb. 83, 1) gezeigt worden. Fr. M.

In ber "Gartenlaube", Jahrgang 1895 Rr. 51, find gur Centenarfeier von Rante's Geburtstag "Erinnerungen an Leopold v. Rante", mit bisber ungebrudten Aufzeichnungen besselben, ericienen. Diese Auf= geichnungen bestehen in einer fleinen Phantafie, bem Gefprach zwischen zwei alten Baumen, einem Birnbaum und einer Raftanie, ferner einem Brief Ranke's an feinen Sohn Otto vom 25. Mai 1873, und einer Stigge über bie Berbienfte Bismard's um die Einigung Deutschlands, die Rante im Rabre 1885 auf Beranlaffung der Redaktion der "Gartenlaube" ju Bismard's 70 jahrigem Geburtstage entworfen, aber bamale nicht aus ben Sanden gegeben bat. Das bemertenswerthefte Stud ift ber Brief an feinen Sohn, in bem fich Rante in charatteristischer Beife über feine Auffasjung bes gleichsam bobenpriefterlichen Umtes bes Geschichtschreibers außert und intereffante Mittheilungen über einen Blan macht, das beilige Land aus eigener Unichauung fennen ju lernen und bann ein zugleich bistorijchen und religiblen Ansprüchen genügendes Leben Relu zu ichreiben. Auch die Bismard-Studie ift natürlich von Intereffe, obgleich bier die Berfonlichfeit neben der Darftellung der allgemeinen treibenden Ideen, entsprechend Rante's Tendengen in feiner letten Beriode, allgujehr gurudtritt.

Gleichfalls zur Centenarfeier von Rante's Geburtstag veröffentlichte noch Th. Biedemann in der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 19. Dezember 1895 "Mittheilungen zu Rante's Lebensgeschichte", die einige Ergänzungen zu unserer Kenntnis der Anfänge von Rante's wissenschaftslicher Thätigkeit bieten (ein Brief Ranke's an Johannes Schulze vom

5. Dezember 1824, bei Überreichung seiner Geschichte ber romanischen und germanischen Böller, und Mittheilungen über die Beziehungen von Rank zu Alexander v. humbolbt, zu denen Dove noch eine Ergänzung bietet:

In der Political Science Quarterly 10, 4 veröffentlicht Ripsen einen Aussatz Geography as a sociological study (über das Studium der geographischen Bedingungen der Entwicklung der Bölker).

In den Jahrbuchern für Nationalökonomie u. Statistik 66, 1 veröffentlicht P. Barth einen Aussahl: "Die sog. materialistische Geschichtsphilosiophie". Berfasser gibt eine Kritik der rein wirthschaftlichen, materialistischen Geschichtsaussaligasiung (St. Simon, Louis Blanc, Marz, Engels, Loria) und betont die Nothwendigkeit, daneben die ideologischen Romente zu berückstigen.

Aus ber Contemporary Review 360—62 notiren wir einen Gffai von B. D. Mallo d: Physics and sociology Aritif des Buches von Ridd x. Betonung der Bedeutung der großen Ranner für die Entwicklung der Renjcheit.

Im Jebruarbeit der Breußischen Jahrbücher verössentlicht C. Reusmann einen Ausgap: Die geschichtliche Bildung und die Kunft. Er kennzeichnet die besondere Entwicklung des historischen Sinnes im lesten Jahrspundert, der auch auf die Kunft seine Rüdwirkung übe. Er meint aber, daß diese Einwirkung der Geschichte auf die Kunft sich zunächt nicht fruchtsar erwieden und so notdwendig newerdings das Jurückbrängen zur Ratur verursacht dabe. Das Seientliche ist doch, wie auch der Verfasser zum Schluß vervordebt, daß zwischen der Natur und der bistorisch gewordenen Auftur in Sahrbeit zur kein Gegenfaß besteht, und so wird sich der richtig entwicklie historische Sinn auch für den echten Künüler nur fruchtbar erweiten, ohne ihn in Konnicht mit der Natur zu sesen. Der Artikel ist, nach einer Notz zu einem zweiten im Könnich und Kuntwissenichaft, ein Abschnitt und einem demmährt erscheinenden Buche bei Berf. der Kunz um die neue Kunz.

Die Fruge der Eintommenderntheilung in alter und neuer Zeit erbriet Gudan Schnutzler in amer Aldenienhandlung gedruck in dinem Jahrbuch 19. 4 auf Grund bestrichderunglichen Umersuchungen. Ge dinem daber zu dem Keintum das die gesellscheitliche Gliederung, sowen die die der der Gudommendvertheilung andstrücken und neueren Geschiede kinschnetz anfermen Jennunden der umwischerlichen und neueren Geschiede kinschnetz untwend Annerstunden untwenden und neueren Geschiede kinschnetz in grund Untweiter der über dies Erichenung und Jahrmendung und dem bei Gründung der gründlich ung neuerigen Edgemennen Theuren der frügenen Klussenhältung durum früheigen zur einem der Guden der Andere Vereit untwenden untwenden Unfeichen der klussenhäufen mit einenden untwenden Namen gerengengen umfenden Unfeichen der klussen klussenhäufer um den angegengenere mutkenden Unfeichen der klussen klussenhäufer um der klussen geweiten find. Sie eine der Andere Weiter Kunzt geringen find. Sie eine der Andere

entgegen, daß es sich bei der Gestaltung ber Einkommensvertheilung um das Birken stetiger, naturnothwendiger Entwicklungstendenzen handle.

O. . H.

Reue Bucher: Martens, Beltgeschichte. Gin Handbuch für bas beutiche Bolt. (Hannover, Manz & Lange. 8 M.) — Schüler von Pierre Baucher, Pages d'histoire. (Genf, Georg & Co.)

# Alte Beschichte.

Bei einer vorläufigen Ausgrabung hat W. Spiegelberg in Theben bie Reste bes Tempels Amenhotep's I. aus ber 18. Dynastie entbeckt, ber noch weitere Funde verspricht.

In der Revue archéolog. 3, 27 findet sich ein Auffat von G. Daressn: Une flotille phénicienne d'après une peinture égyptienne (mit Abbildungen der merkwürdigen in einem Grabe in Theben gefundenen Malereien).

Aus dem American Journal of archeol. 10, 3 noticen wir Artikel von S. Y. Stevenson: Some sculptures from Koptos und von J. B. Beters: The Nippur arch.

In der Itschr. f. Asspriologie 10, 2/3 veröffentlicht M. Jastrow jun. einen Artikel: Ilubidi and the supposed Jaubidi. Versasser protestirt gegen die Lesung Jaubidi für den von Sargon bekämpsten König von Hamath und gegen den aus dieser Namenssorm gezogenen Schluß, daß der Gott Pah (Jahwe) nicht auf die Hebräer beschränkt, sondern auch den Hittiern bekannt war. — Aus demselben Hest notiren wir Miscellen von J. Oppert: Un grand U (metrosogisch) und von W. Müller: Das Land Alasia (auf den Amarnatasseln; ist Chpern).

Im Bulletin der Académie des inscript., September=Oftober 1895, sindet sich ein Bericht über die Ausgrabungen, welche J. E. Gautier im Orontesthal an dem Ruinenhügel Tell et Tin unternahm zur Fesisstellung der Lage der alten Stadt Kadesch (Fouilles entreprises dans la haute vallée de l'Oronte etc.). Die Ausgrabungen ergaben zwar als negatives Resultat, daß Kadesch an dieser Stelle nicht gelegen haben könne, aber sie lieserten im übrigen ein reiches Fundmaterial für die verschiedenartigen Ansieblungen an dieser Stelle vom Alterthum bis in's Mittelalter.

Aus Anlaß der von Scheil publizirten Inschrift von Nabonid (vgl. unsere Notiz S. 159) erörtert Fl. de Moor in der Revue des quest. hist. 117 noch einmal: La date de la chute de Ninive en 608 ou en 607, indem er nachzuweisen sucht, daß das früher von ihm angesetzte Datum, daß Jahr 608, durch die neue Inschrift nicht unmöglich geworden ist.

In der Contemporary Review 360 nimmt U. Beban noch einmal gegen Sance bas Bort, beffen Angriffe auf die Forfchung er in besonnener

und treffender Beije zurückweist: Professor Sayce versus the Archaeologists. — In Nr. 362 derselben Zeitschrift bespricht S. R. Driver das Buch von Dillon: Sceptics of the old testament (sc. Hiob, Robeleth, Agur).

Bei ben Ausgrabungen an der Sidwestsseite der Atropolis unter Dörpfeld's Leitung sind zwei kleine eherne Statuen der Hefate und Demeter gesunden. In der Windelmann-Sizung des deutschen archäologischen Instituts zu Athen berichtete Dörpfeld über die Ergebnisse der deutschen Ausgrabungen in Athen und verbreitete sich namentlich über die Lage des ältesten Marktes von Athen, die er zwischen Atropolis und Prux zu bestimmen suchte, von wo er dann nach Norden hin erweitert worden sei. Weitere im Gange besindliche Ausgrabungen sind bestimmt, völliges Licht darüber zu gewähren. In Ergänzung zu den deutschen Ausgrabungen am Südwestabhang beabsichtigt die griechische archäologische Gesellschaft eine Freilegung des Nordabhangs der Atropolis. — Die amerikanische archäologische Schule in Athen beabsichtigt im nächsten Frühling mit Ausgrabungen großen Stils auf der Stelle des alten Korinths vorzugehen. Die englische archäologische Schule beabsichtigt neue Ausgrabungen auf Welos.

In der Akademie der Bissenschaften in Wien (Ottober 1895) berichtete Benndorf über die sehr erfolgreichen archäologischen Expeditionen, welche von Heberden und Kalinka in den Jahren 1894 und 1895 im südwestlichen Kleinasien unternommen wurden. Über 700 neue Inschriften wurden gefunden, die Lage mehrerer antiker Städte Lyciens wurde bestimmt und eine Anzahl werthvoller Einzelsunde an Skulpturen 2c. geborgen.

Bei der Feier des Windelmann-Festes in der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin im Dezember v. J. hielt Curtius einen Bortrag über die Berhältnisse Olympias in römischer Zeit, Puch stein über die Darstellung von Bühnenfronten in der pompejanischen Wandbeforation, Winter über den Silbersund von Bosco Reale an der Hand Pariser Photographien, und Körte machte Mittheilungen über seine Entdedung einer Stätte trojanischer Kultur bei Bosöjüt in Phrygien, über die er dann in der Februarsitzung der Gesellschaft für Anthropologie noch aussührlicher berichtet hat. Aus der Novembersitzung der Archäologischen Gesellschaft erwähnen wir Borzträge Hiller v. Gärtringen's über die Insel Nispros und C. F. Lehzmann's über die sücktige, von Scheil publizirte Inschrift König Nabonid's; daneben eine Polemit zwischen Dörpfeld und Belger über die athenische Enneatrung. Bgl. die Berichte in der Wochenschr. f. klass. Philolog. 1896 Nr. 2/3 und Nr. 8.9.

In der Berliner Philolog. Wochenschr. 1896 Nr. 1 findet sich eine Rotiz von Ch. Hulfen über "Das Grab des Hannibal" (Hinweis auf eine Stelle bei Tzepes, nach der Septimius Severus dem Hannibal in Libnsa ein Grabbenkmal errichtete mit der Inschrift hie situs est).

Durch Ausgrabungen der griechtichen archäologischen Gesellschaft in Messen ift ein Theil des alten Warttplates mit den Ruinen eines anssehnlichen Gebäudes mit Hallen und Propyläen und mit einem alten Brunnen, auch vielen, meist spätzeitlichen Inschriften zu Tage gesördert.

Bon Freeman's Rurgerer Geschichte Siciliens im Alterthum in einem Bande, die er turz vor seinem Tode vollendet hatte und die dann in dem englischen Sammelwerte Story of the Nations erschienen ift, ift nun auch eine beutiche Überfetung berausgegeben: Gefdichte Siciliens unter ben Phonitern, Griechen und Romern von Edw. A. Freeman, aus bem Englischen überfett von J. Rohrmofer (Leipzig, Engelmann. 1895. 420 G. Breis 7 D.). Sie erstredt fich von ben altesten Beiten bis zur Riederlassung ber Sarazenen im 9. Jahrhundert n. Chr. und führt so in knappem Rahmen und leicht fließender Darftellung die ganze vielbewegte Beschichte ber Insel im Alterthum am Lefer vorüber. Die Ubersetung lieft fich gut. Beigefügt ift ihr eine ber holm'ichen Geschichte Siciliens entlehnte Karte und eine Beschreibung der in dem Werke abgebildeten Münztypen (die jedoch wohl beffer gleich an den betreffenden Stellen in Roten angefügt mare, um die doppelte Abbilbung ber Mungen zu vermeiben; auch genügt für populare Zwede eine bloge Beschreibung nicht, sondern mußte durch Erklärungen erganzt werden). Über Geift und Berbienft der sicilischen Geschichte Freeman's verweisen wir auf A. Bauer's Besprechungen des größeren Werfes (S. 3. 69, 298 ff. und 75, 284 ff.).

Das Journal of Hellenic studies 15, 2 bringt einen Aussach von 3. B. Bury: The history of the names Hellas, Hellenes (ber Name ist ausgegangen vom Süden Thessaliens; von dort sind Achäer und Hellenen nach Süden gewandert und haben die Namen auf die Nordküste des Beloponnes übertragen; auf letztere bezieht sich das Ellada nat pisoor Aeyos in der Thelemachie; endlich von dort gewann der Name seine allgemeine Bedeutung); serner einen interessanten Artisel von J. B. Jevons: Work and wages in Athens (der Tagelohn eines gewöhnlichen Arbeiters entsprach dem Berthe von 1/2 Schessen) und archäologische Artisel von F. C. Benrose: On some traces connected with the original entrance of the Acropolis of Athens (sc. im Südwesten; die Abhandlung ist durch Abbisdungen und Pläne erläutert) und von E. J. Benson: Aegosthena (Porto Germano am Korinthischen Meerbusen; wohlerhaltene Überreste).

Aus ber English Histor. Review 41 notiren mir einen Auffat von D. G. Sogarth: Nectanebo, Pharaoh and Magician (historische Kunde und spätere Sage von diesem letten einheimischen Könige Agyptens).

Im American Journal of Archaeology 10, 3 behandelt ein Aussaus von Ed. Capps: The chorus in the later greek drama with reference to the stage question (ber enge Kontatt, der zwischen Schauspielern und Chor bestehen blieb, spricht gegen die Annahme einer besonderen Erhöhung

für die Schauspieler). Ebendort wird von den Ergebnissen der Ausgrabungen der amerikanischen Schule auf Eretria in zwei Artikeln berichtet: A temple in Eretria von R. B. Richardson und Excavations in the Eretrian Theatre in 1894 von Ed. Capps.

Die Revue des études grecques 31 veröffentlicht einen Auffat von F. Moreau: Les finances de la royauté homérique (Berfasser such ju zeigen, daß die speziell dem Königthum zustehenden Einklinste, namentlich der Landbesit und der Antheil an der Kriegsbeute, nicht so unbestimmt und unbedeutend waren, als man gewöhnlich annimmt). Dasselbe het bringt einen interessanten Artisel von J. Nicole: Une speculation à la hausse en l'an 141 de J.-C. d'après un papyrus de la collection de Genève (Publitation, Übersetzung und Erläuterung von zwei sich ergänzenden Papyrusaurkunden, in denen der Empsang einer bestimmten Summe Geldes bescheinigt wird, für die zu einem bestimmten Zeitpunkte nach Raßgabe des dann üblichen Preises Korn zu liesern ist).

Som Bulletin de correspondance hellénique ift als Sand 19, 1-10 ein ftartes Beft erschienen. Bunachft beginnt Th. Somolle mit ber Bublifation von Inscriptions de Delphes, und zwar veröffentlicht er bier bie Reglements de la phratrie des Λαβυάδαι mit ungemein forgfältigen iprachlichen und fachlichen Erläuterungen. Es folgt ein Artifel von M. Joubin: Sarcophages de Clazomene (vgl. ben S. 162 notirten Muffat von S. Reinach. Joubin batirt bie Sartophage in's 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. und folgert aus ihnen, daß Jonien als Centrum für die Entwidlung der schwarzfigurigen Malerei zu betrachten ift). Bir notiren ferner Artifel von B. Perbriget: Voyage dans la Macédoine première (inscriptions de la région strymonique, Fortsetung) und von D. Philios: 'Επιγραφαί έξ 'Elevoivos (fechs Nummern). Einen bemerkenswerthen Bericht veröffentlicht endlich A. de Ridder über die Resultate ber frangofischen Ausgrabungen in Orchomenos im Jahre 1893, namentlich bes Astiepeion und Berafleion: Fouilles d'Orchomene (genaue Beichreibung ber gefundenen Inschriften, Gefäße, Stulpturen). Die übrigen fleineren ober rein tunfthiftorifchen Artifel bes heftes fonnen mir übergeben.

Aus der Science sociale 20 notiren wir einen Auffat in zwei Artikeln über das soziale Milieu, in dem sich Sofrates entwidelte: Socrate et son groupe (seine Freundezund Gegner) von G. d'Azambuja.

In der Revue archéologique 3, 27 veröffentlicht L. de Launah geologisch-archäologische Notes sur Lemnos.

Im Jahrbuch des kaiserl. deutschen archäolog. Instituts 10, 4 veröffentslicht W. Judeich eine Abhandlung: Der Grabherr des Alexander=Sartophags (sorgfältige Erläuterungen der Reliefs, die er in die Jahre 319/18 sehen möchte, ergeben ihm als Grabherrn Laomedon von Mytilene). Aus



bemselben heft notiren wir Artifel von A. Brüdner: Zu athenischen Grabreliefs (1. Zum Grabmal bes Dezileos. 2. Prodromoi und hippotoxoten) und von J. Poppelreuter: Troische Schriftzeichen (einzelne Schriftzeichen nach Art der von Evans sestgestellten auf Schliemann'schen Fundstüden).

Im Rheinischen Museum 51, 1 veröffentlicht D. Rhsiel: Zwei neu ausgefundene Schriften der gräco-sprischen Literatur (einen anonymen Traktat: Über die Seele, und Plutarch's Abhandlung: De capienda ex inimicis utilitate, die Bersasser aus dem Sprischen übersett). Sodann macht E. Oder Mittheilungen: De Hippiatricorum codice Cantabrigionsi, aus dem er im Anhang ein bemerkenswerthes, allerdings schon bekanntes Stück publizirt: Lipavos Adrivatov negt eidore nat iendorfe innan. Bir notiren noch eine Abhandlung von C. G. Brandis: Arrian's Periplus Ponti Euxini (zerfällt nach Brandis in zwei bezw. drei Theile, von denen nur der erste wirklich von Arrian stammt); einen Aussas von B. Dörpselb: Das alte Athen von Theseus (Abwehr gegen Stahl, vgl. die Rotiz S. 348), und eine Miscelle von Th. Birt: Zu Untisthenes und Xenophon (über das Berhältnis des vierten Buches der Memorabisien, das eigentlich eine besondere Schrift ness nachsias ist, zu Antisthenes).

Im Bermes 31, 1 fest 3. Kromaper feine "Rleinen Forichungen jur Gefchichte bes zweiten Triumbirats" fort (IV. Bartherzug bes Antonius, eine Bertheidigung ber Magnahmen besfelben), und vorher wendet fich berfelbe Berfaffer in einem fleinen Auffat : "Die Militartolonien Ottavian's und Cajar's in Gallia Narbonensis" namentlich gegen Mommsen, ber die Unlegung von Militärkolonien in Gallia Narbonensis burch Cafar bezweifelt hatte. Kromager ftellt dagegen fest, daß Narbo und Arelate Militarkolonien Cafar's für die 6. und 10. Legion, dagegen Baeterrae, Arausio und Forum Julii Militartolonien ber 2., 7. und 8. Legion und Grundungen Oftavian's maren, ber hier, wie fonft, auf Cafar's Spuren einfichtig fortfdritt. - In bemfelben Beft werben ferner zwei nachgelaffene Urbeiten von 3. Töpffer veröffentlicht: "Die Lifte der athenischen Rönige" (Ent= widlung bes Ronigthums vom alten Erbtonigthum bis zu jeinen Reften in bem Satralfonigthum), und eine Beschichte ber Rolonie "Alftatos". Enblich U. Röhler publigirt "Attifche Inschriften bes 5. Sabrhunderts" (Psephismata, Schatungeliften 2c., im Gangen acht Rummern), und 2B. Soltau behandelt: P. Cornelius Scipio Nasica als Quelle Blutarch's (ber Brief Scipio's bei Blutarch, Vita bes Amilius Paulus c. 15, war an Mafiniffa gerichtet).

In den Fledeisen'schen Neuen Jahrbüchern für Philologie 1895, 9 wird die Fortsetzung der chronologischen Untersuchungen von G. F. Unger veröffentlicht: Nundinalfragen (V Taggleichungen); serner der Anfang einer Abhandlung von B. Diederich: Die Gedanken der platonischen Dialoge



Bolititos und Republik (eine Analyse der beiden Schriften führt zu dem Resultat, daß die Republik gereifter und daher wohl später ist). Bon beiden Ausstäten folgt der Schluß im 10./11. Heft, in dem Unger "Jahrgleichungen" behandelt. Aus dem 9. Heft notiren wir noch eine Riscelle von W. Schwarz: Der Präfekt C. Sulpicius Simius (nach einer ägyptischen Inschrift). Im 10./11. Heft publizirt serner A. Leipmann einen Aussta W. v. Humboldt's über griechische Urgeschichte aus dem Jahre 1807 (aphoristisch; einzelnes nicht ohne Interesse, so Humboldt's Bemerkungen über die Belasger); G. Friedrich macht Bemerkungen: Zu den πόρου des Xenophon (sind 355 versaßt) und W. Sternkopf behandelt: Das dissextum (der von Caesar bei VI Kal. Martias eingeschaltete Doppeltag).

Ein auch kulturhistorisch interessantes Thema behandelt Ed. Bölfflin im Archiv für latein. Legikographie 9, 4: Das Duodezimalspstem (das Dupend ist nach Bölfflin eine jüngere und vermehrte Auslage der Dekade, das dann im Kampf mit dem älteren Rivalen Terrain erobert; freilich bedarf es für diese Untersuchungen noch eines weiteren Bodens, als von dem aus Berfasser die Frage behandelt).

In Tarent ist auf einer Bronzetasel eine bemerkenswerthe Inschrift, eine Municipalverordnung straßen- und baupolizeilichen Inhalts, wahrscheinlich aus dem 1. Jahrh. v. Chr., gefunden.

Bei den Ausgrabungen in Pompeji ist vom Ingenieur Cozzi ein auf's beste erhaltenes, vornehmes Wohnhaus freigelegt, dessen Ausstatung fast vollkommen unversehrt ist. Den innern Hof umgibt ein Portikus von 18 korinthischen Säulen, zwischen dem marmorne Basen, Tischchen und Statuetten (Bacchanten, Faune und Amoretten) stehen. Ein Saal neben diesem Hofe enthält drei große Gemälbe mit Darstellungen aus dem thebanischen Sagenkreise und einen reizenden Fries mit Darstellungen aus dem Leben (Handwerk, Wagenrennen 2c.). Das ganze Haus soll mit allem seinem Inhalt, wie es gesunden ist, an Ort und Stelle erhalten werden.

über die große Ausmerksamkeit erregenden Funde im Remisee (vgl. unsere Notiz S. 350) notiren wir noch den umsangreichen, offiziellen Bericht von F. Barnabei in den Notizie degli Scavi Ottober 1895 (mit instruktiven Abbildungen) und einen Artikel von G. Tomassetti in der Nuova Antologia vom 1. Dezember: Le scoperte nel lago di Nemi. — Ebendort in den Nummern der Nuova Antologia vom 15. November und 1. Dezember sindet sich ein Aussand von E. Cocchia: La leggenda di Coriolano e le origini della poesia in Roma (über die historischen Elemente der Sage 12. — In der Rivista di filologia 24, 1 sindet sich der Schluß der Abhandlung von E. Lattes: I giudizi dello Stolz e del Thurneysen contro l'italianità dell' Etrusco etc. — Ebendort verösientslicht Et. Ciccotti eine nota cronologica: La fine del secondo triumvirato (Dezember 722/32). — In den Studi storici 4, 3 sept J. Riccosint

seine Bublisation der Fasti tribunorum pledis fort (ab an. 269/494 usque ad an. 731/23). — Aus den Römischen Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 4, 11 notiren wir eine kleine mythologische Studie von C. Pascal: La leggenda del ratto delle Sadine (aus der Sitte des Brautraubs entstanden).

In der Rivista di storia antica 1, 3 sett G. R. Dal Lago seine Studien Sulla topografia di Taranto antica sort. Es solgen zwei Arbeiten von deutschen Gelehrten: ein kleiner Artikel von K. Sittl: I personaggi dell' Atellana und eine größere Abhandlung von F. v. Duhn: Delineazione di una storia della Campania Preromana, secondo i risultati delle piu recenti scoperte archeologiche (Übersetung eines i. J. 1879 gehaltenen Bortrages mit Hinzussügung von Noten). Daran schließen sich eine Nota sull' origine di Neaiton (Noto vecchio) von B. Casagrandi und eine mythologische Abhandlung von D. Bassi: Apollo Liceo; endlich Notizen über die Barke im Nemisee und über Scoperte archeologiche a Taranto.

In der Classical Review 9, 9 veröffentlicht H. F. Pelham einen Artifel: The emperor Claudius and the chiefs of the Aedui (es handelte sich nach dem Bersasser nicht um die Berseihung erst des vollen Bürgerzechts an die Häuptlinge der Übuer, das sie schon besassen, sondern um ihre direkte Bulassung zum Senat durch Claudius als Censor). Sedendort wirst B. Barde Fowler die Frage auf: Was the Flaminica Dialis priestess of Juno?, die Bersasser im Gegensas zu der üblichen Aussassung zu verneinen geneigt ist.

In der Revue des Questions Historiques 117 sett B. Allard seine Studien über die Ansänge der christlichen Entwickung sort in einem bemerkenswerthen Aussat: La situation légale des chrétiens pendant les deux premiers siècles (vgl. dazu den im vorigen Heft S. 352 erwähnten Aussat von Guerin, wie dieser namentlich im Anschluß an den Aussat von Wommsen und das Neumann'sche Buch. Erst unter Commodus wurde die grausame Strenge der Gesetz gegen die Christen gemildert, aus einem mehr zufälligen Anlas).

In der Theologischen Quartalschrift 78, 1, sindet sich der Schluß der Abhandlung von Belser: Lutas und Josephus. Dem negativen Resultat, zu
dem der Berfasser gelangt, daß eine sprachliche Abhängigkeit weder des
Lutas von Josephus noch umgekehrt sich erweisen läßt, können wir zustimmen; zweiselhafter scheint uns seine im Gegensa zu den bisher aufgestellten Hypothesen versochtene Ansicht, daß sachlich vielmehr Josephus
den Lutas berücksichtigt, indem er in bewußtem Gegensa zu ihm bestimmte
Ereignisse in seiner Darstellung verschiebt und verdreht, bezw. verschweigt.
In demselben Heft sehr Schanzieine Augustin-Studien fort: Die Lehre des
hl. Augustinus über die Eucharistie, und veröffentlicht Funt den Ansang

und treffender Beije zurückweist: Professor Sayce versus the Archaeologists. — In Nr. 362 berselben Zeitschrift bespricht S. R. Driver das Buch von Dillon: Sceptics of the old testament (sc. Hiob, Robeleth, Agur).

Bei den Ausgrabungen an der Südwestseite der Atropolis unter Dörpfeld's Leitung sind zwei kleine eherne Statuen der Helate und Demeter gesunden. In der Windelmann-Sitzung des deutschen archäologischen Instituts zu Athen berichtete Dörpseld über die Ergebnisse der deutschen Ausgrabungen in Athen und verbreitete sich namentlich über die Lage des ältesten Marktes von Athen, die er zwischen Atropolis und Prhyz zu bestimmen suchte, von wo er dann nach Norden hin erweitert worden sei. Weitere im Gange besindliche Ausgrabungen sind bestimmt, völliges Licht darüber zu gewähren. In Ergänzung zu den deutschen Ausgrabungen am Südwestabhang beabsichtigt die griechische archäologische Gesellschaft eine Freilegung des Nordabhangs der Atropolis. — Die amerikanische archäologische Schule in Athen beabsichtigt im nächsten Frühling mit Ausgrabungen großen Stils auf der Stelle des alten Korinths vorzugehen. Die englische archäologische Schule beabsichtigt neue Ausgrabungen auf Melos.

In der Afademie der Bissenschaften in Wien (Ottober 1895) berichtete Benndorf über die sehr erfolgreichen archäologischen Expeditionen, welche von Heberden und Kalinka in den Jahren 1894 und 1895 im süb-westlichen Kleinasien unternommen wurden. Über 700 neue Inschristen wurden gefunden, die Lage mehrerer antiker Stähte Lyciens wurde bestimmt und eine Anzahl werthvoller Einzelsunde an Skulpturen 2c. geborgen.

Bei der Feier des Bindelmann-Festes in der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin im Dezember v. 3. hielt Curtius einen Bortrag über die Berhältnisse Olympias in römischer Zeit, Puch stein über die Darstellung von Bühnenfronten in der pompejanischen Banddesoration, Binter über den Silbersund von Bosco Reale an der Hand Pariser Photographien, und Körte machte Mittheilungen über seine Entdedung einer Stätte trojanischer Kultur bei Bosöjüt in Phrygien, über die er dann in der Februarsipung der Gesellschaft für Anthropologie noch ausführlicher berichtet hat. Aus der Novembersipung der Archäologischen Gesellschaft erwähnen wir Borträge Hiler v. Gärtringen's über die Insel Nispros und C. F. Lehmann's über die für die Geschichte des Zusammendruchs des assprischen Reiches wichtige, von Scheil publizirte Inschrift König Nabonid's; daneben eine Polemis zwischen Dörpfeld und Belger über die athenische Enneatrung. Bgl. die Berichte in der Bochenschr. f. klass. Philolog. 1896 Nr. 2/3 und Nr. 8,9.

In der Berliner Philolog. Wochenschr. 1896 Nr. 1 findet sich eine Rotiz von Ch. Hülsen über "Das Grab des Hannibal" (Hinweis auf eine Stelle bei Tzepes, nach der Septimius Severus dem Hannibal in Libnsa ein Grabbenkmal errichtete mit der Inschift hie situs est).

Durch Ausgrabungen ber griechischen archäologischen Gesellichaft in Messen ift ein Theil des alten Markplapes mit den Ruinen eines anssehnlichen Gebäudes mit hallen und Prophläen und mit einem alten Brunnen, auch vielen, meist spätzeitlichen Inschriften zu Tage gefördert.

Bon Freeman's Rurgerer Geschichte Siciliens im Alterthum in einem Bande, die er turz vor feinem Tode vollendet hatte und die dann in bem englischen Sammelmerke Story of the Nations erschienen ift, ift nun auch eine beutiche Überfetung herausgegeben: Befdichte Siciliens unter ben Phonitern, Griechen und Romern von Edw. A. Freeman, aus bem Englischen überfest von 3. Rohrmofer (Leipzig, Engelmann. 1895. 420 G. Preis 7 DR.). Sie erstredt fich von ben altesten Beiten bis gur Niederlaffung ber Saragenen im 9. Jahrhundert n. Chr. und führt fo in Inappem Rahmen und leicht fliegender Darftellung bie gange vielbewegte Beschichte ber Infel im Alterthum am Lefer vorüber. Die Übersetzung lieft fich gut. Beigefügt ift ihr eine ber Solm'ichen Geschichte Siciliens entlehnte Rarte und eine Beschreibung ber in bem Berte abgebilbeten Dungtypen (die jedoch mohl beffer gleich an den betreffenden Stellen in Roten angefügt mare, um die doppelte Abbildung der Mungen zu vermeiben; auch genügt für populare Zwede eine bloge Befdreibung nicht, fondern mußte burch Erklärungen erganzt werben). Über Beift und Berbienft ber sicilifchen Beschichte Freeman's verweisen wir auf A. Bauer's Besprechungen des größeren Werfes (b. 3. 69, 298 ff. und 75, 284 ff.).

Das Journal of Hellenic studies 15, 2 bringt einen Auffat von J. B. Bury: The history of the names Hellas, Hellenes (der Name ist ausgegangen vom Süden Thessaliens; von dort sind Achäer und Hellenen nach Süden gewandert und haben die Namen auf die Nordfüste des Peloponnes übertragen; auf letztere bezieht sich das Eddada nat pisoor Appos in der Thesemachie; endlich von dort gewann der Name seine allgemeine Bedeutung); serner einen interessanten Artisel von J. B. Je von 8: Work and wages in Athens (der Tagelohn eines gewöhnlichen Arbeiters entsprach dem Berthe von 1/2 Schessel Beizen) und archäologische Artisel von F. C. Benrose: On some traces connected with the original entrance of the Acropolis of Athens (sc. im Südwesten; die Abhandlung ist durch Abbildungen und Pläne erläutert) und von E. F. Benson: Aegosthena (Porto Germano am Korinthischen Reerbusen; wohlerhaltene Überreste).

Aus der English Histor. Review 41 notiren wir einen Auffat von D. G. hogarth: Nectanebo, Pharaoh and Magician (historiiche Runde und spätere Sage von diesem letten einheimischen Rönige Agyptens).

Im American Journal of Archaeology 10, 3 behandelt ein Aufsas von Ed. Capps: The chorus in the later greek drama with reference to the stage question (der enge Kontakt, der zwischen Schauspielern und Chor bestehen blieb, spricht gegen die Annahme einer besonderen Erhöhung

für bie Schauspieler). Ebendort wird von den Ergebniffen der Ausgrabun gen ber ameritanischen Schule auf Eretria in zwei Artiteln berichtet: A tomple in Eretria von R. B. Richardson und Excavations in the Eretrian Theatre in 1894 von Eb. Capps.

Die Revue des études grecques 31 veröffentlicht einen Auffat von F. Moreau: Les finances de la royauté homérique (Berfasser such zu zeigen, daß die speziell dem Rönigthum zustehenden Ginkunfte, namentlich ber Landbesit und ber Antheil an ber Rriegsbeute, nicht so unbestimmt und unbedeutend waren, als man gewöhnlich annimmt). Dasselbe beft bringt einen intereffanten Artitel von J. Ricole: Une speculation à la hausse en l'an 141 de J.-C. d'après un papyrus de la collection de Genève (Bublifation, Übersetung und Erläuterung von zwei fich ergangenben Papprusurfunden, in benen der Empfang einer beftimmten Summe Belbes bescheinigt wird, für die zu einem bestimmten Beitpuntte nach Daggabe bes bann üblichen Breifes Rorn zu liefern ift).

Bom Bulletin de correspondance hellénique ift als Band 19, 1—10—0 ein ftartes Beft erschienen. Bunachst beginnt Th. Somolle mit be-- r Bublifation von Inscriptions de Delphes, und zwar veröffentlicht er hier -r bie Règlements de la phratrie des Λαβνάδαι mit ungemein forgfältigen iprachlichen und fachlichen Erläuterungen. Es folgt ein Artifel vor U. Joubin: Sarcophages de Clazomène (vgl. ben S. 162 notirten Auf- = fat von S. Reinach. Joubin batirt bie Sartophage in's 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. und folgert aus ihnen, daß Jonien als Centrum fur bi-Entwidlung der ichwarzfigurigen Malerei ju betrachten ift). Bir notiremferner Artifel von P. Berdrizet: Voyage dans la Macédoine première (inscriptions de la région strymonique, Fortsetung) und von D. Philios = 'Επιγραφαί έξ΄ 'Ελευσίνος (sechs Nummern). Einen bemerkenswerthen Berich 🕿 veröffentlicht endlich A. be Ribber über bie Refultate ber frangofifchem? Ausgrabungen in Orchomenos im Jahre 1893, namentlich bes Astlepeion und Herafleion: Fouilles d'Orchomene (genaue Beschreibung ber gefundenen Infdriften, Befage, Stulpturen). Die übrigen fleineren ober rein funfthiftorifchen Artitel bes Beftes tonnen wir übergeben.

Aus der Science sociale 20 notiren wir einen Auffat in zwei Artikeln über bas ipaiale Milieu, in dem fich Sofrates entwidelte: Socrate et son groupe (feine Freunde und Gegner) von G. b'Agambuja.

1

1

In der Revue archéologique 3, 27 veröffentlicht L. de Launan geologisch-archäologische Notes sur Lemnos.

Im Jahrbuch des faiferl. deutschen archaolog. Inftitute 10, 4 veröffent= licht 28. Judeich eine Abhandlung: Der Grabherr bes Alexander-Sartophage (forgfältige Erläuterungen ber Reliefe, die er in die Jahre 319/18 jegen nibchte, ergeben ihm als Grabherrn Laomedon von Mytilene). Aus emselben Heft notiren wir Artikel von A. Brüdner: Zu athenischen irabrelies (1. Zum Grabmal des Dezileos. 2. Prodromot und hippozoten) und von J. Poppelreuter: Troische Schriftzeichen (einzelne ichriftzeichen nach Art der von Evans festgestellten auf Schliemann'schen undstüden).

Im Rheinischen Museum 51, 1 veröffentlicht D. Rhsiel: Zwei neu uigesundene Schriften der gräco=sprischen Literatur (einen anonymen raktat: Über die Seele, und Plutarch's Abhandlung: De capienda ex imicis utilitate, die Bersasser aus dem Syrischen übersett). Sodann 1acht E. Oder Mittheilungen: De Hippiatricorum codice Cantabrigionsi, us dem er im Anhang ein bemerkenswerthes, allerdings schon bekanntes itud publizirt: Diparos Adhrasov negl eidovs nat entlogie, innar. Wir ottren noch eine Abhandlung von C. G. Brandis: Arrian's Periplus onti Euxini (zerfällt nach Brandis in zwei bezw. drei Theile, von denen ur der erste wirklich von Arrian stammt); einen Aussasses von B. Dörp=eld: Das alte Athen von Theseus (Abwehr gegen Stahl, vgl. die Rotiz 3. 348), und eine Miscelle von Th. Birt: Zu Antisthenes und Xenophon ther das Berhältnis des vierten Buches der Memorabilien, das eigentlich ine besondere Schrift nezi nacheias ist, zu Antisthenes).

Im hermes 31, 1 fest 3. Kromaper feine "Rleinen Forichungen ur Geschichte bes zweiten Triumvirats" fort (IV. Partherzug bes Antonius, ine Bertheidigung der Magnahmen besfelben), und vorher wendet fich derfelbe Berfaffer in einem fleinen Auffat : "Die Militartolonien Ottavian's und lafar's in Gallia Narbonensis" namentlich gegen Mommfen, ber die Unigung von Militärkolonien in Gallia Narbonensis burch Cafar bezweifelt atte. Kromager ftellt dagegen fest, daß Narbo und Arelate Militär= olonien Cafar's für bie 6. und 10. Legion, bagegen Baeterrae, Araufio nd Forum Julii Militartolonien der 2., 7. und 8. Legion und Grundungen Itavian's waren, ber bier, wie fonft, auf Cafar's Spuren einfichtig fortbritt. - In demfelben Beft werden ferner zwei nachgelaffene Urbeiten on 3. Söpffer veröffentlicht: "Die Lifte ber athenischen Rönige" (Ent= pidlung bes Ronigthums vom alten Erbfonigthum bis zu jeinen Reften in em Safralfonigthum), und eine Gefchichte ber Rolonie "Aftatos". Enblich l. Röhler publigirt "Attische Inschriften bes 5. Jahrhunderts" (Psephisaata, Schatungeliften 2c., im Gangen acht Rummern), und 2B. Soltau ehandelt: P. Cornelius Scipio Nasica als Quelle Plutarch's (ber Brief Scipio's bei Plutarch, Vita bes Umilius Paulus c. 15, war an Masinissa erichtet).

In den Fledeisen'schen Neuen Jahrbüchern für Philologie 1895, 9 wird ie Fortsetzung der chronologischen Untersuchungen von G. F. Unger eröffentlicht: Nundinalfragen (V Taggleichungen); ferner der Ansang einer Ibhandlung von B. Diederich: Die Gedanken der platonischen Dialoge

Bolititos und Republik (eine Analyse der beiden Schriften jührt zu dem Resultat, daß die Republik gereifter und daher wohl später ist). Bon beiden Ausstäten folgt der Schluß im 10./11. Heft, in dem Unger "Jahrgleichungen" behandelt. Aus dem 9. Heft notiren wir noch eine Wiscelle von W. Schwarz: Der Präfekt C. Sulpicius Simius (nach einer ägyptischen Inschrift). Im 10./11. Heft publizirt ferner A. Leipmann einen Ausstaß W. v. Humboldt's über griechische Urgeschichte aus dem Jahre 1807 (aphoristisch: einzelnes nicht ohne Interesse, so Humboldt's Bemerkungen über die Pelasger); G. Friedrich macht Bemerkungen: Zu den noges des Kenophon (sind 355 verfaßt) und W. Sternkopf behandelt: Das dissextum (der von Caesar bei VI Kal. Martias eingeschaltete Doppeltag).

Ein auch kulturhistorisch interessantes Thema behandelt Eb. Bölfflin im Archiv für latein. Lexitographie 9, 4: Das Duodezimalspstem (das Dupend ist nach Bölfflin eine jüngere und vermehrte Auslage der Dekade, das dann im Kampf mit dem älteren Rivalen Terrain erobert; freilich bedarf es für diese Untersuchungen noch eines weiteren Bodens, als von dem aus Berfasser die Frage behandelt).

In Tarent ist auf einer Bronzetafel eine bemerkenswerthe Inschrift, eine Municipalverordnung straßen- und baupolizeilichen Inhalts, wahrscheinlich aus dem 1. Jahrh. v. Chr., gefunden.

Bei den Ausgrabungen in Pompeji ist vom Ingenieur Cozzi ein auf's beste erhaltenes, vornehmes Bohnhaus freigelegt, bessen Ausstatung igit volltommen unversehrt ist. Den innern hof umgibt ein Portifus von 18 korinthischen Säulen, zwischen dem marmorne Basen, Tischen und Statuetten (Bacchanten, Faune und Amoretten) stehen. Ein Saal neben biesem hofe enthält drei große Gemälbe mit Darstellungen aus dem thebanischen Sagenkreise und einen reizenden Fries mit Darstellungen aus dem Leben (Handwerk, Bagenrennen 2c.). Das ganze haus soll mit allem seinem Inhalt, wie es gefunden ist, an Ort und Stelle erhalten werden.

Über die große Ausmerksamkeit erregenden Funde im Remisee (vgl. unsere Notiz S. 350) notiren wir noch den umsangreichen, offiziellen Bericht von F. Barnabei in den Notizie degli Scavi Oktober 1895 (mit instruktiven Abbildungen, und einen Artikel von G. Tomassetti in der Nuova Antologia vom 1. Dezember: Le scoperte nel lago di Nemi. — Ebendort in den Nummern der Nuova Antologia vom 15. November und 1. Dezember sindet sich ein Aussap von E. Cocchia: La leggenda di Coriolano e le origini della poesia in Roma süber die historischen Elemente der Sage w. — In der Rivista di filologia 24, 1 sindet sich der Schluß der Abhandlung von E. Latte ? I giudizi dello Stolz e del Thurneysen contro l'italianità dell' Etrusco etc. — Ebendort verössenticht Et. Ciccotti eine nota cronologica: La fine del secondo triumvirato Dezember 722/32). — In den Studi storici 4, 3 sept J. Riccolini

ine Publitation der Fasti tribunorum pledis fort (ab an. 269/494 usque 1 an. 731/23). — Aus den Römischen Rendiconti della R. Accad. dei incei 5, 4, 11 notiren wir eine lleine mythologische Studie von C. Pascal: a leggenda del ratto delle Sadine (aus der Sitte des Brautraubs entenden).

In der Rivista di storia antica 1, 3 sept G. R. Dal Lago seine tudien Sulla topografia di Taranto antica sort. Es solgen zwei Arbeiten in deutschen Gelehrten: ein kleiner Artikel von R. Sittl: I personaggi ell' Atellana und eine größere Abhandlung von F. v. Duhn: Deneazione di una storia della Campania Preromana, secondo i risultati elle piu recenti scoperte archeologiche (Übersetung eines i. J. 1879 haltenen Bortrages mit Hinzussügung von Noten). Daran schließen sich ne Nota sull' origine di Neaiton (Noto vecchio) von B. Casagrandi id eine mythologische Abhandlung von D. Bassi Apollo Liceo; endlich otizen siber die Barke im Nemisee und über Scoperte archeologiche a aranto.

In der Classical Review 9, 9 veröffentlicht H. F. Belham einen rtitel: The emperor Claudius and the chiefs of the Aedui (es handelte in nach dem Verfasser nicht um die Verleihung erst des vollen Bürgerschts an die Häuptlinge der Üduer, das sie schon besahen, sondern um re direkte Bulassung zum Senat durch Claudius als Censor). Sedendort irft W. Warde Fowler die Frage auf: Was the Flaminica Dialistiestess of Juno?, die Versasser im Gegensatzu der üblichen Aufsassung verneinen geneigt ist.

In der Revue des Questions Historiques 117 sest P. Allard seine tudien über die Anfänge der christlichen Entwickung fort in einem beserkenswerthen Aussatz: La situation légale des chrétiens pendant les dux premiers siècles (vgl. dazu den im vorigen Heft S. 352 erwähnten ufsat von Guérin, wie dieser namentlich im Anschluß an den Aussatz von dommsen und das Neumann'sche Buch. Erst unter Commodus wurde die ausame Strenge der Gesetz gegen die Christen gemildert, aus einem mehr ifälligen Anlaß).

In der Theologischen Quartalschrift 78, 1, sindet sich der Schluß der Abındlung von Belser: Lukas und Josephus. Dem negativen Resultat, zu
ım der Verfasser gelangt, daß eine sprachliche Abhängigkeit weder des
ukas von Josephus noch umgekehrt sich erweisen läßt, können wir zummen; zweiselhafter scheint uns seine im Gegensat zu den bisher aufestellten Hypothesen versochtene Ansicht, daß sachlich vielmehr Josephus
in Lukas berücksichtigt, indem er in bewußtem Gegensat zu ihm bestimmte
reignisse in seiner Darstellung verschiebt und verdreht, bezw. verschweigt.
n demselben Heft seth Schanz seine Augustin-Studien fort: Die Lehre des
. Augustinus über die Eucharistie, und veröffentlicht Funk den Ansang

einer quellenkritischen Untersuchung: Die pseudojustinische Expositio rectae fidei (Auseinandersehung mit Dräseke, der neben anderen Schriften auch die Expositio in ihrer kurzeren Fassung, die er für die ursprünglichere erfläne, dem Apollinaris von Laodicea zuschreiben wollte).

Nus der Zijchr. f. kathol. Theologie notiren wir einen Artikel von H. Grisar: Der mamertinische Kerker und die römischen Traditionen dom Gefängnisse und den Ketten Betri. — Derselbe Berfasser verössentlicht im der Römischen Quartalschrift 9, 4 einen Aussass. Die römische Sebastianse Kirche und ihre Apostelgruft, und ebendort macht B. Orsi Rittheilungensüber eine neuentdeckte Katakombe: La catacomba di Führer nel prediomatorno—Avolio in Siracusa.

Rach Mitheilungen Hartels in der Biener Atademie der Bissenschat in Berona Dr. Hauser in einem Codex aus dem Ende des 5. Jahr—hunderts eine lateinische Übersehung der aus dem Ansang des 3. Jahr—hunderts n. Chr. stammenden 6 Bücher Didaskalia Apostolorum dem Borbisd der Constitutiones, entdedt; bisher war nur eine sprische Über—sepung des verlorenen griechischen Originals bekannt, die nun durch diese Fund eine wichtige Ergänzung erfährt.

Im hiltorischen Jahrbuch 16, 4 veröffentlicht 3. Stiglmanr beweschuß seiner Abhandlung: Der Neuplatoniker Proclus als Borlage bes sog. Dionysius Areopagita in der Lehre vom Übel. (Bgl. die Notizen 75, 542 und 76, 349.)

Bon der Bogantinischen Zeitschrift ift das erfte Beft best funften Banbes ericbienen. Es beginnt mit einem Auffas von C. Robbe: Philopatris, in dem Berianer nich jest fur die Entfiehung der Schrift im 10. Jahrh. in ber letten Beit des Niferbores Photos erflatt; val. dagu eine Beiprechung ber Crampe'iden Schrift von C. Reumann in der 2. Abth. bes heftes. Es folgen Artitel von E. de Boor: Bur fircenbinorifden Literatur. -E. Papig: Uber einige Quellen bes Bonaras. - 3. Draefede: Bu Michael Glotas ,drenologiiche Berichtigung der Krumbacher'ichen Abbandlung: ber faiferliche Befehl gegen Glotas gebort nicht in's 3ahr 1156, fondern 1158 ober 1150'. Gerner literarbifteriiche Auffage von Gpur. B. Lambrof: Mazaris und feine Berte, und von Bh. Mener: Des Jojeph Brpennios Schriften, Leben und Bildung. — Sodann publizirt R. 3. Gebeon zwei griechtiche Urfunden: Resmermi erudviaun; fr. E Conpbeare macht Mittheilungen: On some Armenian Notitise, und B Gilder gibt Ergangungen ju einem früberen Arnfel von Gr. Lambrof: 3m "Leo und Alexander ale Mitturer ben Brang". Taran idlieft nich ein größerer tunngeichichter Auffas ron & Strangamat: über bas Alener "Ren Mont auf Siese" und eine anddologische Nortz von B. Baluta: Die Saule Ronduntin's VII. Borrhprogenneres auf bem Dippodrom in Romfranciscol ibre Konftruftion' Endich & & Chabo: publigirt eine

Inscription byzantine de Césarée de Palestine (aus dem 6. Jahrshundert).

Reue Bucher: Spiegelberg, Rechnungen aus ber Zeit Setis' I. (ca. 1350 n. Chr.). 2 Bbe. (Strafburg, Trübner. 70 DR.)

#### Bomifd-germanifde Beit und fruges Mittelafter bis 1250.

Im Rorrespondenzblatt bes Gesammtvereins ber beutichen Geschichtsund Alterthumsvereine 1895 Rr. 11,12, welches den ausführlichen Bericht über die vorjährige Generalversammlung des Gesammtvereins in Konftanz bringt, ift auch der bei diefer Gelegenheit gehaltene Bortrag von 2. Bilfer über "Alter und Urfprung der Runenschrift" abgedruckt. Berfaffer will nichts Geringeres als im Gegenfat ju ber feither allgemein als gefichert geltenden Annahme, daß die beutichen Runen aus ben lateinischen Schrift= zeichen und biefe wieder von den griechischen abgeleitet find, vielmehr die germanischen Runen an die Spige der europäischen Schriftentwicklung fegen und die italischen Schriftzeichen jum Theil als modifizirte Ableitungen ber Runen erflaren. Bir halten diefe Sypothese für ebenso verfehlt wie die im vorigen Seft ermähnten Ausführungen des Berfaffers über Bertunft und Rulturentwidlung ber Germanen. — Ebenso icheinen uns in einem Auffat von S. Sirt in Bettner's Geographischer Beitschrift 1, 12: Die Urbeimat und die Banderungen der Indogermanen, die Argumente ebenfo schwach wie die Sicherheit groß ift, mit der fie der Berfasser vorbringt (er fucht die Ursite in der nordeuropäischen Tiefebene an der Beichsel und ist auch geneigt, die Germanen als bas eigentliche Urvolf zu betrachten).

Bon dem Kuftos des Wormfer Paulus-Mufeums ift am Rhein ein Friedhof aus der neolithisch en Periode entdeckt, der aus 40 Gräbern eine große Anzahl von Steinwaffen und steinernen Geräthen ergeben hat, ohne jede Spur eines Wetalles.

In Magnebal, Departement LotsetsGaronne in Frankreich, ist ein mit einer Inschrift versehener Altar zu Ehren des Augustus, errichtet vom Abilen der Böllerschaft der Nitiobriger, W. Claudius Severus, gefunden. Er war in die Fundamente einer bereits vor 300 Jahren zerstörten Kirche eingemauert, aus denen vielleicht noch mehr Alterthümer zum Borschein kommen.

In heibelberg sind in dem Stadttheil Neuenheim die Grundmauern eines römischen Kastells aufgefunden, das noch spstematischer Ausgrabung harrt.

In Neuß glaubt Könen aus dort gefundenen Kulturresten das zur Beit des Augustus an der Grenze der Ubier vereinigte Sommerlager der vier Legionen des unterrheinischen Heeres (Tac. Ann. 1, 31 ff.) bestimmen zu können.

Bei Stavanger ist ein größerer Goldfund aus der Wifinger Zeit, bestehend aus 8 Goldringen und 51 Bruchstüden von Goldstangen, wie sie als Zahlungsmittel benutt wurden, gemacht worden.

Im Korrespondenzblatt d. Westbeutsch. Ztschr. 14, 11 macht Dr. Lehner nähere Mittheilung "Zu dem neuen Monnusmosait in Trier", das jest wieder vollkommen zusammengesett ist (vgl. die Rotiz S. 169). In Rr. 12 des Korrespondenzblattes berichtet E. Wendling ausssührlich über die von uns schon erwähnte Aussindung eines Mithraeums in Saarburg; serner C. Mehlis über Grabhügelsunde aus der Pfalz, F. Back über eine römische Begräbnisstätte und einen römischen Nebenweg bei Binnenberg im Fürstensthum Birkenseld, Lehner über einen römischen Münzsund bei Baldringen. — Die Bestdeutsche Zeitschrift 14, 4 enthält eine von H. Lehner redigitte Ruseographie über das Jahr 1894 für Schweiz, Westbeutschland und Holsland und einen Bericht über Découvertes d'antiquités en Belgique von H. Schuermans.

Den Gesammtbericht über die Thätigkeit der Reichslimes-Kommission avon Mitte Dezember 1894 bis Ende Rovember 1895 von hettner findetaman im Jahrbuch des Raiserl. deutschen Archäolog. Institut 10, 4.

Uber bie erfolgreichen Ausgrabungen bes romifchen Raftelle im-At e fic a (Great Chesters) findet fich ein Bericht in der Archaeologia Aelians 17, 1: Report for 1894 of the Northumberland excavation committee (mit Blanen). — 3m Archaeological-Journal 52, 2 (206) veröffentlich ? Bunnel Lewis einen Rachtrag ju jeinen Artifeln: The antiquities of Vienne. — Mus ber Académie des Inscriptions, Sept.-Oft. 1895 notiren wir einen Auffat von E. Babelon: La glyptique à l'époque mérovingienne et carolingienne ist nicht direkter Import aus dem Orient, fieht aber unter byzantinijchem Ginfluß). - 3m Oberbagerischen Archiv für vaterlandische Beichichte 49, 1 veröffentlicht &. Bopp einen Auffag: Ballburgen, Burgitalle und Schanzen in Cherbapern (Berrenchiemiee und Langenburgner See: Speder Thurm am Rapinger Berg; Romertaftell bei Grunwalb). — In der Beilage der Münchener Allg. Ztg. vom 21. Januar macht D. Arnold Mittheilungen über die jeit zwei Sahren unternommenen Arbeiten gur Berftellung einer vollständigen "archaologischen Grunds farte Baperne".

In der Dezemberfigung der Berliner Gesellich. f. Anthropologie 2c. iprach Dr. Liffauer über tunftgewerbliche Alterthümer aus der Langobardenzeit in Italien, die ganz denfelben Typus zeigen, wie die fog. merovingischen Alterthümer, die sonach keineswegs als eine Besonderheit des Frankenreiches zu betrachten sind.

In ben Studi storici 4, 3 veröffentlicht A. Erivellucci ben Anfang einer Abbandlung über: Le chiese cattoliche e i Longobardi ariani in Italia. Er vertheidigt die Longobarden gegen den Ruf der Barbarei und

veziell der Intoleranz und Berfolgungssacht gegen die katholische Kirche, in en sie als Arianer mit Unrecht gebracht wurden. — Ein Artikel von . B. Burn in der Scottish Review 53: Italy under the Lombards ibt eine Besprechung der beiden neuen Bande des Hodgkin'ichen Berkes.

In der Ztichr. f. Kirchengesch. 16, 3 veröffentlicht D. Seebaß ein Fragment einer Nonnenregel des 7. Jahrhunderts" aus einer Handschrift 28 Kölner Stadtarchivs. — In den Analocta Bollandiana 14, 4 wirft in niet die Frage auf: La Passion de S. Barthélemy en quelle langue t-elle été écrite? und entscheidet sich für die lateinische Fassung als die rsprünglichere. — Aus demselben Heft notiren wir die Veröffentlichung der assio antiquior SS. Sergii et Bacchi graece nunc primum edita (aus ner Pariser Handschrift) und Wittheilungen über Le synaxaire de Sirmonds.

In den Sitzungsberichten der Münchener Akademie der Wissenschaften 395, Nr. 3 veröffentlicht Ed. Wölfflin, der kürzlich Benedict's Rogula lonachorum in der Teubner'schen Bibliothek herausgegeben hat, eine beerkenswerthe Untersuchung über die Sprache und die hauptsächlich auf echliche Schriften (Cassian, Rufin, Augustin) beschränkte Literaturkenntnis enedict's: Benedict von Nursia und seine Mönchsregel. Bgl. von demsleen Bersasser noch einen Artikel im Archiv f. latein. Lexikographie und rammatik 9, 4: Die Latinität des Benedict von Nursia.

Eine kleine diplomatische Studie als Borarbeit für eine von ihm bessichtigte Ausgabe der Karolinger Urfunden veröffentlicht A. Girn in der ibliothèque de l'école des chartes 56: Date de deux diplomes de harles le Chauve pour l'abbaye des Fossés. Ebendort macht L. De lis le kittheilungen über eine Bedahandschrift mit Interpolationen zur Merosngergeschichte aus Fredegar und den Gesta regum Franc.: Note sur n manuscrit interpolé de la chronique de Bède conservé à Besançon.

In der Besteutschen Zticht. 14, 4 veröffentlicht Eb. Ausfeld einen Linen Auffas über den "Königszug von Mainz nach Koblenz am 17. und 3. März 842 (Feststellung der von Karl, Ludwig und Karlmann eineschagenen Routen in Ergänzung zu Meher von Knonau).

Die Mittheilungen des Instituts für öfterr. Geschichtsforschung 17, 1 ingen eine Reihe von bemerkenswerthen Arbeiten zur Geschichte der ersten älfte des Mittelalters. Zunächst erörtert A. Dopsch in einem Aufjatz: ie falschen Karolinger-Urkunden für St. Maximin (Trier) eingehend Art, eit und Anlaß jener Fälschungen. Die vier erhaltenen gefälschten Originalstunden datirt er in die Zeit Lothar's III., während Breslau sie über iderthalb Jahrhunderte früher, zwischen 953 und 963, geseth hatte. — odann wird von E. v. Ottenthal "ein Ineditum Otto's I. für den rasen von Bergamo von 970" (Schenkungsurkunde) aus der Collection alluze der Bibliotheque Nationale zu Paris, auf die Dopsch ausmerksam macht hatte, publizirt und ausschührlich erörtert. Endlich behandelt E. Winkels

mann in einem vortrefssichen Aussate — leider dem letten von diesem ausgezeichneten Gelehrten verössentlichten — "Die angebliche Ermordung des Herzogs Ludwig von Bayern durch Kaiser Friedrich II. im Jahre 1231", mit dem schon durch die Fassung der Überschrift angedeuteten Ergebnis, daß das Gerücht von der Anstitstung des Mordes durch Kaiser Friedrich in keiner Beise als begründet gelten kann. — In den "Kleinen Mitthellungen" des Heftes erörtert E. Robenberg: Die Städtegründungen Heinrich's I. (die von Heinrich angesegten sesten Plätze waren nicht nur königliche Pfalzstädte, sondern er nahm kraft königlichen Rechtes auch für Besessigung anderer — Orte die Dienste freier Einwohner in Anspruch), und R. Sternselb be— spricht: Bier verwandte Arelatische Diplome Konrad's III. (plaidirt für die Echtheit der vier Urkunden für Arles 1144, Embrun und Biviers 1147 und Clérieu 1151, von denen die drei letzteren nach dem Muster der ersteren versertigt wurden).

In den Sitzungsberichten der Berliner Atademie der Bissensch. 1895.
Rr. 48 veröffentlichte E. Dümmler eine treffliche Stizze über Leben unsberte des Mönches Otlob von St. Emmeran (mit Abdruck zweier bisheungedruckter Stücke aus seinen Berken im Anhang).

Im Korrespondenzblatt des Gesammtvereins 2c. 1895 Rr. 11/12 ift der Bortrag G. Meyer's von Knonau: über Bischof Gebhard III. von Konstanz abgedruckt (vgl. unsere Notiz S. 189). — Im Korrespondenzblackt der Bestdeutschen Ztschr. 14, 11 erläutert Keußen: "Eine Kölner Steinsurfunde aus dem 12. Jahrhundert", von der der Schluß (Namen der Bogteispsichtigen von Worringen) in einer Nachbildung auf einer Holztasel erhalten ist.

Aus den Mittheilungen des Bereins für Geschichte und Landestunde von Osnabrück notiren wir einen Aufjat von R. Marti'n p: Der Grundbesit des Klosters Corvey in der Diöcese Osnabrück.

In einem Artifel in der Ztschr. f. Rumismatit 20, 2: Ein Beitrag zur Frage bes Münzrechts beutscher Könige in Städten mit autonomer Münze, tritt J. Cabn entschieden dafür ein, daß die Könige auch in diesen Städten das Münzrecht besaßen.

In der Zischr. des Bergischen Geschichtsvereins 31 (1895) veröffentlicht B. Sarleg die Fragmente eines Netrologiums, dessen erste Eintragungen aus dem 13. Jahrhundert die Zeit von 1150 bis 1270 umfassen: Das Memorrienregister der Abtei Altenberg.

In den Annales du midi 28 wird eine Urfunde aus dem Departementsarchiv von Cautal mitgetheilt, die sowohl inhaltlich wie sprachlich durch den Bechsel des Romanischen mit dem Lateinischen von Interesse üt: Sentence d'arbitrage entre l'abbé d'Aurillac et Astorg d'Aurillac, charte latino-romane de 1230.

Ein Artifel von 2. Beltrami im Archivio storico Lombardo 3, 8 behandelt: 1 bassorilievi commemorativi della lega lombarda già

esistenti alla antica Porta Romana, ora al Museo Patrio Archeologico (mit Abbilbungen ber intereffanten Stulpturen von 1171).

Die Transactions of the Bristol and Gloucestershire archaeological society 18, 2 enthalten eine bemerkenswerthe Studie von C. S. Taylor: The Pre-Domesday hide of Gloucestershire. Berfasser weist im einzelnen für Gloucestershire die Übereinstimmung der Gütereintheilung im Domesday-book mit derjenigen in den Urtunden früherer Zeit bis in's 8. und 7. Jahrhundert nach und ist geneigt, diese Eintheilung auf die ursprüngliche angelsächsische Besiedelung zurückzusühren.

Über die neuere Literatur zu den Kreuzzügen, namentlich über die neu an's Licht gezogene Biographie Usama's orientirt ein Essa in der Quarterly Review 365: The age of Saladin (desgl. in Blackwoods Magazine 965).

In der English Historical Review 41 veröffentlicht F. B. Raitsland einen kleinen Auffatz: The origin of the Borough. Es ist in der Hauptsache eine sehr anerkennende Besprechung von Kentgen's Untersuchungen über den Ursprung der deutschen Stadtversassung, in der Bersasser namentlich den militärischen Ursprung der Stadt betont, die zunächst vor allem eine Burg war und als solche einen besonderen königlichen Burgsrieden und Burggericht erhielt. Im übrigen stimmt er auch darin Keutgen bei, daß die Stadtgemeinde der Landgemeinde urspr. gleichartig war. — Wir notiren hier aus demselben Heft Miscellen von E. B. Broots: An Armenian visitor to Jerusalem in the seventh century (Bilger Joseph in der albanesischen Geschichte des Moses von Kalankaituth); von F. Baring: Domesday-dook and the Burton Cartulary (interessante Bergleichung, die die Aussassung einer ganzen Bevölkerungsklasse, der censarii, im Domesday-dook ergibt) und von J. H. von d. The earliest plea rolls.

Rene Bücher: J. Fider, Untersuchungen zur Erbenfolge der ostgermanischen Rechte. II. (Innsbruck, Wagner. 8 M.) — Bellet, Les
origines des églises de France et les fastes épiscopaux. (Paris,
Picard.) — v. Thudichum, Sale. Sale-Gau. Lex Salica. (Tübingen,
Hedenhauer. 3 M.) — Mühlbacher, Deutsche Geschichte unter den
Karolingern. (Stuttgart, Cotta. 8 M.) — Hauch, Kirchengesch. Deutschlands. III, 2. (Leipzig, Hinrichs. 10,50 M.) — Thompson, The
development of the french monarchy under Louis VI le Gros.
1108—1137. (Chicago, University Press.) — Hausrath, Die Arnoldisten.
(Leipzig, Breitsops & Härtel. 8 M.)

#### Späteres Mittelalter (1250-1500).

Eine topographische und verfassungsgeschichtliche Arbeit über die Diöcese von Borbeaug in den Jahren 1350—1450 aus der Feder des Kanonikus E. Allain bringt die Revue des questions historiques 116, 305.

Ebenda 117, 144 gibt A. Breuils eine Untersuchung über ben Grafen Jean I. bon Armagnac, ben gefürchteten Gegner bes schwarzen Prinzen, ber namentlich 1355 die Seele des nationalen Biberstandes war und dann nach dem Frieden von Brétigny (1360) als Lehnsträger des englischen Königs eine vermittelnde Rolle spielte.

In ben Rendiconti del r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Ser. II vol. 28 (1895) theilt Giac. Romano unter bem Titel Notizia di alcuni diplomi di Carlo IV Imperator,e relativi al vicariato Visconteo aus bem hst. Nachlasse eines Paveser Gelehrten Siro Comi († 1821) mit ben nöthigen Erläuterungen Regesten von sieben bisher unbekannten Urzunden Karl's IV. für die Biscontis mit, und zwar dattren sechs aus der Beit vom 20. Dez. 1354 bis 11. Juni 1355, eine vom 9. Juni 1365, allebeziehen sich auf Rechte und Ansprüche der Mailänder Signoren.

K. Wenck.

Die American Historical Review I, 209 enthält einen Auffaß vor-Lea über Ferb. Martinez und die spanischen Juden verfolgun ge von 1391, dem ein größeres Aftenstüd Acta capitular del Cabildo de Sevilla angefügt ist.

In ber Bibl. de l'école des chartes 56, 433 führt G. Lefebr - Pontalis feine Studien zur Geschichte ber englischen Invasion fort und behandelt den wechselreichen Krieg der Freischaren in der Haute-Rormandie (1424—29). Die Studien sind Borarbeiten eines später erscheinens ben größeren Wertes.

Eberhard Binbed's Buch von Raifer Sigmund und feine Überlieferung untersucht von Arthur Bug. (Aus dem "Centralblatt für Bibliothekswesen" 11, 433—483 besonders abgedrudt. Leipzig, Harrassowis. 1894. 51 G.) Die von Altmann gelieferte Ausgabe des Eberhard Binded bat feine gunftige Aufnahme gefunden, wenn auch ber auf fie verwandte Gifer und Gleiß nicht in Abrede gestellt wird. Referent hatte bei feiner Anzeige bes Buche (Siftor. Btichr. 73, 491-492) icon ftarte Zweifel, ob die richtige Sandichrift zu Grunde gelegt worden fei, glaubte aber biejen Bedenken nur mit Burudhaltung Ausbrud geben zu burfen. Dun haben Bedmann in ber Deutschen Literaturgeitung 1894 Rr. 25 und Fester in ber Zeitschrift für Beichichte des Oberrheins R. F. 9, 329-332 die Autorität der von Altmann über die anderen Sandidriften gestellten Sandidrift V' febr frart ericuttert, und Bug ift in ber oben verzeichneten Schrift auf Grund einer außerft forgfältigen Brufung ber handichriftlichen Überlieferung nicht nur zu bemjelben negativen Ergebnis gefommen, fondern er bat auch nach" gewiesen, daß von der handschrift H, fo viel auch fie zu wunschen übrig laffe, bei einer Tegtausgabe auszugeben, bag alfo bie Arbeit überhaupt anders anzufaffen fei. Damit ift nun ein neuer Grund gelegt. Auf ben herausgeber marten freilich, auch wenn es ibm gelungen ift, ben Text

fritisch festzustellen, überaus große Schwierigfeiten. Ber auch nur flüchtig mit Binded fich beschäftigt bat, weiß, daß der Text seiner eigenen Aufzeichnungen und ber eingeschobenen Bugaben unglaublich verberbt und baufig geradezu unverftandlich ift, daß die Arrthumer und Diftverftandniffe, welche theilsavom Autor beziehungsweise Sammler, theils von ben Schreibern berrubren, benen bas bunte Bert in die Sande gefallen ift, gabllos find. Rur wer sich gang in Binded und seine Zeit eingelebt hat und bas Material ju ber an jo vielen Stellen nöthigen Erläuterung beberricht, wer feine und seiner Ropisten Sprace mit ihren dialektischen Gigenthümlichkeiten gründlich verfteht, wen ein sicherer Blid und richtiges Urtheil bei ber Empfehlung von sprachlichen oder sachlichen Konjekturen leitet, wird bas überaus ichwierige Unternehmen ju einem befriedigenden Abichluß führen. Bir berweisen in dieser hinsicht auf die febr richtigen Ausführungen von Byg G. 44 f. und auf die fritischen Bemertungen zu Altmann's Rommentar S. 46 f., mit welchen er fein Urtheil über die jungfte Beröffentlichung des Buchs pon Raifer Sigmund begründet. Ein neuer Berausgeber Binded's wird freilich, wie wir fürchten, erst in den Monumenta Germaniae erstehen. Inamischen haben wir une mit bem zu begnugen, mas Altmann bietet, und das ja immerbin einen Fortschritt bezeichnet. Gine - freilich nicht gewollte, aber dankbarft zu begrüßende - Folge dieser Ausgabe ift eben die porliegende tuchtige Studie, die der Binded-Foridung von jest an die Richtung geben wird.

Auf Grund ber in Königsberg vorhandenen Korrespondenz des Deutsichen Ordens behandelt B. Beß in der Bs. für Kirchengesch. 16, 385 einzgehend Charafter und Schicksale der von dem Dominikaner Joh. Falkens berg beim Konstanzer Konzil eingereichten Streitschrift gegen die Polen. Der Kampf wird mit sanatischer Erbitterung geführt und veranlaßt auf dem Koncil höchst dramatische Scenen. Falkenberg unterliegt mit seiner Sache. Im Anhang werden 8 wichtige Stücke zum ersten Mal verzöffentlicht.

In Riv. stor. ital. 12, 605 bringt F. Brandileone neue Untersichungen über die hochzeitsredner in Italien und diesen von den humanisten besonders gepflegten Zweig der Redetunst. Da die Gerechtsame über die Cheschließung streitiger Punkt zwischen den beiden höchsten Gewalten war, so ergibt sich ein Kapitel über den Standpunkt, den hinsichtlich der Jurisdiktion über die Sehe die Publizisten des 14. Jahrhunderts, Occam und Marsilius von Padua, einnahmen. Im Anhang sind eine Trauungsformel und eine Festrede aus Handschriften veröffentlicht.

Nachträglich verweisen wir auf die Abhandlung von D. Opet im N. Archiv für Sächs. Geschichte 16, 109, in der die Rezeption von Normen der deutschen Bergrechte des 15. Jahrhunderts durch die älteste Benetia nische Bergordnung von 1488 nachgewiesen wird.

In der wissenschaftlichen Beilage jum Programm des Gymnasiums ju Marienburg (1895) veröffentlicht R. Toeppen, "Chronif ber vier Orben bon Berufalem", nach einer aus bem Befige feines verftorbenen Baters (Dar Toeppen) herrührenben, von E. Strehlfe, dem Mitherausgeber der Scriptores rer. Prussicarum, veranlagten und verglichenen Abichtift eines Coder bes Deutschorbens-Centralarchivs zu Wien eine bem Ende bes 15. Jahrhunderts angehörige, als historische Quelle ziemlich werthlose Kom= pilation, welche icon ber genannte Entbeder "Chronit ber vier Orden von Berufalem" nannte. Bon einem geiftlichen Deutschordensbruder in Franten verfaßt, behandelt fie erft turg die Geschichte ber Chorherren des heiligen Grabes, der Johanniter und der Templer, und darnach als hauptfache bie Geschichte bes Deutschen Orbens. Die lettere, welche, ba bie Sandschrift am Ende verstummelt ift, im Jahre 1455 mitten im Sage abbricht, berubt im wesentlichen auf Dusburg, der altern Hochmeisterchronit, ihrer ersten Fortfepung und Aeneas Splvius; nur für das Roftniper Rongil liegen Altenstüde zu Grunde. — Es will boch scheinen, als ware eine nochmalige Bergleichung mit ber Sandidrift felbst angezeigt gewesen.

Rene Bücker: Kirsch, Die Finanzberwaltung des Kardinalfollegiums im 13. und 14. Jahrhundert. (Münster i. B., Schöningh. 3 M.) — Reuswitth, Mittelaltersiche Bandgemälde und Taselbilder der Burg Karlstein in Böhmen. (Brag, Calve.) — Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIIIe au XVIIe siècle. (Paris, Picard.) — Feret, La faculté de théologie de Paris, III. (Paris, Picard.) — Valois, La France et le grand schisme d'occident I. II. (Paris, Picard.) — Van der Linden, Les gildes marchandes dans les pays-bas au moyen-âge. (Gent, Clemm.) — Funck-Brentano, Annales Gandenses. (Paris, Picard et fils). — Wylie, History of England under Henry IV. III. 1407—1410. London, Longmans, Green and Co 5 sh.) — Finte, Die sirchenpolit. und sirch! Berhältniss zu Ende des Mittelalters. Nach der Darüellung & Lamprecht's. (Freiburg, Herder. 4 M.)

#### Reformation und Segenteformation (1500-1648).

Die Ausrustung und Thätigkeit der frangösischen Kriegsflotte im Mittelmeer in den Kriegen der Jahre 14:6—1518 behandelt Alfred Spont in einem Ausiase der Rev. des quest hist. 1895, Oftober, der sowohl durch die Zusammenstellung des gedruckten Materials als auch durch die Benupung und ideilneise Beröffentlichung ungedruckter Aften von Berth ist.

In der English hist review "Chober 1895 ichildert D. A. Tatham ben Aufentbalt des Erasmus in Italien 1506—1509 und will bamit gewiffermaßen eine Erganzung zu Freude's Erasmus geben.

G. v. Below bringt in den Beiträgen z. Geich. des Niederrheins (Bd. 9, 1895) eine Reihe von Urfunden über einen Streit des Herzogs Johann von Jülich Berg mit dem Erbmarschall Schöneden in den Jahren 1513 und 1514 zum Abdruck, die sich auf Beschwerden über Wißsftände in der Berwaltung beziehen und verfassungsgeschichtlich großes Intersesse haben. Eine kurze Einleitung geht voraus.

Bon ber trefflichen Schrift B. Gebharbt's: Die Gravamina der beutschen Ration gegen den römischen Hof, ein Beitrag zur Borgeschichte ber Resormation, die s. 3. auch in dieser Zeitschrift (56, 270 f.) besprochen worden ist, ist eine zweite Auflage (Breslau, B. Köbner. 1895) erschienen. Im ganzen beschränken sich die nicht zahlreichen Anderungen auf die Heranziehung der seither erschienenen Literatur und finden sich daher vorwiegend in den Anmerkungen, während im Texte selbst nur an wenigen Stellen daburch Korrekturen nöthig geworden sind (am bedeutendsten über Gregor v. Heimburg). Für den Wormser Reichstag (1521) wird der demnächst erschienende Band der Reichstagsakten noch neues Material beibringen, wodurch die Resultate Gebhardt's etwas geändert werden.

In den Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte Nr. 49 ift, gewiß zur großen Freude aller Mitglieder des Bereins, der meisterhafte Bortrag erschienen, den M. Lenz bei der vierten Generalversammlung in Strafburg gehalten hat. Er schildert die Geschichtschreibung und Geschichtsauffassung im Essaß zur Zeit der Reformation, ihren Stand turz vor Beginn derselben und ihre Entwicklung unter dem Einfluß der religiösen Bewegung. Der Bortrag enthält eine Fülle geistvoller und seiner Besobachtungen und Bemerkungen; ein kritischer Exkurs beschäftigt sich mit den Beziehungen Aventin's zu Beatus Rhenanus.

Schlicht, aber ansprechend und anschaulich erzählt E. Gößinger in ben Schriften bes Bereins für Resormationsgeschichte Nr. 50 bas Leben Joachim Babian's (1484—1551), seine Bemühungen und seine Berdienste um die Durchführung ber Resormation in St. Gallen und seine Bedeutung als Gelehrter und Geschichtschreiber seiner Baterstadt.

Briefe bes Berner Malers und Dichters Rifolaus Manuel aus ben Jahren 1524—1530 veröffentlicht R. Buftmann mit einer turgen Einleitung in ber Btichr. für Kulturgeschichte 3, 3.

Im Jahrb. d. Görres-Gesellschaft 16, 4 nimmt Pieper zu dem in dieser Beitschrift (75, 371) erwähnten Aufsat von Domarus über den Berbleib ber Kanzlei Hatian's VI. Stellung und weist darauf hin, daß Gregor die Korrespondenz Hatian's vermißte und daß diese auch jest noch nicht ausgefunden ist.

Berthvolle Beitrage gur Rorrespondeng tatholifcher Gelehrten Deutschlands in ber Reformationszeit veröffentlicht B. Friedensburg aus italienischen Bibliothefen und Archiven in der Zeitschrift für Kirchengeschichte 16, 3. Es sind 15 Briefe, von denen zehn in den Jahren 1532—38 zwischen Aleander und Ludwig Ber gewechselt sind; ferner Brunfels an Spiegel (1521 Juni), Spiegel an Aleander (1521 Juli), Capito an Aleander (1521 Juni und Juli) und Aleander an Capito (1522).

Eine turze Ergänzung zu seinem früheren Artitel, in bem er behauptete, daß die Legende über den Selbstmord Luther's erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstanden sei, bringt R. Paulus in dem Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 16, 4.

3m Arch. des Ber. für siebenb. Landestunde 26, 3 jest F. Schuller bie von uns 74, 363 erwähnte Beröffentlichung von Urtunden gur Geschichte Siebenburgens fort (bis Juli 1529).

Lewis L. Kropf führt in der English hist. review (Januar\_1896) ben Nachweiß, daß Johannes a Lasco niemals anerkannter Bischof von Beszprém gewesen ist.

In einem sehr werthvollen Aussate bes Sifik. Jahrb. b. Görres-Ges. 16, 4 behandelt S. Merkle das Tagebuch über das Trienter Konzil (1545—48), welches früher dem Sekretär Massarelli zugeschrieben wurde und von dem schon Döllinger ein Bruchstud veröffentlicht hat. Indem er sich mit den Ansichten Döllinger's und Druffel's auseinandersett, weist Merkle auf Grund der Originalhandschrift im Batikanischen Archiv nach, daß der Promotor des Konzils, Hercules Severoli, der Bersasser ist; zugleich stellt er das Berhältnis des Tagebuchs zu den Auszeichnungen eines Anonymus (im Archiv zu Neapel) und den Akten Massarelli's sest.

Feuilletonistisch schilbert G. Clement=Simon in der Revue des quest. hist. Januar 1896 das bewegte Leben der Margarethe v. Lustrac († 1597), der Gemablin des Marschalls v. Saint-André und ihrer Töchter.

Aus Blackwood's Edinburgh Magazine Februar 1896 notiren wir die anspruchslose biographische Stizze der Herzogin Elsaude von Lothringen (1546 bis 1575) aus der Feder der Mrs. Maxwell Scott.

Dietrich Schäfer hebt in seinem Aufsaße "Deutschland und England im Welthandel des 16. Jahrhunderts" (Breuß. Jahrb. 83, 2) einige Kernfragen aus dem fürzlich erschienenen Buche Chrenberg's über Hamburg und England im Zeitalter der Königin Elisabeth hervor. Es wird vor Allem die Hauptursache für das Unterliegen des hansischen Handels gegenüber England besprochen, die keineswegs in den Folgen der Entbedungen lag; vielmehr wird nachdrücklich betont, daß die englische Handelspolitik siegen mußte, sobald sie national wurde und die dynastischen Interessen den wirthschaftlichen unterordnete, was geschah, als Elisabeth sich den Wünschen der merchant adventurers voll zur Verfügung stellte, während auf der ans deren Seite Zersplitterung der Kräste und Mangel seder Rückendedung die Städte unterliegen ließen. Ein dauerndes Berdienst nennt es Schäfer, daß Ehrenberg mit dem "blühenden Unsinn" aufgeräumt habe, als hätten die Engländer durch eine Art Freihandelssystem gesiegt. Bielmehr brachten ihnen Energie und Disziplin, aber auch "rücksichse Bergewaltigung, heuchlerische Berstellung, boshafte Berleumdung, brutaler Rechtsbruch, verlogene Übertreibung und Entstellung" damals den ersten Sieg im sast 300 jährigen Kambse.

Im Arch. f. Gefch. bes beutschen Buchhandels 18 beginnt R. Loh = meyer eine sehr eingehende und gründliche Untersuchung über die Geschichte der Anfänge des Buchdruds und shandels im Herzogthume Preußen. Er beschäftigt sich in diesem ersten Aussage mit den ersten Königsberger Drudern, namentlich Weinreich, Daubmann und Ofterberger, und schildert die äußere Geschichte und die innere Entwicklung des Buchshandels in Preußen im 16. Jahrhundert.

Im Hiftorischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 16, 4 (1895) berichtet Untel kurz über den ersten Kölner Nuntiaturstreit, d. h. die Konssiste der päpstlichen Nuntien Garzodoro und Amalteo (1594—1610) mit dem Erzbischof von Köln, dem die Nuntiatur wegen ihres kontrollirenden Charakters sehr wenig erwünscht war.

Unter dem Titel: Une ambassade en Allemagne sous Henri IV. beschreibt Babeau in der Revue historique (Jan.-Febr. 1896) die Sendung des französischen Marschalls Boisdauphin an Kaiser Rudolf II. im Jahre 1600. Der Zwed der obenein erfolglos verlaufenen Gesandtschaft wird kaum mit ein paar Sähen berührt. Der Berkasser begnügt sich, die Auherlichteiten der Reise, des Empfangs 20. zu schildern, die für einen Franzosen kulturhistorisch interessant sein mögen, für die deutsche Wissenschaft aber ziemlich besanglos sind.

In den Studi storici (Turin 1895, 4, 3) druckt Rosi einen Theil des Berichtes ab, den der genuesische Gesandte Giulio della Torre vom spanischen Hose 1622 einsandte. Eine kurze Schilderung seiner Gesandtsichaft, welche aus Anlaß der Thronbesteigung Philipp's IV. abgeordnet wurde, geht dem Abbruck voraus.

In den Sitzungsberichten der Pariser Acad. des sciences mor. et pol. 1895, 1 schildert Glasson die Heirat Gaston's von Orleans, des Bruders Ludwig's XIII., mit Margarethe von Lothringen im Januar 1632 und die damit eng zusammenhängenden Streitigkeiten zwischen Frankreich und Lotheringen, die zur Unterwerfung des letzteren führten.

Die Revue des quest. hist. 1896, 1 bringt einen Artifel aus ber Feber bes Jesuiten Bierling über bas Leben bes Kroaten Jouri Krisjanitsch, ber als Borkämpser bes Panslawismus im 17. Jahrhundert und als Apostel der römischen Kirche unter ben slawischen Bölkerschaften geseiert

wird, anscheinend nicht ohne Überschäpung seiner Ibeen und seiner that- sachlichen Leiftungen und Erfolge.

Rene Bücker: L. Paftor, Gesch. der Päpste seit Ausg. d. Mittelalters. Bb. 3. (Freiburg, Herder. 11 M.) — Köhler, Luther's Schrift an den christl. Abel deutscher Nation. (Halle, Niemeyer. 6 M.) — Langwerth v. Simmern, Die Kreisversassung Maximilian's I. und der schwählsche Reichstreis dis 1648. (Heidelberg, Winter.) — Koldewey, Gesch. der klass. Philologie auf der Universität Helmstedt. (Braunschweig, Vieweg.) — Göh, Die baierische Politif im ersten Jahrsehnt der Regierung Herzog Albrecht's V. von Baiern. (1550—1560.) (München, Rieger.) — Bonn, Spaniens Riedergang während der Preisrevolution des 16. Jahrshunderts. (Stuttgart, Cotta.) — Dedouvres, Le père Joseph Polémiste, ses premiers écrits 1623—26. (Paris, Picard.)

### 1648-1789.

In Fortsetzung seiner Studien über die englische Flotte im 17. Jahr——hundert (vgl. H. 8. 73, 560) schildert M. Oppenheim im Januarhest der kengl. hist. rev. ihre Entwicklung zur Zeit der Republik 1649—1660——Eeine gründlichen Aussührungen beschäftigen sich sast ausschließlich mi den inneren Zuständen der Flotte (Stärke, Schisssmaterial, Personal, Bermaltung 2c.). Ihre Berwendung zu kriegerischen oder handelspolitischen Zweden wird nur sehr stücktig gestreift.

Eine aussührsiche, reserirendskritische, im allgemeinen sehr anersennende Besprechung des 7. Bandes der Histoire des princes de Condé pendant les XVI. et XVII. siècles par M. le duc d'Aumale, worin die letten Lebensjahre des großen Condé (1659—1686) behandelt werden, bringt die Edindurgh review in ihrem Januarhest 1896.

Ein wichtiger Beitrag zur preußischen Heeresgeschichte wird fortan der Aussatz: Lehndienst und Landfolge unter dem Großen Kurfürsten in den Forsch. z. brandenb. u. preuß. Gesch. 8, 2 von Kurt Jany sein, der über dieses schon oft, aber noch immer nicht zur Genüge behandelte Thema unter eingehender Benutung des Berliner Geheimen und Königsberger Staatsarchivs in's Klare zu kommen sucht. Nur einige Punkte seien hier erwähnt: Nach Jany ist der Adel nicht, wie disher meist angenommen, im 16. und 17. Jahrhundert unkriegerisch geworden, und von einem stehenden Heere kann vor 1660 nicht gesprochen werden (gegen Meinardus). Die wichtige Einrichtung der ostpreußischen Bybranzen wird endlich in klarer und zuverlässiger Beise erörtert; die Bestimmung der Begrisse: Landvolk, geworbenes Bolk, Kitterpserde, Dienstpslichtige, Ausschuß, Ausgebot u. a. ist besonders anzuerkennen.

In ben Forschungen g. brandenb. u. preuß. Gefc. 8, 2, 1895 fcilbert Ribbed im Unschluft an ben von ihm por Rurgem herausgegebenen Brief-

wechsel des Münster'schen Dombechanten J. R. Tord bessen Berhältnis zur Politik seiner Zeit, speziell in seinen Beziehungen zu den Bisthümern Minden, Münster und Kaderborn während der Jahre 1660—1678. Er weist die Angrisse zurück, die von dem inzwischen verstorbenen A. Tibus gegen den Charakter und die Zuverlässisseit Tord's erhoben worden sind. Bon allgemeinerem Interesse sind besonders die Streislichter, die dabei auf die Politik des kriegslustigen Bischofs von Münster Christoph Bernhard von Galen fallen.

Einige Briefe bes Herzogs von Marlborough aus den Jahren 1701—1709 an den Großpensionär Heinsius veröffentlicht B. Bliß in der English hist. rev. (1896, 1). Sie enthalten Notizen über friegerische und diplomatische Borgänge; so spricht sich der Herzog im Jahre 1709 gegen die Forderung aus, daß Ludwig XIV. spanische Festungen ausliefern solle.

Bu benjenigen Kritikern, welche in ber Hauptsache ben Resultaten ber Lehmann'schen Schrift zustimmend gegenüber stehn, gehört R. Schwemer (Berichte bes freien beutschen Hochstifts zu Franksurt a. M., Jahrg. 1895). Er glaubt sogar noch eine Stelle anführen zu können, die Lehmann's Hippothese zu unterstützen geeignet sei, ein bei Ranke (S. W. 30, 251) citirtes Wort Friedrich's aus dem Jahre 1756. U. E. können die Gegner Lehmann's diese Stelle aber auch für sich verwerthen, wie sie ja auch von Ranke in einem andern als dem Lehmann'schen Sinne ausgesaßt worden ist. Richt ohne einige Schärse wendet sich Versassen, wie sie zehnann's Gemideu's Besprechung des Lehmann'schen Buchs. — Auf Lehmann's Erwiderung gegen Naude in den Gött. Gel. Anz. (Wärz) wird in unserem nächsten Heste einsgegangen werden.

Im November-Dezemberheft der Rev. hist. sest René de Rerassain die Aussasseite Les Français au Canada fort (vgl. 75, 558); in diesem Heft wird die Kapitulation des Fort Guillaume-Henri (Fort George) 1757 behandelt; das Januar-Jebruarhest bringt den Schluß dieser Serie: La perte de Canada, den Fall von Quebec. Die Aussätz in der Revue historique, ebenso wie eine als Manustript in 150 Exemplaren gedruckte Exweiterung eines Theils derselben (La jeunesse de Bougainville et la guerre de sept ans, Paris 1896) haben den Zweck, die in den Schristen des Abbé Casgrain vorgebrachte Aussassisse Einsge zurüczuweisen; Kerallain glaubt dem Abbé Casgrain eine tendenziöse Entstellung der Quellen nachweisen zu können.

Doebner veröffentlicht in der Ztschr. d. Histor. Bereins f. Niedersachsen zwei Relationen des Bischofs Friedrich Wilhelm von hildesheim an den Bapft über den Zustand der Diöcese; die eine, im Jahre 1763 nieders geschrieben, ist 1765 nach Rom abgegangen, die andere stammt aus dem Jahre 1779. (Die Konzepte der beiden Relationen befinden sich in der Beverinischen Bibliothet zu hildesheim.)

Das Januars und Märzheft der Revue hist. bringen Fortsetzung und Schluß des Artikels über Pombal (Un ministre philosophe) von dem Grafen du Hamel de Breuil (vgl. 76, 182).

über Seibenbau und Seibenindustrie im Rezebistrift von 1773 bis 1805 handelt in der Zeitschr. der Hifter. Gesellsch. f. d. Proving Bosen 10, heft 1. 2 hans Riemning in einem ersten Artikel von nicht weniger als 116 Seiten, dem ein zweiter folgen joll. Wir möchten dem herrn Berfasser, der übrigens in Forschung wie Darstellung ein ungewöhnliches Geschick zeigt, zu bedenken geben, daß nicht Alles, was in den Alten steht, historisches, selbst nicht einmal lokalgeschichtliches Interesse besitzt. Sine so breite Behandlung unbedeutender Dinge ist nicht geeignet, die wirthschafts und verwaltungsgeschichtlichen Studien zu empfehlen.

O. H.

Einen zugleich wohlunterrichteten und icharfen Gegner bat ber Bortrag von Ottofar Loreng über "Goethe's politifche Lehrjahre" in Beinrich Dunger gefunden, bem die bier veröffentlichte Rritit (Bb. 73, 14 ff.), beren Ergebnisse er im wesentlichen annimmt, doch noch ju milbe ausgefallen ift. In einer besonderen Schrift: "Goethe, Rarl Muguft und Ottofar Loreng" (Dregben, Giche. 1895. 124 G.), erörtert er die Begiehungen amischen Goethe und Rarl August bis jum Jahre 1788 und weist mit überlegener Sachkenntnis nach, bag D. Loreng bas Berhaltnis zwischen Beiden gründlich migverftanden hat. Die "Berabdrudung" ber Stellung Goethe's zu Rarl August, die auf reinstem Bertrauen berubte, au einem "Dienstverhältnis", wie es Lorena auffasse, erflart er für eine "Schrulle", für eine "Miggeburt" ber Lorenz'ichen "Geichichtswiffenichaft". Die Schrift beruht auf ben alteren Arbeiten Dunger's, ohne neues Material beizubringen, gibt aber eine übersichtliche und aniprechende Daritellung bes eriten Sabrzehnts ber Gemeinschaft zwischen Rarl Auguit und Goethe.

Reue Bücher: Lavisse et Rambaud, Histoire générale du IVe siècle à nos jours. VI: Louis XIV 1643—1715, (Paris, Colin & Co. 12 frs.) — Köcher, Geich. von Hannover u. Braunschweig 1648 bis 1714. II. (bis 1674). (Publitation. a. d. preuß. Staatsarchiven 63.) (Leipzig, Hirzel. 1895. 20 M.) — Ber, Pierre Bayle und die nouvelles de la République des lettres 1684—1687. (Zürich, Müller. 5 Fr.) — Lohmann, Bauban, seine Stellung in der Geschichte der Nationalökonomie und sein Resormplan. (Leipzig, Duncker & Humblot. 4 M.) — Mackinnon, The union of England and Scotland. (London, Longmans, Green & Co. 6 sh.) — Österreichischer Erbsolgekrieg 1740 bis 1748. I, 1. 2. (Wien, Scidel.) — Lawson, The private life of Warren Hastings. (London, Sonnenschein. 10,6 sh.)

## Menere Beschichte seit 1789.

Aus bem Januar-Heft ber Revolution française verzeichnen wir eine Abhandlung von Perrond, der die Briefe der Frau? Roland aus dem Gefängnisse kritisch und vollständig veröffentlicht und als denzbisherfunter dem Ramen "Jany" bekannten Adressaten einen Schriftseller Mentelle nachmeist, eine Darstellung des Kampses gegen das Christeller Mentelle nachmeist, eine Darstellung des Kampses gegen das Christenthumzin der Stadt Contances von 1793 bis 1795, und den Briefwechsel der Deputirten des Departements der Aude aus den Jahren 1791 bis 1793, dessen erster Theil interessante Beiträge zur politischen Lage und Stimmung bei Eröffnung der legislativen Bersammlung enthält.

Max Lenz veröffentlicht in der neuen Zeitschrift "Cosmopolis" (Februar-Heft) eine Abhandlung "Die französische Revolution und die Kirche", deren Inhalt er selbst mit den Worten zusammensaßt: "Daß die heutige römisch-katholische Kirche auch positiv auf der französischen Revolution ruht, ja daß die Bedingungen und das Wesen ihrer Macht gerade in den von der Revolution alleitig gelösten Kräften, in der Konzentrirung der politischen Ordnungen und in der Demokratisirung des nationalen Staates bestehen." Man wird diesen Anschauungen im Wesentlichen durch=aus beipsichten, zugleich aber sagen müssen, daß dies Ergebnis bereits von Taine sestgestellt ist, gegen den der Versassen, wie ich glaube, misverständlich polemisirt. Als "den Grundgedanken der Revolution" bezeichnet Lenz "den Begriff der souveränen Nation, der in der assembléc nationale verkörpert war". Ein Vorzug der Arbeit ist die Darlegung der Kontinuität in der Entwicklung der katholischen Kirche Frankreichs vom ancien regime durch die Revolution hindurch zum Ultramontanismus.

Die Rev. des quest. hist. 1. Januar 1896 enthält einen Auffat von Bictor Pierre: L'abbé de Montrichard et l'émigration française à Fribourg. Darin wird, nach einem Ausgaben= und Tagebuch Montrichard's, die von ihm zu Bege gebrachte Organisation der zahlreichen Emigranten geschildert, die sich nach Freiburg in der Schweiz in der Zeit von 1790—1796 gewandt hatten, die Einrichtung eines gemeinsamen Mittagstisches im Malteserhaus, die Ausbringung der Gelder für diese Organisation u. dgl.

Als interessante Beiträge zur Geschichte ber Rheinlande in ber Franzosenzeit verzeichnen wir eine Berössentlichung von h. hüffer "Aus den Jahren der Fremdherrschaft", enthaltend 1) des turfölnischen hofraths B. M. Alfstätten poetische Beschreibung seiner Flucht von Bonn nach Westialen 1794—95, 2) die Familie von Lombeck-Gudenau während der Beit der Revolution, 3) Lezah-Marnessa und Maximilian Friedrich von Gudenau, mit sehr schönen und charafteristischen Briesen des berühmten Präsekten der Departements Rhein-Mojel und Ober-Essa (vergl. Annalen

ه توا

:. Ć

bes hiftor. Vereins für den Niederrhein Bd. 61). Ferner die aus den Archiven in Düsseldorf und München geschöpfte sleißige Abhandlung von Redlich "Düsseldorf und das Herzogthum Berg nach dem Rückzug der Osterreicher aus Belgien 1794 und 1795". Die sorgsältige Darstellung der Beschießung von Düsseldorf und der Vorgänge bei der Räumung diese Stadt durch die kurpfälzischen Truppen unter General de la Wotte im Oktober 1794 ist zugleich ein nicht unwichtiger akkenmäßiger Beitrag zu dem milikärischen Elend in den meisten deutschen Mittelstaaten am Ausgang des 18. Jahrhunderts. (Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins.)

In einer auf ben Akten des Record Office in London beruhenden Abhandlung über die englische Politik gegen Dänemark (180%) kommt J. H. Wose zu dem Ergebnis, daß Canning's Ziel die Herstellung einer anglo-standinavischen Allianz gewesen sei. Der Plan scheiterte zunächt daran, daß der englische Bevollmächtigte in buchstäblicher Deutung einret Zustellung zu seiner Instruktion die Wegnahme der dänischen Flotte ausschlückelich im Auge hatte, und serner an der in der Kapitulation vom 7. Sept. 1807 sestgesehen Räumung Seelands von den englischen Truppen, die Canning vergeblich zu hintertreiben suchte. (Canning and Denmark in 1807 in der English Historical Review 1896, 1. Heft.)

G. Cavaignac gibt zu der Geschichte der Beschlagnahme des Briese Stein's an Wittgenstein und der Folgen dieses Ereignisses einig Ergänzungen, welche den reichen Inhalt der Pariser Archive auch für die innere Geschichte Preußens in der Franzosenzeit von neuem beweisen. Die Bögerungen in den Waßregeln Napoleon's, der mit der Achtsertlärung gegen Stein vom 2. September bis zum 16. Dezember 1808 wartete, erstätt Cavaignac mit der Rücssicht auf die europäische Lage, die dem französischen Kaiser einen Bruch mit Preußen uncrwünscht erschenn ließ. Das angebiliche Schreiben der Gräsin Boß an Wittgenstein wegen einer Beseitigung Napoleon's durch vergistete Chokolade hält Cavaignac für echt, aber nur süt einen schlechten Scherz der Gräsin. Wir scheint der Brief vielmehr eine nach dem bei Koppe beschlagnahmten echten Schreiben versaßte Fälschung;

Na pole on's Aufenthalt in Dresben vor der Eröffnung des rusisischer ne Feldzuges schildert mit gewohnter Meisterschaft A. Bandal in der Revuse de Paris 15. Jan. 1896. Es ist ein Rapitel des eben erschienenen 3. Bandes seines Bertes Napoléon et Alexandre I (bis zum Übergang über de n Niemen reichend). (Paris, Plon. 8 Fr.)

Ein anonymer Auffat in den Jahrbüchern für die deutsche Armee ur bemarine (1896 Januar) "Die Feldzugspläne der Berbündeten unze Napoleon's im herbst 1813 in ibrer Anlage und Durchführung" sieht ben Grund von Napoleon's Niederlage darin, daß er in der Desensive zu start

und ausgedehnt, in der Offensive zu schwach gewesen sei, weil er sich zu keinem Opfer verstehen und auch den kleinsten Landstrich nicht ohne Zwang aufgeben wollte. Nicht mehr als diese Auffassung von Napoleon's Strategie, die den Kaiser nirgends ein vernünftiges Ziel versolgen läßt, befriedigt die Beurtheilung der Operationen der Verbündeten, die die neuere Forschung nicht berücksichtigt.

Den Antheil des Osnabrückischen Landwehrbataillons an der Schlacht bei Baterloo schildert auschaulich nach den Aufzeichnungen von Mittämpfern H. Forst in den Mittheilungen des Bereins für Gesch. und Landest. von Osnabrück Bd. 20. Als die Bellington'sche Armee bei dem beginnenden Rückzuge der Franzosen vorrückte, zersprengte das Bataillon den letten noch geordneten Theil der französischen Garde.

Die hier bereits mehrsach (75, 379 und 564) erwähnte interessante Beröffentlichung des Oratoriers Lecanuet über Montalembert's Jugend hat ihren Abschluß gefunden mit zwei Aussätzen, welche hauptsächlich die Beziehungen Montalembert's zu Lamennais in den Jahren 1833 und 1834 behandeln. Der Absall Lamennais' von Rom, die Beröffentlichung der "Borte eines Gläubigen", die Montalembert vergeblich zu verhindern suchte, endlich die Trennung der Beiden wird durch zahlreiche disher nicht bekannte Briefe erläutert. (Correspondant, 25. Sept. und 25. Okt. 1894.)

Ein Auffat in der Edinburgh Review (1896 Januar) bespricht die Regierung der Königin Biktoria und konstatirt auf materiellem wie geistigem Gebiete ungeheure Fortichritte seit 1837. — Dasselbe Heft enthält eine kurze Lebensstizze des Marschalls Canrobert.

Unter dem Titel "Briefwechsel zwischen Berlin, Koblenz und London vom Jahre 1851" veröffentlicht Georg v. Bunsen intereffante Schreiben Friedrich Wilhelm's IV., des Prinzen von Preußen, des Prinzemahls Albert, des Obersten Fischer und Josias' v. Bunsen, die zusgleich den früheren Aufsat (vergl. H. Z. 76, 379) und die Ranke'sche Publitation ergänzen. Wichtig ist besonders ein Schreiben des Königs vom 18. Sept. 1851 über Neuschätel, kirchliche Berhältnisse und die Ansprache auf dem Bollernberg (23. August 1851); wenig erfreulich ist dagegen ost die Art, in der J. d. Bunsen dem Prinzen Albert gegenüber preußische Dinge erörtert (z. B. "ich werde in diesen Tagen eine Gelegenheit benutzen, dem König in's Gewissen zu reden"). (Deutsche Redue, Febr. 1895.)

Boschinger's Auffat "Bismard in Biarrit," ift eine aus betannten Quellen geschöpfte, durch lofale Erinnerungen belebte Schilberung von Bismard's Leben in Biarrit, wobei politische Fragen nicht berührt werden. (Deutsche Revue, Januar und Febr. 1895.)

Die bereits 1892/94 im Feuilleton ber "Rölnischen Beitung" veröffent= lichten, nunmehr in Buchsorm vorliegenden "Kapitel aus einem

#1 e

eiII

981

bewegten Leben" von ... bw ... (Leipzig, Singel 1894, 238 G.) haben jum Berfaffer den als Dichter und Schriftsteller bekannten taiferlichen Generaltonful B. v. Der pen in Chriftiania. Diefer erhielt im November 1855 ein Rommando zur preußischen Bundestags-Gesandtschaft und trat 1857 als Rammer herr und Chef der Sofhaltung des erft in Berlin, dann vorzugsweise in Ropenhagen refibirenden Bringen Friedrich bon Seffen (betannt durch feinen Bergicht auf die danische Thronfolge) in den Sofdienft. In den vorliegens den Rapiteln ichildert Dergen in fesselnder Beise seine Erlebnisse als Attache in Frankfurt und als Hofmann. Für die politische Geschichte freilich wird faum etwas Neues beigebracht. Bon Intereffe ift in diefer Beziehung eige wit lich nur der Bericht über eine Unterredung, welche der Berfaffer 1862 Muftrage bes Bringen von Seffen mit dem Ministerprafidenten v. Bismart über bie möglichen Folgen ber turbeffifchen Berfaffungswirren (S. 199 ñ.) hatte. Th.

Über Unterhaltungen mit Bismard berichtet auch der Herzog d. Perjigny, in den fünfziger Jahren französischer Geschäftsträger in Berlin und später Minister des Innern. Das interessanteste sind zwei Gespräche aus den Jahren 1862 und 1867. In jenem will der Herzog Bismard in sei vem Entschlusse, der preußischen Kammermehrheit nicht nachzugeben, bestärtt haben, in diesem soll Bismard die französische Politik des Jahres 1866 schonungslos kritisirt haben: Napoleon habe auf eine Niederlage Preußens gehofft, nach Königgräß habe er die den französischen Interessen schofft, nach Königgräß habe er die den französischen Interessen schofft, nach Königgräß habe er die den französischen Interessen schofft, nach königgräß habe er die den französischen Interessen schofft, nach königgräß habe er die den französischen Interessen schofft, nach königgräß habe er die den französischen Interessen schofft gewischen Schofften beispräche für eine Entschädigung erleichtert. Perign plädirte in diesem Gespräche für eine Entschädigung der entstronten deutschen Fürsten und des Königs von Sachsen auf dem linken Rheinuser, um Preußen und Frankreich zu trennen jund so jede Gelegenheit zu einem preußischen Konssische zu beseitigen. Revue de Paris, 15. Jan. 1896.)

Diplomatische Erinnerungen zur Geschichte des Krieges von 1870 publizirt ber Marquis Gabriac in der Revue des deux mondes 1896, Heft 1—3.

1870 Geschäftsträger in St. Petersburg, bemühte er sich vergeblich um eine Intervention Rußlands zu gunsten Frankreichs, erreichte aber nur, daß der Bar versprach, sich vertraulich bei König Wilhelm sür Frankreich zu versention kaß der Fiene offiziellen Schritte zu unternehmen. Bgl. die Briefe Filmowsky's (H. Z. 73, 185). Infolge der vom Zaune gebrochenen Kriege ertlärung nach dem Berzicht des Prinzen Leopold, behauptet Gabriac, hätter un Rußland und Preußen Ubmachungen getrossen, die ein russische Eingreiser un verhandeln: der Kanzler habe ihm da in einer langen Unterredung erklär er sei ursprünglich gegen die Bereinigung von Met mit Bismard zu verhandeln: der Kanzler habe ihm da in einer langen Unterredung erklär er sei ursprünglich gegen die Bereinigung von Met mit Deutschland gewese und kabe nur dem Trängen des Generalstades nachgegeben; auch Elsa

Revanche zu sichern. Das Land selbst sei für Deutschland eine Schwierigkeit, eine Art Benetien. — Aus seinem Briefwechsel mit der französischen Regierung publizirt der Bersasser einige Aktenstüde.

Über die Kaiserproklamation in Berjailles am 18. Januar 1871 sind zwei Auffäße zu erwähnen. Im 1. Beiheft zum Mil.=Wochbl. 1896 schilbert Dr. Th. 'To ech e=Mittler aussührlich alle Einzelheiten während der Proklamation; er gibt da außer dem Bortlaut der Ansprachen und Predigten ein Berzeichnis aller Anwesenden und endlich eine Zusammenstellung der Quellen, auf die sich seine Darstellung gründet. — In den Preußischen Jahr-büchern 83, 1 legt A. v. Ruville (Die Kaiserproklamation vom Standpunkt des Staatsrechts) noch einmal seine Aussassisch das neue Reich die Fortsesung und Erfüllung des alten, die Wiederherstellung des alten tausendjährigen Reiches deutscher Nation bilde. Die Argumentation ist im allgemeinen dieselbe, wie in seinem Buche (vgl. 75, 520).

Ein Charafterbild bes Grafen Chambord entwirft in der Nouvelle Revue 1896, 15. Jan., der Deputirte Jules Delasoffe. Der Graf, befangen in einer mystischen Aufsassung des Königthums, verschmähte jedes Kompromiß mit der Revolution, insbesondere die Anersennung der Tritolore, und lehnte aus diesem Grunde im Jahre 1873 die ihm von seinen Parteigenossen genossen Krone ab.

Der lette Artikel des Herzogs von Broglie über die Thätigkeit Gontaut=Biron's in Berlin behandelt bessen Antheil an den Bershandlungen über die orientalische Frage (1876) und dessen Rücktritt infolge der Riederlage der Royalisten bei den Wahlen von 1877. Nach Broglie's Behauptung wäre Gontaut=Biron ebenso beliebt bei Kaiser Wishelm wie verhaßt bei Bismarck gewesen, dem zu Gesallen die Republikaner ihn abberusen hätten. (Corrospondant, 10. Nov. 1894.)

Rene Bücer: Stern, La vie de Mirabeau. Traduit de l'Allemand (Ed. revue par l'auteur). 2 voll. (Paris, Bouillon.) — Schlitter, Briefe ber Erzherzogin Marie Christine, Statthasterin ber Niederlande, an Leopold II. (Font. rer. Austr. 18, 1.) (Wien, Gerosd.) — Bodenheimer, Die Mainzer Klubisten 1792/93. (Mainz, Kupferberg.) — Serres, Hist. de la révolution en Auvergne. (Paris, Vic & Amat. 2 fr.) — Krebs & Moris, Campagnes dans les Alpes pendant la Révolution. (Paris, Plon.) — Le Breton, Rivarol. (Paris, Hachette.) — Prümers, Das Jahr 1793. Urhinden u. Attenstüde zur Gesch. d. Organisation Südepreußens. (Posen, Hist. Gesellschaft f. d. Brov. Bosen.) — Bondois Napoléon et la société de son temps. (Paris, Alcan. 7 fr.) — Hors. burgh, Waterloo. (London, Methuen.) — Napoleons last voyages (being the diaries of admiral Sir Th. Ussher etc.) (London, Unwin 10,6 sh.) — Malthus, Drei Schristen über Getreibezölle aus den Jahren 1814 und 15. Herausg. von Leser. (Leipzig, Dunder & Humbsot. 2.60 M.) —

E. 36), über Pfälzer Hohlmaße (2, 157. 158), über pfälzisches t (2, 179 ff.) u. s. Sehr interessant sind auch die längeren ber die Redarstößerei (2, 199 ff.), Holzhandel (2, 204 ff.) und 2, 215 ff.). — Die Berwendbarkeit der hier ausgespeicherten, an übersichtlichen Einzelangaben wird ermöglicht durch genaue Register. ischen ist Bd. 3 heft 1 des "Reuen Archive" erschienen, enthaltend ie von Maximilian huffschmid: "Zur Geschichte des erger Schlosses von seiner Erbauung die zum Ende des Jahrhunderts" (nebst 6 Beilagen). Gegenüber KocheSeit "Das er Schloß", die nur die "steinernen Zeugen" (S. 3) berücksichtiger Bersasser benbachte berhelsen.

ille derartigen auf bas Schloß bezüglichen Notizen in Regestensmmen (Nr. 1—90), gewissermaßen als Quellenmaterial für die anschließende Behandlung der Baugeschichte der einzelnen Schloß-

A. Winkelmann.

bem etwas weitgefaßten Titel "Städtische Beruss- und istatistis (Heidelbergs) im 16. Jahrhundert" erörtert Ftanz rg in der Ztschrft. s. Gesch. d. Oberrh. A. F. 11, 81—141 blichen und sozialen Berhältnisse der Stadt, soweit sie sich aus sahre 1588 aufgestellten Berzeichnis der Einwohnerschaft erkennen erücksichtigt wird besonders der Antheil der verschiedenen Beruse an imtbevölkerung, sowie das statistische Verhältnis der selbständigen eibenden zu den unselbständigen, der Frauen, Kinder und Mägde zu zirenden Angehörigen der einzelnen Berussarten. Die Ergebnisse m allgemeinen mit dem überein, was durch die Forschungen. A. in Beziehung auf die entsprechenden Berhältnisse in anderen mittelt worden ist; die Abweichungen erklären sich aus den Ben einer kleinen Residenze und Universitätsstadt.

pichte des Reichsfreiherrlichen und Gräflichen Hauses. von Ertingen. Bon Gerhard Graf Leutrum von Ertingen. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1893, 327 und 328 S.). Der vorskamiliengeschichte ist es so gegangen, wie den meisten derartigen Da der Bersasser nicht zu den berufsmäßigen Historikern gehört, er mannigsaltigen Schwierigkeit des Stoffes erlegen. Dach hat er verwendet, wie school daraus hervorgeht, daß er die verschiedense, in Wien, Stockholm, München, Karlsruhe, Stuttgart u. s. w., t. Das schwäbische Geschlecht der Leutrum von Ertingen blickt auf ihrige Geschichte zurück. Reichsunmittelbar wie es war, hat es d nicht mit einem bestimmten Herrschause verknüpft, sondern in Kändern Dienste gesucht. Der Zug des Herzens sührte sie freisnach Äfterreich. Romanhaft sind die Schödsale des elenden Reinzeutrum (1742—1820). Sin anschauliches Lebensbilb hat der Zeitscrift R. H. Bb. XL.

Barschauer, Gesch. des Sozialismus und Kommunismus im 19. Jahrshundert. III: L. Blanc. (Berlin, Bahr.) — Michel, L'idée de l'état. Essai critique sur l'histoire des théories sociales et politiques en France depuis la révolution. (Paris, Hachette.) — Mémoires du général de St.-Chamans. 1802—1832. (Paris, Plon. 7,50 fr.) — Bersezio, Il regno di Vittorio Emanuele II. L. VIII. (Turin, Roug. 5 L.) — de Cyon, Hist. de l'entente franco-russe (1886—1894). (Paris, Charles. 7,50 fr.) — Ritschl, Albrecht Ritschl's Leben. II: 1864—1889. (Freisburg i. B., Mohr. 12 M.)

#### Peutiche Sandichaften.

Eine turze Stizze E. Gothein's "Zur Geschichte ber Rheinschiffahrt" (Bestdeutsche Zeitschrift 14, 3) schilbert lehrreich beren technische und wirthschaftliche Entwicklung. Nicht in den natürlichen hindernissen, sondern in der turzsichtigen Politik der Stapelrechte, namentlich des Mainzer und Kölner, und in den Zollbelastungen sieht er den Hauptgrund für die geringen Fortschritte im allgemeinen und für die Folirung der oberrheinischen Schissahrt im besonderen vom 14. dis zum 18. Jahrhundert.

Reues Archiv für die Geschichte ber Stadt heidelberg und der rheinischen Pfalz, im Auftrag der Kommission für die Geschichte der Stadt heibelberg herausgegeben Bd. 1 (320 S. — M. 3.) von Albert Mays und Karl Chrift, Bd. 2 (260 S. — M. 2,40) von Karl Chrift. heidelberg (Gustav Roester). 1892—94. hat die Stadt heibels berg auch keine sonderlich hervorragende aktive Rolle in der Geschichte gespielt, so wird man doch die beiden bisher erschienenen Bände ihres "Neuen Archive" freudig begrüßen, weil sie ein reiches Material für die Berwalstungssund Kulturgeschichte einer deutschen Landstadt bringen.

Die Herausgeber, von benen der namentlich als Sammler für die Stadtsgeschichte hochverdiente Albert Mays inzwischen gestorben ist, bieten uns zusnächst mersten Bande nach einer Einleitung (S. 1—17) den Text zu dem bekannten Stadtpanorama Merian's (S. 18—30) und von S. 31 bis S. 292 ein in dem Generallandesarchiv zu Karlsruhe bewahrtes Einwohnerverzeichnis vom Jahre 1588. Der zweite Band enthält ein solches aus dem Jahre 1600. — Das erste Berzeichnis diente, wie die Eintheilung erweist, gerichtlichen Zwecken. Das Berzeichnis diente, wie die Eintheilung erweist, gerichtslichen Zwecken. Das Berzeichnis von 1600 gibt dagegen die Einwohner nach vier Tuartieren, nach Kirchspielen, und entstammte offenbar einem sirchsichen Bedürfnis. — Die geschichtliche Statistit wird an diesen Berzeichnisen nicht vorübergehen dürsen. Hür sie und selbstverständlich auch sür die Lotalgeschichte bietet diese Beröffentlichung unendlich zahlreiche, ausstührliche, auf gründlicher Kenntnis beruhende, auch jedem Nichtsachmann interzessante Unmersungen, wie z. B. Unm. 1 über den Ursprung des Namens Heidelberg (S. 18), Unm. 5 über das Herrengeschlecht der Landschad zu

Steinach (S. 36), über Pfälzer Hohlmaße (2, 157. 158), über pfälzisches Münzwesen (2, 179 ff.) u. s. w. Sehr interessant sind auch die längeren Erturje über die Redarfiößerei (2, 199 ff.), Holzhandel (2, 204 ff.) und Fischerei (2, 215 ff.). — Die Berwendbarkeit der hier aufgespeicherten, an sich schwer übersichtlichen Einzelangaben wird ermöglicht durch genaue Register.

Inzwischen ist Bb. 3 heft 1 des "Neuen Archivs" erschienen, enthaltend eine Studie von Maximilian hufffcmib: "Zur Geschichte des heidelberger Schlosses von seiner Erbauung bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts" (nebst 6 Beilagen). Gegenüber Koch-Seit "Das heidelberger Schloß", die nur die "steinernen Zeugen" (S. 3) berücssichtigeten, will der Verfasser den handschriftlichen Zeugnissen zu ihrem Rechte verhelsen. Er stellt alle derartigen auf das Schloß bezüglichen Notizen in Regestensform zusammen (Nr. 1—90), gewissermaßen als Quellenmaterial für die sich daran anschließende Behandlung der Baugeschichte der einzelnen Schloßbauten.

A. Winkelmann.

Unter dem etwas weitgefaßten Titel "Städtische Berufs und Gewerbestatische Geidelbergs) im 16. Jahrhundert" erörtert Ftanz Eulenburg in der Ztschrft. s. Gesch. d. Oberrh. R. F. 11, 81—141 die gewerblichen und sozialen Berhältnisse der Stadt, soweit sie sich aus dem im Jahre 1588 aufgestellten Berzeichnis der Einwohnerschaft erkennen lassen. Berücksichtigt wird besonders der Antheil der verschiedenen Beruse an der Gesammtbevölkerung, sowie das statistische Berhältnis der selbständigen Gewerbetreibenden zu den unselbständigen, der Frauen, Kinder und Mägde zu den produzirenden Angehörigen der einzelnen Berussarten. Die Ergebnissessimmen im allgemeinen mit dem überein, was durch die Forschungen Büchers u. A. in Beziehung auf die entsprechenden Berhältnisse in anderen Städten ermittelt worden ist; die Abweichungen erklären sich aus den Bessonderheiten einer kleinen Residenze und Universitätsstadt.

Weichichte bes Reichsfreiherrlichen und Gräflichen Saufes Leutrum von Ertingen. Bon Berhard Graf Leutrum von Ertingen. (2 Bande, Stuttgart, 28. Rohlhammer. 1893, 327 und 328 G.). Der porliegenden Familiengeschichte ift es fo gegangen, wie ben meiften berartigen Arbeiten. Da ber Berfaffer nicht ju ben berufsmäßigen Siftorifern gebort, fo ift er ber mannigfaltigen Schwierigfeit bes Stoffes erlegen. Dach hat er viel Fleiß verwendet, wie icon daraus hervorgeht, daß er bie verschieden= ften Archive, in Bien, Stocholm, München, Rarlerube, Stuttgart u. f. w., benutt hat. Das ichmäbische Geschlecht ber Leutrum von Ertingen blidt auf eine 800 jährige Geschichte gurud. Reichsunmittelbar wie es mar, hat es sein Geschid nicht mit einem bestimmten Herrscherhause verknüpft, sondern in aller herren Landern Dienfte gesucht. Der Bug bes herzens führte fie freilich meift nach Öfterreich. Romanhaft find bie Schickfale bes elenben Reinhard v. Leutrum (1742-1820). Ein anschauliches Lebensbild hat der hiftorifche Beitfchrift R. &. Bb. XL. 36

Berfasser auf 86 Seiten von dem begabten Diplomaten Abols v. Leutrum (1817—1861) entworfen. In der Resormationsgeschichte ist ein Georg L. hervorgetreten. Die erste Hälfte des 2. Bandes handelt von Karl Magnus von L, der in Schwedischen, Kurpsätzischen, Hessenschlichen und Savopischen Diensten stand und als Kaiserlicher Generalseldmarschall 1738 starb. Im Unhange sind einige hundert Regesten und eine größere Unzahl Urtunden zur Geschichte der Familie, sowie einige Stammtaseln beigegeben.

v. Petersdorff.

Als Gebenkblatt zur Feier der 500 jöhrigen Bereinigung des Umtes Ripe büttel und der Landschaften Bill- und Ochsenwärder mit Hamburg veröffentlicht A. Hagedorn in zwei Heften (Hamburg 1895) die darauf bezüglichen Urkunden, deren wichtigste auch noch in einem sauberen Facsimile mitgetheilt werden. Eine kurze Einleitung schilbert die Berhältnisse, unter denen diese, für die Beherrschung der Alster sowie der unteren Elbe besetutungsvollen Erwerbungen gemacht wurden, und läßt einen nicht unsinteressanten Einblick thun in die Wahregeln und Hüssmittel, deren sich die städtische Arrondirungspolitik zu bedienen wußte.

J. H.

In der Beitschr. f. Kulturgesch. 3, 3 beschließt Billi Barges seine Studien zur Berfassungsgeschichte der Stadt Wernigerode im Mittelalter, indem er Bürgerrecht, Einwohnerzahl, Rechte des Grafen, Dienste und Abgaben, die Institution des Rathes und dessen Berwaltung bespricht. Er folgt Below, indem er, da der Graf nicht Herr des Feldes war, die Gemeinde eine freie, nicht hörige nennt.

Über Alter und Bestand der Kirchenbücher im herzogthum Braunschweig unterrichtet uns Krieg in der Zeitschr. d. harzvereins f. Gesch. u. Altersthumsk. 1895, 1. Das älteste Kirchenbuch stammt hier aus dem Jahre 1565.

Den ersten Theil einer "Geschichte bes evangelischen Bolksschulwesens ber Stadt Danabrück" veröffentlicht E. Böhr (Mitth. bes Bereins f. Gesch. u. Landesk. von Osnabrück, Bb. 20). Es geht daraus hervor, daß in Osnabrück Bolksschulen unter geistlicher Leitung bereits im frühen Mittelalter bestanden und in der Resormationszeit eine hohe Blüte erreichten, durch den Dreißigjährigen Krieg aber vernichtet wurden.

Eine aussührliche Geschichte bes Schüpenvereins in Rrems hat ber Schriftsührer besselben, Sugo Mužik, geliefert (Rrems, Selbstverlag. 163 S.). Er zeigt, daß die Blüte des Schüpenwesens in das 16. und 17. Jahrshundert, vor die Zeit der Ausbildung der stehenden Heere, fällt.

Reue Bucher: Fischer, Die Hunnen im schweizerischen Gisischthale und ihre Nachsommen bis auf die heutige Zeit. (Zürich, Fühll.) — Zimmerli, Die deutschefranzösische Sprachgrenze in der Schweiz. Zweiter Theil. (Basel, Georg.) — Schweizer u. Zeller : Werdmüller, Siegelabbildungen zum Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich. 3. Lieferung. (Bürich, Fäsi & Beer.) — Schulin, Die Frankfurter Landsgemeinden. Herausg. von Jung. (Frankfurt a. M., Bölder.) — Wibel, Die alte Burg Wertheim am Main und die ehemaligen Beseiftigungen der Stadt. (Freiburg i. Br., Mohr. 12 M.) — Clauß, Historischstopographisches Wörterbuch des Elsaß. 1. Lief. (Zabern, Fuchs. 1 M.) — Wustmann, Quellen zur Geschichte Leipzigs. II. (Leipzig, Dunder & Humblot.) — Bahrfeldt, Das Münzwesen der Mark Brandenburg 1415 bis 1640. Text und Taseln. (Berlin, W. H. Kühl.) — Markgraf, Die Straßen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Namen. (Breslau, Morgenstern. 4 M.) — v. Brünned, Zur Gesch. des Grundeigenthums in Ost= und Westpreußen. 2, 1. (Berlin, Bahlen. 3 M.)

#### Bur Befdicte ber Bereinigten Staaten.

The American commonwealth By James Bryce. Vol II. Third edition. London, Macmillan and Co. 1895. Der nun ebenfalls vermehrt und verbeffert in britter Auflage vorliegende 2. Band bes Bertes bilbet eine febr werthvolle, ja unentbehrliche Erganzung zu bem früher (B. B. 74, 188) besprochenen 1. Band. hier werden wir über die wirklichen Machtfattoren ber ameritanifden Bolitit, bie aus ber Betrachtung bes geltenden Staats= rechtes allein fich teineswegs ergeben, aufgetlärt. Der Berfaffer ichilbert fehr flar und eingebend bas Parteifpstem in feiner umfaffenden Organifation von den Urversammlungen (primaries) ber Barteien in den einzelnen Orten bis ju ben großen Nationalkonventionen, die den Brafidentichaftstanbibaten der Bartei nominiren; wir feben, wie die Barteien, ohne jest noch wesentlich verschiebene politische Grundfape ju haben, nur noch um die politische Dacht, d. h. in Amerita um die Beamtenftellen, fampfen; und wie innerhalb jeder Partei thatfachlich eine fleine entschlossene Minderheit, aus den wenig geachteten Politicians bestehend, die Berricaft ausubt, abnlich wie es in dem von Taine geschilderten jakobinischen Frankreich von 1793 der Fall war. Obgleich nun Bryce bie Auswüchse bes ameritanischen politischen Lebens, namentlich bie Berrichaft ber Ringe und Bosses in den großen Städten, mit iconungelofer Offenheit beipricht, fo ift er doch im gangen von großem Bertrauen ju ber Tuchtigfeit bes ameritanischen Bolfes und ber Seilfamfeit bemofratischer Institutionen erfüllt. Namentlich bietet ibm bie "Gleichheit", wie fie im gesellichaftlichen Bertehr herricht und in den öffentlich gepredigten politischen Theorien allgemein anerkannt mird, eine Bemahr für die Butunft. Db freilich die gablreichen von ihm mitgetheilten unerfreulichen Thatfachen bes öffentlichen Lebens jo gunftige Schluffolgerungen, wie er fie giebt, qu= laffen, fragt fich. Jedenfalls aber enthält das Wefammtwert eine folche Fulle von auf forgfältigfter Beobachtung und Ertundigung beruhendem Material und ift fo reich an feinen politischen Bemertungen, daß teiner, ber fich mit ben Bereinigten Staaten und mit Politit wijjenichaftlich beschäftigt, bas Buch unbeachtet laffen follte. G. K.

Mus den letten Sahrgangen der (Baltimore, John Hopkins Press) feien hier folgende Arbeiten hervorgehoben. Aus der 11. Serie: Ingle, The Negro in the district of Columbia. Erzeigt, daß die negerfreundliche Gefetgebung in bem befanntlich birett vom Rongreg ber B. St. regierten Bundesbiftrift nicht vermocht bat, die jogiale Gleichstellung ber Reger gu erreichen. Das Recht ber Selbstverwaltung, bas bem Distritt am 21. Februar 1871 gegeben murbe, mußte ihm am 1. Juli 1878 wieber genommen merben, weil unter ber Berrichaft bes allgemeinen Stimmrechts, auch ber Reger, fich unerträgliche Buftanbe ausgebilbet hatten. So haben benn jest die Einwohner bes Difrrifts teinerlei Untheil an ber Bermaltung besfelben. Beets gibt eine Beschichte ber Beziehungen zwischen Rirche und Staat in Nordfarolina von 1711 bis 1776. In letterem Jahre horte die privilegirte Stellung der Church of England auf, und es murbe Religionsfreiheit eingeführt. Steiner behandelt die Geschichte ber Stlaverei in Connecticut, wo früher Indianer als Staven verwendet murben. Seit 1660 merben Reger ermahnt, 1774 murbe ihre Ginführung von außerhalb verboten, 1848 murbe die Sflaverei in Connecticut verboten. In der 12. Serie behandelt Baffet in recht eingebender Beife bie Entstehung ber Berjaffung von Carolina und ichildert bie thatfachlichen Buftande gegenüber ben von Lode ausgearbeiteten, aber niemals wirklich eingeführten fundamental constitutions von 1669. De. Ilmaine gibt eine Geschichte ber dissenters in Birginia und erzählt ihre Rämpfe mit der Established Church bis 1786. Haynes' representation and suffrage in Massachusetts enthält eine Berfaffungegeschichte von IR. von 1620 bis 1691, in ber er schilbert, wie fich ber Ubergang von bem oligarchischen Regiment ber Assistents zu einer Repräsentativverfaffung vollzog und wie biefe fich bann weiter entwidelte. Die 13. Gerie (1895) bringt u. a. eine Arbeit von Whitnen über bie ftaaterechtlichen Berhaltniffe von Sud-Carolina mahrend ber Rolonialzeit. Doran fucht nachzuweisen, bag bas Zweikammergefet in ben amerikanischen Rolonien ichon überall giemlich früh nach englischem Mufter eingeführt ift. Doch wird nicht naber untersucht, ob benn bas Council, ber bem Gouverneur gur Geite ftebende Rath, wirklich immer ale ein "Dberhaus" anzusehen ift. Sunt berichtet über die Entstehung ber erften Berfasjung von Californien, Begel behandelt bie nationalofonomifchen Schriften Benjamin Franklin's. Gilver zeigt an bem Beispiel von Maryland, wie fich aus bem anfänglichen Biberftanbe gegen bie englischen Sanbelsmaßregeln (1774) allmählich eine formliche zweite Bewalt neben ber bes von ben Eigenthumern ernannten Gouverneurs bilbet, wie dieje revolutionare Regierung ichlieflich die rechtmäßige gang in Schatten ftellt und endlich auch formell, burch die Erflärung ber Unabhängigfeit ber Rolonie, die Berrichaft gewinnt (1776). Schließlich verbient noch besondere Erwähnung ein höchft intereffanter Huffat des herausgebers ber Studies herbert R. Abam's, über die Borte Freeman's History is Past Politics and Politics are Present History, die ale Motto ben Studies vorangejest

sind und als Inichrift das historische Seminar der John Hopkins University in Baltimore zieren. Er führt Freeman's Ausspruch auf Arnold zurück, der seinerseits wieder von Riebuhr beeinflußt ist. Auch vertheidigt er den historischen Studiengang der modernen amerikanischen Universitäten, der Geschichte, Politik, Nationalökonomie und Rechtswissenschaft, lettere vom geschichtlichen Standpunkt aus betrachtet, umfaßt, gegenüber denen, die, wie Carlyle und Froude, mehr das biographische Element betonen und demgemäß das Hauptinteresse dem Privatleben zuwenden.

In den Papers from the historical Seminary of Brown University Providence R. J. gibt Andrews eine kurze Übersicht über die Entwicklung des Caucus Shiftems in Rhode Jsland. R. J. hat nach A. am frühesten, schon 1825, dies System, eine Bersammlung von Parteipolitikern zum Borichlag von Kandidaten für Staatsämter zu berusen, eingeführt. Mary E. Bolley's Arbeit enthält einen Abrif der Geschichte des Postwesens in den Kolonien die 1710. Stiden behandelt die Know-Knothing, (auf Beschränkung der Rechte der Fremden gerichtete) Bewegung in Rhode Island von 1854 die 1856. Jameson sührt den Ursprung des standing committee-Systems, das einen so charakteristischen Zug der heutigen Regierungsart in den Bereinigten Staaten bildet, auf die Praxis des engslichen Unterhauses im 17. Jahrhundert zurück. Johnston bespricht die Stlaverei in Rhode Island von 1755 die 1776.

Die Arbeit Libby's the geographical distribution of the vote of the thirteen states on the federal constitution 1787—1788 bifbet bas 1. Best einer von der University of Wisconsin in Aussicht genommenen Reihe von historischen und volkswirthichaftlichen Untersuchungen. Der Berfaffer jucht ju zeigen und auf einer beigegebenen Rarte graphijch barzustellen, wie die Stimmung bes Bolles in ben einzelnen Staaten gegen= über ber von der Konvention zu Philadelphia beichloffenen Bundesverfaffung war. Er ermittelt bas, indem er feststellt, wie die Delegirten der einzelnen Diftrifte zu den Ronventionen, die in jedem Staat fur die Ratifitation der Berjaffung berufen wurden, gestimmt haben. 218 Grunde für bas Berhalten der jo gefundenen geographischen Gruppen find namentlich Sandels= intereffen und die Frage des Bapiergelbes, beffen Ausgabe durch die Gingelfraaten die neue Berfaffung verbot, anzujehen. Der Arbeit Libby's ichließt jich murbig an die in berselben Sammlung (Bulletin of the univ. of. W.) erichienene von Bullod, ber bie Finangen ber Bereinigten Staaten von 1775 bis 1789 behandelt und ausführlich nachweift, wie außerordentlich ungunftig die finanzielle Lage in den letten Jahren ber Ronfoberation mar. Die Zinsen der auswärtigen Schuld konnten nur noch durch neue Anleihen bezahlt werben. Da auch die Berwaltung der Finangen fehr mangelhaft mar, jo drangte fich auch von diefer Seite her die "zermalmende Nothwendigfeit" auf, den Bereinigten Staaten eine wirklich bundesftaatliche Berfaffung gu G. K. geben.



und das Repertorium Germanicum (von den Runtiaturberichten sind zwei Bände erschienen, und vom Repert. Germ. ist die Ansgabe des 1. Bandes bemnächst zu erwarten).

In Dorpat ift Ende Dezember 1895 ber livlanbijche Siftorifer und Geograph Rarl Rathleff im 86. Lebensjahre gestorben.

Am 23. Dezember ftarb in Bien ber Biener ehemalige Stadtarchivar Karl Beig im 70. Lebensjahre, Berfasser einer "Geschichte ber Stadt Bien" und sonstiger Schriften zur Geschichte Biens.

In Neapel starb Ende Januar 1896 ber bekannte Archäologe, Generalsbirektor ber Alterthümer Giuseppe Fiorelli (geb. 8. Juni 1823 in Neapel). Er hat sich namentlich um die Ausgrabungen in Pompeji, mit beren Leitung er zeitweise betraut war, verdient gemacht.

In Brunn starb hochbetagt am 28. Januar Christian Ritter b'Elvert (geb. 11. April 1803), ein unermüdlicher Forscher auf bem Gebiete ber Geschichte seiner engeren Mährischen heimat und speziell seiner Baterstadt Brunn.

Am 30. Januar starb in München ber verdiente Kirchenhistorifer Oberkonsistorialrath J. 28. Preger. (Netrolog von Cornelius. Beilage zur Allg. 3tg. Nr. 63.)

In Jena starb am 21. Januar der Restor der dortigen Universität &. Stidel, der namentlich um die orientalische Münzkunde sich hervorragende Berdienste erworben hat.

Aus der Political Science Quarterly 10, 4 und 11, 1 notiren wir einen biographischen Aussas von Munroe Smith: Four german jurists (Bruns, Bindscheid, Jhering, Gneist; eine ausgezeichnete Studie über die wissenschaftliche Bedeutung der vier Männer).

Ein janfter Tob hat in ber Frühe des 10. Februar Chuard Bintels mann erlöft und ein Ziel des tiefergreifenden Ringens gefett, in welchem gegen ein stetig vernichtendes, entsetlich qualvolles Leiden eine fast übersmenschliche Lebensenergie, vor allem für die Bollendung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben, heldenhaften Wiberstand leistete.

Geboren zu Danzig am 25. Juli 1838, bezog Binkelmann 1856 bie Berliner, 1858 bie Göttinger Universität, ward also Ranke's und Baig' Schüler, promovirte Ende 1859 in Berlin, wurde nach vorübergehender Beschäftigung bei den Monumenta Germaniae Oberlehrer an der Ritterakademie zu Reval, 1865 Privatdocent in Dorpat und 1869 nach Bern, 1873 nach Heidelberg berusen. Bei Begründung der Badischen historischen Kommission im Jahre 1883 wurde Binkelmann zu ihrem Borstande ernannt. Bon seinen größeren Berken — neben denen eine stete Fülle von kleineren Abshandlungen herging — erschien 1863 die Geschichte Friedrich's II. und seiner Reiche Band 1.; 1873 die Neubearbeitung des D. Abel'schen Philipp's von

Schwaben für die Jahrbücherserie, 1878 die entsprechende Otto's IV., 1889 der erste Band von der Umgestaltung des eigenen Friedrich's II., welche er durch seine großen Editionswerke, die Acta imperii inedita, I 1880, II 1885, und die Fortsührung der Böhmer-Fider'schen Regesten, wovon 1891 die Kirchen-, 1894 die Reichssachen zum Abschluß kamen, vordereitet hatte und weiter geleitete. Daneben entstand in Dorpat seine Bibliothera Livoniae (1869/70 und 2. Aust. 1878: und in Heidelberg außer der "Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Alfred's" (1883, in der Ondenschen Sammslung) das Urtundenbuch der Universität Heidelberg (2 Bbe., 1886).

Binkelmann war ein Forscher und Gelehrter von gewissenkafteiter Sorgfalt und umfassenhiter Kenntnis. Zeugnis dessen waren vor allem auch
seine Borlesungen und sind daneben die von ihm über dem Berke aus dem
ganzen Umkreis der Geschichtswissenschaft geschriebenen Recensionen mit ihrer
regelmäßigen Renge von Einzelverbesserungen, hinweisen und Nachträgen.
Die Bait'schen Überlieferungen fanden in ihm einen ihrer bedeutendien und
erfolgreichsten Bertreter, ohne daß es richtig sein würde, seine Stellung in
der Geschichtswissenschaft lediglich in den Rahmen Bait'scher Schule einz zwängen zu wollen. Lätt doch jedes seiner großen darstellenden Berke ertennen, wie er stets zugleich und nicht ohne Erfolg nach einer höheren Form
des Gestaltens strebte. — Er war stolz auf seinen Beruf und Stand: als
Rensch und Lehrer pflichtgeleitet und pflichtsordernd, gerecht und treu.

In Florenz starb am 18. Februar im 87. Lebensjahre ber ebemalige Minister Christoforo Negri (geb. 13. Juli 1809 in Mailand, zugleich ein angesehener Geograph und historifer.

Um 9. März starb in Faltenirin am Taunus, erst 30 Jahre alt, Bictor Rrause aus Berlin, ein Schüler B. Arndt's, der sich namentlich mit Stubien zur Marolinger-Zeit beschäftigte. Er war Mitarbeiter der Monumenta Germaniae, für die er die Fortsührung der Boretius'schen Edition der Kapitularien übernommen hatte. Außerdem hat er eine Reihe von tücktigen kleineren Arbeiten veröffentlicht, im Neuen Archiv und auch in unserer Zeitschrift.

Wir notiren noch einen Netrolog Rojji's von Ballon im Bulletin ber Académie des inscript. Nov. Dez. 1895; einen Netrolog Joh. Oversbed's nebit Berzeichnis seiner Schriften von Th. Schreiber in den Berichten über die Verhandlungen der tgl. Sächsischen Gellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 1895 3/4, einen Netrolog Sphel's von A. Dal Becchio im Archivio Stor. Ital. 5, 16, 2 und einen Esan über Gustav Frentag von E. Elster in den Vioar. Blättern 2, 2.

Ein ber im Berlang bon 21. @Denbourg in Munden unb Leipzig

erideinenben

Biftorifchen Zeitichrift

gelangen jahrlich 2 Banbe ju je 3 beiten jur Ausgabe. Der Abennementepreis für ben Banb betrugt "C 11,25, und werben Beitellungen auf sie Beitschrift, form auf einzelne heife berfelben, von jeder Budhandtung entgegengenommen.

Verlag von Wilhelm Hertz (Hen Juchbandings) in Berlin.

Itten erschien

## Siedelung und Agrarwesen

Westgermanen und Ostgermanen.

Kellen, Bömer, Finnen und Slawen.

August Meltzen, Get Regeringstick at D. a. Fred. a. d. Univ. Berlin.

3 68eds (mit 35 Karten u. 200 Abb.) und Atias zu Bend III (mit 25 Karten und Zeiten-bungen). – Freis 45 M.; in 4 Habbfran-blanden gebonden: 54 M. (14)

### Katalog No. 181: Geschichte.

I. Die germanischen Volker. Abt. II a. III scheinen binner Kurzem

S. Calvary & Co., Berlin, Luisenstracas 31.

erisg von R. Oldenbourg in München and Leipzig.

# mit Besprechungen

Dr. Otto Bähr.

3. Xuml 248 Seiten. Broschiet Press

Verlag von R. Oldenbourg in Münch

Janusen's

Geschichte des deutschen Volk

Ein Beitrag zur

Eritik ultramiolaner Geschichlaschreiben

Von

Dr. Max Lens.

m. o. Professor der Geschichte Universität Merburg.

Separat-Abirach aus der Historianhen Zeitseh gr. 5". 56 Seiten. Broschirt Preis M. 1

M. Ulbertrara in un



Berlag von M. Oldenbourg in Mindjen und Leipzig

Geschichte der deutschen Sistoriographie

feit dem Auftreten des Sumanismus.

Bon Dr. Frang I. van Begefe:

|                                                                                       | Garcia, Castilla y Leon . Schirrmacher, Gefchichte von Spanien. 6 . Balagner, Los reyes catóbicos Duro, La marina de Castilla Arteche, Reynado de Carlos IV. Dan vila, Reinado de Carlos III Dierds, Gefchichte Spaniens. 1. Schwentow, Die Inteinijch gefchriebenen Chuellen zur Geich. | 528<br>528<br>524<br>524<br>524<br>524<br>524 | ber Greberung Spaniens durch<br>bie Araber Swift, James the first Boissonade, Histoire de la<br>réunion de la Navarre à la<br>Castille Shifippion, Gin Ministeram<br>unter Spilipp II. Barbinst<br>Omnoche Hume, More lighton Antonia<br>Perez Vills, Ambrosio Spinola Oliver Copons, El castillo<br>de Bargos | 525<br>525<br>526<br>526<br>527<br>527<br>527<br>528 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Perzeichnis ber in den "Notigen und Nachrichten" befprocenen felbfiandigen Schriften. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|                                                                                       | Freeman, Gefchichte Smilliens,                                                                                                                                                                                                                                                           | Seize                                         | (v Gerpen), Napitel nus einem                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sette                                                |
|                                                                                       | überlett von Rohrmoler<br>Bigh, Buced's Buch von Kalfer<br>Sugmand<br>Toebpen, Chronit der vier                                                                                                                                                                                          | 535<br>546                                    | bewegten Leben .<br>Graf Leuten mon Erfingen,<br>Geschichteb Reichsjreiherellichen<br>n. Gräflichen Haufen Leutenm                                                                                                                                                                                             | 558                                                  |
|                                                                                       | Orben von Berufalem                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548                                           | bon Griingen. 1. 2.<br>Bryce, The American com-                                                                                                                                                                                                                                                                | 561                                                  |
|                                                                                       | Gebhardt, Die Gravamina deutschen Nation. 2. Auft                                                                                                                                                                                                                                        | 549                                           | monwealth II 3 ed<br>John Hopkins, University                                                                                                                                                                                                                                                                  | 563                                                  |
|                                                                                       | Beng, Geschichtsichtreibung und<br>Geschichtsauffassung im Elfak<br>zur Zeit ber Reformation                                                                                                                                                                                             | 549                                           | studies. 11.—13 Serie<br>Papers from the historical                                                                                                                                                                                                                                                            | 564                                                  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Occasionary of December 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                       | Göbinger, Jondim Badian . Dunger, Goethe, Rari Huguji                                                                                                                                                                                                                                    | 549                                           | Seminary of Brown University Providence Bulletin of the University of                                                                                                                                                                                                                                          | 865                                                  |

Berlag von B. Oldenbourg in Mündjen und Leipzig.

## Studien

nber

# die Entwickelung der Verwaltungslehre

in Deutschland

ban ber zweiten Galfte ben 17. bin Enbe bes 18. 3abrhunberte.

Bon

Brof. Dr. Guften Marchet,

84 VIII und 488 Seiren.

聖田田田 本

Diese Studien geigen für einem aus dem Leben des beutichen Rolfes benausgegriffenen Zeitabiednitt wie man damatd über Berwahung damte. Sie bestränken fich dabei nicht auf Bentigliand, sundern versuchen nuch einigermaßen durzustellen, wie die Eulurialler Europas neden, nach und miteinander arreiteten und wie sie in die große Fuge des willensichaftlichen und einistantigen gertichtliche eingelieren. Die Studien sind ein wichtiger Bauftein in der Wirdschaftsgeschichte von deutschen Folgen.

